

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



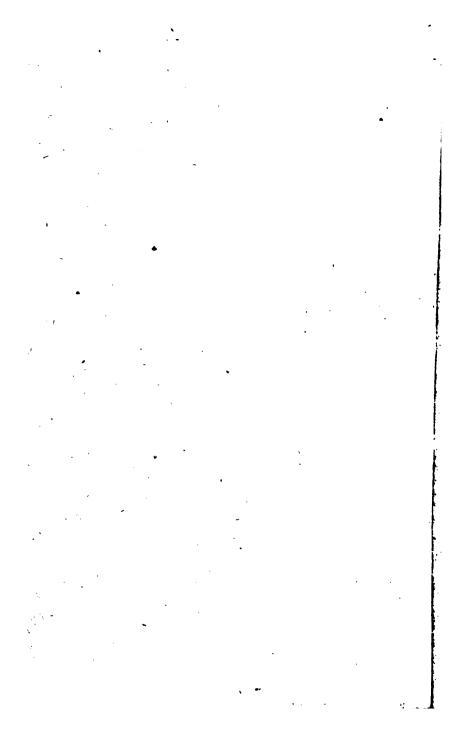

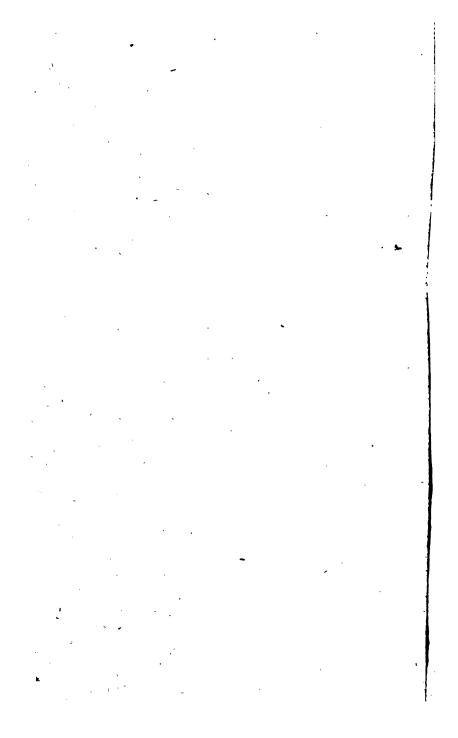

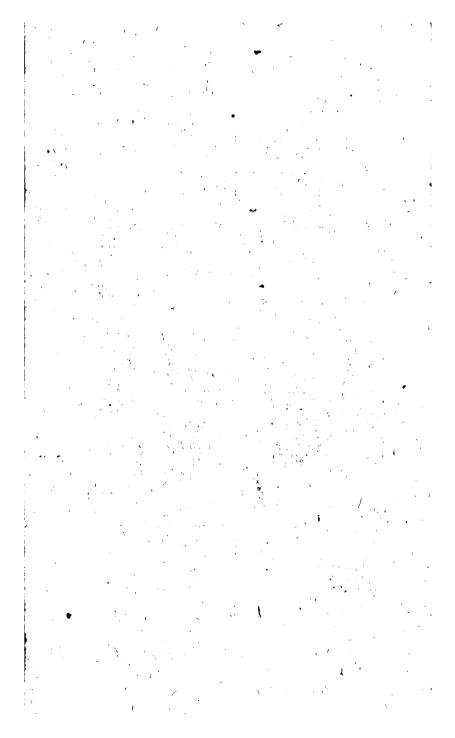





# Reue allgemeine deutsche

# Bibliothek.



Des erften Banbes erftes Stud.

Erfter bis vierter heft.

Kits,

recleges Carl Ernft Bohn, 1793.

A Commence of the Commence of

GINO.

\$1.50 (1.8 (10 to 20 16) to 3 (1.1)

A STATE OF THE STA

E. C. D. Mysels of the Market of the second of the second

The companies of the state of the control of the co

Carrier State of the State of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The same of the same of the same of

For Ras Proje (Comptell)

### Berzeichnis

Alla Trians C

#### der im ersten Schike des ersten Bandes regensteten Bucher.

#### 1. Protestantifche Gottesgefahrheit.

etgesebte Betrachtungen über bie vot nehmlich M ber Meligion, ober nachgelaffene Milete won J. S. "Jerufalem fin Wort ju feiner Beit, der bas nem Oftenbeware Auch ii. S. w. Unterfuchning ber Frage: Whruth wirft bes Bedintume wenig auf die Sietlichkeit ber Denflien ?. son A. Amen Diedigeen über die Abichaffting der, Mortelen auf den platten gande - pon R. Dapp Bentrag tur Gefticher bes Ganbine an bas Dufen O in Der Theelogie, von Dr. MD. C. A. Bingles Beifrigge jur Beforderung bes vernunftigen Dentens in bee 160 C 10 C 160 C Religion ; totet Deft Sylloge Commentationum Philologisi et Theulogici arsugrenti, Auftore M. H. C. Cela Drebigten aber bie bausliche Mibininhoen he.

#### II, Kandulfcher Gottebgefährheit.

21 M. S. Gebanten von bie Manbenung ber Beniesk g. 25. 273.

Gift und Gegengift: gerachteilt. Unverredungen über Sanna.
Ctaat und Striigioni 22.2.

Inhangezh der vontreir und milein himeidenban Reformationsk.

22 art des katholifchen gefannungen Peichenftandes, noch bet unfpreinglichen Josephienen gestlichen Guifang.

III. Rechts-

#### III. Rechtegelahrheit.

Grundlicher Auszug aus ben Militarrechten, von 3, G. Leibnia Revertorium über bas Rriegs unb Golbatenrecht, von G. Suffernation erfletting jur Rentititis set Orbeiter Mist vatur bes Braumfont Bolomfiet. Steats und Prisvatrechts, von Dr. J. G. P. bn Roi \$4 Det Rechtsgelehrte, ober über bie Art und Beife, wie bas Ciudiocal Colonia ricipent timp's pilliam 1944, den &. Ras polla, aus bem Lateinischen überfest von & J. Gries the in 11 then the me unifices Worterbuth mur Berbellerung bes Afteuftule und . Enführung einer reinen beutiden Schreihart in gerichte enchiden und aufdemintlichen Michillen. von S. e Dermalin Marcuttu dell'Suierii Biricheli oon 🥾 🗀 v. Sabuenberm'. Primifealqeichidaen . and . a Theil Berlieb werieden Albesformularbud für Beamer . Morter for in Mintenberg, von 2. bed . . in Land. Weathough bet Des vorfichtige Burger in Stadt . und Danbmert flachen , resembrationiden Danbeln er. G. Ch. Chiannes, 4 in dicamena de la

#### discription of the control of the co

Dades und Ortumens jum Meinauche des Weidungen Dades und Ortumens Jus de Michadeline christofffinanchenelischen Manufaufers verschiedenen Inhalts, Volen bendfrind Verschiedene Gehrünkstern Einatomie des Mont Mien verr imt lacket dann der Säugthiere Venrussiann ersten Panks der Anglomie der Säugthiere

m Buch.

#### der remfitten Buder.

| . Mil. Budan's Cynssangenyllunder grach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dereiffen engischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| end vierten franzbillehed Ausgab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | puberlett, von A.<br>S. 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| V. Schone Wissenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | und Poesien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Shetoriffe postfich nergetilihe Anthologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bebichte nach bem Leben, ifter Band gier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gediche eines Serfabreng von B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | on art the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Onstern die ihrischen "Dichklungt "in Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pipielan ven E. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bus monteils et les maximes de Pilpay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | philosophe Indien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Prescrite nonnulle et exemple hans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| c r timings ratibilishs sociolides excell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | olit notigene intiru-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| xit Th. E. Gierig<br>Fabeln, Erzählungen und Idullen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poetische Meinigelten bon D. Garcoet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| to have the state of the state | 748 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VI. Theater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Amerika (n. 🔏 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Der weibliche Jacobiner . Clubb, von X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | v. Mattebue 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Der Papagon, ein Dauftiebe mon Ger<br>Geephanie bes Jungern fammtliche Bing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | piele 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Compart Theorem and Jish Theorem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg Band son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VIII Bildente Min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Description du part de Relie , par A.A.<br>Plan du parc de Berlin leve par les Elèv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . Hancheoarne 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| w ' Mahichanananan G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in the same of the contract of |
| Dee. Camper über den natürlichen Under                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dichent Serots                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| denen Altere - überfest pon & Ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sommering 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 集8个。11、2012年 <b>8月 60</b> 年,15万万分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 1 19 1 19 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VIII. Maste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e distribuit di Silandia.<br>Silandia di Silandia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Funf und froangig Bleder begin Clauler, v<br>npg, tfter Eheil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | on P. J. v. Tho:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1000 then (Phail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### Berguignif

Die

í

Yil Re

٠.

| if Null seicht wit I. Brandt E. 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IX. Rowew.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maria Bark, ober bas Alpenmabden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Weite Bolesmigniger ber Dauffien, gret Banbelle ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bemahlbe nach der Marys 4 96<br>Bas Zwinir 311 Piche, a Zheile 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bigebuch eines Menischenbechachtes, von Brakebuch 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| The Code of the control of the control of the code of  |
| Banningt, ober Darftellung ber menfchlichen Batur nach verjatigen Dadelftabe, aus ben Engl. von Dr. Monte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mann, i fter und afer Banb sos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mann, ifter und ater Bund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| X. Weiterisheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Berfuch über bir Ginfilbungefraft, pog 3. G. E. Maaft . ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| L. F. Ancillon Indiana ile Indiais circa regenentum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cartelianum pro existentia Dei ad nostra usque tem-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pelefaben ju popular i metaphyliften Beckefungen unt A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Morer Siferen Phistophe, von M. J.C. 2008-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| atoria 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. G. Jose Hip Mamoniffer Beiliff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TO THE CONTRACT WE SERVICE THE SECURITY OF THE SECURITY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Millite ber Aftronomie von ben alteften Betten, in a Dan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Buffoling Wing Mindelegliden Milate bie ben R. dafelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Buffelling Wied Gemelogifden Aufgen ber beit & Safeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wond. Erklarung und Gebrauch des Kalenders ebend, fen. Abl Boffall feierfefff der Pophodynamie, aus bent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pof Frang, von M. C. Langsbouff, ifter Buill. 985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ACCOUNTS OF TO PARTY IN THE STATE OF THE STA |

#### der wiedliche Diche

## Mile Rentuntefor und Motucy (ifth by

Bontogische Begerägt pur verstebenen Ausgabe bes Linneischen Platuripfteins, von T. A. Doumborff, ifter So. 41 Abbandungen eines Privatgesellitigft von Mittielerseichen und Octonomen, herausgegeben won. J. v. Panis Schenne

#### XIII. Chemis und Minerologie.

Beieff meger untfindifche Afficedlejen aler ben Bafatt.

### EPV: Sausbaltungswiffenfchaft.

Berlotigunge ind Sufplentietebene ju den ben Beflechien der Schaffichen Sundmirfter. von C. B. 228. E. ford gefest ihn Bermets Ber glactiche Besneigenbauer, eine Preistheiste 1838 Bermblabe eines demissen Landwirthes von dem Ackerbau mad der portmandigen Linksbille.

# XV. Mittlere und nenere politiffe und

Der Millione Seprentrionali et Vieiriata Hintigreinno, auchere D. I. F. le Bret
Debjeh gegen ben Orden der Kempelherren, von Dr. D. E. Elfosoch Entwickelung der nathelichen tiefachen, weder die schneile Ausbreitung des Christenthums in den ersten vier Jahrfunderten bestehenden.
Die detfier Gostopelling den Geofalmolengeben im Prison die die beitellen Gostopelling den Geofalmolengeben im Prison die die beitelling gestelling den Geofalmolengeben im Prison die die beitelling aus Bandenien, sonn Annie.

rain less au dans leur eau raine de les

#### Buridan vie madpunk Sider.

| And har gare in the figures.                                            | Codestieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menfafutmbe, ifter Band                                                 | inri di est                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Politifc philosophische Gespräche, vo                                   | u C. von Anoblanch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ifter Theil<br>Austrahl ber falliflichfter ant water                    | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dentiche, 1 ter Band, ober m                                            | buttenouse. Tallage Inc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                         | mer pem emen; picer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bes feel. Sen. Einesend G. C. v. S                                      | chanfatopf himelane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| S. Hen Britister . D. rit & his yourh                                   | oli siire ka isaa 🗫 🗗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Genen ber Mittergeiten                                                  | # 7-1 938                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Spfer landlicher Einsamtelt, von I                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ciffichingen für innerryakting für alle                                 | - Erante unt Bertret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| i tung tieferer Renutniffe wenfchl.                                     | Schidfale 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mir: Melente Bingir, eter Cult                                          | Tagler vet de e 🖦 🗗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Better Jacus innenen, der Banbche                                       | He control of the con |
| Entwurf zu einem Gefundheitslatedis<br>Reifenbiatter, von G. g. Robmann |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| College William College                                                 | 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

.m 3.8.F in:

r. Forts

109

Kortgefeste Betrachtungen über bie vornehmften Mabrbeiten ber Religion ..... Sinterlaffene Freg. mente von J. Fr. QB. Bernfalem.

Machgelassene Schriften von J. Fr. AB. Jerusalema Braunschweig. 1792. 1 Alph. 14 Bog. in fl. 80. 21 ge. in gr. 8. 1 Mg. 18 ge.

nter diefem doppelten Litel empfangt bier bas Dublifum den theologischen Machlag bes verftorbenen Biceprafibenten Den Freunden und Berebrern beffeiben wird auch diefes lette Gefchent von ibm fchabbar fenn, und fie mere den darin aufs neue die deutlichsten Spuren feiner ausgebrei teten Welehrfamteit, feines gefunden bellen Berftandes, und feines warmen von Religion und Chriftenthum burchbrunges Sollte einer unter ihnen in feinen nen Serzens entdecken. Religionenberzeugungen mankent geworden fenn, und einer außern Stube bedurfen : fo wird er fie in dem Anfebn und in bem Befenntnif feines verewigten nach Bahrheit forfchenden Areundes aiverlatin finden. Denn es ift mobl nicht leicht ein erheblicher Lehrlat des Christenehums und der driftlichen Theologie, barüber ber Berf. nicht feine Untersuchungen ans gestellt, und feine Dennung gefagt haben follte. Allein auch ein jeder wird diese Schrift mit Mugen lefen. Der Unges lebrte wird darin einen lehrreichen Unterricht antreffen; et wird baraus lernen konnen, was nach der Meynung des Berf. in der Religion wichtig ift, und was nicht, was jum Chris ftenthum nothwendig und wesentlich gehoret, und mas nur Rebenfache, nur Borftellungsart, ober auch nur von frember Band hinzugefügt worden ift. Und der Theologe wird bier alles gulammen finden , was über alle biefe Lehrfage vernunfe tiges und wechnäßiges gesagt worden ift und gesagt werben

Mur die erfte dieser eilf Betrachtungen ift, wie die Borrebe fagt, und auch diefe nur bis gur Balfte von dem Berf. felbst in Ordnung gebracht. Die übrigen find gwar alle pon

ihm aufgeletzt roorben, er hat aber nicht die leite Sand bapan legen konnen. Die Herausgeberin, eine Tochter des Berf., hat es indessen für besser gehalten, diesen Nachtaß dem Publikum so zu übergeben, wie er ams den Handen des B. gekommen, als itz dend etwas darin zu ändern. Und darin bat sie recht gethan.

. Don seinem Bersuch zur Bereinigung aller driftlichen Religionsparthepen fagt ber Borf. &. 137. febr befcheiben: "Ich will mein Leben mit biefem Berfuch befcbließen. Meicht mage ich ju viel, und fonte benfelben Dannern von Lenebreren Rablateiten und Geifteetraften überlaffen. ubg ich es täglich fuble, wie febr meine wenigen Beiftesfrafte. Livenii ich beren je gehabt, innuer mehr abnehmen; da ich -wegen Mangel an binlanglither Befanntichaft mit der neues aften theologischen Literatur, ale wozu meine fortbauernde Be Modfte und Berftreuungen, ben meiner junebmenben -Schwachheit, mir nie die nothige Anhe gelaffen, vielleicht anichts fage, was nicht schon langst befannt ift, ober von Maunern von mehrerer Einficht und Gelehrfamkeit, welt besser gelagt werden konnte; da ich sogar fürchten muß, mit meinem Bersuch vielleicht vielen anflößig ober wohl gar einer niedrigen Vartheplichkeit beschuldiget zu werden. "so fanu ich es wohl nicht verketsuft, wie weit glücklicher berfelbe von fo vielen anbern Dannern batte ausgeführt -werden konnen. Eine folde Bereinigung aller Chriften an einem gemeinfchaftlichen Glauben und Bekenntnig auch nur pornehmlich in Ruchficht auf Christum, bat Rec immer für unmbglich gehalten. Es giebt frentich gewiffe Lebrfate barin alle Christen übereinstimmen, aber bas find so überaus weniae, and fie muffen to allgemen ausgebruckt werden, daß auch diejenigen, welche nicht Christen sind, sie in einem gewissen Sinn annehmen tonnen; & B. Gott bat Jefum in Die Belt gefandt. Und wer foll nun bier entscheiben, ober wer barf es, uach protestantischen Grundsähen, in welchem Gina und mit melder Bestimmung ber allgemeine Ausbruck allein als driftlich geften foli? Bleibt es aber ben blogen Vorschlägen. so gehr es damit wie es überhaupt mit Borfchlagen zu geben offegt. Ein jeder urtheilt darüber nach feinen Ginficten. und der eine halt etwas darln für wichtig und wesentlich zum Christenthum, was dem andern wieder nichts weniger als wichtig zu fenn bunft. Und follte nicht auch bas mit zur Dent - und Gewiffensfrenheit gehoren? - Doch das mur benlantia. Die

Die bier angeffibrte Stelle zeigt auch bem Lefer obnges fir ben Gefichtspiintt, aus welchem er diefen gangen theolo miden Dachlaß beurtbeifen muß. Wan fiebt namlich aus biefem Geffanbnig bes warbigen Dannes, was man aud benm Lesen biefer Schrift bie und ba merft, baf er nicht Mak so geman gehabt bat, mit der theologischen Literatur seines Beitalters gang fortumucken, sondern auf einer gewillen Stufe Beben geblieben ift. Dierqus läßt es fich wenigftene erfloren. warum ibm mancher Streit wichtig ift, und er ihn mit vieler Ausführlichkeit behandelt; 3. B. über die gottliche Matur in Christo, über die Genugebung u. f. m. ber es freplich vor 40 bis 30- Nabren war, aber jest nicht mehr ik; tvarum er aus dem theologischen Sustem so manches immer noch fur ele men jeden Christen nutblich ober wohl gar nothwendig bale, worüber man jeht größtenthells anders urtheilt. streitig batte nun auch seine unverkennbare Bergensgute, und feine so mahre und so warme Liebe ju Gott. Religion, und Christenthum bieran einen großen Antheil. Er wollte nicht. auch nur einen seiner Brüder in seinen Religionsüberzeugunk gen ftobren, ober gar feine Rube imtergraben. Daber nimmt er mit einer gewiffen Zengitlichkeit, um ja niemand ahftogig ju werden, manche Lehren des theologischen Softents, in eis nem gewissen Sinn, wieder in Schut, und will so manche firchliche Ausbrucke, g. B. Christus ift mabrer Gott, noch bevbehalten wissen, deren nidgliche Misbeutung er nicht nur sehr wohl einsabe, sondern auch wohl noch erft furz zuvor, felbst gezeigt hatte. Daber braucht er bieweilen noch so mande bennahe nun verattete theologische Rebensarten, und rebet bie und da , 3. B. in bem Auffag über die Genugthnung, gans bie Rirchensprache, die man fonst sehr baufig, und in manchen . Gegenden Deutschlands noch boret. Und daher fann er endlich feinen Unwillen nicht faut und fart genug gegen biefenigen bezeugen, die ihren Debenmenfchen, feiner Meynung nach, wissentlich und wider ihre bessere Hebergeugung in dem Glauben an bas Christenthum mankend machen wollen, und, wie er fich mehr als einmal ausbruckt, an Jefu und bem Chriftenthum ju Berrathern merden, und merft nicht wie hart betgleichen Beschuldigungen, ober vielmehr Bermuthungen find! Dit aller Verehrung des würdigen großen Mannes, der noch Die letten Rrafte anmendete, feinen Zeitgenoffen nublich gu werden, glaubt Rec, dieses fremnuthige Geständnis der Bab re beit und bem tesenden Dublikum fcutolg ju fen; bamit biele

diese Schrift, deren Berf. einen so ausgebreiteten Rusm ers langt hatte, nicht als die Regel ober das non plus ultra des menschiichen Forschens, Denkens und Urtheilens in Religionsfachen angesehen werde; wie der Berf. derselben so etwas auch gewiß nie verlangt hat.

Ueberdem ist es eine ganz eigene Sache mit Scriften, welche nach dem Tode ihres Verfassers so unvollendet als man sie sindet herausgegeben werden. Es ist mehr als wahrscheinstich, das der verewigte Jerusalem, wenn er langer gelebt hatte, und den Kraften geblieben ware, so manches in diesen Aussauch wurde sorgsältiger geprüft und naher bestimmt, manchen Ausdruck gemildert, und manches, was er in der ersten Begeisterung niedergeschrieben oder gesammlet hatte, wurde wieder ausgestrichen oder weggeworfen haben. Man muß allerdings diese Bruchstücke, die doch hie und da noch immer den Neisser verrathen, mit Nachstäcke beurtheilen.

Uebrigens fleht man auch bier sehr beutlich, wie sehr ber einsichtsvolle Verf. die Rechte der Dent und Gewissenspred Beit fannte, und welchen boben Berth er mit Recht barauf sette. "Es ist ein unschuldiger, und in der Natur unserer Seelen gegrundeter Trieb, fagt er G. 484. baß wir jeber Bahrheit in dem Maake als sie uns wichtig ist, auch so viel mehr nachforschen, und barin so viel mehr Auftlarung, so viel mehr Entbedung zu machen fuchen. Diefe Untersuchungen erheben unfere Seele, und Gott bat felbst biefen Trieb so wenig unterbrucken, und durch folde genaue Bestimmungen, von welchen kein Mensch ohne Unterschied der Rabigkeiten, ohne Gefahr feiner Seeligteit fich entfernen, ober barüber fich erbeben tonnte, einschränfen wollen; baf er vielmehr, nur bie großen Babrbeiten die der Grund ibrer Berubigung find in seinem Borte festaelest, außer diesen aber bielen wohltbatigen Korschungstrieb — ben Menschen frengelassen bat. Bierben ift teine - 3wietracht im Chriftenthum ju furchten. Die wesentlichen Lehren der Religion bleiben hieben unveranderlich, ungefrankt und beilig, und anstatt daß die Eintracht im Slauben unter ben Bekennern bes Evangelii baburch gestoret werden konnte, so ist dies vielmehr das einzige Achers. Band, wodurch alle Chriften, ohnerachtet ihrer besonderen Borftellungsarten in Liebe mit einander verbunden werden konnen, und biese allgemeine Liebe erhalten werben kann. Es ist die Seele einer vernünftigen Religion, und das allers ebelfte

eboliber Rielnod unferer mertoffuntischen Rirche. Aber ber Stoly der nur feine Ginfichten für die mabren balt, die Tyrannen, die der Menschheit das erfte Recht, was ihr ihre vernünftige Natur giebt, und mas ihr die vernünftigfte Religion bestätiget. Das Recht über bas mas ihr bas allerheis liafte und wichtigste ist, felbst zu denken, rauben, und fie dagegen wingen will, jede andere nicht weniger menschliche Werkellungsart eines andern als gottlich, und als eine Bebingung der Seeligfeit blindlings anzunehmen; dies ift bie unglückliche Quelle aller der traurigen Berruttungen, die den Geist der Liebe, der durch das Christenthum die allgemeine Glückseeligkeit über die Belt verbreiten, und alle Menschen ben allem Unterschied der Kähiakeiten und Einsichten als eine Gottes Familie, burd Dulbung und Sanftmuth in Einigfeit des Beiftes und liebreicher Gefinnung verbinden follte, verbranget, ben Geift ber Zwietracht und ber Werfolgungen bagegen eingeführt, bas Chriftenthum fo oft jum fchaudriaten Schauplat unethörter Graufamkeiten gemacht, und biefe Religion der Liebe, diese Tochter des Himmels, der Menschheit jum Abichen, in eine wuthenbe Furie verftellt bat." - Gewiß merkwurdige Borte für unlere Zeiten, von einem Jerufalem gesprochen, als er fchon mit einem Aufte auf ber Grubs Rand. — Mochten fie boch in ein jedes Obr bringen, ein tebes Berg erichuttern, und einem jeden eben fo unvergeflich fenn als — er uns ist!

Agi.

2. Ein Wort zu feiner Zeit! Ueber bas neue Die benburger Gesangbuch und andere firchliche Gebrauche in ber lutherischen Kirche, welche zum Theil abgeschafft, theils aber bepbehalten sind, Buckeburg, gedruckt vom Althans. 1792. 36. Seiten in 8v. 3 %.

Das neue Gesangbuch fand hie und da ben unverkändigen, vermuthlich aufgehetzten Gemuthern bep der Einschrung Wiederstand. Ihre Einwendungen waren außerst lappilch, wie man aus dieser kleinen Schrift siehet. Der Berf. derselben suche also die Geistesschwachen zu farken und zu belehren, und ihnen die Borzuge des neuen Gesangbuches vor dem alten.

das so viel Ligsten emblett; datyuselden. Seine Affise A gut und daher zu hoffen, das diese kleine Schrift, digleich sie etwas spat kam, noch möge Nuben gestiftet haben. Det ungenannse Verf. ist nach sicherer Rachtiche ein Bremischte Kaufmann Arnold Geovermann; um so nube ist sein Sie fer füt die gute Sache zu loden. Bon einem Vremischen Kaufmann würde tnan in diesem Fache kaum erwartet haben, baß er sich so gut werde ausdrücken können, als dieser wärklich ihnt. Er muß wohl viel Lektüre haben und Dilettant in dies sem Fache seyn.

Tb.

3. Gründlicher Auszug ans ben Militärrechten, zum nüslichen Gebrauch eines neuangehenden Anditeurs der sich felbst darzu bilden muß. Herausgegeben von Johann Gottstied Leibnis, Auditeur. Leipzig, im Schwickersschen Berlage. 1792.
172 S. in 8. 12 S.

Luter ben compendiarischen Werken über das Kriegerecht ist gegenwärtiges noch das beste, das Rec. wenigstens kennt. Es enthält, ziemlich polisiendig, und richtig, Alles was ein Anditeur als solcher zu willen nöthig hat, und enehält es in einer, wihn gleich nicht sehr spstematischen, doch solchen Ordnung, den welcher man das, was man sucht, ohne Schwierigkeit gleich sinden kann. Freylich sindet man überall Beweise, daß der Berf., der schon 31 Jahr Auditeur ist, ein besperiger vorkrifter seyn mag, als er Theoretiter und Schriftelier ist. Noine Entwicklung und genaue Bestimmung der Begriffe, zichtiger und freyer philosophischer Blick in die wahere Rutur gewisser, in den bisherigen Schulen ganz sallch beurtheilter Verhältnisse, und strenge logische Ordnung in Auswahl und Vertheilung der Materien, sind nicht seine Sasche. Auch ist die Schreibart steif und weitschweisig.

Das Buch hat folgende 2 : Rapitel: 2) vom Kriegstusfen und Kriegsrecht überhaupt, 2) von den Kriegsgefepen,
3) von der Kriegsgerichtsbarkeit, und (den) Kriegsgerichten,
4) von den Personen und Sachen, so vor die Kriegsgerichter
gehören, 3) vom Berfahren in Burger- und peinlichen Sachen,
6) vom Begnabigungstrechte, 2) von rechemäßiger
Etrenge

Sitenge berer Militaiestrafen, 2) von belliger Missigung ber Militaiestrafen, 3) von ben Festern und deren Rechten, io) von den Dienstverrichnungen bes Profes und Stechenberchte, 21) von den Privilegien und Frenheiten der Soft baten.

Ber Berf, theilt die Bflichten der Solvaten ein, in Offichten gegen Gott, gegen fich felbft, und gegen Andere. Es ware boch enblich einmal Beit, biefe fatiche Berftellungs art, die besonders in der Inrisprudeng so manche Bermit tung anrichtet, aus allen Theorien zu verbannen. Er fprick auch ermas, feboch febr feicht und unbefriedinend, von volle kommnen und unvolkkommnen Pflichten, und nennt je he: Pflichten ber Morbwendigfeit, diefe aber Pflichten ber Beauemlichkeit. Unter Die Drivilegien bes Kriegestandes rechnet er unter anbern, bag gegen ben Solbaten bie Regel, affirmanti incumbit probatio, nicht gelte, und affe, wenn er angebe, eine Schuld bezahlt zu haben, fein Glaubiger ben Beweis, daß biefes nicht geschehen fen, führen muffe. Beruft fich beswegen auf I. 25. D. de Prob. Aber diefes Behis entbalt feineswegs eine fo ausschweifende Bentinftiaung. fonbern es redet febr bentlich bles von der Condictione indebiti, ben welcher; der Regel nach, der Rlager den Beweis bes Indebiti auf fich bat, von biefer Regel aber, Minberfahrige, Beiber, Soldaten, Aderleute u. f. w. ausgenoms men And.

Zm.

4. Repertorium über bas Kriegs und Solbatenrecht, fo wie solches in den alteren und neueren Zeiten, vornehmlich ben der Königl. Prensischen Armee, und in den Gerichten fammtlicher Preuß. Staaten üblich und gewöhnlich ist, von Georg Friedrich Muller, R. Pr. Kriegsrath, herausgegeben, nebst den Abanderungen, so durch das Gesehduch für die Preuß. Staaten näher bestimmt und sestgesetzt worden sind. Verlin, ben Schöne. 1792. Gi Seiten in 8. 4 92.

Ber der unsostematischen Ordnung und ber Weitschusch figteit des Müllerischen Artiegsreches (A.d. B. Bd. 201. St. a.) A 5

hatte tiefes Buch, um branchbar in seus, ein saides Res torium, nach alphabetischer Ordnung, febr notbig. bem Borbericht fab dies ber Berf. felbft noch ein, ward aber burch ben Tod an Berfertigung beffelben verbindert. To muslich find die angebangten Auszuge aus dem neuen Bes Lebbuch von allen Stellen, die fich auf das Kriegeroche bezies ben. Sie find unter folgende Rubrifen gebracht: ben Ber weis eines im Relbe Werftorbenen zu fuhren. Couinage, mas barunter zu werfteben. Bon ber Beute. Bon ber Berjahe rung. Non Darlebenevertragen ber. Militairversonen. den Testamenten des Militairs. Non Erhidaften. und Pflichten bes Soldatenstandes. Bon Berufung und Bestellung eines Relboredigers. Bon der Trauer des Gole datenftandes. Bon ber Bormunbichafe im Militairftande. Ran den Berbrechen des Militairs.

ML.

che des Driburger Bades und Brunnens, nebst einer kurzen Beschreibung der dortigen Anlagen und Gegend. Münster. 1792. 225 Seiten in 8. Mit einem Kupfer, welches eine Ansicht des Geschundbrunnen zu Driburg enthält. 16 se.

Dbaleich Br Soffmanns Empfehlung ber mineralifchen Raffer von manden feiner Beitgenpffen fitr nichts mebr als Blaue Politif gehalten, ober toobl gar dur Scharletanerie Serabgewurdigt ward : fo haben wir doch nummehr der Erfahrangen hinreichend viele gefammelt, um zu wiffen, daß wir in benselben mit Recht ein außerft wohlthatiges Gefcheuf ber Natur zu verehren haben. Wir lacheln jest über des großen Stable fturmifche Perfiffage, und fürchten une nicht mebr bor beni Titel eines Doctoris aquarii (S. Stahl, Silen, Alribiad, pl. 4.) Am banfigsten werden die eisenhaltigen Die meratautellen empfohlen und gehraucht. Unter hiefe Branche von Gefundbrunnen gehort benn auch Driburg. Br. Br. ber Berausgeber mehrerer gelehrten Schriften, will mehr eis me medicinische als physifglische Beschreibung von Dr. liefern. Seine Birtung, bat biefes, salinifch, martialifche Baffer ben-Aren Luft, ben im Baffer aufgeloften Mittelfalzen und porzuge

lich ber durch bie fire Luft aufaelbleten und baburch zu eittem Außerst feinen metallischen Salze gemachten Gifenerbe gu ver-Die Bestandtbeile der Mineralwasser tonnen nicht ganz genau durch die Chemie angegeben werden. Unvollfome menheit ber Wertzeuge und Reagentien, verschiebene Bem wandschaft ber Korper bep veranbertem Barmegrad ober ver andertem Auffofungemittel u. f. w. verurfachen bev fo feinen Bersuchen boch immer einigen Jerthum. Much dürfen wir vom Chymisten nicht ben Spund erwarten, wie jeber eine zelne Bestandtheil und was der vereinigte Inhalt des Bassers wirte. Die einzige kompetence Richterin ift Die Erfahrung Lb. h. von einem unbefangenen Beobachter, mit gesunder Theorie jur Geite.) Das Baffer au Driburg wird erft feit 20 Jahren wieder verfandt; feit 10 Jahren hat man Babes baufer zu bauen angefangen. Das Pormonter und Driburger Baffer enthalten bis jest unter allen Stablwaffern in ber Belt die größte Menge Luftfaure. Belches von benden aber mehr enthalte, ift fchwer zu bestimmen, ba die verschiedenen Untersuchungen verschiedene Resultate gegeben haben. fam nicht bergen, bag er burch eben Diefe Berichiebenheit ein arobes Mibtrauen gegen bergleichen Untersuchungen befommen hat.) Hr. Dr. macht vorzüglich S. 19, ff. der Vorrichtung bes Brn. Weftrumb manche erhebliche Bormitfe. Entitebung der firen Luft erflart ber Berf. G. 32. febr plan und einfach. Gifen enthalt Deiburg mehr, ale Pyrmont. Much Mittelfalz enthalt es fo viel, bag ber Sypochondriff, welcher sonft immer mit Schwierinkeit Stubl batte, icon auf eine maßige Menge Baffer mehrere Deffnungen befommt. Selten bleibt es feben. Gops ift nicht wenig barin, ohne daß man doch Schaden von demselben fieht. Hr. B. mennt, es konne bemielben mit affen übrigen Mittelfalzen einerlen Wirfung zureichrieben werden. Endlich find noch absorbirene de Erden in demfelben. Es gehört unter die vorzüglichsten Bunachft wirft es auf ben Darmfanal, Starkungsmittel. bann auf die Urinwege. Am beften werben die Baber eingetheilt in lauwarms, falte und marme. Im Allgemeinen kann man die ersten annehmen von 80° Rabrend, bis 96°; die kalten unter 80, bie warmen über 96. Die lauen Baben im Allgemeinen und die Driburger speciell sind am wohlthas tigsten. Die fire Luft des Wassers entweicht durche Barmen ben weitem nicht völlig, die niebergeschlagenen Erben dienen Ratt Seife, der Gifeuoder wird durch die abforbirenden Gee

faffe ber Saut eingesogen und mit ben Gaften vermifcht. "Laurvarme Baber und Starkungsmittel, fpricht Br. B. 6 74., mochren felbft wohl ben manchem Arate, ber feine Renntnif von ber Biefung biefer Aranenmittel blos aus Ber-Suchen mit der todten Wierischen Faser hat, in lauen Bis bern blos Erichlaffung und von ftarfenden Mitteln, vorzüge lich Stahlmitteln, blos Aufammenziehung ber Kafer erwartet. noch febr beteronene Abeen fenn. Bebenft man aber, bak Diefes Erfchlaffen nur Berminberung ber Crifpation der les bendigen Faser ift, welche theils burch ben Consens mit der Sant, theile durch die allgemeine Berubigung bes Mervenfostems hervorgebracht wird, bas u. f. w. - so wird man fich bald von der Birffamfeit lauwarmer Stablbaber als Starfungsmittel überzeugen konnen." (Mochte bas bod ice ber praktifche Argt bebergigen!) Die beste Beit gum Baben ift fruh vor, oder anderehalb Stunden nach bem Brunnentrinten, ober brey Stunden nach dem Effen. 3m lanwarmen Babe muß man tange, am Beften eine Stunde bleiben, in ben andern weit furger. Erinken muß man langfam und unter gelinder Bewegung. Dan fangt mit's Bechern an und Reigt bis 9 und 19. Dach bem Trinken martet man mit bem Frubstude, Raffee, Chotoiabe, warmen Bein, englifch Bier. Thee nicht. Bur Speife bienen leichte Ftelicharten, Beflügel, Bildpret, Aluffiche, bann und wann etwas weniges Schinken. Arznen ift ber Regel nach nicht nothia. Borgunlich gufrieden mit Driburg werden fenn Sppochondriften, wer an Berftopfungen, Schwache im Unterleibe, Dagenframpf - ben mahrem reinen Dagenframpfe fehlt es nie 6. 171. — atonischer Sicht, Knoten und Lahmungen von Sicht - bier bat das mit firer Luft reichlich geschwängerte warme Bab, vorzuglich aber die Babmgen in dem Dunfte unbeschreiblich wohlthatige Wirfung, G. 186. nur muß in den letten Rallen die Diat Arenge febn; Rheumatismen -Die Douche - Rervenfrantheiten, Labmungen - einige intereffante Rrantheitege dichten ftehn G. 193. f. - Spffetie, Spoodondrie - wo einige Kautelen angegeben find -Unordnungen ber Menstruation, Neigung ju Rebfgeburten von Schwäche, weißen Fluß von Schlaffheit, Schwäche bet Muskelkrafte der mannlichen Zeugungstheile u. f. w. leibet. Der Driburger Brunnen liegt in einem angenehmen Thale bes Stifte Paderborn. "Rein Theil von Deutschland ift fahiger, uns den Zustand unseres Baterlandes in dem ersten Auf. Aufblüben feiner Rraft ju verfimlichen, ums in jenes Belbenzeitalter hinüber zu taufchen als biefer. Dan fiebt fich nach ben Menschen, ben ehemaligen Bewohnern ber biefigen Gidenwalder, um, die mit der ganzen übrigen organischen Schöpfung Diefer Gegend in so richtiger Barmonie fanben. Jeder Baum, ber fein Alter mit Jahrhunderten gablt, bringt. uns die Idee auf: Dier tonnte es fenn, wo Bermann Deutschland vom Jodie der Romer befreyte." Die Quelle balt 3 Ruf 9 Roll im Durchmeffer und ift 14 Ruf tief. Babehaus bat & Baber und 4. Zimmer für Gafte; jest wird nun mehr gebaut fenn, da fich bie Babl ber Kurgafte nieber und verschiedenemal ben 80 da waren. Die erfte Tafel wird im großen Ballfgale gegeben, und koftet Dittags 12 Groichen für 6 Schuffeln und Machtisch, Abends 6 Groschen für 4 Schuffeln und Nachtisch. Die beften 3immer toften woa hentlich 4 Thaler. Priburg ift eigentlich fein Ort bes Beranugens; ein Bert, der biefes fucht, gebe nach Spaa, ober will er etwas svarsamer senn, nach Pormont. Doch wied fich immer etwas für denjenigen finden, der nur nicht gang und aar verwohnt ist. - So weit Hr. Br. Wir gestehn. baß wir lange fein intereffanteres, grundlicheres und gefälligeres Produkt eines medicinifchen Schriftkellers vor uns gebabt baben. Ein reiner, blubenber Styl, tiefe Erfenntnig und Befehrsamfeit, ausgezeichnet schöner Druck - machten uns dies Buch aur angenehmften Lefture. Getrif fonnte Driburg teinen beffern Empfehler befommen.

Ds.

6. Magazin für die Bergbaufunde. Neunter Thell. Bon J. Fr. Lempe. Mit 4 Rupferpl. Dresben., 1793. 1 Alph. 1 Bogen. 1 Mg. 2 Se.

Dieser Band embalt neun Aussabe. Der erste vom herre Berghauptmann Wild, aus dem Franzblichen überset, über die Unzulänglichkeit der gewöhnlichen Markscheiterinstrument te, und über die Mittel, sie mit mehveren Vortheil den dem Grubenzügen zu gebrauchen. S. 1—9. Bon den Fehlern des Compasses und Gradbogens, wie sie sichon zum Theil Lempe in seinen Schriften angegeben hat; vom Einsus des Estens und der Elektrizität auf die Kompasnadel. II. Rentberg über das Ziehen mis Eisengruden. S. 10—19.

#### 14 Sandl. Finang - u. Polizepwiff. nebft Technol.

Rompalles, beffen Gebrauch febr nuficher ift, gebraucht man namlich gewohnlich Gifenscheiben. III. Bentrag pur alten Litteratur der Bergbaufunft. G. 21-132. Sier ift namlich ein Berghuckein von 1534. (21-56.) und ein Brobirbuch von 1524. (56-132.) abgebruckt. Fur ihr Beitalter gut abgefaßt, aber auch gang mit bem Beprage geftempelt, bas Die damale berrichende Mennungen feinen Erzeugnissen aufdrudten. IV. Bergogs Augusten altenbergische Zinnbergwertsordnung von 1568. S. 133-178. V. Beantwortung ber Frage: Bas fur Sols ift mit Bortbeil ben einem Gopel gu gebratichen ? und warum? S. 178-181. Bur ftebenben Belle mit bem Korb und Schwengel taugt reifes nicht über-Kandiges Kichtenholz, auch Bachenholz zu ben Scheiben. welche viele Reibung auszufteben baben, Beisbuchenbolg, anden Stofbaumen amd Seitenseitungen Richten und Lamnenbolg. VI. Bom Rieberungarifchen Berg : und Schmelames fen im 3. 1692. S. 181-224. Eine fehr genaue und ausführliche Nachricht eines aufmerkfamen kunftverständigen Reifenden, welcher in biefem Sabre Ungarn befuchte. VII. C. 2. 2. Befdreibung und Berechnung bes in ber Frenbergifchen Bergamtsreffer Reuglick und Dreneichen binter Erbisborf gelegenen, neuerbauten Suftefaufes über Tage vom Burbbans bis ins Pochwert. C. 225-261. VIII. Beptrag zur Gefchichte der Register in der Prenberger Bergamterefier, als Beutrag jur Beichichte bes Bergrechnungswefens, mit Bemerkungen von 3. R. G. Maller, und moar die Ginrichtung ber Register in der lettern Balfte bes fechzehenden Jahrhun-Derts, und im fiebengebenden. S. 262-361. IX. Millers Bentrag jur Bimmerung. @ 362, 363. Er beftebt in einer Beldreibung ber verlornen Schacht Bolzenschrotzimmerung in bem nenen Runftichacht'auf Beichert Glud Rundgrube bintern & Rreugen. Diefe Angeige geigt , wie febr fich der Berausgeber beeifert, bem lesenden Bergkundigen das Magazin 21bf. angieheird zu machen.

7. Baarenberedynungen. ater Theil. herausgegeben von M. D. Rampte in tibed. 1792. 25 B. 2 ME.

Mit eben dem Fleiße bearbeitet wie der erste Band; und wie Rec. dunkt, noch mehr Abwechselung; das Werf würde ungemein gewonnen haben, weun der Br. Herausg, die Unkoften des Einkaufs einer jeden Waare specificits hatte.

8, De

8. De Missione Septentrionali et Vicariatu Hannovérano, auctore D. Io. Fried. le Brit. Universitatis Tubingensis Cancellario etc. 1792. opera Sigmundi, 4, 22 Seiten. 3 98.

An den wohltbatiaften Ausflüsten neuerer Arevnürbiaseit und Dreffrenheit gehören unftreitig die literarifden Machforkhungen über bas geheime Befehrungswesen bes vänklichen Dofes. Or febr folche auch durch die ben deraleichen Gegene Kanden umgermeidliche Bielseitigkeit der Ansichten und burch die leidige Polemik verwirkelt worden, fo fehr man auch den Samtfaden in ungleichartigen Geweben verworren but, so find boch baburch dem Dublikum die wichtigken Thaefachen vorgelegt Moch find indes die Acten nicht wim Spruche reif: morpetr. felbft bie altern Versuche find noch nicht gehörig ine Licht gefest, und so lange ber leibige Grundsat einer alleinseliama. denden Birche und der Bestand von Missionen in protes Kantischen Landern nicht nur ohne Wissen, sondern selbst wider den Billen protestantischer Landesherren, eristirt, wird es auch an Supplementen uns neuern Zeiten nicht fehlen. Vorzüglich wird ber beutsche Staatsrechtsgelehrte, der fich mit ben Kolgen ber baufigen Religionsveranderungen unferer Rurften betannt gemacht bat, noch immer Stoff zu neuern Entbeckungen finden, und jeden Beptrag aus achten Quellen, et Befinde Ach unn in voluminblen Softemen oder in Gelegenheitereben. dantbar benuken. :

Diefen Dant verbient ist in vollem Maafie ber Berr Ramiler le Bret wegen der welliegenden Entwittelung des bisher wenigstens unter Protestanten aans unbefannten Urfprungs und des Fortganges bes apostolischen Bicariats in bem erretestantischen Theile von Miebersachsen, besten von den meisten Schrifstellern gar nicht, und selbst in bem neuesten Bette, in Boltma, bistorischen Birchennachrichten (1791. 8.) nur oberflächlich empahat wird." Es gehörte auch wirklich die durch fo viele andere Schriften bewährte vertraute Befanntschaft bes Iru. Berf. mit ber Italianischen Literatur und inebesondere mit ben Romischen Archivalnachrichten batu, um und mit jenen fatholischen Bicarien befannt zu machen, burch welche der Papft halb im Berborgenen auch auf bas protestantische Deutschland feine Seefforge noch beständig er-Breckt, und for berch Die folanefte Dolitif und durch unermibetes 

#### i 6 Mittlere u. neuere polit. u. Rirchengeschichte.

Beharren fein Gebiet, trot aften unfern miffenschaftlichen

So findet man hier feit 1647 eine ununterbrodue Rifte von avoltolischen Vicarien in ben Bergogthumern Braunfchweig und Limeburg, in Gludfladt, Mitona, Schwerin u. [ w. aufæftellt. welche weder der Bannoverische noch ber Metlenburaifche ober Sollfteinische Staatstalenber fermt. . Ueber ben Zauber von Joseph Uffis Wundern vergaß Bergeg Johann Ariedrich zu hannover die Rechte feiner Unterthanen, beren Glauben ihm perfonlich nicht behagte, und tron dem weft. phalischen Frieden ließ er fich einen quasi Bischof vom Romilden Sofe aufdringen. Schlau griffen biefe Blegrien uit fich. und magten fich fogar allmablig an Salberfade, Bremen, Magdeburg, Metlenburg, Schweden und an Sollftein, fo daß 1680 die Diecefe fcon in mer Abtheis lungen gebracht werben mußte. Am blübenbften wurde ber Vicariatus septentrionalis; meniger bebrutend mar von jeber der Hannoverande, theils wegen bes Mangels an Gebalt. den jedoch die Propaganda durch Abseyan zu ersenen pfleate, theils wegen ber vreiftwurdigen Aufmertsamteit bez Bannoverischen Regierung. Eben beshalb murben anch benbe Bicariate 1760 wieder mit einander verbunden, und so eristirt: noch ibt eine selbst im Sannsverischen nur ausserft wee nia bekannte Batting papstlicher Gerichtsbarkeit in dem protestantischen Theile des Wiederfachfischen Brei-So wie die Sache, so find auch von jeber die Bersonen wenig befannt gewesen, benen ber papitiide Sof Gefchmeis biafeit, faltes Blut und Saxtnactigfeit genug augetrauet bat. um, allen Widersprachen und Gesenen gum Crott, im Berborgenen diefes Befen gu'treiben. Kolgendes Namenverzeichniß wird baber benenjenigen, welche biefe nur in wenig Exemplaren abgebructe Abhandhma lich nicht verfchaffen tonnen, gewiß nicht unwillfrumen febri:

1,647 Vaterius Maccioni, Bischof von Marocco.

1670 Nicolaus Stene aus Danemart, anfangs Butherauer.

1680 Der Bischof von Münfter und Paderborn.

1684 Bifchoff loppes, Suffragan von hildesbeim,

1697 Der Bifchof von Gilbesheim. Befes miche berbe. Biconitte beyfammen. den.

rife

**wiis** 

auf

but

dett

ans eren

peff.

DOM

aries

adt,

und thei

e bet

iebet

Balt

拟体

t bet

serbe

ifint

100

it is

trov

)erfor

j**es**e i

bat,

, im

avers remis

ton

met.

703

1702 Der Suffengan von Oenabrad, Bifchof von Columbria, als Vicarius spostolicus septentrionalis; univ Der Bifchof von Spiga, Augustinus Stefani, ale Vicarius Hannoveranus.

1715 Der Bifchof von Dorila, loannes Hugo Gaerts. als Septentrionalis.

1718 Der Suffragan von Oenabrud, Hyacinthus Petit. als Septentrionalis.

1722 Der Suffragan von Ornabrud, Ioannes Adolphun de Horde, als Septentrionalis; und ber Canonicus Lodulfus Guilemus maius, als Pro-

vicarius im Dannoverfichen.

1724 Der Domherr von Hildesheim, Baron Twickel, als Hannoveranus.

1716 27. Man. Der Bifchof von Spiga, ale Haunaveranus. 1726 24. Dec. Der Official Igannes Henricus Neandorf. für das Dannoverische.

1730 Leopoldus Henricus Schorrer, für das Hannbues rifche.

1745 Der Bifchof von Aretusa, Ioannes Guillelmus Twicket, für das Hannbverische.

1738 Briefter Christianus Mülleren, als Provicarius.

1759 Eanonicus Iolephus Valmer-

1760 Der Bischef von Samosata, Ignatius Siersdorfius, für bas Sannoverifche.

1761 Der Bischof von Tempe und Suffragan von Paderborn, Iosephus Gondola, als Septentrionalis

1775 Der Bischof von Hilbetheim als Sepsentrionalis, und 1780 als Hannoveranus.

1789 Der itige Fürstbifchof von Silbesheim als Vicarius apostolicus seprentrionalis und Hannoveranus.

Es will verlauten, daß Berfiche gemacht worden find, auch in andern deutschen Landern einen Vicarius Apostolicus anzustellen, und daß es icheint, daß die Protestanten wissen, was das eigenelich für ein Mann sepn foll. Sier konnen wir nun sehen, daß es ein wirklicher katholischer Bischof ift, daß diese neue Anstellung den Protestanten allerdings bedend-Man foll sich auch barauf berufen, daß der Recurs ber im nördlichen Deutschland ansäßigen Katholiken an den Dischof von Hilbetheim in Ermangehung eines Vicarius apo-Rolicus denselben laftig sep, und zu Collistonen Aplas gebe.

Hier aber kann man sehen, daß die vermeinte geistliche Gerichtsbarkeit des Vicusii apost. Hanoverani und Septentrionalis blos etwas Erschlichenes ist, und daß er für die protestantischen Landesherren wohl bedentlich sem musse, diese erschlichene Jurisdiction unn erst zu legalistren.

Po.

9. Rhetorifch - poetisch - praktische Anthologie, jum Besten ber Schulen herausgegeben von Johann Christian Jahn, Conrector in Culmbach. Erster Band. Hilbburgshausen, 1792. ben Hanisch. 480 Seiten in 8. 1 NR.

Diese Anthologie, welche ein Auszug ans des Verf. Schulverlefungen zu fenn fcheint, ift, nach feiner eigenen Angabe, für die obern Klaffen ber fogenannten lateinischen Schulen bestimmt, um ftubirenden Junglingen die Lecture der Alten andenehmer, nüblicher und schächarer zu machen. — Absicht ift nun zwar, vornämlich bep der jetzigen immer mehr und mehr annehmenden Bernachläßigung der alten Litteratur. an fich fehr loblich und gut; allein, wir glauben, bag ber B. feine Absicht nicht ganz erreichen wird, da er theils nicht immer die wurtlich beniern Stellen aus den alten Classitern gewählt: theils felbit diese mit einer solchen Menge kritischer und bistorischer Anmerkungen und Commentaren überladen, ich will nicht fagen - burchtoaffert bat, bag wenige itinge Studirende von diesem übrigens mit vielem Rleiß und vielen philologischen Renntniffen jufammengetragenen Berte Gebrauch machen Durch alle dergleichen Anthologien, beren Angabl merben. jett Legio heift, lernen überhaupt junge Leute selten den Geist der alten Schriftsteller, bas Originelle ihrer schonen, bestimmren und richtigen Schreibart, den Umfang ibrer kientifichen Renntniffe, und das große Lalent berleiben tief und boch anschaulich zu benten, geborig tennen', eben weil es ausgeriffene Stude aus einem zusammenhangenden Ganzen find, das man ihnen ben einer solchen Berstuckung obnmöglich in seiner völligen Urschönheit zeigen tamm. Das wir ben Berf. mit Recht getabelt haben; weil er in feinen Unmerfungen oft bis aum Edel weitschweifig gewesen ift, wird uns ein jeder Lefer eingeftehen, ber as tourflid gang burchzulefen Beit und Gebuld hat. Diese

Diese Weitschweifigkeit geht so weit, daß der Berf. sehr oft ben Inhalt feiner gemachten Musique mit anafflicher Bewiffenbaftiafeit, feiner langen Erflarungen ohnerachtet, noch einmal abschreibt, da doch billig vorauszuseken war, das ihn Schulet - aus ben obern lateinfichen Rlaffen feftift finden mußten. Ueberall ficht man auf Stellen, wo fich der Berf. zu fehr mit einer unnüßen Wörterjadd abgiebt, wo er mit langen schlepbenden Gemeinplaten um fich wirft, und einzelne Schonheiten einer Claffifer in einem Meer von Annotationen und Divisionen erfauft, wo'er im eigentlichen Sinne bes Borts vom Catheber berab mit feinen Schulern plaubert. Aller biefer acechten Bormurfe ohnerachtet, fann man nicht laugnen, daß er Berf. durch bieses Berk nicht nur ein Benspiel eines unermibeten litterarischen Reißes gegeben, sondern auch gezeigt jat, daß er seine Autoren kennt und studirt. Er ist von ihren riginellen Schonheiten durchbrungen, er fublt oft mit einem auten Ausbruch von Entracken die Encrale und Wahrheit iber Schreibart, und ihrer treffenden meifterhaft gezeichneten Bilder, er weiß, was sie fagen wollen, und warum sie es fo agen, er empfindet lebhaft und feurig die Runft ihres ebeln Beschmacks'; — aber er besitzt nicht bas freplich sehr seitene talent, diese Empfindungen in lebendigen feelenvollen Bildern vieder darzustellen, und scheint, ben aller seiner philologischen Biffenfchaft, von feinen Claffitern bas noch nicht gelernt gu aben, was man boch billig von ihnen lernen follte, - pracis nd mit einer gedanfenvollen Rurge zu fchreiben. Daber find uch seine Uebersetzungen etwas steif und hölzern, baber ift ine Schreibart oft fo incorrect und langweilig. Die vedane ichen fogenannten beutschen und lateinischen Smitationen atte er auch lieber gang weglaffen follen, weil fie gegen bie riginalstellen der Alten ganz gewaltig abstechen, und bewein, baß man bie alten Claffifer zwar recht gut verfteben tann, bne ihren ebeln, fraftvollen Styl, ibre Bedankenfulle und bebankenordnung, ihre Reinheit des Gefühls und Gefchmacks. nd ihren gang vorzuglich mahren und großen Geift der Dan ellung erreichen zu tonnen. Gollen jene Dachahmungen, e man boch für nichts anbers als Spielwerte bes Kleißes alten fann, für junge Leute als Muftet gelten: fo fann man e noch weniger empfehlen, ba fle theils ju lang, theils ju gevungen ausgefallen find, und den Schüler zu fehr an ein echanisches Arbeiten und Phrasensammeln gewöhnen. Rufter von friechender Schmeichelen ist die Seite 200 ange: führte

Charge Ismitation, and weam he auch rur eine Riction fews foll, zur Machahmung gewiß nicht zu empfehlen. Bie tlein mufte bie Geele beffen fenn, ber an einen Rurften eine folche Briechende Lobrede halten konnte, wenn auch das Latein noch einmal so schon ware, als es wartlich ift! und wie tlein ber Ritrit , ber fo etwas lefen fonnte, ohne in ber Seele eines folden Panegrifers felbft zu errothen! Die vielen bie und ba gerftreuten Reben, Auffage, Diputationen, ober wie man fie fonst nennen will, wovon wir aber bier ohnmoalich einen Tusjug mittheilen tonnen, noch wollen, haben ihren Berth, in lofern fie nach ben bekannten thetorifchen Reacht zusammengefest find, und verrathen nicht gemeine Anlagen bes Beiftes und herzens ibres Verfassers; allein, oft werden fie ichwillftig, wie 3. B. die Ausführung bes Samptfages: "Chriftoph Colon verbiene nicht, getabelt m werben, bag er America entbeckt bat." Oft fieht man ben anaftlichen Arbeiter, bett mit der großen Belt unbefannten Dann, aber überall ben fleißigen, gemiffenhaften Schriftsteller, welcher mit ber alten Literatur in genauer Bertraulichfeit lebt. G. 258 geht ber Berf. zu Auszügen und Ueberfehungen aus alten lateinischen und griechischen Dichtern über, nachbem er im vorbergebenden Theile seines Berfs vornamlich Bruchftucke aus bem Licers und Livius mitgetheilt hatte. Die Manier, feine Dichter gu commentiren und mit fritischen Anmerkungen zu überladen. ist die namliche, ale ben feinen Prosaitern. - Der Berfich, die Sibulle der Mten in beutschen Berken, und noch dazu in — Reinien nachzuahmen, ist dem 23. auch nicht gerathen ; und wir warnen ibn vor abnliden Arbeiten, da an biefet Rlippe fast alle herren Jinitatoren gang erbarmlich gescheitert Das Talent ber naiven, ungenvungenen ibpllifchen Dichtkunft ift nur wenigen Rindern des Apolls zu Theil geworben, und es gehort eine aufferordentliche Leichtigfeit ber Ideen. ein hoher Grad von Gefühl fur die Schenheiten ber Natur. eine arofe Keinbeit Diefes Gefühle, ein großer Schat von Menfchenkenntniß, eine feurige und boch fanfte Imagination, und eine feltene Runft einer ebeln Schreibart bagu, wenn es. - Gefinerifche Soullen werden follen. Der lange, Schleppenbe Reim ber Deutschen ift bem lachenden Bewande ber Ibplle eben so zuwider, als ber Schwulft von Empfindungen, wodurch man fich sehr naturlich auszudrücken alaukt. — gerade wenn man fur die Idylle am unnaturlichsten schreibt. Uebrigens tonnen wir unfern Lefern, Die gern Anmertungen lefen,

die Bucksicht geden, daß der Berf. ihnen noch mireiner gepesen Schuffel voll Annocationen rhetorisch althetischen Inhalts (und mort schon, geliebts Sott! nächstes Jahr —), das heißt, mit einem zwepten Bande seiner Anthologie versprochener Wäßengauszumarten das Bergnügen haben wird.

Za.

10. Gebichte nach bem leben. Kunfte Auflage. Mit Aupfern. Paris, 1792. Erstes und zweytes Bandchen. 1 RC. 16 SC.

Im unfebn Lefern bas Rathen über einen Titel, welcher eis ier vielfachen Auslegung fabig mare, zu erfparen, muffen wir hnen nur gleich sagen, daß sie hier nichts mehr ober weniger u erwatten haben, ale Gobichte gang a la Grecourt." Ibu Dublitum fann alfo auch nur besteben aus den Lieblabern eis es J. Sekundus, Ganthers, Grecourts und Consorten. tupfer und Drud find fduit. Der Stoff ber mehreften Dr. ichte ift entlebnt entweber von altern Dichtern biefer Art uten verschiedenen Mationen; ober auch von Boltscrichlungen. Die mielsten Berselben baben fraar das Geprage plebeier Ernif. elage; beren Unterhaltung sie ausmachten. Ob aber gleich er Berk Das Berbienft der Erfindiung nicht bet, fo kann man um bodb-bad poetische Talent gar nicht abwrechen. Geine : Mantaffe und Sprache find aleich lebhaft und-reich. Es fehlt. em nicht an Bilbern, und feinen Bilbern nicht an gefälliger infleibung. Seine Sprache ist überbem correct, leicht, eclam, mab, manche unterlaufende Barten abgerechnet, and irmonith. Delto mehr ifts Schade, daß diese Gedichte ihs. Inhalts und Long wegen so wenig Lefet finden konnen, 10 daß viele, welche, gereist durch-ben Titel, fie aufschlugen, p den eiften Blattern icon beschämt fie wieder binweglegen erben. Rec. traat fogar Bebeufen, eins ober bas ande re, elches gur Probe dienen konnte, abzuschreiben. Denn ob er ich den voetischen Berth der Gedichte von ihrem moralien zu unterscheiben weiß, überzeigt, bag ben bem Dichter . Beluftigung ber erfte und ber Muken ber zweete Grundfat in muffe, und baber fogor ienen Lehrfat Catults gewifferiffen gelten laßt: Caltos decet elle poeras erc. so fann er ) boch nicht überwinden, zu glauben, daß die Ratur so gang puris naturalibus noch gefallen könne, wenn man ihr vorher

nicht nur ihr velälliges Kleib, sondern auch noch den lebeten leichteften Schlever entriß. Deur der ausschweisende und schon entnervte Wollustling wird den Becher der Freude die auf den Srund leeren, und dann auch noch die Hesen angenehm sinden. Die Schönheit kann nicht anders gefallen, als zum wenigsten hinter einem Schlever, und selbst das Feigenblatt der Eva hatte keine andere Abstode, als die Erböhung oder Ershaltung stunlicher Meize. Wenn übrigens der Litel nicht lügt, so ist es ein neuer Beweis, daß der Deutsche viel belikater sey, als der Gallier, und daß er diesem die zu natürlichen Scenen der Natur eben so gern überläßt; als dem Britten die zu schwellen.

So.

## 11. Bebichte eines Seefahrers von B. Bremen, 1792. 95 Seiten, 8. 6 ge.

Mem es wahr ift, was der Tink und die Varrede sagen, daß diese sogenammen Sedicke von einem Sersahrer zusammengereimet worden sind, so gebe ihm der Stumel mehre Blukt und Talenc zu seinen Serreisen, als dinible Musen zu seinen Serreisen, als dinible Musen zu seinen Geben. Am Senerruden eines Schiffes oder im Dasttorbe mag er vielleicht an der rechten Getelle senn; aber am Sestiann und Parnaß spielt er eine erdärmliche Kigur. Er ist schwerzugen sagen, was an diesem Buche das Schlechteste senz denm Papier, Druck, Sprache, Neime, Gedanken, alles wettellert um diesen Preiß. Wer uns das nicht aufs Wort glauben will, der mag zur Strafe seines Unglaubens die Gedichte kanzisen und lesen. Eine ärgere Strafe wissen die Gedichte kanzisen und lesen. Eine ärgere Strafe wissen wir selbst dem umzgläubigsten Zweiser nicht auszusegen.

Αz.

12. Description du parc de Berlin, par F. G. Hauchscorne, Palteur de l'eglise françoise de la Frédérichtadt, Professeur et Directeur de l'institut d'éducation à Berlin, Berlin, 1792. imprimé chez Starcke, 3\frac{1}{2}\mathbb{Dogen, 8., 6 3C.

Plan du parc de Berlin levé par les Elèves de Plustitut de Hauchecorne. 1792. 18 2.

Man mid Befchreibung gehören aufammen. Sener wurde ber Khnigl. Atabemie ber Biffenschaften ben bet am 26. Jan. 1792 gehaltenen offentlichen Sibung vorgelegt. Der Bere Graf v. Berzberg, biefer vatriotikte Beforberer ber Runke and Biffenschaften, erlaubter laut ber an ibn gerichteten Ausianuma, die Oublication besselben. Die Afabemie that eis men : gestnetrischen Dan auf einem großen Boden 1765 verauffalbet. Sim Rleinen wurde berfelbe für ben geneglogischen Ralenber von 1756 nachgemathe. Ohne folche Borarbeitungen minde ber gegenwartige von Glafibach febr fauber geltedene Dian nicht die Borgune baben erhalten tonnen, Die er wielich befiet. Da anhaltend Verbesserungen und neue Aulagen gemacht werden, woodn besonders in den spätern Sahren viele Souren fichtbur find, so ist dies Unternehmen für unleve Reitgenoffen, und besonders film die Einwohner Berlins, die Den Luitmath to gen, to rabireich und to oft besuchen, nüblich. Der Bert. mennt blefe Arbeit bescheiben einen Berfuch, und minkite die Angeler ber bemfelben noch zu gebenben Berbefferung. Er mist besonders auffmalich aute Suffemittel, als: Micclai's Beidreibung von Berlin und Potsbam. Sieraus ware auch zu erfeben gewesen, daß nicht Emmerich, fonbert der Obekauffeher der Königl. Gebäude, Frenherr v. Anobels-Dorf, bemm Antritt ber Regierung Friedrichs II. ben Stern aulegen ließ. Die Entstehung bes Namens Jungfernalles Me febr glaublich, ba wirklich eine Berordnung eristirt, nach der febes Brautpagr Baume anpflanzen muffte. Eingeschraltet And Erzählungen, die eine Gegend merkwurdig machen, z. E. das Auffleigen Blanchards im Ballon 1788 vom Exercivolate: Die auf dem Großfurftenplate vom Primen Ferdinand von Preufen dem Groffürsten 1776 gegebene Bete, woben ber 2. febr touricht ben Bufall schildert, ba burch einen unerwartet einfallenben Platregen bie Menge ber Zuschauer in nicht ge ringe Berkegenheit gesetht wurde; ber traurige Borfall bes Ertrintens zweier jungen Leute benm Baben und ihres Auffebers, ber zu ihrer Rettung berbengeeilt war, und fich ins Baffer gesturzt hatte. Um weitlauftigften halt er fich ben ber Beschreibung bes Gartens von Bellevue auf. Die auf bem Monumente des Herrn Lieutenant von Probst befindlicht Inschrift

Inidoift fifte bey Gelegenheit ber Anfihrung biefer comme tifch ichonen Begend einen Plas verdient. Die Beichreibung ber legtern finbet fich in ber Betl. Monatofchrift, April 1788. - Der Birkel ift mit einer vierfachen in einen balben Birkel geletten Relbe von Banmen eingefaft, vonleich die eine Reile von spaterer Unlage ift. Die Berchenbanme hateten auch gemannt werden konnen, die man aus Oberfchlefier bet kommen Die Jungfernhaide hat bewon ben Ramen, weil fie ehebem bem Ronnen - ober Jungfernflofter in Spanban Benebiftinerorbens gehorte. ! Die neuen Anlagen find unt bearkinet, a. C. gleich auf bor linfen Geite vom Brandenburger Thore on. Die chemaliaest Labuminthe futd bier megneloffen. weil wenig Opur mehr baven ik. Der Sternbuich bat mur einige Auffteige, bie in einen Salon führen, der mit einer Rafenbant umgeben ift, in beffen Mitte ein fimpler runder holbernet Tifch mit einem Sufe floht, Diefer etwat abgelegene Dias ift vortreflich. Die eheinalige Potsbummerallre nemtt Der Berf. Allee von Bellevne, weil fie vielen Ramen wohl er-Salten fann, ba man von berfelben bie Ausficht auf bas Schlof Im Plan ist auch garn richtig der nunmehr verlängerte ausgehauene Theil berfelben gezeichnet. Die eine Gichenallee. die burch ben Florafalon geht, ift zwar gewichnet, aber weber Durch eine Riffer, moch burd einen Buditaben angemerkt. auch im Plan nicht beneunt. Then so verbalt et Achtivit ben Inbenallee.

Ad,

#3. Marie Fürft, ober bas Alpenmabden. Leipzig. Beigand, 1794. 1 Alph. 14 B. 8. 1 Mg. 16 ge.

Die Geschichte ber Liebe eines jungen Schweizerschem Goedennamms mit einem ausgebildeten Landmadchen aus seiner Nachbarthaft, ber Tochter seiner Amme. Es könnt, wiewolld mit großem Wiberspruch der guddigen Frau, einer Tante und des Varers der Marie, eines auf seine Necheschaffenheit stolzen Schweizerbauers, zur Beyrath. Ein Berständnis mit einer sehr vorzüglichen Engländerin während des Ausenthalts der abelichen Familie in Loudon schünzt den Knoten, der sich etwas abentheuerlich aussolf. Der Leser wird oft zu sehr in Versuchung gesicht, und durch eiten Aummer um seine Lieblinge gestäusche. Wie weit das gehen darf, sagt freylich keine Regel:

der Geschmad muß es tehren. Maeie und ihr. Bruder, mid besonders der Hausstreund German, sind eble Charaktere. Aber, warum muß jene so viel leiden, und der junge Baron, der sich nicht ben der Festigkeit erhält, die seine Jugend weisiggse, weniger? — Und so bieiben verschiedene Rathsel unaufges wist. Anlage vertäth der Romanschreiber immer genug. Eine Umarbeitung seines Buchs könnte indes nicht schaden. Daben mußten wauche Unwahrscheinlichkeiten gehoben werden, und nicht wenige beclanierte Ressonen im Tone der französischen Romane wegbleiben. Noch mussen wir bemerken, daß der Vers. oft das Wort Calence sur Vorzüge nimmt. Vielleicht ist diese Bedeutung nur seinem Wohnort oder gewissen Zirkeln eigen.

£6.

34. Neue Volksmährchen ber Deutschen. Drittes Bandchen. Leipzig, in ber Wengandschen Buchhandlung, 1792. 494 S. 8. 1 Mc 12 M.

Mir konnen nicht fagen, daß diefe Sammlung an Interesse and Werth to makine, als his Thelle raith auf einauber folgen. Die funf Mabrchen dieser Randes: Die Fischen - Die weiße Frau - Jungfernsprung und Rogtrab - der Muller von Eisenbättel — Erkönigs Tochter — haben mar die Keliler der altern in reicher Maake, aber nicht eben so ihre Borguge. Der Inhalt hat jum Theil (besonders in Mr. 2. 3 und 5.) amiel Aebnlichkeit mit allzu bekannten Sagen und Kabeln. Der Bortrag ift noch viel weitschweisiger, ber Erzähler irrt bier noch mehr ohne festes Ziel umber, und das Costume ift, zumal in der Sprache und dem Ausdruck der Empfindung, auf Die grobfte Art verlett. 3. B. G. 17. "Das bochfte Ideal ber Schönheit batte Mebardus geliefert, nun gieng auch bas Mondusultra der Hählichkeit unter seinem zauberischen Pinsel bervor. Ein Tenfel kummte fich zu Mariens Rugen, ben man nicht ohne Abscheu und Entsetzen ansehen konnte. Schanderte vor ihm zuruck, und konnte sich doch nickt entbreden, wieber nach ibm ju bliden, weil ber Contraft amifchen ihm und ber Gottin, die über ihm thronte, zwen ber widerforechendsten Regungen so nah neben einander stellte, baß ieber, der das wunderbare Gemablbe verließ, gestand, nie etwas abnliches erfahren zu haben, und fich zusagte, nachstens

wiederankommen, um biefes feltfame, wonniglich fchauerliche Gefithl noch einmal zu haben." Go laft ber B. einen roben Donauficher aus bem eilften Jahrhunderte fprechen! Mufans verstand bas Ding beffer. Auch bas Bunberbare, bie haufigen Beiftererichemungen finden wir felten gut angebracht und von getinger Birtung. Geine Befpenfter fegen fich über alle, unter Geiftern bergebrachte aute Sitte hinweg, erfcheinen fo baufig, fo baufig obne alle Noth, daß fie wenig Furcht und Ehrfurcht einflößen. Es ift ein mangenehmer Unblick, einen Mann , ber Talente belist , etwas von bauernbem Berthe au liefern, für bie bloße Befriebigung ber Menigfeitefucht, und für die Korberungen solcher Leser arbeiten zu sehen, die zufrie ben find, wenn man ihre groben Beiftesorgane burch eint Rette von Abentheuerlichkeiten und ben widersumiaften Erdichtungen in Spannung fest, die nur ftets in Erwartung und Ungewißbeit über den Ausgang erhalten fenn wollen, und es fich gern gefallen laffen, wenn auch gleich am Enbe biefe Erwartung sich in ein Richts auflöst,

H. -

## 15. Gemählbe nach ber Natur. Breslau, ben Korn, 1792. 176 Seiten in 8. 14 %.

Diese Gemablbe nach ber Natur, ober kleine Erzählungen And in einer gefälligen Danier geschrieben, und laffen vermus then, daß der ungenannte Berf. Talent zu größern Arbeiten Diefer Art babe. Mus einigen konnte ein geschickter Bearbeitet einen brauchbaren Stoff zu intereffanten Schauspielen nebmen. Die Erzählungen find folgende: Der zwente Chemann. Wohlthat aus Bewußtseyn. Ber Ginstebler. Der vaterliche Erte folufi. Die Aehnlichkeit bes Gefichts. Uebrigens bat ber Berk, nicht angegeben, ob biefe Erzählungen seine eigene Erfindung find, ober ob er wenigstens die Grundzuge berfelben aus andern Schriftstellern entlehnt bat, eine Bewohnbeit, die verzeihlich ift, wenn gute Pflanzen aus England und Krankreich auf deutschen Boben verfett werben. Die rasende Rlaffe unfrer Romanschreiber wird den geraden, einfachen Erzähfungston in diesen Gemablben nicht fehr behaulich finden; fie werden in ihnen ben so beliebten Schwulft des Ausbrucks und bie angfliche Sucht nach gräßlichen Abentheuern vermiffen, und der Berf, wird ihnen ein fader Kopf zu seyn scheinen, weil er bat — Unglud hat, verminftig zu fchreiben. Allein, gerade dies muß das Werkchen empfehlen, worin uns der Einsiedler mit am besten gefallen hat.

34.

16. Versuch über die Sinbildungefraft, von Johann Bebhard Shrenreich Maaß, Professor der Philosophie ju Halle. Halle, bey Michaelis und Bispint, 1792-8. 452 Seiten. 1 R. 4.28.

Dies Buch gebort zu den wenigen, welche ber Philosophie uenen Gewinn verkhaffen, indem fie bieberige allgemeine Unterfuchungen mehr ins Detail verfolgen, und bieber übersebens ober nicht genug gesehene Seiten ber Gegenftanbe auffaffen Meben ber Meubeit mancher Gebanken unund beleuchten. tericheibet es fich auch durch Grundlichkeit, Scharffinn und segfältige Entfernung von allem Hovothefenfram. Phodologen, und jebem, ber nach tiefer Denfchenkenntnis sufat, ift es schlechterbings unentbehrlich; seine Branchbarfeit aber wirde noch größer fenn, hatte ber vorerefliche Berf. einer größern Deutlichteit fich befliffen. Die Gewohnheit, einzelne Erfahrungen über Borftellungsreihen mit Buchstaben wezustellen, macht nicht nur biefe schwerer zu faffen, sondern auch nicht felten unzuverläßig, weil man nicht gleich ein Bepfoid allemal zier Hand hat, an welchem man die allgemeinen Cabe bewährem fann. 3mar haben mehrere unferer neuern. Beltweisen biefes Verfahrens fich bebient, und gwar, wie es scheint, weil es nicht selten leichter ist, eine Erfahrung in sole den Buchftaben überhamt, als in einem einzelnen Benfpiele andpulich barquiegen, besonders wenn man fich von langer Beit ber gewohnt bat, ben Sat nur in feiner Alldemeinbelt mbenfen, und barüber die einzelnen Falle zu vergeffen; allein, man follte allertählig biese Lucke bet Vorgänger ausfüllen, und ber mehrern Brauchbarkeit auch hier Gehor geben. Zudem selbiebt es nicht selten, daß man auf diese Art Ersabrungen ashleicht, oder zu unbestimmt sich vorstellt, mithin die Mabe des Extlarens sich ohne Noth erschwert. Schon Leibnin gab die weise Borschrift, man solle bev abstrafteren Untersu dungen fich alles concret zu machen streben, um nicht zulebt auf ein leeres Sviel mit Werten zu verfallen, eine Borldvift,

von der unsere neuesten Philosophen aus zu gräßet Liebe zur Kürze sich immer mehr, nicht aber mit Gewinn für die Wissenschaft entsernen. Gegenwärtiges Werk enthält very Thelle, deren erster die Geseiche der Eindildungstraft; der andere ihre Wirtungen auf die übrigen Seelenvermögen unredsucht; der letzte die Geschichte dieses Theils der Seelenlehre die auf die veuesten Zeiten enthält.

Aum Belege bes Gefagten wollen wir ben erften Theil' etivas genauer zergliebern. Das Bort Einbilbungstraft nimmt ber B. in einer bieber nicht getobbnlichen Bebeutung. bie aus der Kantischen Philosophie, weniaftens ben Borten nach, abzustammen das Ansehen bat. Er bemerte namlich. baf unfere Similichfeit aus meenen Saunevermogen beffebt, einem leibenben, ober Receptivitat, welches die Ginbructe ans mimmt, und von auffern Gegenstanden bestimmt wird; und einem thatigen, welches bas Dannichfaltige ber Einbrucke Dies lettere nennt er Einbildungstraft in bet weitoften Bebeutung; fo daß alfs ibre Einbildungsfraft mebe nach befaßt, als die Borftellungstraft gerobhnlich, die nur mit ben tleberbleibseln ber Einbrude fich befchaftigt. Ob das blofe Dewuftfenn, wenn es ju den Gindrucken kommt, nicht binvelcht. Empfindung ju erzeugen? unterfucht ber Berf. nicht. und aeht mithin ben biefer Abtheilung ein wenig ju rafch gu Berte. Beshalb auch nicht gang Probe au balten febeint. wenn er die Thatigfeit ber Einbildungstraft auf neue Art in Die urforungliche und abgeleitete eintheilt; deren erfte bie Die wirkung der Einbildungefraft ben den Empfindungen, die ans bere alle nachberigen Aeufferungen in fich fafit. Diefe urfortmaliche Ebatigleit befchreibt er weiter, nach Rantifcher Anleitung, ale eine Berbindung bes Mannichfaltigen der Eme pfindung m einem Gangen; weil obne biefe Berbinbung Dies Mannichfaltige blos als ein verworrener und vollig ungufainmenbangender Saufe erscheinen wurde, worin die Theile blos Aufammengestellt waren, ohne bie minbefte Beziehung auf einander ju haben. Die Deinung ift aber nicht, als wenne der Stoff der Empfindung in bem Simeneinbrucke an fich daotifch und regellos mare. Diefe Einbeit des Mannichfale tinen-fann durch die blofe Receptivitat nicht entfleben, weil 1) die Einheit ein bloges Berhattniß ift, nicht etwas, das bie Sinne afficiren tounte; und 2) alle Eindrucke auf die Sinne fucceffin geldeben maffen, mithin bie Gegenftenbe nie aus 1maleich

jugleich fevenden Theilen beftebend vorgeftellt werden konnten. Benbe Grunde fcheinen uns nicht überzeugend; 1) weil man ded jugefteljen muß, daß von den Berhaltniffen einiges durch Empfindung erkannt wird, wofern man nicht behaupten will, daß alle Berhaltmille bloke Dachwerte unfers Berftandes. mithin in den Gegenftanden gar nicht anzutreffen find. Berhaltnif gang rein und als Berhaltnif wird frentich nicht empfunden, aber bas Rambament bes Berhaltniffes gebort ber Empfindung an. Dehr aber braucht es im gegenwartigen Falle nicht; jur Einheit ber Borftellung wird mehr nicht erforbert, als daß durch die Art des Einbrucks eine gewisse Art bes Uebergauges, ober Fortganges, von einem Theile jum anbern veranlagt wird, ber in allen andern gallen nicht Statt 1) Dag alle Empfindungen ober Einbricke auf bie Sinne Incceffin gefcheben muffen, ift ben weitem nicht ausgemacht; wir konnen ja im felben Momente bie Roten feben und die ihnen entiprechenden Tone boren; bie Barte bes Rorpers fublen und feine Farbe feben; u. f. w. Demnach fcheint uns nicht, bag bie Berrichtung des thatigen Bermigens ben ber Empfindung in ber Bereinigung bes Mannichfaltigen beftebt; besonders ba es einfache Empfindungen giebt, in beren Einbruden für und nichts Mannichfaltiges enthalten ift, bie alio ber uns folder Berfnupfung nicht bedurfen. Gben baber dust me auch die Grundlage dieser Theorie der Einbisdungs frast nicht fest, ja noch dazu willkührliche Abstraction zu senn.

Bas Der Werf, hierauf allein baut, fommt uns eben barum wenig baltbar vor, fo scharffinnig und neu auch biefer Dan angelegt ift. Dies thatige Bermogen, fabrt er fort, muß ein Befes haben, wornach es in Berenupfung ber eingels nen Theile der Gindrucke fich richtet, und bies Wefet ift tein anderes, als das Gefes ber Statigfeit, als welches von allen-Philosophen für ein Befet aller Beranberungen anerkannt wird. Bermoge beffen geht bie Einbildungsfraft von lebem Momente bes Ginnenftoffes junachft zu bemjenigen fort, meldes burch die Ginne unmittelbar mit bem vorigen verbunden recipirt wird. Dies ift bas bichfte Befet für die Succession ber urfprunglichen Thatigkeiten ber Ginbilbungefraft. biefer Berleitung icheinen betrachtiche guden zu fenn; nach bein Gefete ber Statigfeit fann von feiner Beranbernna aur andern gelangt werden, wofern nicht die moifchen benden liegenben fleinern Beranberungen bondlaufen find, Dies bat einen

einen bannelten Binn; einmal bie swifthen hephen liegenben geringern Grabe muffen burchlaufen werben. falls bie Betane berung blos intenfiv; und amentens, ble amifchen bepben findlichen kleinern Raume muffen durchlaufen werden, fa Die Veranderung ertenstv ift. In welchem Ginne foll' Gefet hier gelten ? In dem lettern schwerlich; bent bie fug fiven Affektionen der Sinnlichkeit, was haben bie mit b Raume zu ichaffen? Wenn aber bas nicht, nober bas De ber Continuität in der Ausbehnung? Wober, daß wir nut bu Eindrucke du einer Bothellung machen, bie durch Continuit an einander bangen ? Dier ift ein nicht unbetrachtlicher Openna porbanden. Befest abet, man febe von dem at, und gebe dem Gefebe diefen Sinn; wie fann man hieraus die Orbrigm ber Prabitate ober einzelner Buge unserer Bilber erklaren Warum ftellt die Einbildungsfraft in dem Bilde einer Role nicht querft den Geruch, bernach die Blatter, dann die Farbe. endlich die Soliditat vor? Belche Statigfeit nothigt und querft die Soliditat, bann die Figur, hernach die Jarbe, und aulest den Geruch in das Bild aufzunehmen? Ueberdem, was wird eigentlich gemeint, wenn von einem Theile des Sinnen-Stoffes gerebet wird, ber mit dem vorigen unmittelbar verbunden ift? Als ein Continuum? ober als Urfache und Birtung? ober als junachst der Zeit nach im Einbrucke folgend? ober als dem Grade nach unmittelbar folgend?

hieraus leitet ber Berf, bas bochfte Afforiationsgeset auf eine neue und icharffunige Art her, und glaubt, so diesem Gelebe einen Beweis a priori verschafft zu haben, ber es über seine bisberige allgemeine Ersahrungsaustiakeit erhebt: lake feben, ob dies mit besserem Glucke geschehen ist. Die Einbilbungsfraft hat keinen andern Stoff ben allen ihren Berrichtungen, als den Sinnenftoff; fie bat auch bas namliche Befet: mithin ift erftes Befes fur fie, daß auf jede gegebene Einbile bung dielenige jundchft folgt, deren Stoff mit bem Stoffe bet værigen unmittelbar verbunden, durch die Empfindung recipier Dier fehrt die oben bemerfte Bieldeutigfeit des Borts verbunden wieder; weiter unten feht der Verf. war dafter. was unmittelbar verknupft, ober auch nur in einer Einbeit ausammen vereinigt furz zusammen vorgestellt wird; alleite, auch so ist noch Bielbeutigkeit genug zurückgelassen. Deifit es. mas zugleich und unmittelbar nach einander vorgestellt wird? oder was als Theil eines Wansen, porgestellt wird? oder berdes

pharmen? Jenes afte als ursbrunglich angenommene Affociationsgeset batte buth großere Bestimmtheit. Dievon abge: feben laßt uns, was die Hauptfache ift, den Beweis prufen; er lautet fo: 1) wenn eine Reihe von Einbildungen auf eine andere Art succedirte: fo fann eine folche Succession gar teinen Grund baben. Ein obieftiver nämlich mare nicht vorhanden. weil dier aar keine mitwirkende Gegenstande vortommen. da Einbildungen obne Bephalfe, der Gegenstande bervorgebracht Ein subjektiver mare gleichfalls nicht ba weil die abgeleiteten Ebatiafeiten Bieberholungen der urfprunglichen in Abficht auf ihren Stoff find, mithin durch nichts anders, als durch Diefen Stoff, individuell bestimmt werben tonnen. Dier vermiffen wir die beweisende Rraft; daraus, daß die eine zeinen Bilber Bieberholungen voriger Empfindungen find, folge nicht, daß auch die Succession mehrerer es fepn muß; wenigstens ift dies von dieser Succession nirgends erwiesen. Aber bann hat biefe Succession feinen Grund! Fur uns bat fie ihn auch nicht, fie ift ein Grundfactum, das wir andersmobet m erflaren nicht im Stande finde nie es ein Grundfactum ift, daß Reuer fich uns burch Barme ju ertennen giebt. Die bier bemertte Lucte icheint ber zwente Beweiß zu ergangen: aber es scheint es auch wohl hur. Er lauter so: da das Ge fet, bem fich die Einbildungstvaft ben ber Bolge ibrer urfpring lichen Thatigteiten unterwirft, in ihrer eigenen wesentlichen Belchaffenheit gegrundet ift, und nicht von einem Gegenstande auffer ihr abhangen tann: fo ift fie au baffelbe ben ber Succese fion aller ibret Wirtungen gebunden, nicht blos ben ben urfpringlichen , fonbern auch ben ben abgeleiteten. Gen bad? to folgt noch immer nicht alles, was folgen foll; jenes Gefen redet nur von den Kolgen der einzelnen Theilvorstellungen eie nes Bangen; mithin erflart fich biedurch mur, wie die Einbil dungstraft die einzelnen zu einem Bilbe gehörigen Buge erneuern muß, nicht aber, wie fie in ihrem liebergange von getrennten Bilbern mehrerer Bangen ju verfahren bat. foll etwa jenes Gefes auch für die Rolge von mehrern Gangen in der Empfindung gelten ? bann durfte es mit der Erfahrung febr in Collifion tommen; wir überbupfen mit der Empfinbung manchmal gange Raume' und Beiten, und find hierin an, feine Verknupfung gebunden. Diefer vom Verf. dem Gefehe untergelegte Sinn bet nachher in Die Ertlarung mancher Ers febeinungen febr beträchtlichen Einfing, und veranlagt ihn, die meiften Affociationen baber ju ertlaren, bas fie Theile irgenb .ST. 71.D. 25.1. 25. 1. St. Ir Arth.

einer Totalempfindung find, mithin die Erfahrung zu verdreiben: Wenn man an einem Orte eine ganze Gesellschaft geseben hat, und geraume Zeit nachher ben Erblickung des Plates die Bilder ber einzelnen Personen davon wieder hervorziehts so ift dies nicht ohm Zwang daraus herzuleiten, daß der Ort und die Gesellschaft eine Totalempfindung ausmachten. Wit haben diese Benerkungen hergesetzt, keinesweges um den Werth des Buches herabitischen, sondern um den scharssingen Verfauf diese Seite ausmerkung umachen, und ihn zu veranlassen, soine Theorie entweder mehr zu besessien, sober sie, falls et es gut finden sollte, zu berichtigen.

17. Seichichte ber Affronomie von ben altesten bis auf gegenwärtige Zeiten, in zwen Banden. Erster Band, bis zu Ende Des siebzehnten Jahrhunderts. Chemnis, ben hofmann und Fiedler, 1792 8.

·美麗時。 11988. 20 %。

Als Borrebe: Aurze Ueberficht ber astronomischen Geschichte. Die große Alexandriniktie Schule bildete ein ganzes sehr durche Dachtes Softein, beffen Grundfaulen noch fteben, obafeich ber Chalife Ortige aus fanatischer Grille das herrliche Musaum zerftort bat: (Muldinm; der Geschichtschreiber der Astronomie follte billig wiffen, daß es mit e geschrieben wirb. haben wir langft ein beutsches Daffenm. Museum und Bibliothek su Mexandrien waren nicht einerlen. Die lette Berftos rung wird bem Omar Schuld gegeben; daß bas ein Mabrchen ift, batte man langft geurtheilt, und Gr. D. Reinbard hat es umständlich in feiner Schrift: Ueber die jungsten Schicklale ber Meranbrimifchen Bibliothet, Gott. 1792. gezeigt. die Sache zweifelhaft war, mußte ber Br. B. wenigstens wiffen; und wenn er daben bedacht hatte, daß doch die astronomischen Bikher immer von der Alexandrinischen Bibliothet einen gang geringen Theil muffen ausgemacht haben, fatte er ben Unsfall auf den Chalifen auf eine gelegnere Zeit versvart.) Um Ende werben einige Bucher genannt, die ber B. gebraucht hat, ber fich C.G. F. unterschreibt. Diese Quellen sind jedem Kenner der Wiffenschaft bekannt, aber Hrn. f. Absicht, einen Auszug aus ihnen zu lieferie ber auch blogen Liebhabern und Anfangern brauch

braudbur fenn foll, verdient allemal Lob. Er mache vier Des rieben. 1) Fabelhafte Beit, Rindheit Der Aftronomie, afrefte Befdichte, Derven, Patriarchen', Chalbaer, Phonicier, 2) Alte Geschichte bis auf Carl ben Großen. 4) Mittlere. von C. d. G. bis aut Reformation 800 - 1517. (Die Reformation hat doch mit dem astronoinischen Himmel nichts. pu thun, und nun vollends das Jahr der Disputation über ben Ablas? In der Geschichte der Astronomie macht doch wohl. Copernicus Epoche, and nicht der sonft freutich geoffere Auchee. 42 Bon der Reformation dis auf unfere Beiten. Der fabelhaften alteften Gesthichte raumt Br. R. nur einen Bogen ein, und das mit Recht, es ift doch gut, ju wiffen, was generfen fenn foll. In der alten Geschichte heißt es G. 20 von den Griechen ; Gie richteten fich in ber Woffimmung ihrer Theile des Tages blos nach der Länge des Schattens irand einer Saule, und so war es ben ihnen Mittag, wenn die Lange biefes Schattens gebn ober givolf Rus betrug; die Auflicht biefes Schattens war gewiffen Sclaven, welche von ber bestimmten Lange deffeiben zu verschiedenen Zeiten des Tages Radricht ertbeilen mußten." anvertraut. (Allerdinas ware biefes Berfahren ziemlich aftronomisch, da abet Dr. A. telne Gewichrsmanner anführt, so giebt seine Erzählung teine. Berficherung, baß es biftveifch richtig ift. In einer Stelle des Aristophanes giebt der Schatten, gehn Jug lung, die Zeit des Abendessens an; stelsteht in Marrini Abhandl, von ben Sonnenubren ber Alten, Leibs. 1777. S. 9. Auch bmkelbst mehr verwandte Nachrichten benm Lucian bestimmte. Schatten von feche Fuß bie Zeit bes Waschens. Bas aber das Bing fft, bas biefen Schatten warf, ift nicht gesagt. Baffner in f. Recention erwähnten Buches, Meur philolog. Bibl. 4. B. 1. St. S. 32. gefat, es fonne ein Stab von eis nem Juf lang gewesen sepu, welches mit ber Polbabe, von Athen und ber Abendzeit zusahmenftimmt. Sclaven werben benn Martini nicht erwähnt; von den Romern ift bekannt, baß fle Sclaven sandten, nach der Uhr zu sehen. ) . Won den ... milichen Lafeln wird &, 118 eine feltne Ausnabe erroabus, die M. auf der Universitätsbibliothet zu Wittenberg befindet, von Exhard Aardold, and Braga obet Braque in Portugall in der Proving Entro Minho Duero, vom Jahr 1489,. ben 4. Jul. im Johr ber Belt 7681, welche aus 24 Cafeln pber 96 Blattern besteht. (Bon biefer Ausgabe mare wohl eine genauere Nachricht etwa eines Bittenbergischen Belebrten Bumunften, Dein Druck; von 1483, gu Benedig in 4. wied som Grn. F. ermabnt. Din mare es nicht wibersprechend, baß Tafeln, die in Unfehn ftanden, in einem Jahre ju Benedig und in Portugal erschienen waren, Erhard Rardold aber war ficher nicht aus Bragg, sondern aus Augeburg, und hat 1482 au Benedia Enclidis Elementa gebruckt, und am Ende vom ; Aftrolabium planum in tabulis, gesebt : Erbardi Ratdold Augustensis viri folertis crimia industria et mira inv primendi aree, qua nuper Beneciis nunc Auguste vindelicorum excellit nominatifimus. Bigefimo fertimo calendis Novembrit Meccelrryviii. Bare er gwifchen 1482 und 1487 in Portugal gewesen, fo batte er das boch wohl angezeigt. Der Rec. bringt biele berden Bucher unr foglrich aus feinem Vorrathe ben; die Gektichte ber Buchbruckerfunft giebt ohne Zweisel vom R. mehr Machricht. Bas das Jahr ber Welt 7684 bedeutet, verdiente, auch wohl Erlauterung. Tabule aftronomice Affonk Renis 1492 m Benedia arte mirifica Johannis Hamman de Loudoia dietus Beruda gebruckt, geben an: Anno a Drima Mex. etheregr. circuitione 84763, und Contoma Joannis de monte regio In almagestum prolomei, von eben bem Buchbrus der Benedig 1496; A. a. pr. r. e. c. 8480. Diese benden Jahrzahlen Kirnmen unter fich überein, aber nicht mit ber. welche Gr. A. ale Jahr der Welt angiebt. Tabulae Alphonfinae find mich mi Madrid 1649 herausgekommen welche Ausgabe Bre &. nicht etwähnt.) Johann Müller G. 147 habe fich Johann Germanus de Regiomonte genannt. (Germands, ist dem Rec. ben diesem Namen, der so oft genannt wird, nie vorgekommen.) Johann Wenner habe gefunden G. 165, daß die hochfte Declination der Sonne 21 Gr. 28 Min. und bie bes Bibbers 26 Gr. vom Aequinoctialpunete entferne fen. (Das erfte ftebt in Werners Buche de motu' ochavae Sphaerne Prop. XXV. in einer Sammlung der Zufschrift ift: In hoc opere haec continentur: Libelius Ioannis Verneri Nurenbergent luper diginti duobus elementis coricis - Murnb. 1529. 4. auf ber erften Seite bes Blottes eit. eigentlich diebt 28. noch 30 G. dazu an, und bas pollenbete Jahr 1514; denn er tedet da wan der veränderten Schiefe der Etsiptif. Was die des Widders, heißen foll, hat der Rec. nicht quigefucht. Bewiß nicht Declination. Bermuthlich Abstand des Anfanges des Sternbildes.

Ju dem Bisherigen hat Dr. F. mur europäische Astronomen genannt. Als ein Anhang die Geschichte der Albonomie sey Arabern, Juden, Persern, Tartern. Daß die Araber im sten Jahrhundert des Pendels Jsochronismus bemerkt, und es zu Uhren angewande, erzählt Hr. K. nach Bailly T. I. p. 247. Hist. de l'Astr. mod. Siebt auch die neuern Berichte von der Astronomie der Inder, ingleichen der Sincser.

Die britte Periode fangt fich G. 228 an. Bur Beit, ba Martin Luther ju Wittenberg fich ben Migbrauchen ber romischen Rirche widersette, - arbeiteten auch einige große Manner auf ber Universität zu Bittenberg mit allem Gifer an Berbefferung der Aftronomie. Mamen nenmt Br. K. nicht. Richt lange nach ber 1502 geschehenen Stiftung ber Universttat war die Mathematif in großem Flor; benn 1513 ward ausbrudlich verordnet, es follte aber Die Dathematit micien werben, und jeder Candibat, ber Magister wurde, Mathematik gebort haben. Nachher wurden, wie man glaubt, auf Anrathen Philipp Melanchthous, ber 1518 nach Wittenberg fam, zween Professores ber Mathematik gesett. (Geltsamer fann man doch wohl Euchers Reformation als Evoche in der Geschichte bet Aftronomie nicht barftellen. Dr. F. mag in Bittenberg ftubirt baben, und biefe Univerfitat mit Recht lie-Dier führt er nun gerade bas nicht an, was noch fast allein zu feinem Zwecke biente; Die benden Professoren lehrten, einer mathemata Inperiora, ber andre inferiora; bis lette war Arithmetif und Geometrie; bem von boberer Mathe. matit im jegigen Berftande wußte man damale noch nichts, das erste Astronomie. Alfo hatte Wittenberg ein eigenes Lebraint für Aftronomie, ohne Iweifel auf Beranftaltung Melandithons. Bie aber damals die Gelehrsamkeit nur in Dik dern gesucht ward, Wetrachtling der Matur weniger getrieben so mogen auch die Bittenberger mehr in Ansbreitung und Anwendung überlieferter Renntniffe geleiftet haben, als in Erweiterung der Willenschaft. Dian febe hieruber Tychonis Brahe Aftronomiae inflauratae Progymnasmata, Para I. 1603. p. 618 ú. f. ben Gelegenheit bessen, was zu Wittenberg über einen Cometen ist gefagt worden. Tycho erkennt p. 652 Erasmus Reinbolden für einen vortressichen Aftronomen Im Demonstriren und Rechnen, im Observiren habe er nichts Begentheils nimmt er &, 630 bie Leipziger Polgeleiftet. bobe nach dem dasigen Professor Sommel an, bessen praftis iche Geschicklichkeit er rubmt.) Johann gerneld, ein franicffichet Arit und Affronom — wagte es fogar, die wahre Bahl

der Grade bes irbilden Meridians anzugeben, mie auch bie mabre Beripherie der Erde, woran ibn aber ein kribzeitiaez Tob benberte; &. 210. (Der Mann bieg Gernel, und Lazeinisch Fernelius. Die wahre Jahl der Grade anzugeben, waate er gewiß nicht, benn die ift immer 360 gewesenz fondern Die Broke eines Grades; bie bat er doch, nach feiner Art zu messen, so angegeben, bag de la Lande Aitronomie, II. Husg. XV. Buch, S. 2632, sie auf 36746 Loifen Daraus laft fich boch, wenn man es annimmt, bie mabre Peripherie ber Erde berleiten, fo kann ibn baran ber Tod nicht verhindert haben.) Copernicus; sein Gustem: Br. F. wundert fich, daß es nach einem neuern Philespheu genannt wird, da die Alten es fo deutlich gelehrt haben; Pythagoras, Philolaus, Miceras von Syratus, Plato, Aristarch und viele andere von den Alten haben an taufend Stellen von dieser Meinung geredet. (Die tausend Stellen. direntalogifdi geordnet, gaben boch eine unterhaltende und lebrreiche Cammlung. Wahrscheinlich ift diese Stelle Ben. & aus einem Franzosen, die gern numerum magnum certura pro incerto gen. Ein Deutscher, und jumal der die Se-Schichte ber Alftronomie abtheilet, wie Gr. F. tonnte fich boch erinnern, daß wir ohne Bedenken die Reformation, von Lubern an rechnen, obgleich vor ihm teltes veritatis waren. Prafinus Reinhold gab i's s'i eine neue Ausgabe ber prutenischen Laschi berand S. 243. (nicht eine neue Ausgabe. fondern Tofeln, die er ausgearbeitet batte.) Benn Rhaetiaus allegirt 246 G. Die Berrebe ju Palating Werken. von den Triangelu, fo fein Schufer Valent. Webo herausas geben. (Opus Palatinum de triangulis, bat biefes Beniport dem Churfursten von der Pfalz Friedrich IV. und Pfalzgrafen Casimir ju Chren. M. f. von diesem fehr felmen Bette Bafiners geometrische Abhandlungen, 1. Gamml. S. 553.) Job. Carian gab Ephemeriden ver Aftronomie von 1536 – 2550 heraus, &. 247. (Er hieg Cario. Die Cybemeriken waren, aftronomische, nicht der Aftronomie bas ware in eine Art von literarischem Journale). Gerb. Werkator ift vom G. Frisus in der Kunst in Erz einzugrafen ungeh richtet worden; (aes beift bier Aupfer.) Um Bas Ende bes 1 6ten Jahrhunderts war ein beständiger Streit um ben Whr. Big der Aegumoetien, S. 315. (Beift, wie wiel Die Lage, ba Tag und Racht gleich find, im Jahre gurutigegangen fobe Kangtius Dantes verfertigte ju Bologna einen

Bewendifel gleich einem großen Sommenweifer. In beffen aberfter Spike befestigte er ein mit einem Loche burdwohrtes. Blech — (ebendal. Bas für eine Darffellung von biefem Gnomon, ber bas gar nicht fenn follte, was man beutsch Sounenweiser nennt, keine Stunden angebes. Das Blech mar nicht an einem Bervendifel, sondern an einer Baud. Manfredi de Gnomone Meridiano Bononiensi, Ropon, 1736. p. 2.) Conffantins Sammil, der Reifen, die Ben ber Eine tichtung und bem Abrtgange ber in Holland errichteten offindis iden Sandkingsacfellichaft unternommen Ind. C. 332. (Der Sammler beift Confantin de Romeville, ift befamter burch seine Histoire de la Bastille.) Die frahzeitige Erscheinung ber Some für die Sollander, die in Mona Zemla überminterten, ertlart G. 333 Caffini for sie hatten eine Art von Dunft freis um die Sonne, Parhelie, gesehen. (Beiste denn Parholie Dunftfreis, und nicht Rebensonne?). Bon Keplers Harmonie, Ling 1619, fen bas erfte Buch geometrischen Anbalts, bas amente architectonischen, bas britte aftrologischen. das vierte metaphysischen, das fimite aftronomischmetophysis schen. (Der Bucher ber Harmonices mandi Uckerschriften finb: 1) de figurar, harmonicar, demonstratione; 2) d. f. h. congruentia; 3) de proportionibus harmonicis; 4) de configurationibus harmonicie radior, Sideral, in terra, earumque offectu in ciondis meteoris aliisque naturalibus; s) de harmonia perfechillima motuum coelestium, ortugue ex iisdem eccentricitatum, somidiametrorumque, et temporum periodicorum. Was if benn ba auchitectonisch? Denn Welthau bedeutet biefes Benwort für fich doch nicht, das 3. B. ist mussikalisch nicht astrologisch; vom vierten tounte man allenfalls aftrologisch sagen, und das ift orn. F. metaphonich.) Jo. Baper (O. 352.), ein Angeburger Aftvo. nom, and daselbst 1603 in Polio seine Uranometrie heraus, in welcher er, nach Schickard in aftroloop. Zeveln in firmamento, sobiesciano, und Glamssade Histor, coelest die Sternbilder amar giemlich genau anfgezeichnet bat, allein, verabe bas Gegentheil seiner Borgamer bepbachtete, besteit mon fich bieber ben biefer Arbeit bedient hatte; nomlich biejes nigen Sterne, welche bisher recht erfchiepen, famen ber ihne auf der vertehrten Geite jum Borfchein, gleich als menn der Himmel von der Aufenkite convex ware. (Bayer nach Bea vel. Sevel ist ein Drucksehler, und Klamsteed? Sevel im Firm. sobiesc. Danz, 4687, zeichnet die Sternbilder so, wis

Al lemanden ausken, ber eine himmeletugel betracket; bet Rubemann 3. E. hat die Liene auf der linken Achtet, aber begin Bayer auf ber rechten. Im Bittenbergifden Bochen-Blatte, 1770, 28. St. ift über biefe Stellung von Dayers Bilbern etwas aclaat, das immer noch einige Erlänternug und Berichtigung erfodert, aber unverständilchet und unrichtiger als Dr. R. tann man fic barunter nicht ausbrucken: At benn der Simmel nicht wirklich auf der Aussenseite conver?) Die ziemlich umftändliche Rachricht vom Marius und feinen Babruehmungen ber Huntversbegleiter feblieft fich C. 3514 Ein Jahr 1599 gab Martin auch neue Directionstafelis fit gang Europa beraus.' (Sollte man nicht berten, bas wart eine faang Europa musliche Appoenbung jener Endeckung? und both find Tabulae Directionum aftrologische, die ithe micht mehr verdienen erwähnt zu werden.) Andreas Mistius, Prof. her Mathem. 30 Franecker, S. 398. (er helft Morian midst Unbreas.) Terumias voroccius, english Foreactes, ©, 401, (wird wohl english nicht so heißen, weit man ibn auf Latein Horoccius nennt. Ier, Horoccii Opera, Lond. 1678:): Geine Schriften haben wir der Sorgfalt Johann Warthingtons, eines Septiten aus Caubrilge, ju banken, wie Weidler H. A. p. 471 berichtet." Sieluit aus Cambribae wate boch immer merkientebit. B. facts debentur curse Io. Warthingtoni, S. T. D. et collegii Iefu; Cantabrigiae praefecti, qui Manchestriae oliur oriundus - so war ber angebliche Jesuie auch nicht; aus Cambridge.) Ismael Bullialous handelt' in Afte. Philol. im 1, 23., besonders im 14. u. f. C. feine etane Doos these ab, daß ridmlich ein jeder Planet in einer eigenen eliptis Schen Bahn fich bewege, und zwar bergeftalt, bag, trenn mak He schief durchschneider - ob dieses auch geschehen "toante, wenn ein gerader Durchschnitt gemacht wurde, hat er nicht aezeigt. - Die Are bes Regels gebe burch ben einen Mittel. buntt ber Ellepfe, im andern Mittelpuntt der Ellipfe bes findet fich bie Sonne, & 4+3." (Bas heißt fier; bie ellipch Me Bahn fchief durchschneiben? Der Renel fchief burchschrife ten glebt bie Elipfe, und die hat nicht zween Mittelpuntes, Andern zween Brennplinkte. Gerh Wordus, wie G. 429 moenmal steht, (beist Wardus.) Job. Wilkins Tarieb eine weitlauftige Bertheibigunnescheift für bas Cop. Suftern. darin er behaupeete, der Mond sep die Erde, die Erde hingegen einer aus ben übrigen Planeten B. 442. (Der Blond

Die Erbe? Gine Erbe mar 2B. Meining." Beine Arbeit war nicht eine Ochrift, fondern gwo: a discovery of a new world 1638; discourse concerning a new planet 1840. 3h Doppelmayers Ueberfesung: Wilfins Berthelb. Copecnicus, Lpg. 1712, find beube in eine gebracht. Den R. iff hur von B. wenig befannt. (Im Univerlat Magazine for April 1778. p. 169, finden fich Memoirs of John Wilkins mit belt fen Bilbniffe. Er hatte Oliver Cromwells Combeffer aut Che. Durch gelehrte Berfammlungen, Die er veranffaltete. legte er mit ben Grund gur Konigl. Gefellfthaft. Rob. Hooke ermabnt ibn mit vielem Rubme am Ende Der Borrebe feiner Micrographia.) Picard &. 476 unternabiti 1669 and 70 Die Ausmeffung bes irbifchen Meridians nach Graben - und Schatte die Große eines Grabes im Meridian auf 17,060mial anderthalb Coul, Sexpedarum. (Des Gnellius Eromefe fung hat ber Rec, wenigstens nicht erwähnt bemerft, ben irbiichen Meridian nach Graben auszumeffen, ift ein fehr fondet. barer Musbruck; D. maß ja nur einen Grad, und foflog befe fen Große 57064 Toifen 3 Fuß. Abrege de la melure de la terre ben Picard du nivellement. Ble unglijerich überfest Sr, F. Sexpedarum!) Richer G. 477 fand ju Canenne, bes bas Sperologium, bas er von Paris mitgenommen, bie mabre mittlere Seit ... 2 Dt. 28 G. langfamer angeigte; un Die richtige Zeit gu finden, war es nothig, ben Denbel berfelben um eine Linie eines Parifer Bolles mehr gu frimmen: (Wobre mittlere Beit ift in ber aftronomijden Oprache ein Bibet foruch, es mußte etwa eigentliche beigen; und ben Denbel ju frammen, und bas um eine Linie; was fur ein Sant griff? Das einfache Pendel fand fich zu Cabenne-11 Linie furger als au Paris; de la Lande Aftr. It. Husg. 2657.19 Sallen ftarb als Profeffor ber Geometrie ju Caviglians; Ca 497. (als Proteffor Savilianus ju Orford.) Weigel erward fich D. Cituln jum Patron, fo bamals Infpector ber Deifen burg war, S. 500. (Der Oberfte Citel war Commen-Dant Der Dleifenburg.) Weigel bat auf feinen Simmelsengeln die Damen ber Geftirne nach ben aften Iftronomen benbehalten, und neuere Geftirne mit ben Ramen berühmter Ruriten und Regenten bezeichnet. (Er wollte bie alten beibniichen Sternbilber abidaffen, und fatt ihrer Wapen ber Regentenfige nicht Wamen, Descriptio globor. heraldicor. Weigel Sphaerica, Ien 1678.) Bu Orford florirte Bernard, Prof. der Aftronomie zu Savigliano,

. 52 5. (v. Supra beinn Sallen). L'Ieuron fant, die frumme linichte Bewegung, nach melder die Gestirne ihren Lauf moden, wird durch bie Bewegung nach ber Borizontale und Derpondicularlitie bervorgebracht. Die Ungleichbeit bes Laufs der Dianeten tommet aus bem Gefetse bes umgefehrten Berhaltniffes bes Quabrats ber Diftang jum Mittelpunite bes Almiaufs ber. Golden Bortrag von D. Lehre kann man als Rathfel anfgehen.) Diefer Theil endigt sich mit Coronellis Beltfugela. Die Namen find baufig verstellt, s. E. Epigents. Weten, Saloword, Detovius, Morin, Daffevin, Schanes. Mannius, Maurehus, Gallileus, Cordani, Mathmann, Stude, (Blace Raterfladt) Bortich (Replete Schrolegerfalm) Bedlee (an ben Scheiner feine Beobachtungen fchieft, ) und mit biefen Berftellungen tommt ein Dame immer wieberholt work ies and offenbar falfche Lesarten des Gebers, und Dr. A. hat vermuthlich ben Drud micht felbst corrigirt; er batte alfo fehr beutlich schreiben sollen. Dag- biefe Recension nur Um richtiafeiten verbeffert, wird zu verzeihen fenn, weil fich Unbekanntes aus dem Buche nicht auszeichnen ließ, aber felbst biefe berichtigten Stellen werben zeigen, baf Dr. R. in ber That vielerlen gufammengetragen bat. Aus eigentlicher Onellen Scheint er nicht viel geschopft zu haben. Er bat Sammlyneen gebraucht, und wie an mehr Stellen gezeigt ift, nicht allemal recht vertanden. Seine Compilation faim also immer unter Anfangern, für bie er fie gemacht hat, viel falfche Renntniffe verbreiten. Die Willenschaft felbit, beren Geschichte zu befcbreiben wollte, batte er erst richtigen und vollstanbiger tennen tollen, und dann wiffen, daß in ihre Geschichte gehort, wie fie entstanden und gewachsen ift, nicht jeder unbedeutende Rame. micht lebes Compendium ober altes Buch, aus dem ben Unfanger nichts lernt, ob es gleich ben Kenner als Litterator unterkalt. Da er alles, was er in ben Buchern, bie er before fand, aufammenfdrieb, batte er wenigstene richtig unfammenichreiben sollen. Man fiebt aber aus den angeführten Drobens daß er oft selbst nicht verstanden bat, was er abschrieb, oft falfch abgeschrieben bat. Dit ftrengerer Prufung und richtige ver Einficht liefert er vielleicht funktig mas Belleres.

Hz

28.- Zoologische Bentrage jur beerzehnten-Unegabe bes Linneischen Naturspfteme, von Juh. August Donndorff. Leipzig, in ber Weibmannischen Buchhandlung. Erster Band; die Saugthiere. 2792. 8. 12 Bogen über 2 Alph. 2 Re. 12 26.

Der Berk, hat ein sehr verdienstliches Werk unternommen, wosür ihm sowohl der Litterator, als der Natursorscher niesen Dank wissen wird, und es ist sehr zu wünschen, daß er sich entschließen wichte, mit gleichem mermüdeten Fleiße und mannichsaltiger Belesenheit sein Wert nicht dies über die drey zumächst solgende Ordnungen, sondern über das ganze Thierreich sortzusehen; denn ob wir gleich Görze's entomologische Beyträge nach ihrem wahren Werthe sehr zu schähen wissen, wie viel würde der Berk, nicht den genauerer Prüsung darin zu berichtigen, besser zu ordnen, und vornämlich nach einem Zeitraum von beynahe zehn Jahren an neuen Entdeckungen zuzusehen sinden!

Der Berf. bat barin ber Ordnung ber neueften Smelinischen Ausgabe bes Linneischen Raturspftems gefolgt, und unter jeder Gattung und Art die ihm befannt gewordenen Ubbildungen und beutsche und andere Synomymen aus Softemen. Bebr : und Sandblichern (hier icheint und der Berf. etwas in weit gegangen ju fenn; wir wurden wenigstens nicht jebes Dandbuch ben jeder Art, die barin genannt ift, sondern etwa Die vorzüglichsten ausgenommen, die übrigen nur dahn erwähnt haben, wenn fie gut Maturgefchichte bes Thieres neue Bentrage liefern, oder bochftens, wenn fie es unter einem imaes wohnlichen neuscheinenben Ramen aufführen), Reisebeschreibungen, Beiglieberern, landwirthschaftlichen, Jagbfchriften, Monographien und andern afteren und neuern Werfen benach bracht, so das man es als ein sehr branchbares Revertorium der gangen Wissenschaft um so mehr ansehen kann, da er bed ieber Gattung und ben mehrern Arten die Sonntcharaftere und die Merkwürdinkeitentilieer Buturgelchichte unter dem Terte Sepaebrache, und durch ein annebanates Verwichnis der aus Sandifchen Ramen und genaues alphabetifches Betweichnis ben Sebrauch des Werts ungemein erleichtert bat.

Was etwa dem Verf, von wichtigern Berken, wie d. D. In der Geschichte der Affen, die Machrichten, die die Supplaniens

mentbanbe ju Baffons Ratuligefchichte liefetni, in ber Befchichte ber Robben die Beiehrmaen von D. Sabricius entgangen ift, durfen wir boffen, in zwem Gumplementhande zu erhalten. Auch find schon jest hinter jeder Gattung biejenigen Arten, welche in ber neuesten Ausgabe bes Spitems entweder vergeffen zu sehn scheinen, oder noch zu unbestimmt betount find, um eine fefte Stelle darin ju erhalten, nachgetra: gen; von der Art fügt ber Berf, von Affen noch neunze von Mati's noch eine (offenbar eine bloffe Spiclart), von Afedermausen noch vier, vom Gurtelthier noch eine (an beren Dasenn als eigene Art wir sehr zweifeln), vom Waltros noch mis, von Robben noch bren, von hunden noch acht, von Raben noch gebn, vom Frett noch fieben, vom Biefel noch funfiehn, vom Maulwurf noch zwo, (wovon aber die eine, der große kapiche Mauhourf, zu ben Daufen gehort, und im Syftem befchrieben ift), von ber Spikmaus feche, vom Igel eine, von der Cavia dren; von Mäusen eilf, vom Eichhorn eine, von ber Schlafrage und bem Safen groo, vom Sirfc und Ochsen vier, von Antisoven bren, und vom Pferde eine Art bed.

Abf.

Paul Friedr. Achat. Nitsch, Pfarrers zu Ober- und Niederwundsch, Vorlesungen über die klassischen Dichter der Römer. Erster Band, welcher Borlesungen über die Oben des Horaz enthält. Leipzig, ben Junius, 1792. 585 S. gr. 8. 1 Me. 12 R.

Herr triesch beginnt hier ein weitaussehendes Unternehmen, die steinischen Riassier zu commentiren, mit einem Comment war über Hornsens Oden. Der Commentar ist dem lateinischen Texte untergeseht, von welchem sich auf jeder Seite pur eine, höchstens zwer Stronben zeigen. Dieser erste Band enthält die dern ersten Buchen zeigen. Dieser erste Band enthält die depensbeschreibung des Jorgs und eine Machenscht ist die Ledensbeschreibung des Jorgs und eine Machenscht von den Schicksalen, Ausgaben und Commentatoren seicht von den Schicksalen, Ausgaben und Commentatoren seich von den Schicksalen, Ausgaben und Commentatoren seich der ganzen Anlage zweizeln zu Allgemeinen sinder Neo. den des ganze Unternehmen den Schulstudien nicht nachtheilig kyn durfte, einen Deutschen Commentar über Dichter zu liesern.

liefern, ju benen Junglinge gewöhnlich nur erft mach ber gebo rigen Borbereitung burch Lecture ber lateinischen Profaifer geführt werden; alfo Junglinge, bie fchon im Staube find. einen in autem, reinen und naturlichen latein verfaßten Come. mentar zu verstehen, und ohne Anstof wenzulefen. Calke nicht baburch ber Jungling von der lateinischen Lecture und ber Privatubung in berfelben immer mehr abgeführt werben ?. mozu er bis lest boch noch einigermaßen burch die lateinischen Commentare angehalten marb. Erfahrung bat ben Rec. betehrt, daß wir folche Beranlaffungen, ben Inngling ber lateinischen Lecture immer, mehr zu entwöhnen, um besto mehr vermeiben muffen, je geringer jest die Anzahl der Junglinge ift, welche noch auffer ber nothdurftigften Praparation auf bie, lateinischen Lectionen, ein lateinisch geschriebenes Buch gur-Sand nehmen. Zwentens icheint uns die gange Ginrichtung des Commentars zu weitläuftig und ermubend. Bu weitschweifig und beclamatorisch find die Juhaltsanzeigen somobliale; die Anmettungen für den Aweck einer turgen und bestimmten Bolebrung und Anregung der Aufmertfamteit auf die Schonbeis. ten diefes römischen Lyrifere, ju ermubend ift, wenigstens, nach des Rec. Gefühl, die gewährte Manier, im fortlaufenden. Commentar jedem überfesten Gebanten, ober oft tur einzele nen überfelten Borten, Die Interpretation burchmeg in Darenthese benzugesellen, und badurch bevdes, Mebersebung und Commentar, ju jerftugfeln. Man tommt bemabe in bie. Berfuchung, benn Anblid einer folden Methode, an das. Langische Bibelwerk (seligen und nutt in mancher Gegend, leider! vielleicht bald wieder zu erweckenden. Andenkens!) fo. wie ben der etwas zu großen Redfeligkeit des Berf., des Briege: lebischen in zween Banden verfasten Commentare über die ers, sten gehn Horazischen Oden sich wieder einmal zu erinnern. Jedoch wir verbitten es, jene Vergleichung über ben Vergleidungspunkt auszudehnen. Denn in der That hat Dr. Mitsch; auch viel Brauchbares und Unter aus ber großen Attachl Deraxischer Ausleaungen ausgewählt, auch wohl bin und wieder mir eigenen Gebanten und Bufaben vermehrt : nur bie gange Methode, alles dem Jungling vorzupredigen, was wir übereine Stelle gebacht und gefagt werden fann, ertobtet alles ein gene Denfen und Forfden. Heber einzelne Stellen, we wix feiner Auswahl und Austegung nicht beprieten tonnen, ju ftreiten, ift hier ber Ort nicht; aber bas konnen wir nicht uns bemerkt laffen, daß mehreren Alorten und Stellen sin bu

vielbebentenber und zu weitumfaffenter Ginn unterneleut ift, ben Bora; fitherlich hicht intenbirte. 3. B. 1, 1. carali junge Sunde, die man selbst erzogen bat. 1, 4. wird ben mots pede pullat unter andern erinnert; es führt die Idee ben fide man verschließe vor dem Tode die Chire, er findet sich ungebeten ein. Ebendaselbst foll der so schöne Gememan: vitae fumma brevis foem nos vetat inchoare longam. Der gerois nur eine allgemeine Ablicht bat, die von allen Patrioten nehofften Staatsabanberungen; besonders die Soffnung auf wiedeiherzustellende Rrenbeit bezielen. auch cyathi teine großen Becher, aus benen man ichopfte, Diefe beifen crateres. Neboch um unfern Lefern eine aufchaus liche Roee von ber Erklarungsweise des Verf. in machen, und fie also selbst urtheilen zu lassen, wollen wir eine Stelle bes Commentars hersehen. Es sep eine Stelle aus 1. 2 ober 4. "Antbrannte dock Arrives (Agamemmon) mitten im Triumphe (ba er fich feines Sieges hatte freuen follen) für ein geraubtes Maddien, (bie Caffanbra, bie Ajar, ber Sobn bes Dilens, aus bem Tempel ber Minerva geriffen batte, rapuerat. Das Folgende mahlt den Triumph des Atriben;) nachdem der Cheffalliche Bieger (Adilles) die Schaaren der Barbaren Cber Phrygier und anderer Affaten, bie ben Ewignern jur Sulfe berbeneilten,) gefcblagen batte, and den Seinen entriffen, (ademtus, mableriffi, Beftor mard im eigentichen Verstande den Seinen entriffen, die mit leinem Tode so viel verlohren,) Setror das nun feichter an zerstbrende Dergama (leviora tolli, gried), für leviora ad tollendum, evertendum. Pergama warb bas Schlof von Troja, und hiermit Troja genaimt,) den ermudeten Grieden Abergab. (Durch Beftore Tob verlohr Troja seinen ersten Beschüber, und ward nun noch einmal so feicht zu ere obern. En Profa batte Borat faben muffen: und nachdem durch Beftors Tod die Bessegung von Troja leicht war. lett ber Dichter mit ausnehmenben Erfolg ben Betobteten in Bandlung, als obier nun ben Stiechen die Eroberung Trojens efbergeben habe. Bayle tabelt unfern Dichter, bag er fo große Benfpiele auf biefen gegenwartigen gall anwende. Er thut es aber ohne Grund. Dorag felbft erwartete biefen Ginwurf vom Zanthias, und beantwortet ihn. Ja, er legte es airsbrucklich barauf an, bag Kanthias ihm biefen Einwurf maden mufte. Denn bies, was er mun fagt; ju fagen, fcheint eine ber erften Absichten bes Dichters ju feyn); Weiftt du denn,

denn ob nicht der blonden (flavae) Phyllis edlere (beati: ben ben Dichtern ift beatus oft i. q. diver, nobilis) Meltern dir als Eldam jur bochffen Tierde gereichen wurden? (te generum decorent. Der Dichter mabit in dem decorent maleich die Folge aus, die das für ben Phoceus haben wird, anftatt gu fagen: Weißt bu boch nicht, ob niche Phollis fehr vornehme Aestern habe?) . Ibre Ebranen menigftens fliefen (moeret. Gie giebt burch ihr befammertes Ansleben zu verfteben um ein konigliches Geschieche und über ergurnte gausgotter (bie fie bergeftalt verlaffen und ju bem niebrigften Stande haben berabfinten laffen). Blaube mir, du battest sie nicht geliebt, war sie vom unseligen Pobel (de plebe scelesta) und von einer Mine ter! der sie sich schämen mußte (matre pudenda), konnte fie nimmer to treu, nimmer fo uneigennutig (fic averfalucro) gebobren werdens u. f. w. Das beift boch mobilmie Bater Erneffi fagte, enecare et dilacerare poetare. Nebrigens das zuweilen Matte, auch hin und wieder Unrichtige in der lebersehung abgerechnet — was sollen denn die fateinis fchen Einschiebfel aus bem überftebenden Terte? Ber'nicht' fo viel Latein weiß, daß er die Borte der Ueberfehung gehörig und ficher auf die Tertesworte zu beziehen weiß, follte ben Horaz noch gar nicht anrühren, und fur ihn follte alfe aud. nicht übersett und commentirt werben.

Q.

Das Buch ber Erfahrung, für beutsche Junglinge, berausgegeben von D. Th. Fr. Chrmann in Stufe.
gart. Nurnberg, in ber Felheckerschen Buche handlung, 1792, 328 G. 8. 20 R.

Mer ein Buch für die Jugend schreiben will, der muß sich eine Materie wählen, wodurch der Verstand und das Derz ges nähret, gedichet und gebessert wird; muß es sich aber auch jum Geseh machen, sich den der Bearbeitung seines Gegenstanden der Deutlichkeit, Ordnung, einer wohltlingenben Schreibart und einer größtentheils angenommenen Rechtschreibung zu bestelftigen, und so viel Anziehendes dem Werke einzu weben, daß es mit Bergnügen gelesen wird. Wer das nicht kann, ehnt besser, er widmet seine Muse einem Geschäfte,

bem. er eber gewachlen ift, aber bas nicht fo niel Aufmerklame feit erforbert. Ber fur ein Alter febreibt, ben bem man fchan einen im Denken geubten Berftand und gebildeten Geschmack porausiegen fann, dem halt man Machlagigkeiten, die nicht allzu beträchtlich find, zu gut, und nimmt mit der Korm vorlieb, wenn bas Wert reichhaltig an guter Materir ift. in Schriften für Die Jugend, Die fo oft Unregelmagiafeiten und einen verdorbenen Geschmad nachtughmen pflegt, muß alles vermieben werben, mas ben noch unfichern Steengang bes Junglings auf Abwege leiten, was der Anmuth des Bortraas ichaben und die Bortforper verftellen fann. Das Berf, bas man ber Jugend in bie Sande giebt, muß mit einem Borte Mufter in allen feinen Theilen fepu. Dergleichen Schriften haben wir auch fo viel, als gur Befriedigung bes moralifchen Bedurfniffes berfelben nothig find, und nur der fann und willtommen fenn, ber einen neuen und vorzuglich beffern Beperag liefert. Das fonnen wir aber von bem por uns liegenden Buche der Erfahrung eben nicht fagen. find sowohl des Berf. eigene Gedanken, als auch die Meinungen anderer über verschiedene Segenstande aus dem menschliden Leben arbftentheils belebrend, und einige Benfpiele gemabren eine lehrreiche und angenehme Unterhaltung, auch tann fonderlich ber Anhang von Lebensregeln. Erfabrungen und Sittenspruchen aus ben Lehren ber Beifen, melde S. 207 anfangen und bis an das Ende geben, febr nutlich werden, wenn ihn ein weifer Lebrer mit feinen Boglingen liefet, bier und da einen Gedanken berichtiget, und ihn dazu anwendet. ben Berstand zu üben und das Gefühl moralischer Schönbeie und Bute gu verftarten. Allein, wir mochten es boch wegen ber merklichen Rebler und Schwachen, die man in der Ordnuma, dem auten Bortrage, ber Reinheit der Sprache und ber festen Rechtschreibung febr oft mabruimmt, ber Jugend nicht unbedingt empfehlen. Dan verlangt feine ftreng fuftematische Ordnung, die auch nach S. 148 nicht in des Verf. Plan lieget; aber sich an gar keine Regel zu binden, und die Gebanten fo binguftreuen, wie fie fich aus ber Seele brangen. Bann man in keiner Schrift billigen, bestande fie auch nur aus Bruchltucken. Statt daß der Berf. mit den Gedanken bes Rangler Orenftiens über ben bofen Lauf ber Belt, mit feinen eigenen barque hergeleiteten Urtheilen über die Bestimmnng des Menkhen für die Ervigkeit, über die rechte Art, wohltbatia au fenn, über die Wemegungegrunde, aus welchen man banbeln

mille. it. f. to., bas Buch anfangt, hatte er erft ben Lefer mit bem Dlane und ber Abficht beffelben bekannt machen, ober wenn ihm das zu'steif und sostematisch schiene, wenicktens erst fagen follen, was er unter bem Worte Erfahrung verstanden haben wolle, das mis auf den Jinhalt des Werks gar oft nicht 21 vallen scheinet. Er batte auch Regeln vorausschicken follen. wie man fich auf die beste Art Erfahrungen sammlen und fie pur Berebelung feines Geiftes, Bergens und feines gangen fittlichen Berhaltens anwenden miffe; barm batte fich ber Les fer leicht darein finden tonnen, wie er jeden Bint, ben er ju Acheen Schritten auf bem Wege seines Lebens erhalt, benuben folle. - Eine von den üblen Folgen, wenn man fich an gar keine Ordnung bindet, ift auch die, daß man fich oft wiederbolet. So gieng es dem Verf. S. 6 fagt er: "Jungling, ber bu mich fieselt, fur ben ich biefe Blatter bestimmt habe. Schenke meinen Aeufferungen ungetheiltes Machdenken, folge bem Bange meiner Ibeen mit Bertrauen, ich fpreche mit redlichem Bergen zu dir, und wunsche nichts fo febr. als ein Scherffein beiner Bufriebenheit in ben letten Stunden beines Lebens, eine Stunde, in der aller Tand schwinder. — E. 38 Sweifelt nicht, Junglinge, bag ich auch in Diesem Buchlein meine und die Erfahrungen Unberer zur Bebergigung vorlege. felbst auf das eben Gelagte Rucksicht genommen habe. auch ihr. Madchen, denen diese Blatter in die Sande kallen - ich hoffe, ber Inhalt-trage auch etwas Belehrendes für ench in fid. und nicht niem Geschlecht allein werbe fich mit der Lecture dieses Bandchens beschäftigen — auch ihr, Made chen, traget tein Bebenten, Die Berfichermna bon mir ange nehmen, daß ich mich ben dem Miederschreiben diefer Arage mente nicht von Borurtheilen habe irre führen laffen. ich babe lange und oft gegruft, habe mich felbst zu ergrunden und mich besonders iber ben Umftand zu beruhigen gesticht, daß nichts meiner Ratur Gigenthumliches Ginfluß in Die Eralemmaen meines Bergens und Kovies gehabt hat. ich ruch zur Beheizigung vorlege, ift — ich hoff es, wünfch' es wenigstens sebulich - eurer Ausmerkamkeit wurdig, und Trine Bestärigung der Bahrheit, das das liebe Sch fo häusig ans den Artifellen ber Denfichen über bas Gute ober Schilmme der Diffine bieffer Beft blicke. —" S. 193 umb 94 werben eben bie Gebaiffen, wur trit andern Boeten, wiederholet, und G. 183 heißt es wieder: "Das, worlder ich bisher mit meinen jungen Freunden mich bestrochen finbe, foll fie, hoff ich, 

meine Micht ben ber Befanntmachung bieles Buchleins bent lich genug einseben fernen. 3ch weiß nicht mehr, habe ich es feben gefagt, ober nicht, mein Borhaben namlich war, ein Scherflein jur Grundlage ihrer Zufriebenbeit bengutragen. Das ift mein herzlicher Bunfch," u. f. f. Dice fep genug jum Beweife unferes Urtheils und auch jugleich von ber Bahrbeit, bag bie Schreibart nicht bie befte ift. Wenn ber Berf. 3. 78 wricht: "Che ich meinen Dlan weiter verfolge, und meine eigenen Erfahrungen aufzeichne - follte man glauben. er murde folches in einem eigenen Abschnitte thun. tragt fich mit bem Gebanten, und ift am Ende, ohne etwas non den eigenen Erfahrungen beffelben geleben zu haben, auffet was in bem Rasonnement über bie Meinung anderer mit eine geflochten ift. Dan weiß aber auch oft nicht einmal, ob bet Berf, oder ein anderer spricht, weil keine Unführungszeichen den gehörigen Unterschied machen. Dan wurde oft irre aer ben, wenn man nicht durch die Schreibart zurecht gewiefen wurde. Endlich muffen wir auch noch einige Bepfpiele anführ ren, wie unzwerlaßig bes Berf. Rechtschreibung ift, und bas or es auch nicht fo genau mit ber Grammatif nimmt, als et es nehmen follte. S. 11.3. 29 fieht versinnsen anftatt vere sinfen; 6. 14. 3. 22 binaufbube ft. bobe. 6. 15 3. 19 ger fliesen st. gefließen; G. 29. 3. 1 Bille ft. Bulfe; G. 11. 3.8 Acuserung st. Acuserung; man findet hald Gebarde, baid Gee behrde, verbrieslich und verbrießlich, geniefen und genießen. Das Bort Erftartung ft. Starte G. 146 3. 8 ift wahrscheine lich ein Provincialismus, der Superlativ am balbefton; &. 996. 3. 20 verrath den Landsmann, und in den Worten; "bie Selbftliebe beut allen ihren Rraften auf"; G. 215. 3. 8. So viel von ben Reblern ist die Construction unrichtia. des Berts, die wir freplich batten verfcweigen mulfen, wenn wir bem Binte batten folgen wollen. ben uns der B. in ben Borten giebt: "Dag er - ber B. - mich bat, ibn ban bet Lefewelt au entschuldigen, wenn fein Rind nicht fo geputt et scheines, als es doch nach ber bemeigen Wobe mobi follte, da et. als Bater beffelben, burd Schicffale und Drangfale an feiner weitern Ausschmuckung verhindert worden. — Per D. und 38. merben es uns verzeihen, wenn wir dessen ungenchtet den Lefer auf einige Fehler bes Werte aufmertfam zu machen, fü unfere Schulbigkeit geachtet baben. Benn man alle Sari ten, bie unter iener Rirma erfcbeinen, mit aller Kritte venlonen wollte: fo wurden wie mie folechen Duchern if

fchwennnt werben. Der gute Wille mag immer feine erlangten Rechte in andern Dingen behaupten, aber in Golehrtenund Kunstlerprodukten hat er keinen sonderlichen Werth.

Ka.

21. Briefe über Kalabrien und Sicilien. Dritter Theil Reise von Katanien und Sicilien bis gurud nach Reapel, von Juhann Deinrich Butetels, b. R. D. Uffesser ver Königl. Societät der W. ju Göttingen zc. Göttingen, ben Dieterich, 1792. 902 Seiten und 38 S. Borrede. Mit vier Kupfern. 8. 9 Mc. 16 M.

Much in diesem britten und leiten Bande ist der unermüdliche Pleig des Bru. Berf, durchaus fichthar, durch fortgefehte Correspondens mit Mannern von Sachtenutniffen und Guiffuß in Sicilien, durch Studium der neuern Schriftsteller über dies Infol, und durch Ordnen und Ausarbeiten seiner im Lande seibst gemachten Bemerkingen, den Nachrichten über die pop ibm bereiften Gegenden Siciliens Bollfanbigkeit ju geben ; und fein Benuthen. fo das Interesse der Lecture dieser Briefe mit dem Unterricht jur uchhern Kenntniß des Landes für die Lefer zu verbinden, verdient den lauten Benfall des Dublikums. Es bat bem Grn. Berf. gefallen, in biefem Bande eine neue Rechtschreibung einzuführen, wovon er in der Borrede seine Gründe angiebt. Sie scheinen uns aber zur Acchtfertigung derkelben nicht zureichend. Doch enthalten wir uns über diefen Puntt aller meitern Bemerkungen, ba gewiffe, uns von Freunden des Berf. mitgetheilte Acufferungen deffelben die Erfullung unferes Wunfebes boffen laffen: bağ es icm gefallen mochte, in einer zwepten Ausgabe biefe bem Geift unferer Sprache gewiß wicht angemessene, in sich selbst auf teine gleiche Grundfage berubende, und diefes schatbare Werk entstellende Orthographie wieder gurûckunehmen.

Das Saupesachlichste in ber Vorrebe zu biesem britten Theil ist die Beuerheilung einiger seit der Berausgabe des Werts erschienenen Nachrichten von Sieilien. 1) UNontern Nachrichten von Neapel und Sieilien, dem der Verf. das verdiente Lob beplegt, und es, einiger Mängel ungegechet, für eins der vorzäglichsten Werke über dieses Land erklart:

2) De

2) De Non, Voyage en Sicile, ein fast wortlicher Auszug ber größern Voyages pittoresques dieses Autors, in sofern fle Sicilien betreffen, welche ichon in einem der vorheraebenden Theile aussuhrlich, und was den Tert betrifft, so wie bier im Gangen nicht zum Vortheil des Werfs beurtheilt find. 3) v. Sa-·lis Bentrage jur Renutniß bepber Sirilien, 2 Banbe. Schabbares Berf, besonders in Rucksicht der Nachrichten von Ralabrien. - - Wir wollen in dieser Unzeige den Sauptinhalt diefes britten Theils angeben, in fofern es die Reichhale Riafeit beffelben gestattet. 24ter Br. (Der Ite in Diefem 3ten Theil.) Reife von Ratanien nach Spratus. Der Giarettafluß, ehemals Symathus, führt viel Bernftein mit fich. In feinen Ufern liegen die Leontinischen Gefilde, noch jest, fo wic im Alterthum, Die fruchtbarften Landeregen Siciliens. -Der Berf, zeigt fich in feinem Berf burchaus als ben eifrigften Bertheibiger bes italienischen Nationalcharafters, und Rec. Rimmt ihm gern ben, sobald die Frage entsteht, was diese Mation, von weisern Regierungsmarimen geleitet und gebildet, thren Unlagen nach feyn konnte? - aber nicht ift. kann aber, ohne große Einschrankungen, das in diesem Briefe, bep Gelegenheit der Lobrede auf den Unternehmungsgeist der Augustaner, über die italienische Nation im Allgemeinen gefällte Urtheil: "daß sie noch jetzt, das edelste Volk der Erde, groß und kubn in jedem Unternehmen, wo sie fren banbeln barf, und Grofe der Seele ber hauptzug ibres Charafters fen," ben ber Bichtigfeit und boben Bedeutung ber unterstrichenen Worte, als fur das gros der italienischen Nation, welches hier doch gemeint ift, entscheibend, nicht unterschreiben. Durchaus aberift man wohl barüber einig. was auch der Berf. an mehrern Stellen mit Rachdruck und edlem Unwillen rugt: daß der italienischen Nation von neuern oberfichlich urtheilenben und unbillig absprechenden Schrift ftellern, welche fie als die verworfenste Menschenrace schildern. viel'zu nahe geschieht - Die geographischen Rachrichten von dem Dal di Moto enthalten manche hochst interessante. wiewohl fehr contraftirende, Zusammenstellung ber alten Be-Schichte und des vormaligen Zustandes dieses Landes und feines Stadte mit der jegigen traurigen Lage und Berfaffung berfelben. - Die bedeutenbsten Stadte Siciliens liegen auf Sugein, nach dem Berf., ein Bug des fühnen Unternehmungs-geistes der Insulaner. In der Begend der Stadt Mineo ift ein See, der alle Spuren eines eingestürzten Bulfans träat.

beffen Benerwirkung fich noch oft auffent. - Giner ber, frucht barften Striche Siciliens ift die Baronialbesigung Modica die auch einen Sandel, besonders mit Stieren und Mauleseln. Nach einer concentrirten Darstellung ber Geschichte von Sprakus folgen einige particulare Nachrichten von dem verbienstvollen Ritter v. Landolina, (Delfen abnliches Bildnift diesem Bande voransett ift.) Er war es, ber aus ber Vappruspflanze, welche bier einheimisch ift, bas aquatische Davier zuzubereiten wußte, und das Verfahren der Alten das ben wieder entbedte, welches bier, fo wie big Pflange felbff. und bie Gegend Siciliens, wo fie ausschließend machft, befcrieben ift. Eine Abhandlung bes frn. p. L. über biefen Segenstand fundigt uns ber Berf. an, - 25ter Br. Ort befdreibung bes alten Syratus und ber funt Eintheilungen ber aften Stadt, womit ber bepliegende Plan zu vergleichen Steinhaufen von faulenden Gumpfen umgeben, find bie noch übrigen Refte ber Stadt, ein durrer, einfamer Relfen bee zeichnet die Stelle, wo das herrliche Sprakus einft ftand; und Die jekige Regierung vernachläßigt absichtlich alles, was auch noch etwa von den Spuren des alten Wohlstandes da ift. Die Karakomben von Sprakus balt der Verf. mit andern Bepbachtern biefer merfmurbigen Erdgewolbe in Jealieu für ursprüngliche Steinbruche und Erbgruben, aus welchen Baumaterialien gezogen wurden. Rach und nach erhielten fie die lekige Geffalt, und dienten in der Kolge zu Begrabniffen Auffallend war es Rec. in ber unlangt berausgekommenen wanischen Reisebeschreibung des Don Andres, ein für die als tere und neuere Literatur übrigens bochft wichtiges Produkt noch jene abgeschmackte Meusserung zu finden: Die Katakomben in Stalien maren ursprunglich Bufluchtsorter ber erften Christen und Martyrer des Glaubens gewesen. — Aber frensich leuch tet überhaupt nur zu oft in diesen Reisebemerkungen über Star lien — ber Monch durch, bem jeder Geruch der Beifigkeit und jebe Bunderlegende höchst willkommen und glaubwurdig ist. -Deben bem Capuzinerflofter finden fid febr mehrere bebeue tende Latomien ober Steinbruche - und einige unterirdische marme Baber. Bon ber mertwurdigen Festung Labdalum, einem ber intereffantesten leberbleibfel aus dem Alterthum, das uns einen Begriff von der Kriegebaufunft berfelben giebt, ift ein nach Munter copirter verbefferter Rig ben genauen Dache richten unsers. Verf. davon bengelegt. Bu den bedeutenoften Reften bes Alterthung in biefer Gegend gehören noch: bas Hi Rellen gehauene und baber noch aut erhalteine Chearer! Die mit Grabmalern befeste Gaffe, wo auch Archimetes Grab geftanben haben foff; ferner ber Steinbruch, das Obr des Dionys genaunt, wo ehemals Gefanguiffe und Martertam Hern waren, und ber burch eine Legende nachber tenen bekannten fabelhaften Ramen erhielt. - 26ter Br. Die Boltszall Eim alten Sprafus wird fie auf 1,200000 angeneben) betränt iest 14000 Menschen. Die Simwohner find größtentheils ein armfeliges Bolt, und die ebemals fegenannte dochifima civitas ift tent in die tieffte Burbaren versunten. Das Wachs thum von Picerino, der Reid biefer Sauvestabt und die gange fiche Abdangigfelt affer Landflabte von ihrem Wint find bis Sampenrinden, warum fid Oprafus, feiner vortheilheften Lage zur Samblum ungenchtet, nicht wieder beben kann: Die Preti und Frati verzehren das Mark bes Landes. — An die Michften Gerichte in Valermo geben ichrisch allein an Prozes toften ber freitsuchtigen Gyratusaner an 77300 Louisb'ert 🕶 Ein Cupitano della Ginflizia bat audi in S., wie in ten Brigen Koniaskabten in Sicilien, ben Borfik in den Gerichts bofen; feine Stelle aber ift abne Besploung, und er erbalt licht einmal Ersas für den nothwendigen Aufwand, ben biefe Ehrenstelle erfordert. — Die ungleiche Vertheilung der Landereren und die bruckenden Gabellen find Mitursachen bes Berfalles ber Stadt und ihres Handels und Gewerbest Das Sittenverberbniß ift alfaeniem und großt der Bater und bie Mutter geben fire eigenen Cochter, die Manner ihre Beiber bet Bolluft Dreis. — Bon dem berühmten Minerventem. pel, so wie von dem Tempel der Diana, find noch Reste vorhanden, und die des festern gehören befonders zu ben altei Ren Benemdlern ber griechischen Kunft in Stalien. -Boltsfest, das alle Jahr im Monat Man mit vielem Geptange gefenert wird, scheint von ben: Giegesfest ber alten Strakufen über die Athenienser abzustammen; und auch einige andere Reste tragen noch manchen interessanten Bug von bem Charaf. ter der alten griethischen Sefte. - Es ift nach den S. 198 u.f. mitnetveilten Boobachtungen eines philosophischen Intanders Aber seine Landbleure nicht zu läugnen, daß in der fiellianischen Mation viel immere Kraft und Thatigfeitetrieb schlummert, welche aufgeweitt und beaunstigt von dem Regenten, die bebluckenbiten Rolgen für bas Land haben wurden; aber diese Veredlung ber Nation liegt noch zu wenig in dem bisherigen Plan der Regierung. Auch der Bandel, der (obgleich er

and mehrern aufammentreffenben Urfachen bas nicht mehr fent tain, was er vorbem war, ) bey ber vortheilhaften Lage und ben vielen Produtten ber Infel viel wichtiger fein tonnte, als & witklich fit, gerath, wie im a ten Br. gezeigt wird, burd ble verkehrten Maximen ber Regierung imtier mehr in Bet-Schon langft bat ber Sanbel mit ber Lebunte bufi Der Limonenablas ift ber wichtigfte Banblungezweig; debbtt. 150000 Raffer und Riften werben lährlich bavon auswärts BerlenBet; Die Ausfulle ber Sarbellen betrant 16000 Barilen. Bettachtlich ift auch ber Thunfifthfang und bie Korallenfisches ten: sooco Barilen werben jabelich von dem erfren Probute ausgeführt. Der Ertrag bes Sanbels mit Manbeln ift 1 40000 Ungen. Gine Million Pfund Seide wird versubrt. Det Ertrag ber Mannaerndte ist sodooo Studi; ber bes Dels und Beinhandels zusammen s Million Scubi: der Dots Miche 200000 Scubi. — Ausser biesen hauptsächlichsten Sanbelsmeigen but bie Infel noch eine Menge anderer Pribufte, welche ausgeführt werben, und beren Ertrag in ber bier mitgetheilten Liste, bie genaueste und vollständigste, bie bir von Siciliens Sanbel teinen, angegeben ift. Die Viche ucht ift, der vortreflichen Blebweiden ungeachtet, schlicht. Unter den Gewürzarten wird nur Saffran hie und da cultivits. Der lährliche Ertrag bes Lakrizensafts wird bis 60000 Scubli ber der Salzgruben auf 250000 Scudi; der bes. Schwesels uf 70000 Scubi geschäft. Auch an andern Produkten bes Mineralreiche sehlt es der Unsel nicht, und an Marmor, Selaesteinen und verschlebenen eblen Erdarten hat fie Ueber-Der gange Ertrag bes Activhanbels wird auf o bis 7 Millionen Scubl gefthatt. - Manufatturen und Rabriten find im Gangen wenig bebeutent, phafeich ek bem Sicilianet hicht an Runfttalenten gebricht. - Es folgen einige Dach Bichten von ben Abgaben von ber Anefuhr. 3m Durchschnitt entrichten Eingebohrne und Privilegirte 6 Procent; Fremde und Nichtprivilegirte überdies noch if Procent. Meffina gei nießt als ein Frenhafen manche Sandelsfrenheit mehr als die andern Stabte. - 3m abten Br. ertheilt ber Berf, litera: tische Nachtichten von einigen der berühmtesten und noch lebenben Sicilianischen Gefehrten, besonders von dem Gr. Gaetani, Kurften Corremussa, Ritter Landolina und andern; Dannern, die durch ihren Patriotismus und Bemeinweilt bem Vatere lande bochft wichtig wetben fannten, wenn es, wie das wenigstens bamals noch ber Sall war, - Die unselige Politif Des Bojes **D** 4 nicht'

nicht mit fich brachte, Danner von Berbienft, und befonders tolde, die fich mit ber Landesverbefferung beschäftigen, ju per nachläßigen, und ben Geift ber Mation zu unterdrücken. -Br. v. Landolina befist eine Sammlung Gigil. Alterthib mer, von deren merfmurbigften Studen ber Berf, einige Do tizen giebt. — Fortsetzung der Reise bis Alicata. Buckerplantagen um Avola werden, des Gedeihens der Zuckerrobre ungeachtet, fast ganz vernachläßiget. — Pallazzuolo, Biarrarana, Chiaramonte, Mehrere Betrieblamfeit, als in allen biesen Orten, findet man in Terranvova: davon zeugt ichon ber iconere Korperbau ber Bewohner diefer Stabt. ihr geselliger Ton, und der größere Bohlstand, der hier herrscht. Der Kornladungsplat Alicaia theilt bas Schickfal ber Sandelestadte Siciliens. Unch diese Stadt schmachtet unter dem Dtuck ber Regierung und eigennüßiger Minister. — 29ter Br. Auf der Reise nach Girgenti fand der B. das Gerücht. daß besonders die Gegend von Palma von Nagabonden bewehnt wurde, unwahr. Das Land ift auch hier hochst fruchts Traurige Auslicht ben Birgenti, einft bar, aber unbebauet. das stolze Agrigent. Die prächtigen Göttertempel liegen in Trummern umber; in Steinhaufen sund Pallaste, in Sumpse Die Lustgefilde vermandelt; Menschenleere trifft man statt det vormaligen Volksmenge. Armuth und Unreinlichkeit ist in bie Stelle des Ueberstusses und Aufwandes getreten. Die Konigestabte bes gangen Val di Mazara find von ihrer stolgen . Höhe jest bis zu einer Schrecken und Abscheu erregenden Tiese gesunten, und sie werden fich nicht wieder erbeben, weil fle alle unter bem Despotismus von Dalermo fdmachten. Sehr unterrichtend und trefflich gerathen ift die Busammenstellung der verschiedenen Geschichtsevochen aller dieser Stadte, und besonders Agrigents. — Unter den neuern Instituten von Giraenti zeichnet fich bas Waifenbaus durch Zweckmäßigkeit der Erziehung zu seinem Vortheil aus. — 30ter Br. Orts Seschreibung ber Stadt, befondere in Dinficht der wielen Ueberbleibsel aus dem Alterthum. Die bochft merkwurdige in Fele fen gehauene fleine Stadt in bem Thal von Japica besuchte der Verk nicht selbst, er theilt aber bier einen Auszug der antlquarischen Nachrichten mit, welche Biscari in seinem Viaggio per le Antichita della Sicilia davon sammelte. Diefer Brief Schlieft mit einer betaillitten Beschreibung eines antiten Basrelife in ber Domfirche ju D. beffen Ausführung und Behandlung des Sujets gelobt wird. — 31 ter Br. Reise

Reifo dis Palermo. Der Erde und Wastervulkan Mace calubba ift eine ber merkwurdialten Raturericheinungen. Unter abplichen Worbedeutungen wie ben den feuerwenenden Bergen, von einem unterirdischen Betofe, Orcanen u. bal, wirft er eine lehmichte MMs aus, welche manchmal gewaltsam Bervorbricht und die Begend umber überschwemmt. kegekorung abgestumpfte Berg hat 500 Schritte im Umtreife. und erregte feit dem bestigen Auswurf von 1,777, vor welchet Epoche die Eruptionen nur unbedeutend waren , die Aufmerte famteit ber Maturforscher. In der Gegend umber findet man viele vultanische Produtte, und fie ift mit Ochmefelbunften umgeben. Auf Dieles Phanomen beutet ber Berf, eine noch smeifelhafte Stelle benm Strabo Lib. VI. In Diefer Sei gend lebt die griechische Colonie ber Mbanenfer getwa 1 5000 an ber Babl. Die Schilberung biefer Colonie und die barauf blgende, der Sicilianischen Sitten überhaubt, ift sehr intereffant, weil ein Augenzeige fie giebt, ber Denichenkenntniß mit einem billigen und wohlwolfenden Urtheil verbindet. -Durch die fruchtreiche Gegend von Corleone Cober Conialios me) und auf einer ber schonften Landstraßen (ber Berf. bat bierben einiges über den Landstraßenbau in Sicilien eingeschale tet,) kommit Br. B, im auten Brief nach Palermo, dem Mittelpunkt bes Sicilianischen Boblstandes, ber Sandlungsund Sewerbthatiafeit, wo bochste Pracht bes Meussern ber Stadt ohne alles Berhaltniß gegen die übrigen Stadte bet Infel mit dem verfeinerteften Lurus des Innern vereint ift. In dren Briefen handelt der Verf. von dieser Stadt, und ers theilt von ihrer Geschichte, dem Dertlichen und der Regierungsform, ferner von den Bewohnern, ihren Sitten und Bewerben, ber Berfassung ber Beistlichkeit, von ben offentlichen Infituten, von der Segendlund einigen Billen umber u. f. m., fo wie von Gegenständen der Litteratur und ber Runft febr lesens. werthe Nachrichten, beren Reichhaltigfeit aber uns hier fels wen Auszug gestattet. - Der lette Brief ift ohne Zweifel ber wichtigfte bes Berts. Er giebt eine concentrirte, moglichft genque und beutlich fatistische Mebersicht ber Insel, und folieft bann mit einigen bebeutenben Supplementen, beren Subalt sich in den Briefen nicht einschalten ließ. Folgende And die Sauptmomente und Refultate der darin misgesheilten fatiftischen Bemerkungen und mubsamen Berechnungen bes Berf., womit feine einsichtsvollen Freunde in Sicilien ibm an die Hand giengen. — Die Volksmenge der Insel ist seit den brev

bren verfloffenen Sabrunnbelten nom infffier in hoadlenber Stoffe. Ben bet Bablung im Anfang bes voten Sabrbunberte turben fich nicht nieht uff 128064 Reverftellen und 448500 Menfchen; im Anfang bes i 7thin Salith. 203400 Feuerfteffen lind 83 1944 Menfchen. In beliden Summien abet felifet Dreffina und Palerind, bereit Bolestabl gufammen erwa gwif finel 2 bis 200000 Menschen Betrug. - Dan ffirchterliebe Erobeben von 1693 und bie burauf folgenben Kriege henimten bas schnelle Bachethum ber Boltsmeinge im porigen Stabrbung bert wieder. Im I. 1714 betrug die gatige Zählung wenit mehr als' eine Dillion Dienschen. Rinch ben bier mitgerheif irn felr wichtigen Sablungs, und Schätzungsrabellen win Jahr 1742, welche' noch jest jur Rorm ber Betechunngen genominien wird, berrug ble Menfchengabl v,276615 und bet Derinogenszuffund der Infel, mit Ausuahme von Paletind und beit Palermitanischen Giltern, welche etiba 40,000,000 Reber, betragen; nad unferm Gelbe 103/307,361 tl. 20'be. Im N. 1703 betrugen die jabelieben Einkunfte der ver ichledenen Stande 5,898730 Athle,; im Jahr 1790-7,874750 Richlt. Sicillens Bohilidit ift alfo in diesem jahrhunders um einen Drittehell gestlegen; unetwogen was in bliden von den Guterbelikern felbst gemachten Berechnung den dewohnlich zu nichbig angedeben Wirb. Der annze Bermogensmiftind ber Sicilianer, Allobien und Lebusbeffizuni den mitgetechnet, wird nach ber Ungabe bet Einkunfte, zu 2 Procent angenommen, wondch bie Berechnungen demacht in werden vilegen, jest circa 400,000,000 Riblt. Ed or better den. Rach ber ietigen Cultut und bem Ertrag bes Latibes aber komiten, wie ber Berf. blet bewelfet, die Guterbefiftet his his Procent von ihrem Capital machen, und es labe titl faum benfen, bag Untennenis, Inboleng und Stols fie gegen ibren eigenen Bortbeil fo febt verblenben follte, mit ben' in bet Staatsberechnungen angegebenen geriffgen 2 Procent fich noch fest zu begnügen. Die bebliegenden Tabellen geben eine fbei cielle Meberficht ber einzelnen Staatscilifilmite und bes nauzen Staatevermbgens. Die jekine Bolkemenge fou i Mill. und etion 3 Bls 400,000 bettagen; se hat sich allb feit dem Ansand bes i been Gec. verboppelt. Des Bonige Einnahme von ber Insel, mit Inbegeiff aller Donactven, (von deren Uesbrund und Rablung bier betaillirte Rachrichten gegeben werben,) Bekraden iabrlich 1,396,146 Reble. 5 St. 4 Pf. Doch find bis labritden gewiffen, jeboch verändetilden, Einfünfte (introiti certi

ebrti vero variabili di frutto) in diese Summe fiicht mit beariffen. In einem bis jest nur in bffeutlichen Blattern von dem Berf. in biefen Seiten feities Bertes aelieferten Machtradi bellen weitere Auseinanberfebung er verfprochen bat, giebt et Diese leute Summe auf 1,300000 Reblr. an, so baf affe bie Ammtlichen Einfünfte des Koninlichen fileus circa 2,700,000 Mille, betragen, und nach Abzug ber inhilichen Abgaben von 975000 Athle, ein Ueberschuß von virca 1,725000 Athle. Meibt. - für Die Volkserziehung fangt man feit einiget Reit in Sicilien an, durch Errichtung öffentlicher Schulanstall ten, mehr als bieber geschab. Sorge in tragen, und es werden dazu die ungemutt liegenden geiftlichen Konds verwendet: In den Samptfichten Palermo, Mestina und Antanien bat die Staatstaffe das Mothine zu biefer Schulverbefferung Elbst bergegeben. Dr. v Landolina munterte verschiebene Ebelleute burch fein edles Bepfviel auf, einige ihrer nachgebobrnen Sobne, die sonft dem Monchestande gewihmet wurben, au Lebiern in ben neuetrichteten Schulen au beftellen; et foldst bat groep feiner Coone dazu ernannt, - Heberhaupt And bie neuesten Beiten in Sicilien frnchtbar an großen Entwurfen zur Verbesserung bes Landes und zur Beglinfung ber Marion, deren Auslührung höchst wünschensweith ist. befferung des Acterbaues und Einschrankung des alten Delvotismus ber Barone ift befonders ber Gegenfidit berkibem mou der verstorbene Bicckonia Caraccioli selbst einen Dlan entwarf. Der Lob biefes muthigen Beforberers bes Sicilia. nischen Wohlstandes hat zwar bie Ausstührung feines aroßen Entwurfs unterbrochen, boch ist die neavolitanische Regierung lest barauf bebacht, die fandverberbliche Baronialgewalt einzuichranten; aber man mable moch nicht bielenigen Mittel beb dieser Reform, welche gerade zum Aweck führen. nem S. 822 u. f. mitgetheilten Originalfchreiben eines eine Achtevollen Sicilianischen Patrioten an ben Berf. findet man lene Uebel aufgezählt, welche bas Land von Neavel und Gleit fien bruden, wobin benn auch bie unnöthigen Verschwendund nen des Hoses — il capricioso viaggio in Vienna — u. dal. neboren; und es werben barin jugleich zweckmäßige Mittel zut Demmung ber verschiebenen Staatsubel vorgeschlagen. -Am Schluff dieses Briefes liefert der Berf. die Barftellung von einer Reuer - und Lavaeruption des Besnus, wovon er bed seiner Zuruckfunft nach Meapel ein naher Augenzeuge war. — Die angehangten Beylagen enthalten noch Rachrichten, welche

ber Verf. zur Berichtigung einiger, besonders statistischer, Angaben seiner Briefe, nach deren Abdruck erst aus Sicilien erhiekt. In der ersten Beplage sind einige Zusätze und Berichtigungen der Notizen von der Pappruspslanze, und in der zten Beylage Supplemente zu den Nachrichten von den Einstunften der Bischofe nachgeholt. Die ste Beplage enthält das Otiginal der von Caraccioli über das jehige System der Absgaben entworsenen und mit Bemerkungen begleiteten Tabelle, nach welcher einige von dem Verst. angegebne Berechnungen, wegen der Verschiedenheit der Zeit, wo sie gemacht wurden, auch verschieden aussallen. 4te Bevlage. Ein Gedicht vom Hrn. v. Landoling, zur Probe der Sicilianischen Dichtkunst, mit einer beygesügten Uebersehung in rein italianischer Sprasche, zur Bergleichung des Unterschiedes beyder Dialette.

Ko.

22. Materialien zur Stotistif und Geschichte ber Oranien - Naffauischen Lande. Erster Band; Topographie von Herborn. 1 Mg.

Much unter bem Titel:

Topographie ber Stadt Herborn, von Joh. Herrs mann Steubing, zwentem Prediger zu Dillens burg. Marburg, 1792, 320 Seiten. 8.

Der Verf., ein Serborner von Geburt, hat sieben Jahre baselbst als Prediger gestanden, und binnen dieser Zeit diese Nachrichten muhsam gesammlet. Topographien mussen frenz lich Vieles enthalten, welches für Auswärtige einen geringers Srad von Wichtigkeit und Interesse hat; aber es bleibt dem Schriststeller doch noch Gelegenheit genug übrig, auch für sie interessante und kruchtdare Nachrichten auszuzeichnen. Reczwill es dem Verf, nicht verargen, daß er manche Wistrospsien, unbedeutende Anefdoten, eine Menge Famikiennamen und andere minder wichtige Nachrichten weitläuftig ausgezeichnet hat; nur hätte er auch darüber das sür den Einsander sowohl als Auswärtigen weit wichtigere nicht gänzlich übergehen, oder nur kurz berühren sollen. "Die Stadt, sagt der Verf., kand wur 200 Jahren, und einige Zeit nacher sowohl der hohen

hohen Schule, als der Handwerker wegen in größerm Ruf, als jeht. – Aber die Ursachen dieses Verfalls giebt der Verfinirgends an, und von der hohen Landesschule sind die Nacheichten sehr unbefriedigend, und was der Verf. deswegen zu seiner Entschuldigung ansührt, daß sie vollständig und nach Würde hier darzustellen zweckwidrig seyn wurde, sagt nichts z denn wenn die Stadt durch die hohe Schule blühend wurde, so gehölte es allerdings zur Stadtgeschichte, ihre innere Einsichtung, und wodurch sie sich rühmlich auszeichnete, zu be-

fcbreiben.

Diese Stadt, vorber ein offener Ort. wurde im Novem ber des Jahres 1251 jur Stadt erhoben, da Ronig Wilbelm von Solland - wie? ein König von Solland! wie unbestimmt! es soll heißen: da der romische Konig Wilhelm. Graf von Holland — den bevoen Nassauischen Grafen und Brudern, Walram und Otto, die Erlaubniß gab, Berborn mit einem Wall, Maner und Braben ju umgeben, und auf ben Donnerstag einen Wochenmarkt anzulegen. Sie liegt in einem anmuthigen Thal, hat wenig Walbung, einen fruchtbaren Boben, auf welchem alle Fruchtforten, fo wie auch Gartengemuse gebauet werben, einen fleinen Bald von Obstbaumen, worin alle Gorten Stein - und Kernobst gebeiben; ebebem hatte fie auch etwas Weinbau. Bon Dinera Tien glebts bier nur Trippel, ehemals einen berühmten Brunnen (ber gute Brunnen genannt), bem man Beilung ber Engbruftigfeit, Blindheit, Lahmung und Gliederschmerzen zuschrieb. Die Stadt hat jest 309 Bohnhaufer, größtentheils mit Schiefer und Ziegelsteinen gebeckt (im Jahr 1643 maren mur 230) und 94 Scheunen, fast alle neben einander an det Stadtmauer. Alle Gebaube in ber Stadt find im Brande Einwohner waren im 3. Fataster 221,016 Fl. angeschlagen. 1790. 1931 Seelen. Unter die öffentlichen Bebaude gebort Das Schloß, dessen Erbauung unbefannt ift, welches feit 1787 zum Wohnste des Kürftlichen Beamten sehr bequem eingeriche tet ift. Der fürftliche Beamte ist Reprasentant der boben Obrigseit, bat die Direction des gangen Addtischen Polizen wefens, der Gerichtsbarkeit in allen ftadtifchen, Bunft, Tutel, Euratel, Apgab und Untersuchungsfachen, in sofern es ber dem lettern auf Generalinquisition ankommt, er bestraft die Bolizewerbrechen, und-ift Prafes des Stadtmagiftrats. Die von nehmsten Sowerbe sind: Wollmanufacturen, Ledergen bereyen und Strumpfwebereyen. Der Tuchmacher iparen

1784 19 Meifter, davon nur 14 bie Orofestion trieben; leut 11, welche auf 11 Stublen jabrlich an 142 Centner theile inlanbliche, theile auslandische, meut fachfiche Bolle verarbeite-Auch der Lobgerher And leut 11, welche aber weder alle, roch gleich ftart bie Profession treiben. Jahrlich machen fie fertig 60 Centner Rofleder, so Etr. Ochkenleder, so Etr. Richleder, 24 Etr. Ralbleder, 2 Etr. brannes Schaffeber. verarbeiten 7 ungunftige Beißgerber jahrlich an 6-7000 Stud Bild . Schaaf: und Bockefelle Die Strumpfwebered if am wichtigften. Erft in bem erften Biertel Diefes Johrbunderes legten zwey Manner Siob Qulen, ein frangbilicher Alichtling und Schönfarber, und ein pfalgischer Strumpfweber, Sani, die ansehnliche gabrite an; jest find 44 Bunfeglieder, baron jeboch nur so bas Sandwerk treiben, 89 Stuble und eben so viele Gesellen, welche das ganze Jahr durch 685 Ett. und 68 Pf. Bolle verarbeiten. Jahrlich werben etwan 46289 Daar Manns. und 69420 Paar Beiberftrumpfe gemacht: aufferbem werben noch viele Rappen, Sandichuhe, Ramafchen und betaleichen verfertigt. Roch ift bie Pfeifenbeckerzunfe merkwirdig. Job. Per. Sofimann, ein Berborner, bat feit etwa 40 — 50 Jahren biese Fabrifen empargebracht. Jest find 3 Meifter, 12 Gefellen und 15 Mitarbeiter. vier Sorten Dfeifen verfertigt, welche nach Braunfdweig, Muhlheim am Rhein, Duisburg, Denabruck, Munfter und Daderborn verhandelt werden. 1784 mar ber Ertrag 1468 AL; ungefähr 375000 Pfeifen werben jabrlich verfertigt. Die Beplagen enthalten Bergeichniffe ber Gebobrnen, Getrauten und Verftorbenen won 1699 - 1790, Korn : und Beibenpreife von 1584 - 1778, Brodordnung von 1584, Bect und Brobordnung von 1615, Tabelle über Burgerangahl, Ginuabme ber Bein : Bier : und Brandmeinaccise von 39 3abren aus dem inten Jahrhundert, Stadtbefoldungen, Beintare, Weinschenfverordnung von 1595, Lagelbbnertare von-1637, Gleifchtage, Instructiones für bie praccaptores scholae civicae, Burgermeister von 1284-1726.

Aw

Hieronymi Bulbi, Veneti, Gurcensis olim Episco.
pi, Opera. — Ex codicibus manuscriptis
primis

primisque typis collegit et presenue est last, paus de Reizer, cet. Volumen II. Vindoboe nae, apud Stabel, 1792. 612 Seiten in gr. 8. 3 ML 8 St.

Diefer zwente und letzte Band enthält alles, was über Obis losophie, Bolitif und Moral bus ber Reber eines Bralaten fich auffinden ließ, dem es so wenig an Kopf als an Thatiafeit fehlte, und bem alfo ber Richm nicht verlagt werben tann, tein mufiger Bufchquer feines Jahrhunderts gewefen gu febn. Mehrere ber auch hier erscheinenden Auffase find nach Bande fcbriften gefiefert, bie fo aut als verneffen waren, und andre nach alten Drucken, die fich eben fo unlichtbar gemacht batten. Bene für Recenfenten und gewiß auch für Litteratur felbst fe gunftige Beit ift nicht mehr, wo man mit Auszugen eines Bertes biefer Urt, ober mit Biberlegung beffelben, gange Bogen fullen und auf den Dank des Lefers noch immer rechnen burfte. Der bis jum Abichrecten fic ausbehnende Umfang unfrer Buchermacheren erfchwert gelehrten Tagebachern ein fo befriedigendes Detail immer mehr; und auch die 2. d. B. muß in porliegendem Kall fich mit Kingerzeigen begnügen, bie für eine raifonnirende Imbaltsanzeige nur febr unvolltommen entschäbigen tonnen.

Der nach einer zu Rom 1526 in 4. gefertigten Ausgabe bier wieber abgebruckte Tractat de civili er bellien fortitudine macht ben Anfang. Er ift bes Verfaffers großem Gone ner, dem Dapfte Clemens VIL gewidmet, und fann für eine Diumenlefe alles beffen gelten, was von Claffifern und felbft dem Mixtelaster hierüben Perporstechendes gesagt worden. Bisweilen führt kine Einhilbungsfraft ihn über bie Granzen des Gegenstandes binaus, und alsbann wird fein Tractat ju einem Berfuch über bas Berbienft, in weiterem Ginne genommen. Das auf dem Titel noch fteht: ex myfteriis Poutae Virgilii nunc primum depromptum, braucht niemanden au befremden; mas suchte man damals nicht alles noch in diesem Dichter? Balbi glaubte mit einer Wenge aus ihm entlebni ter Stellen feine Meufferungen über Dauth und Tapferfeit am beften belegen zu tonnen. Schon auffallenber ift, baf bie cante Diatribe fich mit einer Ermahnung enbigt, brav gegen ben beillofen Eurten ju fechten, ber freplich ju jener Beit eit gefährlicherer Rachbar war, als ist U. Angehänge, school

ehebem maleich abgebruckt, eben bem Dapfte und Anbern aus beeignet, ift bas Trachitchen, de sobus Turciuis, welcher in Michicht auf historische Keuntniß mehrere damals bierüber aum Borfchein gefommene Schriften an die Seite gefett, in Dinficht aber auf politische Klugheit ihnen vorgezogen zu tverben verdient. III. Verwandten Inhalts wegen hat der Gerausgeber die von Christoph Marselli. Erzhischefe zu Corfe. on Leo X. gehaltene Rebe, de sumenda in Turcas provincia, abbrucken fallen. Schon Martene, der folche in einem Klos fter zu Mans handschriftlich vorfand, bereicherte bamit ben aten Band feines Thesauri novi Anecdotorum. niaftens bat diefe Probe bamgliger Beredfamfeit nicht ohne Beranugen gelesen. IV. De Pace inter Christianos Principes ineunda; moju er alle nur erfinnliche Bewegungsgrunde herbenbolt. Da auch bier wohl feine Absicht senn mochte, bie driftlichen Machte beshalb zu vereinigen, um fie gegen ben gemeinschaftlichen Feind besto geschwinder ben ber Band 14 haben, fo ftogt man freylich auf haufige Bieberholungen schon anbermarts und oft beffer von ihm gesagter Dinge; und wo er Diefes vermeiden will, verfundiget der lebhafte Ropf fich befte Arger an der Identitat des Gegenstandes, die überhaupt felten Leine Sache ist. Alle die den armen Turken betreffende Tirce Ben hatten übrigens ben der neuen Ausgabe von Balbi Overibus das Berdienst des Augenblickes. Die Bemuhungen der gegen das Reich der Osmanen damals eben verbundeten Machte find bekannt, fo wie die Maagregeln anderer driftlichen Dotentaten, diefe Bemuhungen ju verriteln. Alles, wie vor 200, Jahren! Sie mundus alter et idem!

V. et VI. De vieraribus, Liber I, et III.; benn bas sweyze Buch, worüber man sich endlich zusrieden geben kann, ist sur so gut als verlohren zu uchten! Librum I, hat man nach einer zu Modena besindlichen Handschrift, und Mum aus ein per Tridenzinsschen abgebruckt; wiewohl die Königliche Bibliothek zu Paris von diesem letteren auch noch eine Copie besist. Kurz und gut: was davon sich noch austreiben ließ, ist ein aus allen Prädicamenten gewebter Panegyricus auf Elemens VII., in dessen Character und durch alle Stusen seines Alters unser Bon Abglanz seder Augend, seder Bollskommenheit sinder, und also, um die praktische Moral ad hominem darzussellen, mur die Jüge bazu von Christi Stauthale ter borgen dars. Immet-ein kerkindspliges Aktenstück mehre.

wie, auch nach fibou eingebrochner Reformation, bem Romis iden Bonen verduchert werben mußte ; und wie quich fonft gute Ropfe bem Menfthenverftand entflaten, um nur bet Dantlichen Allgewalt nicht git nabe ju treten, und ja nicht für Freunde irgend einer Bleuerung zu pagiren. Go guffetft grobe, jutt Cheil unfinnige Stellen, wie G, 412, 413; 513 unb #4, 517 und anderwarts befindlich find, batten baber biffia als Chanbflecte jenes Britalters gebrandmartt, und ben bem Berausweber wenigstens bemerft werben follen, bag eine folde Denkungsart hoffentlich nie wieder die Oberhand gewinnen VII. De Fortuna et Providentia, Libri II. Eben ber Tructut, ju beffen Dittheilung die faulen, ist vermuthlich genug bafür gezuchtigten Bincentinermonde zu Bes fancon, auf feine Urt zu bringen woren. Allein, Br. v. R. bat fich eine andere in ber Koninitchen Bibliothef gu Paris ausbewahrte Ablichrift banon zu verschaffen gewußt, der voaleich nur zwey Bucher enthaltend, bu tene beren nier baben will, benntch nach Blattergabl gu urtheilen', weit vollstanbiger gu Tenn febeint. In bem Wertchen felbft flicht sonleich ber ebens falls an Clemens VII. gerichtete Eingang gegen ben Inhalt bes Tractate, de Virturibus, hochft fonderbar ab ! In biefem ward ber heilige Bater als ein Inbegriff aller menschlichen Tugenden gepriefen. Nur eine ficheint ihm gefehlt zu haben ! Die ber Breggebigkeit; wenigstens gegen ben Autor. Denn das Clemens bis dabin für unfern Prafaten noch nichts von Erbeblichkeit gethan, wirft gleich ju Unfang Monlignor Gels ner Beiliateit in fo fennelbenben Ausbruden, mit einem Bort, to groß und bitter vor, das Ner, micht ungeneigt wares bas gange Praambulum für untergeschoben ju hulten i wenn andere D. nichte am beften gewußt baben muß, wie dem Pontifes benaukommen dewesen. Da üble kaune ihm einmal bie Reber gefpist, fo racht er fich an Dame Fortutia; inbem er in feiner Diatribe gegen und über fie eint fo ungeheure Menge fremdarriver Graenftande aufnimmt, but biefer Etactat für feitt shilosophifches Glaubenebetenntnig und für die Quinteffent feis ner fammtlichen Litteratur goften fann. Daß er an Einfluß Des Geftiens glaube, verzeih ibm ber Simmel! Schweret Kommt es bem Mec. an, ibit bie Bartnatigfeit zu vergeben, wonnit et ben jedem Milaf fich aber ben Arifforeles hermacht, ben et boch gewiß nicht verftanb, und nur aus Arabifchen, vermathlich eben fo fchlecht verftundehen Commentatoren tannte. Bas er fich von Platons Ibeen, bein Lato und andern Brillen 27, 21, 25, 25, 1, 25, 1; Gt. 1r Aeft.

alter Schule denkt, und wie er das Alles mit den Anshrüchen seiner auch ihn allein seligmachenden römischkatholischen Kirche in Hebereinstimmung zu bringen versucht, ware der Wich, es zu lesen, kaum werth, wenn es micht eben so oft zum kachen, als zu der Bemerkung einlide, wie sehr unser Jahrhundert bep der Vergleichung gewinnt. Ben der Karme, womit er auch diese Declamation schrieb, wird sein Starme, womit er auch diese Declamation schrieb, wird sein State eben nicht correcter. Allein, einem Wanne, der die Welt, so gut kannte, wie er, als wovon hier ebensalls Benspiese genug vorkommen, mußte freylich weit niehr daran gilegen seyn, auf der Stelle, als nach hundert Jahren erst verstanden zu werden.

VIII. Statuta in Synodo celebrata Gurcae 1524. aus bem baffgen Stiftsarchip, mit mehreren, Die von ibm empfoblie Rirchengucht betteffenden Studen. Das ber fluge Mann es daran nicht sehlen ließ, Die Ausstapfen seines Vorfahrs im Amt, bes treflichen Carbinals Marthaus Lang, fires erfte wenigstens, im Auge zu behalten, fann man fich vorftelden. Much auffer dem Localmaten diefer Paviere maren, wie Br. v. R. felbft bemerft, folche fchon ber Stelle megen bes Abbrucks wurdig, worin gesagt wird: "Plobe janis interdicetur, ne quempiam in confessione pecuniis Missarum ant confimile panient : nam fola Dei gratia pecchra dimittunrur" - IX. de Coronatione Liber ad Carolum V. Imperatorem : - merft in Bologua 1550, nachber aber ofters nachaedeuckt, schon langst jedoch aus der gewöhnlichen Buchereirculatisti wieder verschwunden. B. erörtert barin eine Denge ftaatsrechtlicher Fragen, die man zu kiner Zeit fire febr wichtig bielt, und jum Theil noch ibt nicht aus bem Geficht verlohren hat. Da er mit einer Sachkenntuiß zu Berte gieng, die man einem Anslander faum autragen follte, und bie ben dem Mangel an brauchbaren Bulfemitteln bonnelt verdienstlich war: so bat Patter nicht aus der Acht gelaskn, die Aubaltsameige des Werkchend in feine Litteratur des deutschen Staatsrechts aufgnnehmen. Dafür parabirt ber gute B. aud an einem ambern Ort, und wo er diese Ehre vermutblich am wemigsten erwartete: im Indico expurgatorio pamlich; dem Romikhen sowohl als in andern. Aller der Weibrauch, Den er an den Bapftlichen Stuhl verfchwendet, tonnte feinen Jebler nicht aut machen, die Kronung von ben Sanden bes Dapfis bir etwas febr aufferwesentliches gehalten ju haben. X. Ein leibiger franzosischer Polyhister, Champier, Campogine,

Symphorien, and noch anders genannt, ließ sich einfallen, eine Apologium zu schnieden, worin er B. widerlegen, und der Französischen Monarchie ganz umerhörte Vorrechte aus den abgeschmacktesten Gründen zusichern wollte. Da der Plumber zum Ginck nur wenige Blätter stillt, und der gegenwärtige Augenblief, wo es um die politische Würde der jollen Restostanten so mislich aussieht, allerdings einladend war: so hat Hr. v. R. auch dieses Pamphlet aus der Monarchia Callorum Lyon 1537. sol. einem schwer auszutreibenden Buche eben edieses Geribleits, hier abdrucken lassen.

Additamenta ad res H. B. tardius comperta mothen ben Befchluß. Go wird burch Bermittelung bes Carbinals Barampi, aus dem Archiv des Baticans, 1, B. ins Reine gebracht, bag Balbi im gebruat 1323 vom Papite zum Bifcof von Burf ertiart, ichon im nachtfolgenden Dars mit feiner Einwilligung ibm ein Madintor gegeben, und im Junius 1526 feine Resignation angenommen morben! ita tamen -quod dignitatem Episcopatem in eccletia universali obtiineat. Im Sabr 1524 empfiehlt Ertherson Gerdinand ibn bem Baofte als einen bereite febr alten und franklichen Dann. ber feine Lage in Rom au beschlieften wilnsche. - Ben bein mertwurdigen Bialog, Julims betitelt, beffen wahrer Berfaffer noch immer ungewis bleibt, tennt Dr. v. M. nunftebr feben achtzehn Ausgaben; und ohne Amelfel find beren noch mehrere vorhanden! Auch Auther hatte im Januar 1519 mit großem Untheil, wie man benfen fann, folden gelefen, und bebauerte nur, baf man in arbe (Rom) ibn vermutblich nicht wurde in Umlauf kommen laffen. - Da ben Ben Unruhen, die bald nach Maximilians I. Tobe in Defterbeich ausbrachen, und wofür in der Folge mehr als einer mit bem Ropfe bugen mußte, auch unfer Balbi, Bepfifer bet deshalb niebergefesten Commiffion war : fo bat Dr. v. R. aus bisber unbefannt gebliebenen Papieren neue Auftlatungen bevaebracht, wofite vaterlandifche Biftorifer ibm banten merben. - Auch baffir, bag ber größte Theil ber ben bem Abbrud benber Bande febr gabhreich vorgefallenen Beutfchler treutich angegelat flebet. Shie Michrepifteng wate frentich nach tour-Schendrerther gewefen; allein, die große Berfchiebenheit oft foleifrigefertigter Abidriften mußte Beter und Correctoren wicht fetten fere führen. Bieberbottes Lob verbienen ber Gifer end die Armigeringkaliteit, womit De. v. Al. die Beffandtheile

bes ganzen Wertes dus so entlegnen, oft-unzuganglichen Winkein aufzujagen nicht ermübete. Defto mehr ift zu bedauern, daß es ihm endlich doch an Geduld gefehlet zu haben scheint, durch Register, Marginalweifer und andre Mittel dieser Art dem Gedachtniß des Lesers, so wie dem Gebrauche des Buches selbst, zu Lutse zu kommen!

24. Anweisung zur guten Schreibart in Geschäften ber Wirthschaft, Sandlung, Nechtspflege, Polizen Finanz und übrigen Staatsverwaltung, von I. E. Rudiger. Halle, 1792. 180 Seiten und 1 Bogen Borrebe, gr. 8. 14 26.

Der Berf: theilet diese Schulk in sünf hauptstikke. Das erfte hat die Ueberschrift: Einseinung von der Schreibe art in Beschäffen überhaups und dem Augen por Augen weisung parts, worin er guerft die Uneutbehrlichkelt und den Muher der guten Schreibart zeiget, und darauf von den übelte Folgen der Fehler derselben, von der Rothwendigkeit eines guten Unterrichts, und von den Hindernissen ihrer Berbester rung handelt.

Das zweyte Sauptstadt ift, eine kurze Nebersicht Der Literatur von der Schreibart in Geschäften, und hier findet man ein Berzeichniß der vornehmsten hieher gehörisgen Schriften.

Das dritte Sauptsikat enthält: Grundsing mur Verbesserung. Hievon sagt der Welf. sehr richtig S. 40: "Dem Lehrling muß beim Unterricht in einer ausübenden Wissemschaft niemals ein zu nahes Ziel gesteckt, werden. Er muß seinem Worgangern und Zeitgewossen nicht blos gleich zu kommen suchen, sondern er muß sich auch bestreben, sie zu übertreffen. Dazu muß gleich die Anweisung selbst auch in den Grundsäher eingerichtet werden. Dieses geschiehet aber nicht, wenn nicht sich, wie die Lehrer der Schreibart in Geschäften, den derkonnung auch der besten bieherigen Aussibung begnüget. Das heißt intmer auf halbem Wege stehen bleiben, und man muß zur Vossendung arbeiten, wenigstens nach der Absicht, wenn gleich die Einschaftung der Kräfte nicht

nicht erlaubt, fie so bald zu erreichen. Man muß also auch zur Verbesserung ber Schreibart in Geschäften das Bisd der böchsten Bollkommenheit-aufstellen, wenigstens in der Ferne darauf hinveisen, den Weg dazu aussindig machen, richtig vorzeichnen und möglichst bahnan, damit das kommende Zeitalter darauf muchig fortschreite und zum vorgestretten Ziel gelange."

Dieses sind die Grundste, nach welchen er seit vielen Jahren beym mundlichen Unterrichte versahren ist. Her ben der schriftlichen Unweisung, glaubt er, werde jeder Leser ihm die Darstellung des gemeinen Hertommens lieder erlassen, weil seine Vorgänger ihn schon reichlich damit versorget haben, und seine Abstädt ist nur dahin gerichtet, die Gründe und Entskhungsart der bieherigen Mistrauche zu untersuchen, und daraus Mittel herzuleiten, wie ihnen abzuhelsen ist. Nun betommt dieses Hauptkuch wieder zwen Abschnitte. Der erste ist: Geschrichte und Proben der Schreibart in Geschäften verscheidener Zeiten und Volker. Sie sind bennahe von allen bekannten Volkern der Erde herzensmmen, es wutde aber zu weitstauftig seyn, einige davon anzusühren.

Twerter Abschn. Von Eigenthamlichkeit der Schreibart in Geschäften nach der Marur. hier wird Die Frage erortert: Ob nach ber Matur ber Sache Die Schreibart in Gefchaften, befondere Eigenthumlichteiten haben muffe, und barauf geantwortet: Die Schreibart in Geschaften fen mar zu allen Zeiten und ben allen Bolferit in efwas von ber guten Schreibart in wiffenschaftlichen Buchern, oder dem feinen Ausbrucke im Umgange der Weltleute abdewichen und verschieden gewesen; allein, ber Grund down liege nicht in dem Gegenstand und den Geschaften selbst, sondern blos in der fehlenden menschlichen Schwache. Daber fen die Abweichung der Regel nach befto geringer, je mehr ein Bolt gebildet ift, auffer wo Debenumftanbe eine Ausnahme bringen, wie besonbers in Deutschland die fremde Bilbung und auslandischen Befebe. Gigentlich aber follte gar feine Statt finden, G. 167. Bir wunschten, daß das, was der Berf. von dem Gebrauch ber veralteten, fremden, und Runftworter bieben faat, ben vielen Eindeuck machen möchte,

Das vierte Sauptst. Anwendung der allgemeinen Vorschwisten auf die gute Schreibare in Geschäften überhaupt: Bey jedem Aussass muß zuerst die Sprachkunde E.

geborig in Icht genommen werben, banie man fich tein und aut beutsch ausbrucke. Berner find die Grundregeln der Bernunftlebre zu beobachten, um die Bedanken feibit ichicklich zu wählen und richtig anguordnen. Enblich aber muß die Ochreibart in Geschäften auch nachben Vorschriften des guten Geschmacks eingericktet, und jedesmal nach den Umstäuden in ibver Schönheit, ober meniaftens von fichtbaren Rehlern bagegen frey dargestellt werden. Und so beforumt auch dieses Haupti kuck dern Abschnitts. In dem exflen, von der Spracio Bunde, fobert ber Berf, von einem Gefchaftemanne, bet gut schreiben will, daß er ber Sprace machtig fen, inbem er die Bollfommenheit defto beffer wird erreichen tonnen, je befe fer er die Sprache in feiner Gewalt bat. Bu folder nothigen Sprachtenntniff aber zu gelangen, bat et eben das zu thun, was jeder andere Schriftfteller auch thun muß, namlich, et darf sich die Dube nicht verdrießen lassen, seine Muttersprache, wie jede fremde, kunkmaffia zu lernen. Daben werden bier wiel gute und nubliche Regeln gegeben, welche wir zum eigenen Madilesen empfehlen mussen. In bem zwerten Abschnitte S. 229 wird gleich anfangs bemerte, daß zum richtigen Dens fen zweperlen gebort: Der Stoff bagt und bie gute Ordnung heffelben. Auf den Bedankenstoff lagt fich ber Berf, nicht ein, fondern setzet ihn als befannt voraus, weil jeder Geschaftsmann davon in seinem Rache die nethlae Renntuls baben muß. Det Landwirth ober Kunftfer muß feine Birebichaft, bet Kaufe mann feinen Sandel, ber Mechtsgelehrte die Gefete grundlich inne haven. Alle aber mullen sich barauf persteben, ihre Sebanten zweckmäßig einzurichten und aut anzuwenden, und bas ift das Bert ber ausübenden Bernunftlehre, ober bes gefunden, Menschenverstandes, denn viel Kunst hat darin von jehet mehr Unheil als Gutes ausgerichtet! Deutlichteit ift bas we-Butlichfte Erfordernif einer auten Schreibart, und ichon im Gebrauch der einzelnen Worter kommt viel auf die gute Auss . wahl an, darum watnet ber Berf, hier vor allem, was die Schreibart buntel und unverständlich machen kann, und emviehlet die moalichste Kurge. In dem dritten Abicon, von der Schönheit, rechket der Werf, ju den aligemeinen Erforberniffen berselben, besonders in Rucksicht auf die Geschafte, hauptfachlich nur bren, namlich bie Schicklichteit, ben Mobilitung und die eigeneliche Schönheie, Ivober er zeiget, was man in Absicht auf sebes biefer Stude zu beobachten bat.

Das fanfte Saupestide, von den besondern Arten der Auffatze in Geschäften, ift nur kurz, indessen findet man doch auch hier manche nügliche Erinnerungen. Ueberhaupt ist biese Eleine Schrift so beschaffen, daß man sie nicht ahne Niugen und Vergnügen wird aus den Sanden legen.

Mh.

24 a) Ueber den Werth Grund und Vobens. In Beziehung auf den Staat überhaupt und den Privatbesitzer insbesondere, von Ferdinand Grafen von Kuffftein, R. R. Kämmerer. Wien, ben Stahel, 1792. 18\frac{1}{2} Bogen. 8. IM.

Sollten Berke von Schriftstellern aus einem Stande, world es fo ungewöhnlich ift, fich mit reellen Biffenschaften grundlich gu beschäftigen, leicht Borurtheil wider fich etregen, fo fann boch foldes gegen ben Berf, bes Opigen nicht geltenb gemacht werden, da er durch gut gereihete Gedankenordnung, wohlger nutten Bebbachtungsgelft, Schaffichtige Prufungerraft und ausgehildeten Siol, woben einige Provincialinmen nicht in Betracht kommen, feinen Beruf jum offentlichen Gebrauch ber Feber binlanglich barebut. Die gange Abhandlung brebet fich um 'ben Grundfat als Mittelplinte berum, daß Grund und Boben und beffen Benutung, ben einzigen Reichthunt ber Staaten ausmache, ihre Gluckfeligkeit wie ihre Bincht gang allein bestimme. Das ohnlängbare Babre, was in biefer bekannten Lehre liegt, wurde nach R. Meinung eigenitlich bart auf ju beichranten feyn, daß Grund und Boben bie erfte, wichtigste, zwerläßigste und dauerhafteste Quelle bes Reichthums, ber Dacht und Stuctfeligfeit der Staaten ents Bolte. Durch diese Modification verkiehre man nichts an den Folgerungen, die ans dem erften Gate herfließen, und vermet bet beit Einwurf, daß es Staaten giebt, beren Grund und Boden ju ihrem Reichthume und Glucfeligfeit ein fibr geringfügiges Verhältniß bat.

Als vorziglichste Hindernisse, den möglichst hächsten Ertrag von den Länderenen zu ziehen, giedt der dir. B. die übermäßig großen Bestsungen, die Bracke und schlechte Benutung der Gemeinheiten an. Bereinzelung der ersteren, ist eine seiner Lieblingsideen, welche auch am aussihhrlichsten abgehandelt

3m Gangen ift Dr. berfelben gleichfalls gugethan. Neur scheint ihm unter den bepben Fragen, in wiesern jene Bertheilung nur für ben einzelnen Gigenthumer, ober zugleich für ben Staat vortheilhaft fen? letteren feine binreichenbe Muffdfung erhalten zu haben, weil ber Staat blos alsbann durch die Vertheitung gewinnet, wenn folde eine größere Dros burtion beforbert. Entftehet biefe nicht, fo ift es fur ben Staat gang gleichgultig, ob 2. B. manzig Familien, welche von ber Bebauung eines fremben Suts leben, ihr Auskommen hievon in völlig gleichem Maaße als Arbeitsgehulfen, ober als Sigenthumer haben. Die Orobuction allein bestimmet, in Beriebung auf den Staat, den innern Werth ber Grundlicke. Bleibt iene nach ber Bertheilung unverandert, fo erhalt biefer auch in ber Binficht feinen Zuwachs. Richtiner murben bie bieruber demachten Anschläge gergeben febn, wenn ber Sr. 23. wie es fich gebührt, ben Aufwand der eigenen Arbeit foldet Eigenthumer mit in Rechnung gebracht batte, bie ben Acter Elbft bestellen. Diese Arbeit tritt offenbar in ben Dlas ber. wodurds he lich vorhin auf andere Art Auskommen erwarben. und auch jebo noch verschaffen konnten, wenn fle keinen Acker batten. Go aut demnach der Schuster, wenn er für Ach wibst ein Dear Schube macht, nicht wohlfeilere Schube traat, als andere, weil er den Berdienst von der Baare vorliehrt, die es unterbessen daß er für sich arboitet, zum Verkaust versertigen fonnts ebett fo mus auch, um richtige Schabung bes wahren reinen Gewinns berauszuhringen, alle Atheit, welche ber Atterbau tofter, von der Production abgezogen werden, sie geschehe mit eigenen sber fremben Banben. Bie biernach aber mobl nicht jebe bem Gigenthumer vortheilbafte Wereingefung ben Staatsreichthum in bem Daage allgemein vermebe ten mochte, wie es ber Br. Berf annimmt; fo durfte es ibm auch fcwer werben, bie S. 63 ftebenbe Behauptung gang evident zu etweisen; daß der Girund und Boden unter mehrere Sande vertheilt, immer forafaltiger und besser begrheitet werde. Menigftens fiehet man unter andern in Metlenburg, daß es möglich M. felbft ben großen Bofibungen, die Cultur der Lanberenen bis zur unübertreffbaren Vollkommenheit zu bringen. Ueber die sonstigen Verbeskerungsmittel des Landhausbales fimmt ber Berk mit anbern erfahrnen Defonomen überein. ohne jedoch viel Reues zu sagen, ober die Materie, wist es and die Abkan des Werks nicht fen konnte, au erschünfen.

Bon bernjenigen, was et pa einer welfficerbieden Staats verfassung rechnet, ist M. niches auffallendet gewesen, als die Einmifchung ber oberften Gewalt im Erfemitniffe beb Mechts. Areitiafeiten, und ben in folder Rudficht &. 102 bobaupteten Borgug ber monarchischen Regierungsform. Gind Die gerichtlichen Enticheibungen nicht gang nub gar von ber ebeiffen Ger wate unabhangig and vollig getrenut, to fanu die Regierung. thre duffers Korm mag fena, welche fle will, fich wie Don ben Alecken der auch betn Ackerban fo fchablichen Delpotie reinigen. Im Gegentheil gber verfchwinden viele Rachthelle ber allere unbeschränkteften Alleinberrschaft, wenn zwischen der oberften Gewalt und ben Ausstrucken ber Gerichte eine telle Scheibes wand bleibt. Eben fo wenig, wie borten, fann auch Blec. mit ber Meinung &. 272 Ach vereinbaren, daß eine misams mengesette Regierungsart bem wahren Staatsendriveds nicht in bem Grabe entfpreche, als eine pereinfachte. Bierwiber Brunde anzuführen, erlaube ber Raum niche. Aber der B. mennt felbft England und Solland als zwen Staaten, worin der Acterban in vormalicher Bollkommenbeit blubet, und bende haben boch eine sehr wsammengelette Megierungsark. Beiter ber obigen Behantung anjeht empas entgegenzufehen. wurde fo uberflußig feyn, ale bas Debrefte von bem febr au's entbebrt merben fonnte, was ber Or. Berf. am Schuffe feinen Abbandlung, nicht allerdings in jedem Betracht mit Brunds lichteit, von der franzofischen Revolution eingewebt bat.

Dw.

24 b. Arlegeliften und Kriegewiffenfthafeliche Anetvorten von berühmten Feldherren. Erftet Theil, Bon Griechen und Romen. Gotha, ben Ettingen, 1742, 8-16 Bogen. 16 R.

Mos aus diesen Werke at der Jolge noch werden wird, tone nen wir nicht kagen. Der Gebanke sine guse Sammlung von den verichiedenen listigen Auschängen, wodurch geschickte Senerals und Ansührer einzelner Corps Truppen ihre Gegner bestegt haben, zu verankalten, ist gewiß sehr muslich. Es kömmt nur alles auf die Aussührung au. Aus giebt uns ober der Vers, nicht die geringste Probe davon in gegenwartigens Theile; denn dieser enthält nicht das geringste von seiner

einenen Arfreit. In biefen Boner finbet man nichte als eine Méberithana von bem befangten Muche: Senti Iulii Frontini Vici confiderie Stratagomaticum Libri quatuor. But ben Alterthumsforfder bleibt Roonting Schrift immer ein sehn Stidtbares Momment, nicht zwar bistorischer Thatsachen, som bern ber Kienekenntniffe und Kriegwideen der bamaligen Zeie Austreen find überhaupt folche militarifche Anefboten viel ju lingewiß, als daß man fie alle, ober auch nur die mehi reften für Thatfachen annehmen thunte; und auf Frontins Auswahl unter benen, bie er ben anbern Schriftstellern fants list sich gur nichts rechnen. Er ist ein bloser Compilator, bur mehr mit ber Sand als mit dem Kopf gegeheitet zu baben Meint. Bur eins jur Probe. Im ten Kapitel bes teu Buche erzählt er, wie es En Plero angefangen babe, um bem Livius Galinator eine Berffarfung gegen ben Saedrubal jugus fibren, obne bag es biefer gemertt batte, weil et fonft bie Schlackt vermieben haben wurde; und im aten Kan, beffelben Buche emable er, wie Sasbrubal an bem Saare ber Dietbe und an der erhibten Karbe ber Menkhen entbeeft babe, bak bas Mevo Beet von fern ben bem Salmator ju Buife gefome men fep, obgletch bas feinbliche Lager nicht größer geschienen habe, ale es worber gewesen war. Belde ein lamifcher Bis Berforucht und Legteres; welch eine unwahrscheinliche Erzählana! Wie bekam benn Basdrubal die Oferde und die Leute feines Arindes fo in der Rabe zu felen, daß er fvaar die Be-Schaffenheit der Gefichtsfarbe an diefen und bes Baars an jenen unterscheiben konnte? Doch wir wollen bice ben Seite feben, und nur die Rrage unterfuchen : ob in diefem Buche bas Wert bee Jugurine que überfest ft? Denn nur als eine folde Nebersehung, wollen und konnen wir es bier betrachten: wenn bie Rortfigung erfcheint, behalten wir uns vor, unfre Meinimg von bem eigenthumlichen Berth ju fagen, ben bas gange-Bert, in Rucfficht auf die Bortheile, die die Ariegswisenschaft bavon ethalten fann, alebenn baben wird.

Diesellaberschung des Francins soll wahrscheinlich unten die Jahl der seigen gehören, die sich nicht genau au die Gehankensolge und Ausdruckweise ihres Originals-binden, son dern wo es ihnen nordig dunkt, etwas abschneiden oder hinzustigen; trennen, wo ispteres verhunden hat, und verhinden, wo es trennt u. s. w. Wenigstens winnut sich der Ueberschen oft dergleichen Frenheiten mit seinem Autor. Seine Zusche

and usual von ber pubulpafishings Let, und follow bie Cade, mon ben bie Rebe ift, erlautern. Dan bapf aber eine folche Art von Hebersebung nicht nach benselben Regeln beurtheilen. bie für eine eigentliche Berbeutschung irgend eines Autors agl ten. Indes hat fich der Uebersetter gans an die Rolae ber Bes schichten im Frontin, und an feine Art, fie zu erzählen, ge-Er berichtigt ihn nicht, verandert und verhellert bumben. nicht den Plan feines Bertes ober die einzelnen Theile beffele ben, ober auch nur ihre Anordnung. Go ift diese Uebersehung Beschaffen, und aus biesen Angaben flieft augleich die Art, wie wir sie beurtheilen mussen, wenn wir daben billig und unparmenisch verfahren wollen. Wenn das, was der Usbersehet vorbringt, nur un Frontin steht, so bat er das seinive gethan. Es mag in der Ordnung barin flehen ober micht; er mag bas Rurge erweitert, ober bas Weitete gufammengezogen baben; Limitande magen verfetet worden fepn; u. f. w. Das thut mit Die Zusäte mussen nur nicht falle senn. fo Sache nichts. hat and feiner barüber etwas ju fagen. Die muffen mur bie Erzählung nicht verwirten. Das Deutsche muß rein sem: ubrigens mag es mit bem Style bes Originals Arbnlichteit baben, ober nicht, bas ift einerten.

Nach Festehung vieser Grundstebe besteht unsere erste Bemerkung darin, daß der Ueberseiser noch weniger mit dem Lopse überseit, als Frontin dansit exerpier. Im sten Kap, des iten Buchs könnt eben die Geschichte vor, als im iten Kap. Das ist nun gewiß, keine Schönheit des Autors, und ein verbessernder Ueberseiser hatte dies immer auch verhessern können. Allein, Frontid erzählt doch wenigstens die Gesschichte bevoemal auf einerlen Art, Unser Ueberseier macht aber zwen sehr verschieden klingende Geschichten daraus. Die Stelle ist kung, und wir können sie dem Leser von Augen legen, So hat sie Fronzin im iten Kap, mit den bepbemerkten Berschotzungen, die im ihr vorfammen,

I., Perius exercitu producto (perducto) in locum iniquem, cum conflituiffet occultare folicitudinem fuam; ne reliqui tropidarent, paulatim fe inflection, (inflexit iter,) tamquam circuitu maiore holtem aggreficius, converle (que) agmine, ignarum sei (,) quae agelment (,) exercis cum incolumem sedunis.

## Dies wird im witen Rapitel alfo überfest.

Als Lucius Furius mit seiner Armee an eine geschheliche Stelle gerieth, wollte er seine Besorgnis nicht merten lassen. Im seinen Leuten nicht Angst zu machen, sog er sie nur allemablig surück, und stiwentes sich, als wenn er durch einen Contremarsch den Felnd angreisen wollte, woburch das Heer, ohne daß es envas merkte, außer Gesahr gesteht wurde.

Im steu Kap. lautet diese Selchichte wie solget. Lucius Autius war mit seiner Armee an einem gesährlichen Playe possius, wollte aber seinen Leuten nichts von seiner Beforgnis merken lassen. Um ihnen die Angst zu benehmen, machte er einige Wendungen, als wenn er den Feind von hinten angreisen wollter allein, er machte linksum, und brachte die Armee, ohne daß sie wuste, was vorgleng, glucklich aus ihrer unsichern Laga.

Ein vernünftiger Lefer bat hoffentlich teine großen Erlaus termaen nothia, um einzusehen, wie und worm bevbe Erzählungen verschieden And, und zwar besouders militarisch verfdieben. Benn biefer Lefer Latein verfteht, werben wir ihm auche gewiß nicht zu fagen brauchen, daß Frontins Ginn in Benven gang verfehlt ift, und die Geschichte im Original ein gang anderes, viel vernünftigeres und begreiflicheres Unschen bat. Da gerath bes Jurius Armee im Mariche, und zwar nach Kap. 1. (producto) vormarts gegen ben Beind, in eine fchlimme Steffung, we fie gegen ben Zeind mit Rachtheil fechten mußte (in locum iniquam); baranf lagt Furius ein menia von der Markebirection ausbeugen (inflexit iter), als mollte er einen größern Umweg nehmen, um den Feind anzudreifen (circuita majore aggrefforus); enblich macht er links Cober auch rechts) um, ober einen Contremarsch, (wie man fich bie Sache benten will, benn converso agmine fann benbes bebeuten, und bringe bie Armee fo in Sicherheit.

Doch braucht einer de Lateinisch kann, nur zwanzig Seiten zu lesen zum einzusehen; baß ber Ueberseter biese Sprache sehr schlecht verstehe. Wir wollen zur Probe nur poch eine ganz fallch übersette Waschicke anführen. Es ist die achte im aten kand best ten Puchs.

Similiter Thyamenus Horellis filius, cum andiffet ingum ab hollibus ristdra munitum taneri, praemifit feifeitaturos, turos, quid rei ferêt: at relaporitions els man elle verum, quod opinarents, ingrefius ires, ut vidit ex fulpecto inge-magnam vim avium timel evolulle, neque omnino solideres, arbitratus est latere illic agmen hostium: iraque circum ducte exercica elust insidistores.

"Eben blese Eisabrung mathte auch Eisabnenes, des Gresses Sohn. Man sagte ihm, dass das Gedirge, word auf der Feind stand, unerstänglich wäre; er sautet dess wegen Leute voraux, um dieses zu unerstithen. Allein, diese widerlegten jene Ausstag, und er trat den Mansch an. Hab aber sah er von det verdächtigen habe eine Menge Begel auffliegen, ohne sich irgendwo wieder zu sehen. Daher verkmuthete er, daß es daselhst nicht sicher sey, und entgieng dieser Kalle, indem er seinen Marsch auf die andere Seite nahm.

-Bas das für eine einkliche und widerlinnine Geschichte in der denifthen Heberfebung ift, ming jedem eintenchten. Denn was hat bat Anffliegen bet Bogel mit ber Steile bes Bermes au thun, die des Ueberf. Elfamenne recognosciren lief? Und menn der Keind ichon im Balde ftand, wie konnte Tifumeines Bogel auffliegen feben. Die mußten ja benm Einrucken bie Reinbes aufgeflogen fenn, alfo rhe Lifamenes fam; bber fie maren aar nicht aufgefloden. Allein, ip finnlas erzählt auch Gronein nicht. Ihm jufplge hatte Thyamenes gebort, ein von Matut feltes, b. b. fobald es vom Reinde befeht war, fchwet zu eroberndes Gebirge feb wirklich vom Feinde befett. Die ließ er untersuchen, und man rapportiete ibm, es waren feigie. Reinde auf bemleiben. Da et aber eine Menge pufaeflogenet. Bogel fab, die fich durchaus nicht wieder feten wollten, fo urtheilte er, et lagen don Feinde da verborgen, nahm eine andre Marichtoute with ben Berg herum. und eutgiend fo bein gelegten Sinterhalte. Ob bangt alles gang gut gufammen; ben dem lieb. bat bie Geschichte aber feinen Manschenverstand,

Im Vorbehgeben, wollen wir eine Bemerkung machen, die die Kriegekunft interessirt. In unsern stark bewohntete Europäischen kandern, wo es in den Wäldern saft gar keine Bagel mehr giebt, suides dies Mittel, einen Hingerhalt zu ent decken, auch nicht mehr Statt. Allein, in Amerika 3. B., oder andern dergleichen Begenden, da kann man auf diese Art wohl den verborgenen Keind gewahr werden, und es undlich sepn, auf dies Wertmat Achtung zu gehrn.

Mod eine Adserliche Uederkhung kommen wir nicht under enerkt lassen. Sie sieht im britten Kapitel, dessen Titel sogar satisch verdeutscht ist. Er heißer die eustwaliendo starn beldi, welches so viel heißt, als: Von der ruckeen Unlage das Operationsplans; und hierdurch: Vertheisinste Eristung des Krieges, gegeben wird. Da steht No. 10. solgende Gelchichte.

Imperator Caelar Domitianus Augustus, com Germani more suo e saltibus et obscuris latebris subinde impugnarent nestros, tutumque regressom in profunda silvarum haberent, militibus per centum viginsi millia passum actis, non mutavit tantum statum belli, sed subiocit ditioni suae hostes, quorum resugia nudaverat.

Dies wird hier so übersett: / Die Deutschen pflegten bie Rimar immer aus Waldgedingen und Dickichten anzusallen, und sich dann sicher in ihre Schupfwinkel zurückzuzlehen. Der Kaiser Denpitian ließ denwegen in einem Umfange von zo Moeilen Bauriereplätze anlegen, wedurch er dem Kriege micht nur eine andere Richtung gab, sondern auch die Jeinde, wenen er ihre Zustucht abgeschnissen hotte, sich ihm zu unterwersen zwaig.

Sollte es mobi nothig fenn, die Abfarbitat biefer Meber-Lebung auselnander zu feben. Borrierenlabe tonnen wohl bie Einfalle eines Reindes abhaiten, ihn aber nie zur Unterwerfung poingen, und feine Zuflucht abfidneiben. And fagt Frontin baven tein Bott. Er fact, Domitian babe es mit ben Deutschen fo gemache, wie man es mit Jagern, Die in Bufchen laufchen, immer machen muß; er fer ihnen alif ben Leth genangen, bitbe fein Deer af Deilen (utifrer Rechnung Rach, finbem tolt groep von umfeen Golbatenfchrittere, bereit fant eine Duthe machen, auf einen Romifchen pallas rechnen. umb baim erbinen wir boch biefen nach ein wenig zu groß ant: haben rechten wir auch sweptaulend theinlanbische Muthen 'auf eine beutsche Meile) weit vorwarts marfchiten laffen. Dabard mang er fit, fich sit unterwetfen, weil er fich ibrer Bufuchtsorter bemachtigte, ihnen in Riffen tam, fie mebelos machte i beun bas liegt in ben Bobren : refugia denudaverat.

Mafer bletheil wire nen wohl erniefen. The much eine Bamerennguber bie feltfiner diet, inde ber lieberfeber mit ben Bamen ber Perfonen mufchen, albie habet filon-gefeben,

baff er and einein Chaumenter bes Gerefter Sobn eiden Sifemenes des Overtes Sohn macht. Co fisht Lib. 1. Ran. 1. 2. im Original Hamilton, in der Ueberfebung Similto. Son. 2: 7. in Original eine Stadt Colonia beift in ber lieberfebung Ospionia. Anp. 5. 7. im Original Hebenlejus, in ber Heberf, Birmbeines: 17. Onia Duilling, Meb. Mutifet : 22. Oria, L. Varinus, Uch. Bubling Barinus. - Raps 2, 10, Oria. Venticius I hermus. 11eb. Blarfus Thermus. In ben Mas men haben bie Abidreiber frenlich immer arobe Berwirrungen vernefacit, und wir murben geglaubt haben, ber Ueberf, fatte fich einer andern Ausgabe bes Frontins beblent, wo er biefe Phomen fo gefittiben hatte; wie er-fte fdreibt. Mein, nachbem mir gefesin haben, bas et angustias maris, quie Cyanene oppellantar, L. I. C. 4, 13, burch ben Runal von Abobia überfebt, ba biefer bed am Beffepont, bie Lyanden aber am Singaille ber Thrätifchen Meereine lieben ! nachbememfr mi mal farben, bat er eine bem Afranius Rap. 5. 9. und Sap. 8. o. immer einen Africanus macht, fo baben wir wohl alanben antiffen, baf es mit feinen biftbrifchen Renneneffeit ber bammalie gen Beiten Tebr fchlecht beichaffen ware; und bag iene unbegreiflichen Damerweidnberungen größtentheile wenigftens aus ber eignen Julle feiner Erfindungstrafe tamen.

In ber That, wenn die Fortsetung biese Werts nicht wit weit mehrern Fleise und Machbenten benrbestet wird, als diese Aebersetung, so mochte sie wohl bester unterbleiben. Indes soll vielleicht dasselbe niemals eine Fortsetung haben; benn in der That der Uebers, scheint uns, einem Unternehmen, wie das, was er hier verspricht, gang und gar nicht gewachsen zu seyn; und dieses selbst subien zu mussen.

N.

24c. Das Turnir ju Prag. Geschichte des könige lichen Junglings tadislaus. Zwen Theile, Leipzig, in der Weigandischen Buchhandl. 1792. Bende Theile 556 G. 8. 1 Mg. 12 ge.

Der Berf. ift ber Sefchichte fast durchgangig treu geblieben. Der Desterreichische Ehrenspiegel und andere erzählen fie begnabe eben fo. Und wenn ein historischer Roman bie Sefchlate

statelle fieben eine beginnert beit beite Bearbenbeiten bingufent. Die nicht barin vorfommen, fondern nur in der Eintleimana Abmechielung and Versierungen anbringt; fo kann man immet barnet gufrieben fenn. Aber bie mabren Begebenbeiben mit febelbaften littiftunden fo ju verweben, daß ein eigenes Stubind ber Gefchichte bagu erfordert wird, fie won einander au unterfcheiben, wie bas ber fo vielen andern biftorfichen Romeren ber Jall ift, bat gewiß febr nachtheilige Folgen fat Die Babebeit der Befchiebte. - Aus bem fonberbaren Gebrund ber Unterfcheibungezeichen erfannt man in biefem Werte ben Berk ber Frau Sigbritte aud ihrer fconen Code ter. Er foreibt & D. C. 1134 Die mabnen tmich auf! meinem Cobn. fein paterlich Reich ju erhalten; und biefer Enticklus u. f. w. " und fo ftost man auf Citellen, wo die Interpunction noch unfallender ik. Die Zeitworter, berte gelft, aufmabnen, entgegnen, langweilen und mendbein Elingen ja neu ; & 104, 2. 19 ift preft, und G. 229, & 21 post unrichtes undbrieben, wie man benn überbaupt anweilen grammaticalifche Genauigkeit vermist; und die Linfchaltung 3. 2571 "Bewies dies Aeneas querft — " felt am unreciten Orte. - Weil auch mehrere Dersonen in ber Gefchichte portommen, welche einerley Vornamen haben, fo hatte fie des Berf. nicht wo oft blos bamit benennen follen; man man und of bestimen, non mem eigenflich die Riebe fen.

Ka.

AUTHORITIES

25. Untersuchung ber Frage: Worum wirft bas Prabigtamt so wenig auf bie Sittlichteit ber Mendschen, v. E. Frankfurth, 1792. 2 Alph. in gr. 8. 20 86.

Da der Verf. selbst kugiebt, daß das Predigtamt, auch selbst nach feiner gegenwärtigen Beschaffenheit und nach allen seinen Mangeln, in Rudficht auf die Sittlichkeit bes großen Saufens einen fehr großen Rugen ftiftet. Ja ba eben biefer Dive ben vielleicht groffer ift, als mancher glaubt, fo follte die Fra ne while etwas bestimmter beißen: Warum bas Bredintame nicht fo viel Rugen ftiftet, als es tonnte? Indeffen fieht man will, daß hier von allem dem die Rede ift, was diesen Rusen hindert oder erschweret. Der Berf. will, wie er in der kurk den Bortebe auch selbst fagt, die Aufmerksamfeit auf alles bas Sinleuten. Er ift ber Mennung, daß bie Sache einer wie derholten Untersuchung werth ser, und glaubt nicht, daß fie feit ber bekannten treflichen Schrift bes Brn. Spalbings fo fen Seantworter worden, daß dadurch alle fernere Untersuchung der Art, wie sie das gegenwartige Wert enthalt, überflußig geworden fen, zumal da man ja noch an fo vielett Orten feine weges bedacht gewesen, auch selbst die bekanntesten Bindere nisse aus dem Wege zu raumen.

Mec. kann nicht leugnen, dak er diese Schrift, anfance lich mit einem geheinten Beiftrauen in die Sand genommens welches Mißerauen aus Ursachen herrührte, die sich leicht eri rathen laffen. Er muß aber auch gesteben, bager biefes mie der fle gefaßte Vorartheil; fo wie er weiter las, auch immer mebr umb am Ende ganglich fahren gu laffen fich genothiges Der Berf, zeicht imit einer genauen Kenntiffs ber Sat de , und mit einer Unmethenlichkeit, bie bennabe Parther Achteit mitrb, Die Midnael und Fehler der Prediner, die Mans del des Kirchen und Predigtwefent; die Umftande welche fie vermlaffen, und die Quellen wordes fie fliegen. Aber et But'min auch Borfchlage ihnen abzuhelfen, welche, ba fie aus Renntinif ber Cache, und ber Schwierigfeiten die fich ben ibret Zusfindrang fitten möchen, geschöpft find, allerbings Aufmers famfeit verbienen. Borinteffen bieft Schrift porguglich zbaraftet 18. 21. 10. 25. 1. 25. 1 Gt. III deft.

riftet, At thrife, daß der Berf. wie es freylich schlederdlage nothig ift, daben so sehr in das einzelne und besondere gestet, theile, daß er ans der Airchengeschichte alter und neuer Zeiten Häusige Benspiele beybringt, welche verkehrte Begriffe man sich von dem Predigtwesen gemacht, und wie elend man bepnahe allgemein geprediget hat; und in so vielen Ländern noch seit prediget. Da diese Berspiele vornemlich von den Zeiten turz nach der Resormation entlehnt, und oft in langen Auszugen weitläustig vargetragen sind, so sieht man wohl, daß der Berf, die Ibsicht gehabt hat, manchen von seinen Ausschrüdern gleichsam einen Spiegel vorzuhalten, darin sie sich wider ihre Erwartung selbst sehen, wenn sie einen andern zu sehen glauben.

Man konnte es vielleicht tabeln, daß ber Verf. bisweilen in etwas berben Ausbrücken, bisweilen in einem etwas naiven ober brolligten Ton spricht. Aber seine Sprache ist doch das best so herzlich, und man merkt ihm so sehr das ernstlichste Bestegben an, mit seiner Schrift so viel Gutes zu flisten, als er nur kunn, daß man ihm einen verunglücken Ausbruck ober eine nicht ganz seine Wendung gern verzeihet.

So fehr übrigens auch Rec. ebenfalls ber Mennung ift. daß Berbesserungen des Rirchen. und Predigtwefens überall noch norbig find: so scheint ibm boch bas so febr betaillirte Bild, was der Berk von den Dangeln desselben mit so vielem Leben und mit fo auffallenden Bugen bier aufftellet, von einer Gegend Deutschlands abgezogen zu fenn, wo man ini Ganzen genommen both wibi noch etwas weiter guruck ift, ale man in anderer Gegend auch mur gu glauben pflegt. Die Saunge Tache ben Predigerstand zu verbessern, und ihn noch nublichen zu machen, lauft am Ende boch immer darauf hinaus, bas man den Bredigern gehörig zu leben geben muß, wie andern Beuten welche bem Staate bienen. Alsbenn werden der einfichtsvollen gefitteten, gutbenkenben und dem Staate nitblis chen Prebiger, balb mehrere werben. Go lange bas aber nicht geschiehet, sind alle übrige noch so gutgemennte, noch so sweitmäßige Borschläge vergebens. Denn Armuth ift ber Beg dur Unwillenfwit, Riebertrachtigfeit und Berachtung überall. and von je her gewesen. Hing illae lagrimae! Glaubt manaber wirklich, daß die Prediger nur eine unmige ja so gar Schabliche Laft bes Staats find, fo mache man boch einmal den Berfuch, fie samme und sonders absuschaffen, und man

wird ja seben, ob der Rauber, der Diebe, der Mbrder, der Betrüger, der Wollsklinge ic. alebenn weriger seyn werden.

20f.

26. Zwey Predigten über die Abschaffung der Bettelen auf dem platten lande, und die deshalb errichteten neuen Armenanstalten. Gehalten von Rape mund Dapp, Prediger zu Kleinschönebet to. Zum Besten einer Dorsarmenkasse. Berlin, 1792.
den Bos. 40 S. 8. 3 R.

Diese benden Derbigten verdienen mit Recht einen Dink in infrer Biblistbet, fowohl wegen ber Berankaffung ben wels mer fie nebalten find, ale auch wegen ihrer einnen Gote und Awedinafiateit. Der Konig von Preußen ließ vor rimgen Robern in der fleinen Sendt Strausberg 4 Meilen von Berv fin ein großes Armenhaus bauen, worinn 300 Arme verpfleat und m nublichen Arbeiten angehalten werben follten, um bie Unterthanen auf bem platten Lanbe von ber Dlage ber Better ten zu kefregen. Die Unterthanen in bem Theil ber Mittel mart, beffen Arme bort verpflegt und untergebracht werben follen, wurden auf Befehl des Kanigs durch die Prediger ber an aufgefordert, fich gu einem frepwilligen Gelbbsptrag ju Und terbaltema bes Armenhaufes ju verftehen, welches ber Rimia ant einene Roften bauen ließ; und an den meisten Oren vere Kanden fich die meiften mit Frenden zu einer verhäftniffmagie den Beoftener. Rummehr ift biefes Dans fertig, ein feber Unterthan giebt nach ber gemachten Eintheilung weit weniger me Unterhaltung des Hauses, als wohn er sich felbst frequestig eeboten bat, und es ift ein Regiement befannt gemacht wor den, worin den Unterthanon bekannt gemacht wird, wenn fle die muthwilligen Bettler aufgreifen, und wo fie dieselben abliefern follen, damit fie von Dorf zu Dorf endlich bis nach Strausberg ins Armenhaus kommen. Seitbem biefe Einrichtung getroffen worden, ift bas platte Land in bem Theil ber Mittelmart, ber auf diefes Armenhaus angewiefen ift, ann leer von Bettlern, so bag fich fost feitt einziger mehr feben lift, und in bem Armenhause ju Strausberg befinden fich shneefabr aniest 200 Pertfer, die theils felbft babin gegans gen, theils mit Zwang hingebracht iborden find. Wer die Plasse und die Noch aus der Erfahrung tennet, welche die Werdeley überhaupt und besonders auf dem platten Lande verurfachet, der nach gewiß dem gutigen Könige von herzen danken, daß er seine Unterthauen durch diese wohlthätige Einrichtung des Armenmesens von der großen Plage der Retteley bestropt hat.

Der Herr Verf. der benden Opedigten hat seinen Anhberen bie große Wohlthat die ihnen der Kunig erwiesen hat, erift unschaultich gemacht, mid sie ermahnt; das sie alles, was istien daben pur Pslicht gemacht werde, solosist in Absieht der Cinrichtung ihres Beptrages, als auch in Absieht der Kortschaung und Ablieferung der Bettler mit Treue und Sorgfalt verrichten, damit diese nühlliche und wohlthatige Armenschlicht zu ihrem eigenen Besten immer sortbanden mige. Sowie mad num schon in den übrigen Predigten dies der Herrichten num gemacht hat, Iwackmäsigkeit, Deutlichkeis des Portrages und den herzlichen andringenden Lon der Ermahnung gerühmt hat, is haben vorzäglich diese berden Predigten diese Eigenschaften in einem reichen Mass. Dahen mit sie angehenden Predigten den kinden Wenntassungen sehr eingehenden Predigten den ähnlichen Verantassungen sehr eingehenden Wollen.

Ba.

27. I.M. S. Gebanken von der Abanberung des Breviers. Mit Unwerkungen begleitet, und der katfolt., schen Geistlichkeit zur Gelbstprüfung vorgelegt vom E. B. M. 1792-8. 5 Bogen.

Dach ber Angabe des Berf. hat ein Mann, dem man weben Einstiche noch acite Andachtstebe absprechen kaint, auf Berst langen eings so erlauchten ale kromunen gufünktigen Dischofe der deutschen Kirche, einen Plan über die Abanderinig verst Breviers eintworfen, der aber discher nur noch im Manuscripel und Copiea von einer Hand zitr andern gieng. Dies vorans laste den Berf: den Binken, welche Jener Plan enthält, weldtes nachzustunen, und seine Beobachtungen und Anmerkungen darüber der katholischen Geistlichkeit zur weitern gefälligen Belöstpelbung vorzulegen. Er fäst haber jeden einzelnen Partugraph des gedachten Plans bier abbrucken, und fügt seine einzelweiten Bemerkungen darüber sogleich ders — Das Brevlav

un with file fich lift nach ber Anaabe bes Leef, eine Sattinflung mundlicher Bebethe, welthe die Kirche taglich zu verrichten der Geistlichkeit aufgelegt hat. Es enthalt die Diafmen Del bibs, Stellen aus allen Buchern ber beiligen Schrift, Dr mnen aum Lobe Gottes und der Beiligen, furge Lebensges ldichten ber Seiligen, Rirchengebethe und einzelne Verfitel aus ber Bibel. Alle biefe verschiedenen Theile werben nach Worfchrift der vorangelesten Rubrifen an einander geteilet, und bilden to vin Sanges, welches das Laquerf eines Gelflichen ausmacht. So wohl die aussete Abem und Einrichtung bes Breviers, als auch bie Geschichte seines Ursprungs, zeigen beutlich genug, daß es anfänglich nur für die Monche bestimmt war; aber ball defiel es ber beiligen Rivdre, febem Beiftliden unter einer Tobfunde bas tagliche Brevierbethen gu-be-Da nun wohl nicht zu boffen ift, daß diefer Befitte puring genominent werben birfie, und both bas Breules nach feinem gegenwärrigen Anfrote und Form, ben febigen Beiten und Umftanden gar nicht mehr angemeffen ift; fo vers Dient eine Berbofferung bes Breviers nach feinem Juhalt und Form allerdings die Aufmerkfamkeit der Riedjenvorsteher. Der oben bemerkte Plan zu biefer Berbefferung, ben ber Berf. hier abbruden läßt, verdient duch die Aufmetkamteit ber fathodischen Gelftlichkeit. Eben fo wichtig, und noch vorzüglie cher find die Anmerkungen, wornit der Berf. Diefen Dian begleitet. Er beift nicht nur bie Dingel, Reillet und Abges Komackheiten bes Breviers mit allet Fremukhigfeit und Bescheibenheit auf; sondern giebe zugleich auch eine febr gründlie che Ampeifung que Berfertigung eines beffetir und mockmaffigern Breviers. Den Endmeet bes Brevierbeihens fest er in Gottesperehrung und eigne Erbanung. Rach diesem Endiweck pruft er das jegige Brevier nach Form und Inhalt, legt felme Zwedwidrigfeit augenscheinlich und Blar vor Angen, und jeigt, daß man recht der gefunden Bernunft jum Tros quadrata rotundis unter einander hingeworfen bat, um bie ichlimme Bernunft recht zu unterjochen. Much die Berbefferungevorfchlige des Verf, geben von bem angegebenen Endsweck aus, und find durchgangig fo beschaffen, daß fie der weitern Prufung und Beleuchtung der fatholischen Rivche sehr wohl wurdig And. Daben bescheibet fich ber Berf. gar gerne, baf nichts leichters ift, als Plane mi machen, und nichts schwerer, als fie auszuführen. Urbrigens balt er es auch für Pflicht eines **A.1**...

Sapfafelleus, in diefen jund ähnlichen Fällen, fest und ber scheiden leine Mennung zu sagen, und das Weitene gang rubig ber Parsicht zu überlassen.

G

28. Spfematische Anleitung zur Kenntniß ber Luellen und Literatur des Braunschweig. Wolfenbattelschen Staats . und Privatrechts, von Julius Georg Paul du Roi, Dr. und Br. tüneburg. Hose gerichts Affessor. Braunschweig, in Kommission der Schulbuchhandlung. 1792. 317 Seiten. 8.

Unftreitig bat, sich ber Werf, durch diese Arbeit nicht nur das Aterarifche Dublifum feines Baterlandes verbunden, fonbern er hat fich zunleich um die Gultur des deutschen Privatreches, welche vorzusiich durch bie Erlanterung einzelner Propingial. gechte befordert und erweitert wird, ein Berbienft erworben. Bon. Mangeln glaube felbet ber Berf. feine Arbeit nicht gang Dep; allein, jeder Ranner einer folden Arbeit wird es ihm doch gern einehumen, dos er mit Bleis und Warme für seinen Gegenstand gearbeitet bat. Das Werf selbst fann übrigens neben der kurdich erkbienenen von Liebbaberschen Einleis tung in des Braunschmeig : Lüneburgische Landrecht, sehr gut bekehen; da jeuer nur die Skundsabe des Br. Lüneburg, Pris natreches bearbeitet bat, obne fic baben auf eine historische Entwickelung der Bandesgeseiche und sorgfältige Anführung der Litevatur einmilaffen; auf melde lebtern Stude ber Berf. ale lein seine Sauptrücklicht genommen bat.

Das Sanze zerfällt in swort Theile. Im ersten wird von den Quellen des Braunschweig Wolfenbuttelschen Staatsa und Privatrechts gehandelt. In verschiedenen Albtheilungen werden alsdenn die gigenslich framden und ursprünglich deutschen Gesehe angesührt, deren Bestimmung der Gillsigkeit bemerkt und das Rechtsverhältnis derselben gegen die Landesgesche angegeben. Alles was shierüber in Aucklicht des ramissches angesehen. Alles was shierüber in Aucklicht des ramisschen ach eines nur ganz bekannte Sähe. Allgemeins Rechtsgewohnleiten murbe der Aerfasser daben, wenn ihm das was Gew Pras. Zufeland neulich bagegen erinnert hat, schon

sefonnt

befannt gewesten wate, wohl nicht mehr unter die Rechtsonels Len mit gesetzt baben. Als etwas befonderes bemerken wie' aber, bağ bas chemals gultige Sachsenreche burch ausbruelle de Berordnungen vollig ift abgeschaft, und Die veinliche Berichtsordnung Barls V. burch eine eigne Berordnung vom 24 Apr. 1508, mithin 36 Stabre nach ihrer erften Befanntmas dung, vom Bergog Seinrich dem füngern, im Bergogthum Polfenbuttel ift publiciret morben. - Diermifamerben bie eis menen Landesgesete angezeigt, und unter folden auforderft von den-Quellen des Br. Bolfenbuttel. Staatsrechts, von Ramilien , und Erbvertragen , von ber Verfaffung und ben Bes rechtsamen der Landschaft, von Landtagsabschieben, von den besondern Gesethen in Ansehung Des Schatz : Steuer : Doftund Stempelmelens, gebandelt. Borghalich fleifig ift bas bie Korisch : chronologische Berzeichnik der Kamilien : und Erbvertrage, Difpositionen, Teftamente und Bergichte; besgleichen ber Landingsabschiede, Mecesse, Reversalen, Affecurationen und Confirmationen der Privilegien der Landichaft, gefammlet. Das gedructe Berzeichnif berfelben, welches Engelbrecht ebebem geliefert bat, ist gegen bas bier mitgetheilte aufferft mangelhaft und unvollständig. Befonders find die bieruber mitgetheilten Machrichten aus ben handschriftlichen Annalen des chemaliaen Braunschweig, Landsond, Wismann, die febr felten geworden find, entlehnt und überhaupt die Verzeichnisse mit fritischer Genauigkeit verfakt worden, woben ber Berf. die Quellen, aus welchen er feine: Anaaben geschopft, lebesmat forafattig angrführt hat. De indes biefes Berzeichnif ber & A. aanz vollständig ist; ingleichen ob sie noch sämmtlich vorbanden find? wird fich erst bann mit Luverläffickeit beurtheis ten lassen, wenn ber Beer Kammerrath Ribbenevop sein of fentlich gegebenes Berwrechen erfüllt und feine Sammlung ber. Br. Bolfenbuttel, Landtansabichiebe berauegegeben haben mird. - Eben fo wollständig End bienachft die Quellen des Br. Bolfenb. Privatrechts angegeben. Zuerft werben ble Gieleke, welche die Kirchenverlaftma betreffen, angezeigt und darauf die einzelnen, geistliche corpora, als Acabemien, Klofter, großere und fleinere Ochulen betreffenden Gefete, anges fabrt; alebenn wird von ben besondern Quellen des burgets liden. (privat-) veinlichen und Lehnrechts; von den Rechten besonderer Stande und Beschafte, insonderheit vom Dorf. und Bauerntechte, Rriegsrechte, Sandwerterechte, vom Doc. licen : Bechfel . Rammer und Amts : Forst und Jago : Berg.

menterecterunk endlich vom Brocen, mit befonberer Midt auf die Hofgerichts und Kanslemordnungen und einige andere. ben Droces überhaupt bestimmenden Wefete, gebandelt. Diere auf folgen die Gefete bes Burfteuthums Blankenburg, bie be fanbern Stadtgefete von Braunfchweig, Bolfenbuttel und Belmitabt. Den Befchlug machen endlich bie Bewohnheits mehte. Dan barf bier aber fein floffificirtes Bergeichnik als ler einzelnen kleinen Verordnungen, Ausschreiben und Lane desgesetze suchen. Diefes wurde auch in der That, nach ben bierüber bereits vorhandenen Woltevertschen und frederse dorffichen Schrifften, eine gang zwecklose und überfluffige, Arbeit gewosen fenn. Der Berf. hat welmeht nur immer bie Dauptquellen jeber Art, nemlich die wichtigften Gefete, ei gentlichen Ordnungen und größere, Berophnungen ausgehoben. und foldhe bin und wieder mit kurren bistorischen und literaris ichen Bemerkungen begleitet. Daburch bat benn unstreitig seine Schrift auch für auswärtige Rechesgelebrte wiebr In terelle befommen.

Der zweyts Theil ift gang ber Literatur bes Brautie fdiveig Bolfenb. Rechts gewibmet. Bas man von berfelben ber von Prann, von Selchow, Wieler, Makor, Engels brecht u. a. m. antrift; ift theils mangelhaft, theils gang where instematische Ordnung, und in biefer hinficht wurde fchon jedem paterlandischen Literaturfreunde bas Schriftenverzeichniß des Berfassers augenehm senn. Allein er hat weit mehr geleistet, und die gesammte Literatur des Br. Wolfend. Staats aund Privatrechte, nach allen Zweigen berfelben abe gehandelt, und bey jedem einzelnen Rechtstheile Opkeme, Lehrbucher und Schriften über besondere Gegenstände und Materien, gehörig abgesondert. Bollständigkeit hat zwar der Berf. hierben fichtbar zu erreichen gefucht; ob fich aber nicht hin und wieder noch eine kleine literarische Rachlese machen ließe, mußen wir billia geubtern Literatoren ber Br. Bolfenb. Rechte überlaffen. Go viel ift indes gewiß, daß diefer Abris der Literatur auch durch die zuweilen bengefügten frieischen Bemerkungen und durch die specielle Angabe des Inhalts bes gtogern ober gufammengebruckten Werfen überaus brauchbat geworden ift, und daß darin zugleich die Lucken aufgebeckt word den find, welche sich ben einzelnen Rentestbeilen finden und zu einer tunftigen Bearbeitung noch Stoff genug übrig laffen.

DID.

nie das Elvilrecht richtig gelernt und merklart wird. Sine Abhandlung des Franz Rapolla, Königlichen Rammerprasidenten zu Neapel; aus dem lateinischen überset, mit einer Vorrede und mehrwen Anmerkungen begleitet von Ludwig Friedrich Briesinger dem jungern, Ranzlepadvocaf in Stutigard. Stutgard. 1792. 416 S. 8. 20 K.

Das Original, beffen gwote Ausgabe unter bem Titel: de Inrisconsulto, sive de ratione discendi, interpretandique juris civilis Libri II. Audoro Franciko Rapolla, Reg. Cam. Prof. 34 Neapel im Jahr 1 766 heraus fam, blieb in Dentich land meist unbekannt; ob es aber eine Uebersehung in unsere Sprache verdient habe, ware eine andere Frage, welche wir nicht geradezu bejahen michten. Nicht als ob ber 23. nicht viel Gutes gut gefagt batte, fondern theils weil er boch für uns Teutsche nichts neues bat, und wir das meifte schon in manden voterlandischen Schriften, befonders in Eckard. Hermenert, juris bester ausgesihrt finden, theils aber, well wir une für überzeugt halten, daß Schriften biefer Urt, welche ale lein das Romische Recht behandeln, immer nur in der Romis ichen Sprache geschrieben senn sollten. Damit aber wollen wir dem rühmlichen Aleis und Berdienst des Uebersebers nichts benommen baben; denn nicht nur die Uebersebung ist, so viel wir ohne das Original urtheilen können, sehr gut und fliessend gemacht, fondern auch die Anmerkungen des Uebersebers, in welchen bstere der Verf. wrecht gewiesen wird, zeugen von seltenen Kenptnissen des erstern sowohl in der eleganten juris stischen Literatur, als auch in der Rochtsgeschichte und Ausler gungefunft, welche alle Aufmunterung verbienen, und und mit Recht die schonften gruchte erwarten laffen.

30. F. E. de la Fantaine, Sr. Maj. des Königs von Polen Hofrachs und würftichen leibchirurgus, Burger's der neuen Confliction zu Warschau, i. f. w. chirurgisch, medicinische Abhandlungen verschieden

nen Inhalts, Polen betreffend. Wit (VII) Rus pfern. Breslau und Leipzig, ben Korn. 1492. 172 Seiten in 8. 1986. 886.

Der Vers. hatte nicht nöchig, seiner Schreibart und der vielleicht vorkommenden Sprachsehler wegen, sich im Poraus zu entschuldigen. Die Sprache ist ziemlich rein und sein Vortrag stieffend, angenehm und unterhaltend: Die abgehandelten Waterien sind in Beisfform darzestellt. Läßt gleich die Aussarbeitung hier und da noch einen Wunsch, noch eine Frage dem Leser übrig, so entschädigt doch das viele Nene, und woder Leser dies nicht sinder, wird er nicht selten durch Berichtigung von manchen dieher irrig geglaubten Nachrichten, die er selbst zu untersuchen nicht im Stande war, sich angenehm belehret sehen.

Der erfte Brief handelt vom Beichfeliouf: auerft die Schriftsteller, welche bavon geschrieben baben, und die Berfe herung bes B., daß er keine Zeile niedergeschrieben habe, beren buchftabliche Bahrheit er ju verburgen, nicht im Stante Die fich fritisch absetzende Materie gebe nicht nut in die Saure, sondern auch in die Ragel der Sande und Ruse: und diese Magel werden sehr verändert, aber keinesweges schwarz. Die Krankheit verschont tein Alter, Geschlecht, Stand, noch neu angefommene Auslander in Dofen, und oft brimt fie das Kind mit auf die Welt. Manche Leute be-Commen fie gar nicht, andere aber mehrmals und im Sommer baufiger als im Binfer. Auch Thiere, besonders folde, melthe lange Saare baben , find ihr unterworfen. Ditt bas Rebervieh ift davon ausgenommen. Wit weichen und lichtbraunen Saaren versebene Subjecte find ibr am baufigften aus gefest. Ben alten Leuten, mit gang weißen Saaren, bevbachtete fie ber B. nur. Sie ift anstedend und theilt fich burch ben Bepschlaf; bfteret burch Ammen, und zulege burch auffer-Niche Anfteckung mit. Lettere ift die gelindefte Art. Beichselzopf verspiret man vom Urwrunge der Beichselstuffes an, bis an die Carpathischen Gebirge, Lithauen, Beiß : und Rothreußen, die Cartaren. Unter Angust bem III. fam & auch nach Sachfen, und die meiften dabin verhepratheten Beiber bekamen ihn felten, besto haufger aber ihre Rinder, anweilen entfieht er ohne alle vorhergebende Beschwerbern und m andern Zeiten gehen jahrlange Zufäste voraus, und marieh-

med kommet er gang platifc. Die vor fam Bernebende Befcmerben, konnen von benen, bie vor andern Krantbeiten fich zeigen, nicht unterschieden werben. Doch find die gewöhnlichken Beichen, berumsiehende rheumatische Somerken. Schrecklich find bie vom Brn. R. beschriebenen Zufalle, wenn fich die Weichselzopfmaterie nicht auf die Saare ober Ragel wirft. Unter andern beobachtete er, daß, wenn fie die Angen bestel, der liquor Morgagni verbunkelt wurde, die Erostalllinse aber burdfichtig und gefund blieb. Sonberbar war bie Erfchemma, baß bie Derfonen, ben welchen ber Ausbruch bes Beichfelgopfs zauberte, einen unwiderftehlichen Lufter zum Brandtweint infen befamen, auch wenn ihnen biefes Getrante vorber unbefannt war, und Rrante batten Geluften nach Speifen und Etel für andern, ber ungewöhnlich, und wie ben Schwangern mar. Babe und flebrichte Schweiße, mit anfangenber Linderung ber Schmerzen am Ropfe, find die ficherften Rennzeichen . baß fich ber Weichselzonf bald bilben . und bie Erifis geschehen werbe. Zuweilen platen bie Saare in ihrer Mitte, und bie überbanfte Materie ergießt fich zwischen fie, moraus ichon am britten Tage Millionen Laufe entfteben. Daß aber Blut aus ihnen floße, sen vollig ungegrundet. Bleibt nach der Erifts eine Ralte um Die Ochlafe, fo ift bies ein faft untrhaliches Rennzeichen, baß ein awenter Wetthfelzopf fommen werbe. Je nachbem einzeine Snare ober alle bamit befallen werden, entstehe ein mübenformiger ober ftriemenartiger Beichselzopf. Einige Tage nach feiner Entstehung be-Fommet er einen Geftant wie rangiges Rett, und verurfacht in den Kingern bessen, der ihn berührt, eine Michende unangenehme Empfindung. Mande befommen ihn noch nach dem Tobe. Die Bufalle, welche Thiere por dem Musbruche befiele ben leiden, muffen mit denen, die der Mensch hat, viel abntiches haben. Dunbe auffern alle Zeichen, welche vor ber Buth vorhergeben, ausgenommen, daß fie viel faufen, und von ihrem Dig die Buth nie entsteht. Der B. theilt den Beichsel-2008 nach seiner innern Beschaffenbeit und äussern Gestalt ein in ben magren und falichen, und mahren und falichen zugleich, in den gutartigen und bosartigen, in den einfachen, wohin auch der halbseitige gehört, und den vielfachen, der wiederum a) Striemen - oder b) Migen - oder Maffenformig, c) sber drevfach, oder d) vom Kopfe freustehend ift. Roch konne man ibn auch in ben kennbaren ober unkennbaren eintheis ien. Der saliche entsteht aus Bernachläsigung der Reinlich

delt, wird and dem Ginfalben mit Rett. Er fann aber au fammt werben. Benm wahren und falichen zugleich banet der erstere, welcher fich vom Lovfe finon abgesondert bat, an den gesunden nachwachsenden Baaren an, die aber nicht gereis nigt werden formen. Der gutartise entsteht ohne vorberde hende uble Anfalle. : Benin einflichen, bilben sich nur einzelne Daate jum Beichselzopf, die übrigen bleiben gesund. Der vielfache bat feinen Mamen, weit er alle behaarte Theile bes gangen Korvers einnimmt. Der ftriemenartige findet fich nur ben Mannern mit neichornem Kopfe, und letterer nur ben Web bern. Benm drepfachen fommen zu bem wahren und falichen nach einiger Zeit ein werter währer, darnach ein falscher, und bann wieber ein wahrer an einem und eben demfelben Bins del langer Saure. Der unfennbare entitebt zur Zeit des Erd firens, timb die Saare behalten die ihnen gegebene Seftale bew Die nachste Ursach bieler Krankheit ift vollig unbekannt, und andere Krantbeitemoterien icheinen an ihr nicht Theil ju nebmen.

Die Rurart muß ben Reiten ber Kranfbeit angemeffen Epn. Ber anfangenber Krantheit muß man den Uebergang ber Materie in die Baare, burch auffisende, verdimmende, erweichetes de, verfiffende, feifenettige Dfienzen befotbern, womit man, wenne die Crifis nicht gescheben wollte, das Extr. aconit, cicut. Ft. Sulph. Mercurial - und Antimenialpráparate verbinden mulic Das Eviesalas wirfe aberbandt in biefer Krautheit fast so wecie fifch wie bas Quecksiber in ber Luftseuche. Die Salivation ift aber bochst schädlich. Lift die Materie zum Uebergang in die Saare aubereitet, fo find foweistreibende Mittel angezeigt: Im gehörigen Rall find auch ansleerende Mittel und Aberlaffe unenthebelich. Die barf bas Rieber, bas zur Erife fo mbe this ift, unterbructe, im Gegentheil wo es fehlt, muß es ervege werden. Kur dem Abschneiben mun man sich haten, wenn noch wicht alle Materie in die Saare übergegangen ist. Ware en aber wirklich abgeschnitten worten, so muß man ben abges fchnittenen wieder an feine vorige Stelle bringen , wahrent er noch frisch ift. Er fest fich fest an, wie ben Beinbruchen ber Callus, und lindert die Zufalle. Die vom gemeinen Bolf als Saus mittel gebrauchten Mittel, Dieffer mit Brantwein. Sale, warmes Bier mit Speck, der Ablud von Lycopodium. Vinca Pervince and Mulcus terrefiris, and unwirfam. The fich der Beichschopf vom Kopf losmacht, muß man die. Derecte aus obinen Vilanzen nicht ben Seite Kuen nachben

der mid einen bittere und flattenbe Mittel neben. Done dus: ferliche erweichenbe Bilttel, erreicht man felten feinen Awed, um bie Daterie nach ben Jaaren gu bringen. Gest fie fich. Aatt babin zu geben, oder bie Pragel einzunehmen, auf anbere Theile . In entfteben aufferft bosartige und bertnachige Gleet fempfire, worin bas Antimonium unter Salben aufferlich nes' braucht; fpecifich wirft. Benn fich bie Daterie in die Ragel' ceitisch abfetten will, fo bienen bie nemlichen auffertichen Erst meichemasmittel, bie oben empfoblett worden. Nach Umflan. ben werben auch reiteride Mittel, als Binfenpffafter, ober Cantharibentinetur an den Magelsviken angewande Much bast Einsteden der Fingerfriben in ben frifden Beichfelnorf thur: die nemlichen Dienste. Schlagt alles fehl, und fomme bie! Materie nicht beraus, fo hilft die Inoculation gewift, wenn man nemlich eine etliche Stunden lang auf einem mie einems frifchen Weichsetzupfe behafteten Ropfe geseffene Baube bem! Datienten febieunia auffett. 3fft ber Beichselwof noch nen. am Roufe festilisend, stinbend, bringt er beum Anfühlen tenes: Mechende Orifeln in den Ainaersbisen bervor, und faben alle: Prantheitszufälle noch nicht aufgehort, danie kann mun Kin: auf teine Beite, bone bie ichreitlichften Bufalle zu errenen, ale femelben. " Im Segenfalt tonn bas Abschneiben ohne allen Schaben gefcheften. Einsfanberes Sausmittel ber Suben. Die figher einen alten Weichfelgopf, gießen Brandewein baro aber, trinfen taglich ein Glaschen voll bavon, und verschlimmeen fich bas liebel. Die der Abfonderung ber Ranel, geht es viel langfamer als ben ben Baaren. Dierauf folgen 20 Meobacheungen, Die, besonders für Angenarite bodift merfe murbie find.

Aweyte Abrheilung. Ersten Brief über die in Polen wordalich berrschenden innerlichen und ausgerichen Krantheiten. Bast alle sind chronistie Krantheiten oder Mochfesser. Die gamptkade und einige andere Städte ausgenommen, ist die Judulation der Blattern ganz undefannt. Diese sind in Polen so bisartig, und werden durch übse Aehandlung so bis 7 non 20 ausgen fann. Bon den disartigen Blattern und dem Weichfesser fann. Bon den disartigen Blattern und dem Weichfesser sommelt, als Polen. Schröpfen ist wenig, außer den Juden, dasser, dasselbst gewähnlich, das Gaarschunziehen, die Bluttgel, besanderes Geloebastrinde, das Saarschunziehen, die Bluttgel, besanderes

bie Aberdfinung. Man tomte rechnet, bag uhter id Trepas nirten faum einer bis norp fterben. Theanenfifteln find lebr haufig. Masenpospuen giebes viele, mid noch mehr Kansens fcharten. In 10 Sahren kamen bem B. nur 12 eingesperrte Bruche vor, unter welchen nur ben zwen bie Overation the thig war. Unter 100 bis 400 befommt faum einer einen Der Bafferbruch ift eine gewöhnliche Krantheit. feltner ber Reifchbruch. Unter einer Million Denfchen ift feiner mit bem Stein behaftet, es miffte benn ein Auslander fenn. Conberbar ift es, bag es bod Mierenfteine giebt. Afe terfisteln: find baselbst zu Hause. Unter 800 bis 1000 Geburg ten, wird man nicht eine finden, wo die Sand bes Gebartse belfers nothig ware. Beschwäte an ben Ruffen find felener, ale ben uns, beste häusiger aber bie Knochengesthwulfte, ber Beinfraft und Bindborn. Biffe von tellen Sunden, Wolfen ze. babe ber B. und mit ihm die meiften aften Werzte und Mundarate niemals Gelegenbeit gehabt zu feben und zu behanbeln: unaeachtet Berr v. Monococ fie mit feinem bekanne ton Mittel an hundert neheilt haben wolle. Dieses unbedemtenbe Mittel erhalte vielleicht im Auslande mehr Glanben und mache mehr Auffehen, als in Volen. Die Luftleuche mache ben betrachtlichsten' Theil ber Chirurgie aus. Die Angahl ber Ertruntenen ift jabrlich aroli. Bis jest eriffirt mir viffe befentliche Anstalt, Die Ronigliche, ju ihrer Rettung. Bulett esmas pon der Belohnung der Territe und Wunderste.

Twepter Brief. Die Galanterie ift in großen Stabten. Polens aus bochste gestiegen, und venerische Krantheit bringt. alle Zufalle bervor, die man auffer Polen bat, so das fich die Luftfeuche zu den übrigen Krantheiten im Durchschnitt, wie 6: in to verbalt. Bon allen von ihr herkommenden tiebeln wird feine häufiger beobachtet, als die Rasengeschwure, web. es sep vielleicht kein Land in der Belt, wo man mehr Wiene ichen ohne Rafen fabe, als bafelbft. Die meiften Arrate bes bienen fich der Extinctionsmethode; noch baufiger aber bes Sublimats, ohne daß biefes Mittel ber ber talteften Bitterung und ber ichlechteften Didt tible Bufalle juwege brachte. Oublimatsaibe der Civillo wurde in Polen schon seit Itabrinenderten von den Judenbarbierern und Charlatans gebreucht. Die Proben mit bem Altragalus exscapus fielen bete, wie in Defereich, leblecht aus. Roch ist bas Eingraben in Dist in det Bauptftabt wird auf bem Lanbe gegen Die Luftfeuche im Go

branch, und läuft übel ab.

Deieter Beief. Ueber die polnischen Juden, ihre Lebengart und gewöhnlichen Krankbeiten. Schon int das Kind wird der Keim zu Krankbeiten gepflanzt. Weiber, die schon d bis 15 Jahre Ammendienste verrichten, und zu weilen 3 bis 4 Sauglinge zugleich angenommen haben, nicht seiten schon an die so Jahre grenzen, geben den Kindern am Lage ihre Brust. Die Mutter aber, welche den Lag dem Handel weihe; schenkt in der Nacht. Schon im 13.14.15 Jahre verheprathen sie sich. Ihre schlechte und sparsame; Kost, ihr Ueberfressen am Sabbach, ihre Unreinlichkeit und enge und stinkende Wohnungen erregen die häusigsten Krankscheiten unter ihnen.

Dierter Brief. Ueber Die Begratniffe in Den Städten. Ben den Diffidenten geschieht die Beerdigung gewohnlich erft am vierten Tage, nachdem die Leiche 24 Stufis ben nach ihrem Absterben in ein gemiethetes Tobtenbans gebracht worben. Der Abel und bie Leute vom Mittelftanbe Kegraben ihre Lobten gewöhnlich am dritten Lage. Alle Beanabnifplate find noch in den Stadten und Kirchen. Eracau werben fogar von den benachbarten Ortschaften bie Leichen in die Stadt gebracht, um bort begraben zu werben. Im Binter werden bes beschwerlichen Grabens wegen alle-Tobten in eine gtofe Grube unter einander begraben, welche foon im Berbst gemacht worden, und welche erft im Frühlinge mit Erde bedect wird. Bartherzigkeit und Geldbegierde der Donche verhindern gewiß, daß auch der Bettler nicht gu frit begraben wird, indem ben Bettlern erft so viel jusammen gebettelt werden muß, bis fie bezahlt werden konnen.

Fünfter Brief. Ueber die hiesigen mineralischen Wasser und Bader. Die Robe ist hunpflächlich vom Schweseimaßer und Stahtwasser in Arzezowize, als dem einzigen Ort in Polen, wo bssentliche Anstalten sur die Westundsheit errichtet sind. Der Schlamm zeigte sich besonders wirtssam gegen alte verhärtete Bubonen, Tophos, Knochenand wächse und alle Geschware.

Sechster Brief. Ueber die Straffenbettler. Nits gende fenn sie so häufig und scheußlich als in Polen, und er fixeche aus eigner Ersahrung, und sep durch Thatsachen überzeugt, daß Riegen, die sich an der Jauche der auf mancherley. Arren Instirten gesättige hatten, Gesunden die Krautheit nutcheilten.

Bieben.

Sleventer Beief. Ueber Charlatuns, Betrhger, Jgworanten, Scharfeldter, Sebammen, u. f. w. Magnetismus und Charlatanismus fepen in Polen gafff unbekunnt. Das gilt aber nur vom höhern Charlatanismus. In ver niebern Classe von Aerzten und dem Bolf gehts wie in viesen andern Landern, wozu hier schone Belege gegeben therben.

Achrer Brief. Neber die Universität Cracan. Sie ist vom jetzigen Könige sehr verbessert worden. Ben dem mes dieinischen Theil des Lectionscatalogs michte doch manchem Less der Wunsch aufsteigen, daß noch größere Berbesserungen gemacht wurden. Seit dem Jahr 1784 ist durch den Jurst Primas auch für die Sildung der jungen Bundärzte in so serne gesorgt worden, daß von jedem der kiniglichen Giere im ganzen Lande zur Erlernung der Wundarzneywissenschaftsswohl als der Medicin einer auf die Universität Eracau ober Wilna geschicht wird.

Prennter Brief. Lectionsverzeichnist des Collegis: physici bey der Academie zu Wilna. Es ist vom Jahr 1790 — 91.

Jehner Brief. Ausze Nebersicht des Personale, der Einnahme und Ausgabe des großen Sospitals und Findelbauses zum Ainolein Jesu in Warschau. Ein Beptrag zu dem, was herr Aranitz im 47sten Theil s. deut techn. Encyclop. schon gelieset hat. — Die sauber gestoches wen Kupsertaseln stellen die perschiednen Arten des Weichselzopfs an Menschen, an einem Hunde und Pserde vor.

26

31. Spstem der ihrischen Dichtkunst in Bepspielen ; von Erduin Julius Roch. Berlin, 1792, im Berl der Buthh. der Realschule. XX. und 299 Seiten in 8. 16 2.

Non einer fehr vortheilhaften Seite hat sich schon der Verf. bieses Suche, ehemaliger Lehrer an der Nealschule, und jeste Prediger zu Verlin, durch sein Compendium der deutschen Lieteratungeschichte bekannt gemacht. Die Ausschift, welche er gegemodriger Benspielsumulung gab, past, wie er selbst er innert, mehr auf die Amvendung, welche er von dersteben in seines

fichier Beltion au machen gebachte, als auf biefe bier annuels gende ichriftliche Ausführung felbft. Geine Schuler in ber erften beutichen Rlaffe bes Dabagogium batte ber Berf, bisber weils praftifth, theile theoretifch, mit ben vorzunlichften Gat eungen bes profaifden und poetifchen Stole befannt zu machen gesucht. Diezu bediente er fich eines zwiefachen Mittels: ber Mehang in eigenen fchelftlichen Arbeiten, und ber Interpreto rian bentider Dichter. 3u beit eignen Hebungen pronete er Die Bufagben fo flufenmaßig nach ben einzelnen Theilen ber Theorie, daß die Lehrlinge vom Leichten zum Schweren, und mam Einfachen zum Aufahnmengesehten unvermertt fortichreis ren, und fich also endlich felbit oine Theorie in Benfvielen ichaf-Die daben befolgte Methode, welche in ber fen konnten. Barrede dieses Buche moch etwas umftanblicher beschrieben wird, war gewiß febr wohl gewählt, und volltommen zweckmatig. In Rucfficht auf Die Theorie und prattische Unleb tung jur Dichtfunft batte ber Berf. querft einige einzelne Beutiche Gebichte mit feinen Schilern burchinterpretirt. Intanglich dittirte er die ausgewählten Bepfpiele in die Reber, und gieng fie bann afthetifch burch. Um aber mehr Beit gu maren, fab er fic nach einer gedrucken Beofvielsammlung um. Die Bicbenburgische schien ihm zu theuer, und zu feinem weciellen Zweicke both nicht branchbar zu febn's indem er eine Buswahl folder Stude munfate, in welchen bie ewigen Gele ar des menschlichen Empfindens auf eine auffallend ober ver-Beckt richtige ober umichtige Art befolgt maren. Es fam hier alfo auf eine neue und gang einne Unordnung an. Und fo mußte Ach der Berf. felbft entschlieffen, eine folche Sammilung an peranstalten. Daben abet schränkte er fich blos auf diejeniae Dichtungeart ein, welche in Abficht auf Alterthum, Ertenfion und Intenfion die Skundlage aller übrigen ift, namtich auf die lyrische. Ben der bieser Sammlung zu ertheilenden instemansichen Korm kam es nun nach auf die daben zum Sirunde au legende Theorie an. Reine der bieber porbandes nen befriedigte in bieter Rintficht die allerdings gerechten Robermaen des Berf. in einem so hohen Grade, als Brn. Drof. Berbenveiche Spftem der Mefiberit, bem er baber in ber alleemeinen Rlaffifitation ber Dichterwerke burchaus, und fa ber fpeciellen Gintheilung ber erften Untergattung gum Theil gefolgt ift. Er hat baber am Sching biefes Buchs eine furse Ueberficht der Grundfite bengefägt, welche ihn ben ber Bahl and Anreibung feiner bier gelieferten, blof deutschen, Bene 17, 2, D. D. L. D. 1 St. III deft.

friele geleitet haben. Ein berfelben wirde amerit ban Maden der Runft überhaupt, und der Zusammenhang der Dichefunft mie ben übrigen Runften bargelest. Sobann folge bie allgemeine und specielle Rlassikkation der Dichterwerte, wooden wornehmlich auf ben Unterfebied ber wetischen Darftellung. in to fern fie entweder den Segenstand felbit, oder die dadurch erregte Empfindung, inehr ober weniger ausschlieffend, betreffen fann. Rudficht genommen ift. Somobl in biefer thebet-Acht, als in ber Samming felbit, find alle Terminologien und Erklarungen vermieden, welche die eigene Ebatigkeit der Lehrlinge hatte schwächen ober boch weniantus fibren und ver-Teiten konnen. Um die Aufmerklambeit und Urtheilskvaft derselben kets wacksam zu erbaiten, nahm ber Berf. sogar in iede Klaffe einige Gedichte auf, welche theils un fich fehlerhaft gearbeitet, theils von ihren Berfaffern für eine gang undere Rlaffe bestimmit worden waren, theile won Bielen, nach ce willen willführlichen Beariffen, in das Gebiet einer andern Rlaffe, ober auch einer andern Satema nespaen werben. Bed ber Auswahl der Gedichte fab er blos duf folde, welche Mes fter får berftectte Rebler und blendende Schönbeiten fenn konntten; benn freylich tonnen offenbare Stimmerenen Den Mus Ben nicht gewähren, ben man fic von ber Remittif bes Reliferhaften verloridit. Dagegen war er ben ber Behl bet Muster für mahre Dichterschonheit um bokto mehr verlonen. le Arengem Ruchlatt er auf die Subjette, für welche er fammelte, und auf die auffern Umftande, unter weichen er biefes That, zu nehmen batte. Biele mußten daber weaffleiben, welthe als Darftellungen gewiffer Empfindungen mufterhaft, und gur Reintinis gewiffer Seiten ber Dichterbegeifferung einzig braudbar find. Er verfpricht indes, ben Sammungen für Die noch übrigen Untergattungen ein litterarifches Bergeichnif folder Gebichte anzuhangen, Die er theile aus bem gebactien Grunde, theils zur Rammersparung, weglassen muste. Uebrigens find die gesammelten Beppiele sammitlich mit Weglassung ber Interpunktionszeithen abgebruckt, weil bies Berfahren ibber Beffinimung am gemaffeften ichien. Denn man fennt ben Einfluß jende Zeichen auf die Interpretation aus der Kritik des Alterthums.

Man fieht aus diesem allen die sehr wohl aberdachte und westmäßige Verfahrungsart des Serausgebers ben der Verunftab anstaltung biefer wirflich imeraus brauchbaren und empfehlungswerthen Sammlung.

Fa.

32. Peter Camper über ben naturlichen Unterschied der Gesichtszüge in Menschen verschiedener Gegenden und verschiedenen Alters, über das Schone antiker Bildfäulen und geschnittener Steine; nebst Darstellung einer neuen Art allerlen Menschenköpse mit Sicherheit zu zeichnen. Mach des Verfassers Lode herausgegeben von seinem Sohne Adrian Gilles Camper. Uebersetzt von S. H. Sommering. Mit zehn Rupfertzesen. Berlin, in der Vossischen Buchhandlung.
2792. XIX. Seiten Borrede und 77 Seiten Lept.
4. 1 Mg. 18 22.

Die Liebe zu den bilbenden Kunften, und die mit dem Stebio ber Antite verbundene Austbung berfelben, führten ben berühmten Berfaffer biefes treffichen Berts (ber fich in bet Borrede felbft über feinen Ibeengang fo ertlatt), fichon frus auf das Studium der Verfchiedenheit der menfchlichen Gefichtszuge, um auch die Rachforfchung ber Begete ber Schonbeit, welche in ber Kenntniß ber Geficheszüge ihren Grund haben, aber forohl von den Kunftlehrern, in den Erflarungen bes boben und ibealisch Schonen, als letoft von den Runfttern, größtentheils vernachläßiget werden. - Das Studium ber Anatomie, und bie Bergliederung verschiedner Menfchenund Thiertopfe zeigten ihm Formen, bag bas gewöhnlich zur Brundregel der Bisdung menfchicher Ropfe angegebne Oval micht gefchickt fen, um mit Bortheil und Siderheit bie De fichtspige zu entwerfen. Er fund die für das Gehien bekimmte Sohle im Sanzen regelmäßig und gleithforenig; abet in bei Stellung bes" Ober : und Unterfiefers beir nathalichen Unterfchieb ber auffallenben Berftbiebenbeit ber Roufe. - der auf die kötperliche Bisdung mobrerer Rationen (wovon er fich nach und nach eilite betrachkliche Sammlung von Scha-Deln-machte; ) gewandte Aufmerffalmleit, entbackte fich ihre

der aufammentreffende Grund biefer Berichiedenheit, und ber fo febr von bem unfrigen abweichenben Bildung aneifer Ropfe, nicht nur in dem Bortreten des Dberfiefers, fonderfi auch in der Breite der Gesichter und in dem Vierecke des Unterkiefers. — In der Vergleichung des Ropfes eines Megers und Balmucken, mit dem Kopf eines Europäers. — und nachher eines Affen, gab ihm eine von ber Stien nur Ober-Tippe desoane Linie den Unterficied zwischen diesen Be-Achtern an, und machte die Uebereinkunst des Megers; mit dem Affen deutlich. "Ich reihrte, fagt ber Berf, einige, Die-"fer Befichter auf eine Borizontallinie, und zog bie Befichte-"linie (von der Stirn gur Lippe) unter perschiedenen Binfefn Loan. Ließ ich nun die Sesichtskinke vorwärts berüberfallen. wso ethielt ich ein artiges Gesicht, ließ ich fie himterwärte! fal mlen, ein Megergeficht, neigte ich fie noch mehr zuruck, fa gab "Diefe Linie einen Affen, einen Sund, eine Schnepfe. Bieraus erhellet die erfe Grundlage blefes Lehrgebaudes." - Die Untersuchung und Bergleichung ber Ropfe von Menfchen je-Des Alters, leiteten den Berk immer auf den natürlichen. burch das stufenweise Unwachsen ber Theile in ber Jugend. und bas Abnehmen im Alter, verursachten Unterschied der Besichtsbildung in dem verschiedenen Alter, und auf Die Art Diefen Unterschied der Jahre abzubilden. Das mate Die ate Stufe biefes Lehrgebaudes, mogu er noch stens die na here Untersuchung der Linien fügte, welche die alten Meis Ber in ihren boften Berten gewählt haben; und fo fand er endlich viertens eine neue Art, um mit mehr Sicherheit, als vermittelft ber bisher üblichen Methode ber Ovale und Drenecte, alle Menschen und Thierkopfe zu entwerfen. Diefe Entbestungen, bas Bert feiner fruhern Jahre, murben in neuern Zeiten von dem Berf. in ein Spftem gebrucht, bie daben eintretenben Schwierigfeiten burd unermubeten fleiß, durch Modelliren und Zeichnen, durch Untersuchung der anti-Ken Kopfe, und der besten Kupferstiche, und burch Lesung der alten und neuern Raturforfcher und Runftler übermunden. und fo entstanden schou im 3. 1768 Materialien zu einer auf bas Berlangen ber Direction ber Amsterdammer Zeichnung ratademie gehaltenen Borlefungen, wovon die Befte von beit Werf. in der Folge gestednet und bereichert, und in bem vor uns-liegenden Bert von feinem Cohn berausgegeben murben Micht allein ben Rennern und Liebhabern ber bilbenden Ranfte, fambern auch den Ragurforfchern, vor allen aber ben Zeiche

nern, Malern und Bildhauern muß dieses Wert höchst wilkkommen seyn; weil sie in den darinn aufgestesten und mit so vieler Bestimmtheit und Deutsichkeit auseinander gesetzen. Theorien, reichen Stoff zum Studium, und in den Schatz von naturbistrischen, anatomischen, asthetischen, antiquarischen und artistischen Kenntnissen des Verf. einen hochst wichtigen Beytrag zu ihrer Vervollkommung sinden werden.

Dem schon oben angeführten Plan nach, zerfällt das Werf in vier Thaile, und in denselben untergevodnete Kapistel und Abschnitte, wovon wir hier, in so sern es ben der Beichhaltigkeit des Werfs auch an einzelnen wichtigen Bemerskungen und Erläuterungen, und ohne nothwendige Vergleichung des Textes mit den Kupfertaseln geschehen kann, zur Uebersicht des Ganzen einen kurzen Zuszug liesem vollen.

I Theil erftes Kapitel hambelt von dem eigentbamliden Unterfebied der Gesichtszüge, der vornehmsten Volker des Erdbodeus. f. 1. 2. Jedes Land hat im Sanzen, und oft haben auch einzelne Gegenden beffelben Lanbes k. B. bas fübliche und nordliche Frankreich, unter fich etwas Unterscheidendes und sich Abzeichnendes, in den Gesichts: zägen ihrer Bewohner, welches anhaltend fortbauert, bis die: fes Rennzeichen durch eine zufällige Vermischung verschiedes, ner Bolter unter einander, zweifelhaft ober wohl gar vernich: tet wirb. Die Abstammung bet Bolfer von einander laft fich oft baraus erflaren. Gine Aufenweise Beranderung macht flo bier gewöhnlich in großen Abstanden fennbar. 6. 3. Es ift gleichviel, ob bas erfte Menschenpaar schwarz ober weiß war, benn ber Unterfibied ber Rarbe fommt nicht in Betracht, weil diefe fich durch den Einfluß der Sonne durch Krantheiten u. bgl. veranbert, mabrend bag bas Leder der Saut in allem mirk-Ild einerten Bilbung behalt. Das Mittelhautchen ober Schleimbautchen (Membrana reticularis Malpighii) ist ben weisen, farbigen und ichwarzen Menschen mehr ober weniger fowarz ober bunkel, und ben unsern schwangern Frauen bisweilen eben so schwarz wie im schwarzesten Neger von Angola, 5. 4. In ber Betrachtung der jegigen Berichiebenbeit bet Menichen, erscheint bet Kalmucke als ber häptichste Densch unter allen Boltern. Das Charafteristische seines Lopfe, und bes Ropfes bes Chinesen und Otaheitiers wird hier nach Bufa fon angegeben). S. J. Der schönfte von allem ift ber B ewobe ner bes Rorbens. - Die füblichen Frangofen, und befonders

die Frangensimmer , baben nach den runden Obertiefer eind das Rlade in Angelicht, welches fich in dem pothischen. Apoll, und en der griechischen Berms auszeichnet. — Der Jude untere, Scheidet fich durchaus von allen, welchen Unterfchied jedoch bet Berf., nicht anjugeben weiß, wenn man ihn nicht etma in der Krumming der Mafe lichen will. Den Rate mudentopf nimmt der Berf. als Mufter ber Kennzeichen Bets fdriedenheit fut gang Affien und Morbamerita; ben Europais then Love, für Europa, die Türken, Derfien und den größten Theil non Arabien bis Andoffan; ben Kopf bes Anablikans Megers fur Afriba, für Die Hottenwetten, Raffern und die Einmobiler von Mahanaskar an .- .- 2tes Kapitel. Ueber die Unfachen der verschiedenen Gekalten der Menfichentopfe und Gefichter zu Kolne alten und neuen Gorifffeffen. 5. 1. 2. Sie behaupten einfimmig: diele große Berfchie depheit hange nicht allein von bem Lande, sondern bauptfache Na auch von ber Runft ab, fo ball die Erfunftelung bev. der Bilbung bes Jugenblichen Korpers helonders bes Kapter in ber Rolge in eine natürliche Geffalt übergebe. In einer Dreite fcbrift uber ble naturliche Auffutterung ber Kinber in bein etg. Ren Stud bes zien Theils ber Haarlemschen Verhandelin-, gen, behauptete der Berf. mit Buffon bas Gegentheil. Die unzeitige Frucht einer Megerin, und die Berglieberung eines jungen Megers bestätigten bier in der Kolge seine Behamptung. noch mehr: dag nemlich nicht bie Runft, fonbern bauptsichlich die Marur b. i. das Land, die Luft und die Mahrung, jene Unterschiebe der Rationalgesichtszuge eigentlich und allein bei wirke; wiewohl er zugiebt, daß burch Erfunftelung auch Ber anderungen barin bervorgebracht werben fonne.

S. 4. Ausser dem Klima und der Nahrung tragen die Sitten und Gewospisieren zu dieser Berschiedenheit vieles der Die Farbe hängt vom Klima ab, abet auch die besondern Gestalten der Augen, Wangen, Rieser und Nase konnen davon abhangen. Wer Verf. warnt ben dieser Gelegenheit mit Recht vor den Abbildungen der verschiedenen Bolker in Cooks Respen, well sie nicht treu sind, und die Künstler zu viel Manier, hineingebracht haben. Man hat überdem nur schone Menschen gewählt; aus den an sich sichon nicht schonen Thierke pfen hingegen, machten die Künstler poch größere Ungeheuer). S. 5. Was die Trabrung, wormurer Essen, Trinken und die genartige Luft zu verstehen ist, auf die Vildung würkt, beweist

feit faon bie Thiere letiff fir Polland, wo both ber Rimmelsfirid nicht merklich verschleben ift. Eine magere ober eine fette Beibe verandert feben bore ibre gante Gestalt. Sorner und Saure. Doch formen biefe Biefingen, welche mabrichein: lich oft mit benen des Kimmelsftrichs aufammentreffon unter den Menfchen, ben welchen fich biefer Chiffuß nicht erklaren laft, feine besonbere Geschiechter, fonbern neue Beranberungen berfelben hervorbringen, §. 6. 7. Einen großen Einfluß baben Sieten und Gowobnbeiten, ferner die Art der verichiebenen Stellungen bes Korpers in Rube und Bewegung, Erziehung, Leibesübungen und einheimische Krantheiten, auf die Bildung des Knochengerustes, und solalich auf die weiden Theile und die gange Leibesgestalt. -ates Kapitel. Raturbistorische Bemerkungen über den Unterschied der Be-· sichter von der Seite (im Profil) in Affen, in Megern und anbern Boltern, bis ju ben Untifen, - 6, 1, Des Berfaffers leichte und fichre nach ber in der Borrebe schon angegebnen Theorie eingerichtete Methode, nach welcher er ben den Drofikeichnungen ber Menschen : und Thierfovie verfahrt, und wovon die Amsfertafeln Proben find, ift kurzlich folgende. Er riebt langs bent unterften Theil ber Rafe und bem Geborgange eine Borizontallinie, und orbitet bie 4 Schabel Ceines Affen. Orana Utanas, Ralimuten und Meners) auf biefe verlangerte Linie, indem er vorzäglich bie Richtung bes Bangenbeins im Aune behalt. Um nun bie mabre Seftet und bie wechselseitzige körperliche Beziehung ber Theile auf einander genau zu bestimmen, brauche er einen wandelnden Augenvunft. so baf feine Augenlinie allemal in einen rechten Binfel auf den Mittelvimft des Gegenstandes fällt.. — Au mehrerer Bequemlibleit bediente er fich eines horizontalen, viereckigen, rethtwinkeligen Brette ober Tafelchene groß genug, um ben aroften Schabel barauf legen ju tonnen. Auf ber Ditte bes Zakelchens ift ein vierectiges rechtwinkteliges Ramchen aufgerichtet, das aus fleinen Latten bestoht, welche mie gleich weit entfernten Bicherchen durchbohrt find, daß man nach Wesnken lothrechte und horizontale Roben burchateben fann. Die vorbore Geite bes Bretts ift mit meffingenen Stiften, eben fo wie das obeefte Latechen des Rabms abartheilt, nun von dort aus foråg niederwärts gleiche Raden frannen, und den mabren Bemft auf bem Bretteben finben ju tomen, indem man bas-Ange fo richtet, daß ber khräge Kaden mit dem fenkrechten in Gins aufammen trift. Dun ftellt er einen Schabel nach bem **B** 4 andern

andern auf das in gehöriger bonjantaler An enhähe gekteller Brett hinter die Käben des beschriebenen Ramdons, und ershält mittelst einer solchen Spannung der Horizonkalfaben, daßte die vornehmsten Theile gleichsam abschneiden, alle nöchigen Schneidepunkte, um mit Sicherheit zeichnen zu können. §. a. 3. Zerglieberte Prositzeichnung des Schädels und Gesichts eines geschwauzen Affen und eines Orang Manng (f. Tab. 1. fig. 1 und 2), die schräge Gesichtslinie (linen kacialis) von der Stirnzur Oberlippe, sand er mit der längs dem untersten Theil der Mase gezogenen Horizonklinie den fig. 1 in einem Winkel von 42° und bep sig. 2 von 58°. §, 4.5. Schädel und Gessicht eines Wegers und Calmucken. (l. sig. 3 und 4.) Dep beyden ist der Biutel 70°. §. 6. Appf einen Kurophens.

(Tab. II.) Der Binkel ift 800.

5. 7. Mabere Bestimmung biefer Methade ber Profile jeichnung. Es ergiebt fich: baf die aufferste Beause den Besichtslinie, som Megertops bis zur erbabensten griechischen Untite, zwischen 70 bie zu 100 Graden den Mintels bezohgt; bag ferner die Verkleinerung des Winkels von 70° die Gesicheslinie eines Grang Utang, ein nes Affen, weiterbin eines Bundes, und endlich eines Dogels, einer Schnepfe giebt, welche lettere fich ber Borisontallinie nähere. 6. 8. bis 11 beziehen fich auf die Aupferen. feln I und il und auf bie bort angegebnen Berbaltniffe ber einzelnen Gefichtstheile. — 4100 Ampitel, Bemerkungen über den Unterschied der Gesichtslinie, und der Veränderungen welche nothwendig baraus folgen. Eine genaus Revellederung ber Konfe perschiedener Rationen und der Berbaltniffe ibrer einzelnen Theile mit ben Rusfertafeltt unterflutt. Stes Bapicel. Maturbiftorifche Betrachtungen uber ben Unterschied der Gesichminge von vorm angeles Mit einer Darftellung auf der dritten Lafel, ber Schabel und Gefichter eines Orang Utang, Regers, Kalmuden, Eutopäere und bes Natikanischen Apolls, von vorn angeleben und ibrer Berbaltniffe zu einander, und in fich feibit. - 6res Bapicel. Maturbistorische Auslegung aller verschie benen Afige in ben Schichtern bet verschiedenen Belfer; in Beriebung auf das mente Rav, über die Urfinden der von fcbiedenen Geftalten der Denfcbenkopfe und Gefichter. ---

11 Theil. Don den Aindertopfen, iften Bap. Geffalt der Kinderköpfe von der Seite angesehrn. Mit Anwendung derfelben Theorie und der obigen Zeichnungsme-

shobe\_

tiebe. Sücher gegiert die vierte Aufertafel, werauf marrig, 1 und 2 die Köpfe eines neugebornen und eines einiligede gm Kindes, zur Bezeichnung der sehrimerklichen Unterschiedes ihm Berhaltniffe unser einender dargefleilt find. — 20en Kind. Weber die Geftalt des Schädels eines Bejahrten. (Tab. IV. 18g. 3.) Eigentlich nur ein Jusah zum sten Ampire des erstes Liebe. Itzelle. Itab. IV.: Liebe. Itab. Ed. 4.) 460a Kap. Ueber die Sestalt vom Gereife. (Tab. IV.: Lg. 4.) 460a Kap. Gestalt der Kindertöuse von oben, (Tab. V.)

Im iften Kap, bee Ulten Theile ichreitet nun ber B. in den Bemerkungen über bas Schone, befonders der Befich. ter, fort. 6. 1. Unter den Alten, welche ben Begriff bes Schonen au entwickeln und zu bestimmen gesicht haben, zieht: der Berf. Longin allen andern vor, weil diefer, auf eine von: den übrigen fich unterscheibende tegelmistigere Art, diesen Gegenkand behandelt, und seine Lehrliche berch deutlichere und: treffende Bepfpiele erlautert. Die neuern Samptschriftsteller wer das Schöne, d. B. Ergusan, Hutchinson und Pére Andre find nicht bestimmt genug in ber Erklärung des phys: fifch Schonen, und besonders in ber Unterscheidung besielben. vom poetisch und mechanisch Schönen, f. 2. Richt in: allen Runftwerfen, ift bas Schone auf aleiche Art termbar; je miammengesetter sie find, besto weniger werben sie vom: gemeinen Saufen gefaßt. Dur ein, durch bas Studium, Betrachten und Vergleichen ber Meisterwerte, gebildeter Beift, mitricheidet in den Zusammenfehingen, das natürlich Schone von bem poetifch und mechanisch Schenen. - Da aber in diesem Werk nur von dem Schönen der menschlichen Gestalt vornehmlich des Hauntes die Rede ist: so schreitzt der Berf. um Untersuchung fort: warum ein Mensche, besten Gekalt ache Bopte hat, schonen sey, als ein Mensch von sechs und meniger Ropflangen. 5. 3. in diefer Mucficht verwedn: seit men oft, wie jum B. ben Kindern bas Gefallende mit dem Schonen. f. 4. Schon ift nach unferm Gefühl bisweilen eine gewisse Uebereinstimmung-und Beziehung, ein. Berbaltniß der zusammenhangenden Theile zu einetider: macht uns 3. B. Vergnügen zu seben, daß die Beine, von bem Odombein angerochnet, grade die Salfte eines Rarpers' aus maden, das der Kopf ein Achtel, das Gesicht ein Zehntel, wo ber Auf ein Gechstel betrant. - Die Berhaltruffe welche die Aleon ihren Bilbern gaben, finden wir besidegen febom. weil fie die Misgeskalten, bie Durch Dan Geben erzeugt werben, zu verbeffern wußten. (erlautert burch Tabe X.) G. s. (S) s **Gie** 

Steunten bem girlolog ibeen Braten bistoellen melic all bille Rodlingen, toch fie unf Busneftellen ober in Richen franten, raodustis fice (Miniscis Tab. N. ) die obern Thelle vertfierent. - Bestchiebenheit ber Bentoffige ber Runflehret und Rittiffet lev in Ruchian tow Rooflangen bes Abvoors. Bortine bes Bertialuniffes von acht Ropfen. 6.6. Gelbit in ber Baufunft. nahmen bie Alten auf das Werhalthis eines ichenen menschlie den Korders Machicht, -- step Zaid, Ueber die Berfläfenisse der Köpferson und und andern Macionen. Betaleichung derfolben mit den Antilen von ber Beite' angesehen. Hiet ift: eine mit Bemerkungen begleitete Labelle von ben Bertialt: miffen best Sanzen und ber einzelnen Theile geliefett, fo wie' ber Werf, De au den ichonften Roufen von Megeen, Raltunden, Europäern von verfchebnem Alter, und in ben Anten bemerkt bak, und zurkich find Berichtiannaen einiger Kunftleher rer, welche über biefe Berbalkniffe gelchrieben baben bengefügt. — Lim gren Bay, wird die Methode gngegeben, nach welcher bie Burbattniffe bes Loufes bit finden find. Die Fride derne Seftalt bes Schabels, ift bey'einer richtigen Beithnung des Konfes zum Grund zu fraenti- Der instruktive Inhalt biefes ganzen Rapitels, thelchet keinen Musica erlaubt, erforbert befonders aufmerksames Studium, und muß Schritt vor Schrift mit ben in den genaueften und richtigften Bethaltnife. fen gezeichneten Riguren ber angezogenen Rupfertafeln zusame mengehalten werben. Der Unbang zu birfem Rap, giebt eine turge von dem Berausgeber hinzugeftigte Erflarung, ber auf der neunten Lafel befindlichen antifen Mutiken und gekanitte nen Steine, in Beziehung auf die in biefem Rap, enthaltnen' Bemerkungen. Ein besonderes Cap, über den Chatalter ber Ansiben in Bilbern; Duligen, gefcmittnen Stelnen u. Coffe nor beffen Brarbeitung ben fel. Camper aber ber End ereilte mufte, wie man aus ber gangen Unlage Diefes Werks erteinic, und auch von bem Beratigeber in ber Borrebe bemerkt ist, allerdings au seinem Olan gehören, und es ist au bebauern, bağ diefe Lucke fich hier finbet.

19. Theil. Ueber die ersten Ansangsgründe zur gehörisgen Entwerfung eines Kopfes. Istes Kap, theber das Goal voer Eprund. I. Duit beh bem Entwurf einer von. voen angestienen Gesichtsstäde, ist das Opal mit einiger Sicherheit anzuvenden; wiewohl auch hierden dies Figur aft zu klein fälle, und sich mur zur einzelnen Zügen brauchen läste. S. 2.

Gaus uninanciar aberili biolo-Periode in Parlibolibum gen, weil das Draf in diefem Kall-ben der Zeitenung einzele ner Theile & B. des Ohrs, der Angenhable und der Befiebeslinie nichts bestimmt, und diese Theile-folglich milltubrlich angenommen werden wuffen. 15. 3. Chen fo menig anwendbar If has Oval ben der Zeichnung eines halben Profile (f. von: allem diefen Tab. VII.) - stes Rap. Und ben Triangel. ein von andern Runftlehrern angegebnes Bulfamietel auch Beichnung von Profilen, (f. Tab. VII. fig. 40 vermitt bette Berf. als unficher und irrig, und ertheilt bierent int. 3ten. Bap. Unterricht über feine neue Merbode, Bonfe von Der Seite 3u Beichnen, wohn bie Demonstrationen auf bet VIIIten Tafel gehoren. Diefer fo einfachen and fichern, auf bie Zeichnung von Kopfen verschiedner Rationen und perfchied. nen Alters, anwendbaren Methode gufolge, welche in, ben 55: biefes Abfchnitts auseinander gefest ift, zeichnet, er gereft Die, enformige Sirnichale nach einem ichrag liegenben aus rinem. großen und einem fleinern Cirtel befteherden Onal, beftimmt, bann bie Gefichtelinie nach ber obigen Theorie, und pertheilt, bas llebrige bes Befichts nach ben, in biefem Rapitel angegebenen Berbaltniffen.

Dieser unwollkommene Auszug des treslichen Werks wird, wenigstens binreichend sein, um die Leser auf die undreieitige: Wichtigkeit desselben ausmerksam zu machen, und die Ausmerksam zu machen, und die Ausmerksam zu machen, und die Ausmerksamseit den ber Lekrure eines Buchs, das nicht als eine fücht; tige Unterhaltung gelesen, sondern im eigentlichen Benkande, studiet sein will, zu scharfen. — Die schönen von dem Berkselbst entworfnen Zeichnungen dazu, sind vom Geren D. Berzeger, mit der ihm so ganz eignen Netttigkeit und höchsten Gernaugkeit gestochen. Die liebersetzung zeigt von der Hand eis nes sachkundigen Wannes, welchen der Dank des gehildeten Publikums sür die liebernahme dieser lehrreichen Arbeit, lohzien wird; und auch das aussere Gemand ist so schieden, wie man es von dem Vossischen Verlage zu erwarten berechtiget ist, und entspricht dem Inhalt eines Werkes von diesem in-

nern Berth vollkommen.

33. Lagebuch eines Menfchenbeobachters. Von Brakebusch, Sannover, bep Ritscher. 174 S. in.

feel by factic winds while his place like nenefen, wie Welcheibetten Bweifel ," ob bie menfalliche Ber ie bie Ding ging anderlen werbe, was wir Wahrheit gennen, und bis feutissen obeieich etwas fenvarmerfichen Billitie bes Berfaffers fie allgemeinte Eugend und Sidelettiteit batten wirtlich stel Ungiebenbes an Ach : - allein eine fibr fo weit tonate Ric. ein Behagen an bein Buche finden. Das Reb gende, would Carolinens Befdhichte, ift ein fefties Mittaillind. wer Roman, bas wicht allebritchet febn fann, gleichwiet; Bere Bualebufde felbe, bier Beer Infpector Cheinann, fein fogenannter feliger Bete Better ber Bater in biefen haftle den Sinde in Envollne verliebe fich in einem Leenretiane wird wen then fowanger, will fich von ibm entfilbren falfen und Mudtet Alt: weil ber Mattit eines Duelle weben tilcht au rechten Grinde fommt, pad einer entlegenen Grabt, gero in bas Bene einer Auplerin, wird bie Maitrelle eines Die jors, ber fie nach einem Jahre mit 20 Diftolen in Gnaben mtlaft; und treibt in einer andern Geabt bas fanbere Gefchaft einer Deienerin der Benns, "Ein bodbebler Rath läßt fie ind Arbeitohans beingen , comfissier fie Beringen, unterbeff be Buchthausauffeher mit ber schönen Gefangener Gibbe und Coffinde treibt. Endlich wied fie wieber freb, und fest ihr Inschoes Daribioiet fort; bis ber Tagebuchsfabritant ffe et des Abends in einem Gehölze als Frendenmadder Kider, und auf ihre Rettung deute; allein seine gute Absicht wird vereiteit, sie bekommt eint ekethaste Krantheit, nie bekommt eint ekethaste Krantheit, nie bekommt eint ekethaste Krantheit, nie det die Kann sich ein solcher Roman besser endigen — Alte diese Begebenheiten sind so elend busannengestoppelit, so armeddiese Begebenheiten sind so elend busannengestoppelit. fetig in ein buntes feelenlofes Bange gebranat, bie mit emaes mildren Geforiche find fo aufferft fabe, bag wir beben vernunftinen Lefer vor biefer lofen Speife ju marnen Atfuch bal ben. Um bas Daaf feiner Schriftftellerfinden woll zu machen Bat ber Werfalfer am Ende bes jammerlichen Romans fogde noch feiner Entoline eine Bob . und Entschutbigungerebe ibret Ausschweifungen gehalten -!! Euf diese Art laffen fich bie schändlichsten Laster entschuldigen; aber nur eine verfarebene Menlatinliebe fann folche Grundlate auffletten. Der Beschluß des Werkchens, welches die traurige Geschichte eines Befingenen enthalt, ift bagngerrwirtlich intereffine rich biefe gut erzählt, so wie bas Raisonnement bes Berfastere uber die winkfanern Dittel einer wahren Auftsarung treffend und

danchbacht ift. Wir munfchen, dast une der Merfaster mehr rere dergleichen Proben seines Fleises liefern möge : — aber la nie wieder die Geschichte einen — Caroline!

B4.

4. Lnd. Frid. Ancillon Iudicium de Iudiciis eirch argumentum Cartelianum pro existentia Dei ad nostra usque tempora latis, quatuor in Academia Berolinensi habitis praele-Aionibus expositum er evictum. Berlin, bep Lagarde. 1792. in 8, 150 Seiten. 12 22.

Der Berf. fchrieb Latein, weil er beforgte, in feiner Dutter fprache die im Lateinischen meift geführte Streitigfeit über ben Beweis für Gottes Dasenu a priori nicht mit, hinlanglicher Bestimmtheit vortragen gu tonnen. In ber Romifchen Oprade ift es ihm, unfers Erachtens, auch nicht gelungen, ben Grad von Deutlichkeit und Leichtigkeit ju erreichen, ber bas Lefen folder abgezogenen und vielfaltig bebattirten Materle angiebend machen muß. Er ertlart fich mit mehreren Deue ren gegen biefen berühmten Beweis, nachdem er bie Gumenbungen der Melteren eines Bereufele hauptfachlich, benn von ben Mosbeimischen Erinnerungen wird nichts erwahnt, ungulanglich gefunden hat. Gein einziger Grund ift ber , bag es unmöglich ift, a priori die Erifteng irgend eines Dinges barate thun. Es tohnt ber Dube, diefen erft feit Rurgem in Umlauf gebrachten Cas einer mahren Drufung ju unterwerfen. 3meb Beweile werben bafur aufgestellt, beren ersterer fo lautet: Der Schlug, wodurch a priori bas Daseyn eines Dinges erwiefen wird, muß fo lauten; Bas biefe ober jene Dertmale bat, das eriffirt: Run bat Petrus diefe Mertmale: alfo eris ffirt er. Der Unterfas fest biet offenbar die Erifteng ichon poraus, benn inbem ich annelime, baß Petrus biefe ober jene Merfmale an fich tragt, behaupte ich fcon fein Dafenn, mitbin wird biedurch nichts bewiesen. Das mochten wir nun fo gerabemeg nicht behaupten: beweifen beißt einen Zweifelnben von etwas überzeugen ; gefest nun, die Mertmale ber Eriften. maren in irgend einem Salle einleuchtender, und untrugbaret als bas Dafenn felbst: so wate hiedurch doch etwas nicht vergebliches ausgerichtet, noch ein leeres Wortgetlingel gemacht.

fasser ber zwei erften Baide zwar ein gune Beseitelle if, aber bainals keine eigene Erfahrung hatte, als en seine zwei ersten Baide farieb — wie man aus 100 Stellen besoelsen kann — so war es sehr nothwendig, bas fich sindennbige Manner damir besasten, die fo viele wider alle Erfahrung

Laufenden Lebren gesengen und fie zu verbefern

Die enirifigen Urtheile: melebe gumat ber wefte Bund etbalten bat, baben viele machende Ockonomen beworken. Wiefes Buch ju taufen; weter fie nun burch blinde Befolauma birfer Lehren iere gefilbte und in Schaben gebracht worden find. to iff es wood garne namelich, daß der to ausgebreitete Bidet willen und bas Dieteauen gegen blonomiliche Schriften fet permebrt wirden; da es leiber fint gir wahr ift, daß Den fthen, bie ein Dage Dhementopfe mit Gamereven beffecht. der ein Duar Gartenbeete gepflanget baben, fich zu Lehrern in der Detonomie alifwerken, und diese so wichtige Wiffenschaft Daber nach allen Kraften ziehbeutig und lacherlich machen. winficht Mee, von Detsen, bas alle Bellet ver 2 eifen Bis de sich nebit dem drinen diesen Sapplementband unschaffen mochten. Da ber Dr. Defon. Infa. Schmels und feine Den. Mitarbefter ihrem Autor Schritt für Schritt gefolges finb. und ibn ba, wo er gefehlet bat, berichtigt haben; fo tann nut deber Liebbaber ben Lehren bieles Michtlichen Landiskribes phine Bebenken folgen, wenn er im Supplementbande nichgeliben hat; ob biefe Lebre gebilliget, ober aber bericheige morben fen.

Diesem Suplementbande ift bergefüge, aber auch bespiers ebgebruckt und also abgesondert für biejenigen, welche jernen Landwirth nicht bestiern, zu haben, eine Ochrist inner bem Littel: Arnorisch Kiemischen Ackerfistem zu einem verräglichen Ackerban für Geret, die breite Beere har verräglichen Ackerban für Geret, die breite Beere har ven oder solche einfähren wollen, praktisch versichte und entworsen vom Commissionarche Arnor und inte Anmerkungen versehen vom Commissionarche Riem. Wir wollen biesen besondern Abbruck hier zugleich in einem Beurrheilen, da er sich in nicht, als neuen Seirennublen Mit

terfcheidet. :

Die hier aufgeffellte Theorie von Einwirtung ber Auft und Witterung in die zu bestiende Erde, ift so richtig, daß sie durchgängig-gnerknunt ift, und von jedem Landwirtshe Mebin gestreber wird, burch bfteres Bendren die Felder in den Stand zu fezenz daß sie der möglichsten Einwirtung der Wieterung

g : ang delbar niedban i ble antimor ubinderniffe fich unifere Bieber gebraudflichen Befetinkenmende. Wenn das Telle biebe: mal, vor Beffellung ber Binterinal Bearbeitet wird; fo lebet whe bie Erfahening, haf bie Mernboon seleticher ausfallere, plat wenn dieses Aeld nur dreumal bestellt worden. Aber die Eng februng lehret auch bak das mehrere Bieb und Menichen. die zu dielet viermaligen Arbeit gehoren, ben Muken ber reiche lichern Ernbte wieber wegnehmen; baber verbieugn die Beiren Berausgeber biefes Acteripftemis ben Dant bes beutichen Dublitums, bas fie Ackerinftrumente bekannt machen, mitreff meldet, mit nicht mehr Aufwarid von Beit, Bieb und Dens Chen, bet Acter viermal bearbeitet werben fann, als wenn er mit bem gewöhnlichen Ackerneichitze nur dreimal gegekert wird. Bost find diese Ackerinstrumente nur dann erft tu gekrouchen, wern bet Acker burch sweymaliges proinaires Pfile den icon locer gemacht und bearbeitet worden ist, welches nach allgemein eingeführter Gewohnheit koon binlanglich fenri muß. und nur jum brittenmal jur Cane geachert wirb. ber fcheint es miderintechend ju fenn, bag bas breb- und viermalige Adern mit ben Arnbtischen Ackermaschinen wicht meht Beit und Aufrand etfordern follte, als die brenmaline gerobbis liche Burichtung. Rec. aber bat fich burch Proben babon Metwort, infe die bisioso folgende Berechmung wird den Diedeis baion ticlern.

Ein Stutt Branchfelb, meldies burch awermaliges Itelem Bollet und mitbbe nene. Und nun nach Aut, wie es in der Be 1800 von Brothen akfahiebet, man beintenmale zur Sagt ged Bert werben follte, mutbe mit atven Baligen aus Sagt god Wett. Du ju bem Mendrifthen Pfluge 2 Dietbe netigens Die And: & wurdes um das Lichbine Bethältnift der Reit und des abeistigen Miebes ju veeffen, fur feben Offing ein Pau & me Spannt, bie Quadeatflache biefes Cructes betrug 93 28 Cortes, bie Beit der Burichtung bauerte 3 Counden is Minuten; auf biefes Beld wurden is Dresdner Meben Korn gefaet; gleich barneben murben 15 Dresbner Deefen auf ben eingecaten Rubracter gelaet, und mit bem Abnoiffthen vierfchaatigen Pfluge, mit eben biefen 2 Pferben, die burch bie vorige Arbeit boch icon ibre Rrafte batten artvenden mullen, un teraco deres ber Acterenecht verfichgere, bag biefe Wafdeter nicht mehr Rraft gebrauche, als ein Pferd im orbinairen Pfluge einmannig batte amvenden muffen, aber ale werm e Bferbe ben Acter gewöhnlich ruhren. . Die a Granbe 94 Winuten 27. 21. 10. 20. 1, 20. 1 Gt. lir deft.

war ber Daginen austrannfert, wohen feste nocht momarten ist; das ber Quedrutstächen. Sinhalt 43 na Schrifte betrugt folglich so viel Keld mehr bestes und beaefest undrhest mar, als nach ber gewöhnlichen hiesgen Art zu 1,93 Megen exsorberling gewesen wate.

Wenn nun diese 4380 Quadratschritte siach der ordeitstichen Art hatten gepfligt werden sollen, so wurde es nach obit gem Verhältnisse in 4 Stunden 16 Minuten mit 2 Pfliger einspännig geschehen sen, da nun mit dem Arndrischen viereschaarigen Pfluge nur 1 Stunde 34 Minuten nöthig wareit so sind an der Zeit 2 Stunden 42 Minuten ersparet worden. Wer siehet nicht, daß in dieser Zeit mit dem drepstert worden Daaken, der nicht mehr Auswand und Krast bes Zugriebes erfordert, in dieser ersparten Zeit der Acker mit dem drepschaarigen Haaren vochmals hatte geruhrt und geatsert werdes konnen. Die Ersparung des Saamens will Rec. nicht ein wähnen, da es willtührlich ist, diet oder dunne zu saen: et ist aber vollkommen überzeugt, daß, da der Saamen nicht, welch beim ordinairen Pfluge in Kämme oder Streissen, sondert aller Orte gleich sällt, verselbe vollkommen und genüglich ausgestreuet worden ist. \*)

Der herr Commissionerarh Aunde hat Racht; wennen sagt: daß das der beste Beweiß vom Nußen einer Sache sein wenn sie vom gemeinen Manne nachgeahnt: wird: als Necden Bersuch mit dem vierschaarigen Offinge machte. (es mar den 19ten October) so waren drep verständige Baneon aus der Nachbaulchaft, welche ihn mit ansaben, vom Ausen die Instruments gang überzeugt, sieben sie sogleich den Bagner kommen, welcher das Maas zu drep Stild nehmen umster, und wollten lieber acht Tage späer sien, als mit dem ordinaken ben Pstuge sehr mit der wenigen übrigen Saat sertig sem

Eben so hat ein Beannet von einem größen Cammelgute, in meiner Rathbarschaft, von biefen und einigen andern Berluchen gereitst, gleich bald einen größern Versuch machen lassell.

Das ich nicht nach Duabratruthen vermessen, war Schub, das ich die Nurde nicht bes der Kand hatte i da ich an egske Schritte gewohnt bin, ib will ich denen zu lieb, welche eine Reduction vornehinen wollen, dier Men: das s meiner Schrifte Schrifte Ein betragen.

faffen, und gefunden: bag ein Stuck Land, bas gewöhnlich mit bren Dresbner Scheffeln Winterroggen befaet wird, jest 5 Pfluge, jeder mit 2 Ochfen bespannt, 33 Ctunden Beit erforberte, um bas barauf gefaete Rorn feicht unterzupflugens wenn im Gegentheile : Paar Ochfen, an ben Urnbtijchen vierschaarigen Pflug gespannt, mut 34 Ctunde bedurfte, um ein eben fo großes Stud Feld mit eben fo vielem Caamen unterzupfligen. Da nun nicht nur Beit, fondern baben vier Dfluge, alfo auch 4 Rnedite und 8 Odifen erfpart wurden ; fo wird jeder leicht einsehen, welche Bortheile der Arnbtifche Pflug in der Caatzeit leiftet, wo oftmals fchlimme Bitterung Die Beit febr ebel macht. In ber Folge haben auch anbere Dachbarn ein gleiches bewähret, fo, bag Rec., ba er fonft felbft gegen ben Urndtischen Pflug - fo lange er ibn nicht perfucht, nur gefeben batte - eingenommen mar, ibn num nicht genug anpreisen kann; jumal er der Wingerschen und Coofiden Gaemafdine - Die wohl fo bald noch nicht ben uns eingeführt werden durften, fo febr werth fie es auch find - aur Seite gefeht werden barf.

Bui

36. Proces gegen ben Orden ber Tempelineren Aus ben Originalacten ber Papilitigen Commission in Frankreich. Von Daniel Giotibil Monden hawer, Doctor und Prof. ber Theologie und Obeisbilliothekar ber Königle Bibliothek in Kapenhagen. Hamburg, ben Bohn, 1792. gr. 8. 638. Seiten nebst XVI & Vorrebe. 2 386.

da and in same bereitige to be-

Lon den zwei bekamiten Neisen des Sen. Poctor ArdiDenbawers, siel die erste gerade in die Zeit, wo Irst. Ardicolais Versuch über die dem Eempelberroten gemachten Bestünlosgungen allgentene Aufmerkinnseit under ben Freunden der Beschickte in Deutschland erregte. Es war daher zu erwaiten, daß ein h feiwiger und unsernäderer Frescher, wie Dr. Deutschlauer, jede Gegenheit etschsst und forgältziglichenwirmunde, sich nach aufklarender etschsst malern über diesen Punft in den Landern, wo sie am ersten matern über diesen Punft in den Landern, wo sie am ersten mermarten waren, und die er eben in gelehrten Absichen besechen soller, muglischen, in der Bourde giebt er von sein nehmen soller, ungelehen, in der Bourde giebt er von sein nen Forfdungen Dachricht. In bet Abten St. Bermain' Dus war er iv glucklich, gerade die Bandickrift fu findens aus ber Dupun ben wichtigften Unbang ju feiner Gefatete chas Extrait d'un gros Registre, intitule : Processes contras Templarios) entlehnt batte. And affen differn und fullette Diplomatifchen Rennzeichen biefer Banbichtift geweilt Ber Dolbenhamer, baf fie bas nemliche Gremplat feb. weides papstlichen Commissarien felbff von einem ihrer Rutte verfertigen liegen und in dem Archio Unfiet Heben Bun von Paris verwahrlich niederlegten. Es ist with bent bem Davite und ber Sonobe von Bienne borgeletten Atten wormach fie das Urtheit fprachen, obne Breifel bas willtaft Stud, ut vollstandig und autweitifich. - Lefer, ber bie inte bei Gefehrten, wenn ibm feine Forfchungen gefingen, formachiffren faunit, ftelle bir die Freude vor, bie Dr. Deolbeithatter bei biefer wichtigen Entbedung empfinden mufte! - Das Gi war ihm and barin gunftig, bag er auf ber foebren Steif feine Abichrift mir ber tlefunde nochmals vernleichen, ind fi was auf ber erften Reife bet Dennifet an Beit Heit hatte, bollftandig machen fonnte.

Dieses Document nun, das größtentheils zwar in der las weintstiele und fleien Steffen Gen du dur alest and iniciale, lidge Anischen And gezulenischen Grunde, geschrieben if, sieser herr Docese, Moldenhawse in einer deutschen gleberseitung: Die Printe, We zu dieser terhersenung, zu vieler Kintzliebung: Vines ist in dieserkrieben dieserkeitung dieserkrieben geschaften gesch

Meshe, mie die dielbufehung dieser Urfunde ber ume den Moldenbuchunger diesernal nichtrunissaheile. Aben er macht und Abelle dieser die Molden die mit der gedichte Gehrender weitente gedichte Gehrender untergem fehre. Diese Hospitalung ist in dem Schließ feiner Morkebu guthalten, dem wir gent hieher seinen umsten.

"Bu"Beinertungen iber bas Benishmen ber Connelle. Frien und ber ihnen als Beithewiger und Petetigie ber De bei bent gestellten Brüder; über beit Gang ber Processe, bar fich burch die kinnatzeste, mich unerhieren Avglipbendende

ung gent-von feiner anachlichen Bakimpung werbre. auber die Linfuffe, die fie auf das gange Unterluchungege-\_lebafte verbreitet hat; über bas Charafteriftische ber Schulen. -aus welchen die mit unvergeflichen Gindructen englaffenen Beugen bervortraten; auch über ben Beift bas Beitakers. ber fich fo oft in den kenntlichften. Bugen verroth, fand ich in der Ausarbeitung häufige Anlaffe, die feiner anhaltenden "Aufmerksamkeit entgeben durften. Aber fie find ju einer Musfuhrlichkeit gediehen , welche bie Brengen einer Borrede "weit überschreitet. Gie und bie, aus Begeneinanberftellung ber Beugen mir einleuchtend gewordten, Resultate im De-"treff der Anklagen wider den Orden, behalte ich einer befonbern Abhandlung vor, ber ich ben noch übrigen Borrath mei-"ner in England, Franfreich und Spanien gefammelten Bentrage jur Aufelarung feiner letten Eroche und Beurtheilung feiner Bermandichaft mit noch lebenden Orden anzuschlieffen gebente. Borist liefere ich nur Arten, fo wie fie bem Dapft "und ber Smode von Bienne vorgelegs murben, um bas Ber-Dannanningartheil zu forethen. Bath Betlauf eines Zeispramms, von beonabe funf Stabraumberten liegen fie nunmeht Lam Lage. Der Unbefangne uerbeile über Perklages, \_Riager and Richter ...

An diesem hier versprochnen Werke werben wir eine neue und vollkommne Revision des großen Prozesses von dem competentesten Richter erhalten, denn schwerlich hat jemals ein Richter mehr Fleiß, Ausmerksamkeit und Scharston zur Untersuchung einer Sache mitgebracht, als herr Moldenbawer, und so weit wir wissen, ist er von jedem Verbachte worgesafter Meynungen ganzlich frey. Ohne Zweisel wird untern Lesen in obiger Stelle nicht entgangen seyn, daß herr Moldenhawer neue, bisher unbemerkte Seiten ben diesem Prozes entbeckt hat, die seiner versprochnen Revision ein neues interesse ertheilen werden. Auch sehen wir in obiger Stelle, daß er neue Quellen in Spanien benuft hat.

Indessen, bis jenes angekindigte Merk erscheinen wird, besorge kein Leser, daß für ihn gegenwärtige Auten nur eine trockne, unmitze Lecture senn wurden. Wie können ihm das Segentheil versichern. Die Umfandlichkeit vieler Aussagen, der in ihnen berrschende sehr verschiedere Ton, bald der Aussagen, wissenheit und Raivetat, bald der Aurcht, bald des Muthes, bald der Gegiphastigkeit, bald bes Schwan-

Sinanierins zwissen Gelotion und Bestächenigen guttien Wahrspirelliebe und der Bestignöß, fich dutch die Wolffletz gu schaen, und endlich die vielen Züge, die zu einem Gemmade des Zeitalters dienen, haben und keine kungebelissen offinden lassen. Und bann dunkt und, muß es jedem Leste eine angetrehne Bestänkigung sein, aus bem dier Gegebrien seine Bestiehe gestänkigten um fie einst mit denen, die Gerr Madenhawer vorsprächt, zu vorgleichsen.

Und buntt, für jeden Ungefangnen muffen burch bieles Sauptactenftud folgende Duncte gur Golden gebracht fein.

Man versuhr schändlich wider den Orden; men batte zum Voraus den sesten Borsak gesaft, ihn strasbar zu finden; man barte das Verdaimmings und Ausschaftshurtheil zum Voraus beschlossen. Man hatze daber

1) alle Arten unrechtmäßiger Mittel angewandt, die nachtheiliesten Aussagen mider, den Orden zu bekannnen acman hatte Drohungen. Gefangnis und Kalter gebraucht , dergleiden qui etpressen. Versprechungen in Westathungen fie as erfaufen. Bir berufen und unter ber Mange von Bengreffed, bie biefe unfre Behauptungen erfarten, nur auf bie S. 33. 34. 38. 40. 61. u.f. (wo eine fcanblide, von ben Beinden bes Ordens gespielte Intrique vortomint, 229. (ber dafelbff rebende Beuge marb dreymal gefoliert, weil, fagt et feit Bekenntniff nicht nach dem Ginn und Det Dois feiner Verborer war;) 6. 298, (we besonders ber ven Beje Beugen angeführte Umftand ju bemerten ift, ber Bruder Cff. bius de Rotange habe ibm und andern feiner Mitgefange im Rerter mit baufigen Ehranen verfichert, fie wittben felbft um Leib und Leben bringen, wenn fle niche durch das Bekennenift der Bottesverlengnung und Areusversperung dem entschiednen Untergange Des Be-Dens beforderlich marden : 8.496, 498: 302 mib sog.

Dan eischwerte dem Orben nicht allein feine Bercheldsaung, sondern machte fie ihm unmöslich. Mant benierte, ber Proces war wider den Orben, als Geden angestelle. Atche blos einzelne Britzlieder besselben, sondern die Sociente das Corpus selbst, follte verdorben, sollte strasbar senit, das Steben sollte strasbar es sollten keinerische Mennungen, es sollten leberische Mennungen, es sollten leberische mad Aliendich Scheniche

in bemfelbeit mit Borwillen und Genemiaung ber There eine geführt fenn. Gobald bargethan war, baf es feine Statnten ftrafbaren Inhalts, bag es feine, von den Gbern auforte firte tegerifche Mennungen noch thanbliche Gebrauche in Orden gab, fo war ber Orden, als Orden unfchafdig, wenn gleich noch fo viele einzelne Dittilieder beffelben, fich ben de nen ober ben andern biefer Dunte, ober auch fie alle ju Contiben batten tommen laffen. Begen folche ftrafbare Bruber mußten Specialproceffe verhangt merben, und menn man aans ge Zweige ober Dibcefen bes Dibens + (Ochnien nennt fle Dr. Dr. Molbenh.) - vort Beiberben angesteeft gefunden hatte; fo hatten diefe die Husftofinne und iebe andre angemeis fene Strafe verdient; aber inn ibter Strafbarfeit willen, mußte nicht der Orden felbft bafur bugen, fo wenig man eine Sanbelscompagnie bafür bugen laft; wenn einige Intereffens ten berfelben überführte Berrfiger find. - Allein, als ble machtigen Reinde des Ordens merften, baff ju viel gunftige Zengen für ibn auftraten, wurde ber Gang der Untersichung wief die schwärzeste Art, wie Sere DR, mit Recht fich ausbruckt mit unerboreer Arglift von ihrer anfänglichen, wenigstens anfanas vorgegestien Bestimmung abgefeitet. Unfre Lefer werd best es wahrschrindich wicht ungern sehen, das wir ihnen die Befcbichte diefen Anglist, biefer abscheulichen Anglist, funge Hich ergablen, - Die papitlichen Commiffarien waren bage ernannt und bevollmächtigt, alle Bruder des Orbens und and alle andre, die jur Dertheidigung des Groens etwas ju fagen hatten, ju vernehmen. In ihrer erften Geffion wom rten Mug. 1309 befchloffen fie eine Borladuria ergebert zu laft fen, die auch wirflich publicirt wurde, daß alle, die diefe Mb ficht hatten, fich vom 12ten Nov. deffelben Jahrs, und an ben folgenden Zagen vor ihnen ftellen follten. Beil an befagten Sagen niemand erschien, wurde ber Termin einigemal pretogirt, bis fich am 22 Nov. querft fechs, und nach und nach-mehrere Kurcht hatte fie anfangs gurud gehalten. baju melbeten. Sest hatte man Butragen ju ben Commiffarten gefaht, find bis jum 14 Mary 1310 hatten fich schon über 400 unt bet großten Freudigfeit jur Bertheidigung bes Orbens etboten. (man febe G. 54 - 72.) Es famen in ben folgenben 20 gen noch mehr baju, "Allein mas geschah? Begen viele die fer Bruder wurden vom Erzbifchof von Gens, ber auf bem Provincialconcil ju Paris Specialproceffe angeftelle Gante, 3mm Executionsproces geschritten, das bies im Brunde, wit

isted. Diefe Gielle Las mar wede Dunen A to the aber stode thank beinger, former an en, spril biefes gante archicige Berfahren and tracten pieter beutlich wird. Die papflichen Conngriffarjen beite MBC mustin biefe Wucke gwocken und fie fieden bein of you Give Burdellinger daniber them a daruber. p and funfalg was ben Tempelerhamm, die fich par ihnen jur Deribeidigung des Grages embojen bager sheams werden follows; wher He thaten diefe Morfell's le eller ber Beharfemteie felder Montigen, bie jagar ihr fin vision, gern hefriedigen proflet as dais den Madrigopouch n in verberben wallen. (Be 174, 297) Ballen unfra & die Kindruicke und Mindurgun dieser Schrechensvachriebe di den Termelbeichern febeng fo leiber fie affigiged de nad und 24 ff 18th \$49. Sette micht, ein vechtige ffeut. Abvocat bei idens wider die Minibre, die feis jenem Mierfahren dos C bildrofs von Bens; fait jeuren Thas ber feschlofinen dippe ming rewas Nashthailiaga gasen, ban, Onben australian, grundereften Eprephingungungen tonnen. Dach

1) et aab der Encertiques mod meinene miber diele. arn. Enexplosen, his the Gilerannichiefeit mercielleus ben by undefangnen Machtrofe perbageig machen. Der peunse Zei m will ben foiner Antischine brium brounes perdengnet be (D. 193) Der #57ffer ben ben hiefer Augenehine bugenen melen; kerkinent, es impinistes unerkandies haben vergefolge. D. 1412. Widerlingste kuben fich in dem dullagen des 40 ff. (A. 15: ) sind fes da ffen Beugen (Be 519); Des 142 C. 1482) und 454 fige (12. 4691), —, Die muisten Zeug die se wiel Kinchtheiliges wider den Orden fogen, woren se Molevier und ausgeschut; das ist, hatten fahren Ausgebertung err. Washandung und Berformung erhafter. &. 432, 44 en Cubin an perhadiary, inamador, miker ibn arbotar ca an Cubin an perhadiary, inamador, miker ibn acualan ca ard interest of midely this accustor is his mie de paweniene ich ausbendten gengenden Ka deben um Sch begren, General in 1720-944 Kontant betret Elens febn aucen Jonanifle für bie Unverbysbentrit, the fre flichert ben Ordens Greeklung merbend a and. Der boledig redende denge fchaut felie gewillendest m THE REPORT OF THE PARTY AND PARTY AND PARTY. mm 以 remisenspace () 可以 to trop co. 1 a B m () and

Ce fcheint uns, baf, mer alle bieft Brugenauffraen ad fefen bat und bann fich ber bebentlichen Worte erinnett, mo mir Clemens V ben Orben aufbob, nicht lange anfteben for ne fich für die Unschuld bes Orbens in Absicht bei ihm por geworfnen Berbrechen ju erflaren. Dar Dane bebt ben Orben auf, nicht durch ein Endurtheil, well er diefes ben angestellten Untersuchungen und Drocessen unfolge por Zechtswegen nicht fprechen tonne, fondern auf Vorforet und Kraft feiner apoffolischen Bewalt, (non per modum definitivae fententiae. cum eam fuper boc fecundura in. quifitionis et processus super ils babitos non possemus fenre de jure, sed per viam provisionis sen ordinationis ano. stolicae perpetuo valitura sustulitura fanctione. More her-Dapft von ber Bahrheit ber bem Orben angefchulbigten Grend überzeugt gewesen, was batte ibn abhalten tonnen, ben Orben pon Rechtswegen ju verbammen? mare biefes vide fager feine Pflicht gewesen?

Ħ.

Es find world obne Brotifel Berleugenmen Refu und Uis anftanbigfeiten ber einzelnen Meteptlouen vorgefallen. Affrein meder das eine noch das andre terr beim gamen Deben eingeführter Gebrauch. Go wiel Ret, bieber ben ber erften Durchlefung biefer Micten bat Lemertein tormen . lafer fich auch nicht einmal behaupten, bag es mir ber det einen ober bet andern Diocefe ober Schule bes Onbent eingefohren Gebrauch gemefen mare. Rriner it einbent aus biefen Meten, bağ biefe Unfittlichfeiter nicht eine bebern ober befos Dern Graden bes Ordens worbehaften waren i man Andet überall teine Cour von folden Graben, und jene Unfittlichtels ten, wo fie vorfielen, wurben gleich ber der ertfen Aufnati. mie \*) begangen. Rec. ift flaber, baft man teine Anskas fibe ben wird, die diefer Unanftandigfeiten erwahnt, mo fie nicht aleich benm Gintritt in ben Orben, ber ber erften Mufnabme sorgefallen maren, ... Enblich thaiste fich aus beb weitem ben A Brillian policies

an de de de er fe Allendene, tiebe als al es eine sperte, briete an f. w. gegeben hatte, fondern nur annucle gen des dies biefe thematiandisfelten was fie begangen wurden, gleich ben den Preplingen, die agik inden Orden tratop, auss geste wurden.

heren Lebensete fie jum Gegensten, wenig aufgelegt machte. Merverlen konnte in bielen Leben por, bas als Mehrere bennfe fernachtet weithen ; 1) Die Anberung eines gewissen Kopfes, povon wir pachber reben wallen; 2) die Meglatiung der Lagferrationsworte benne Abeudmahle und 3) die Absalutions, die der Grofmeister, ein Weltlicher, den Orgbern am Ende eines Converges extisiller:

the Bas Die Mentuffung ber Cinfebungetvorte Beum Abeit mable - buc det corpus meum - ametrifft, fo geftierben tuen oder bren Poietter bes Ordens, Saf iffnen diefe Bealdini mon litterit Merceptor befohlen wate. 65, 254, 264, 180. en meit mehrere bet abgehörten Aenken verfichetten da whele, baff blefe Wivere nie weagelassen wurden i einige D andpriefter verficherten, bas fie felbit nie bergleichen Befeite webalten, und, werne fle bie Deffe por beit Bribern geleffe Airla Monte anderwoodelt : andere baff fie diese Borte be lich, richtig und ohne Berftummelung aus bem Dimite bie Deffe lefenben Driefter gebeet batten. 6, 205. 212. 268. \$53, 459, Ein mertwürdiger Umftand ift, daß die Ausfagen Ber wenigften Bengen fiber biefen Buitt aufgezeichnet find. Baren viele Ausfingen bachber ungefriffig für ben Orben Misnefaffen ; fo wurben bie Commiffarien fie gewiß, haben niebet. febreiben laffen ; beim biefe Begfaffung wurde with beite bamaligen Begriff bie arafte Reberen verratben baben , und Blod um ihrentroffen batte ber Dauff ben Deben de jeze aufbeben finnen, fa, wir fonnen behanpeen, ex officio auftechte milffen - Gefest, bie given ober bren Brufter, Die beit Defebl ber Bealaffung wollten enwfangen baben, waren alatetourbig, fo fann man annehmen, bag tore Becepferen tilline Macianbiae maren, Die einenmächte ben Schritt thateir, biefe ihrem Undlatten anflogigen Borto ba, wo fie su' befehlen Batten, ju verbieten. (Dan felle flot &: 174.) Auft war bos Berbot mobl fein formliches Berbot . fo mie beut zu Tage gin unglaubiger Rirdenwatzen bem, wan aben abbongenben Pfarres vielleicht beiben konnter biefe aber jung Fortugt benzu Wortesbiente meggyaffen, som es ihm formich ju be-. Ablen.

Leber die panggerbene Abstinging, die der Schiffmeister dem Schlich eines Kenwenst, gewöhnlich erheilt haben sollte, deuten die weilfen Tucsensten pahricheinlich die Compilier des Geberches des geschen des Geberches des Geberc

ক্ষাৰ্যতে প্ৰতিষ্ঠিত জালাক্ষাই বৃ**ল্লান্ত** প্ৰতিষ্ঠিত বিশ্ব কৰা কৰিছে। বিশ্ব কৰা কৰিছে বিশ্ব কৰা কৰিছে বিশ্ব কৰা 17: "Bellet, Bernen ber biebebige Streit fiber bie Gibills ablie Malauld beit Templer befattht ift, weithin fibe beatrein, mi fen ben, was in ben Acten über ben Baffemetustopf, wie Wie An Bet Rurze wegen nennen toollen, bottomint. Benn bie L'emples mit einfaem Scheine beliculbilit iberbeit tonnten. M Maron Berfifminfungen mit einem Ropfe, ber weber ein Soff kand noch ein Deffigenfent war, Ababtteren zu treiben : 200 sonnte abremate bet Dauft ben Deben nicht allein de iure web Bammen, fonbern er mußte es auch ex officio. Man fotte 400 ernbatten, bag bie Unfinterfamteit ber Commiffarien aus sorthalich and Biefen Bunct gegangen ware. Allein es 1 Aberaus wenig, ibns in ben Auslagen barfote borfommit Soffred Die Commiffarien fo wenig nachgefreigt, uber fo eine bedeutende Antivoveten, bak fie fle bes Rieberfcreibens niche therth erachtet, befommen baben? Die bieber debbrigen merti tontoligften Steffen find 213. 932 - 95. 349 - 50. 996 - 97. 482. 589 - 90; 598 - 99, 622, 645. TREE whiebig ift, baf bie Commiffarlen veft am sten Rebr. 193 i Be Restossen, Rich in dem Dweifet Zeinvelleinzfe vernibigert au laffen. B boit ein foffer Cooff vorbanden mare. (@. 397.) Und erft This i wen Man erfthien vor finen .. Wilbelm Pidope, bet Auffeher tiber die Butter bes Parffer Tempelhaufer, in bel afen Berwehrung fich auch alle feit bem Berhaft ber Briber Lonfeffeft entbeetten Diefiffinen befinden fofften. Er, und bie L'Bienben ihm tungordneten Auffeber. Wilhelm be Glives with Manner Borbon hatten fchon langft von ben Commiffarien ben Auftran ertfiaftert, ibmetr alle Besele von Sols und Belstall , bie fie vorfinden mitten, zu bringen. Dibove brachte Jest einen fconen Ropf von vergolbetem Gilber und weiblis der Bilbung. Inwendig fand man in einem weißen leinenen LEnde, welches ein Ereffen verhlichen Ruttun bebeden, Rmoden eingefüllt, bie benen eines welblichen Rustes affichen. wind einen Bettel eingenaht mit ber Imdrift : Coput LXIII. Bon einigen der Antoefenden warb er für ben Roof einer bek-"eilftaufend Jungfrauen ettiart. Behr Ropfe, uis biefen "verfichette Didone nicht gefunden ju baben. Sieht lieffen bie' Commiffarien den Bruber Wilhelm d'Arteblay rufen, bet nebit einigen andern in feiner Ausfage eines bartigen Saupe ates, welches man im Generaleapiteln permabet babe, et -wabnt, und die Bermuthung eines von ihnen angebeteren "Goben graußert hatte. Det Robf werd ibm gegeigt und de \_geftagt,

agefragt, ob es der nemliche Ho? Antwort: Mein, et könne anischerimmel gest Mondischt besongest, od en ist jengts in aben. Danier: Toppal geschen: habe. 1 (S., 609 anismol. amit 395 %.

Ce liegt in biefen Acten forwiel Stoff ju intereffenten Um mertungen, bag wir auberere Seiters bamit anfallen tannter it wollen alfo lieber abbrechen, ale bie Grengen einer Me erifton überfchreiten. Much baben wir allen Grund marring ben, daß herr Dr. Dolbenh, ju feinem veriprechmen, Wert Neim Stoff benuten wird, und wer ebunte ifin beffen better Miren? Bir bitten ibn , diefe, unfre-bisberige Anmerdange he einer Begierbe, ibm guvorgneommen, jugufoneiben ; join moliten ihm nur einen Beweis geben, wie sehr win die Wie lateit biefer von ihm aufgesuchten , gefundnen und gberfisten Acten ga fchaben wiffen, und mit melden Begierbe wie fie ge lefen haben. Unftreitig bat Beur DR. baburch nicht nur einen michtigen Beutrag jur Geschichte gelieffet, nicht nur bie Ing Marung einer hadet intereffanten Begebenheit erleichtert , fone bern auch bem vertilgign Orben ben großen Bienft gefriffes faine Unfchuld in Unfebung der vorgeworfenen Berbrechen au fine unwidersprechliche Art aus Licht ju bringen. Denn ang Diefen authentischen Arten ift enibene conf der Debeng ober gleich einzelne ruchlofe Deitglieder hatte, bie mit den Gebrane den des Ordens, die mit der Religion ihr Befiett trieben, agunod) als Orben, im Gangen, und in feinen meiften . beb meiten ben meiften Ditgliebert, ben Lehren und Doeffeiften der damaligen driftlichen Rirche im Glauben und Banbel gepen war, und fein hartes Schichfel niche verdienter

17. Ueber die vereinigten Niederlande. Briefe von 3. Gradnet. Lieutenant in Wer. Miederl. Diensten: Mit Auffern. Gorha, ben Ettinger. XXX und 490. G. 1792. 8. 4 Rf. 1686.

Don allen Bolkern Europens, hat wohl keins von seher fo viel harre, parthevische Urtheile über sich ergeben lassen mitsen, als das verripigte niederlandische, Selbst in den besserk Schriften über den Beist, den Charakter und die Sitreh die fer Nation stoft man auf so viel einseitige und foreis Bobanit-

tungen; und unter dem großen Saufen der Reifebeschreiber, Die Das Land oft ohne die unentbehrlichfte Borfenntnife burchflogen, war es immer Modeton verächtlich und wegwerfend port einer Nation gu prechen, die fo große Dinge getban, und noch jest in vieler Rucksicht grundliche, wenn gleich minder glanzende Berbienfte bat. Der Berf, der bier angezeigten Briefe, ber fich mehrere Jahre im Lande aufgehalten, fast alle Stande und Rlaffen ber Ginwohner genau tennen lernen, fucht in ihnen bas allgemeine Urtheil (benn freplich urtheilen einzelne beffer unterrichtete Perfonen gang anders ) au berichs tigen, und eine Mation, von ber man fo viel Bofes gefagt, auch einmal von ihrer vortheilhaften Geite zu zeigen. Doch barf man nicht glauben, daß der Berf. ein Enthufiaft fur bie Bollander fen: er tadelt, was wirklich zu tadeln ift, und in feis nem Gemalbe ift fo mobil Schatten, als Licht. Das, mas er bier dem Dublikum vorlegt, ift nur als Fragment eines groß fern Berts über ben gangen gegenwartigen Buftand ber vereis nigten Nieberlande anzusehn, an beffen Bollendung ihm bis jest die Umftande verhindert haben. Bir zeichnen einiges zur Probe aus diefem intereffanten und gut gefchriebenen Buche aus, bas ein treueres und vollständigeres Sittengemalbe ber vereinigten Riederlande liefert, als man in irgend einem von handenen, deutschen oder ausländilden Werte finden wird.

S. 10. Die norphollanbischen Seedeiche, die ban dem Wirringerward bis Berverwif nicht mehr, als 37,1424 rheink Ruthen ober ohngefahr 18%. deutsche Deilen betragen, haben gleichwohl von 1732 - 1788 die ungebeure Summe von 18,571,000 Bulben gekoftet. Dan rechnet, daß die Republif labrlich wenigstens 8,000,000 Gulden auf ihren Bafferfand perwenden muffe. S. 16. Dies blubende Land, dies Denfmal bes menschlichen Fleißes, wird mahrscheinlich in einis gen Sahrhunderten ein Denfmal menschlicher Schwache und größtentheils ein Raub des Meers fenn. Ja biefer Ichrecklie che Zeitpunkt liegt vielleicht noch naher. Collte die Rep. immer ju finten fortfahren; follte fie nur einige Jahre lang ihre fo foftbaren Damme nicht unterhalten fonnen ; fo murbe es um ihr Grundgebiete geschehen fenn. Aber auch außerdem fann es nur burch eine außerst unwahrscheinliche Revolution ber Matur gerettet werden. Der Mund des Rheins, der Daas und ber Schelde verftopft fich taglich mehr; die Rugbetten erhoben fich ftundlich und bilden weite Bufen in bem Lande; Das Baar 1. 1. 1

femmer Dreer greft figend finere am fipy faine 4 nungen, welche ble befolge Bernichtung Wie Topbarften un reichiten Theile bir 9: 19. 10. 1. ber Deviligen Gollind. Es land und Friesland faft mathematich acroll Mailen. The Out Kirichte bes Landes Hefter ittis allen Jahrbiteibetten Diete bic biefe fdredlich Rafaffrophe vornibereitel fcheinen. Bie bold, gegenwittig ein befanntes Rabetsaller auflibei ( muit enberg und Dort, mile bis 1421 eine finitibate Chene hi 24 Derfern und Pletten, bie in einer Badie vont Beete S latiningen wurden Wood vor so Mabren his ment veril bene Thurmfpigen barens bervorragen. We aber feitbele beit bie Chemalt ber Weller verrichret find. In biefen Matel berr haben nicht nichtiger als brev Meberklitvernntumitelist Schonften Drovinter ehr africhet Baileffel hebliche. Eta 194 1775 1776.) & to. Dit enthalt ein etraiait Cag ben fi miffeten Berbffmorgen, einen wariten Bolitinermittall, ei Erithlingsabend und tine Minternacht. Wilter int Sumial fo auf einen bellen beiffen Eng oft eine empfrebliche Ritte ble Baffergraben int Eis bebeckt. Dagenent fab ber Beife Derig 1786 ale ble Bliffe nod gefreten materi, platie B'atible Die einereren, das Rinder fich in aufgethe Braben babeten, indelt unbere midt welt bebet noch Weil har Classif machine. Indicate and Indicat first bie afternitten pate. S. 12. Seeffamme, ein sonderbares Obenomen in en Standgegenberi. Gie fleigt im Atibidir oft bm beibe Lagen unerwartet un Borigons ber Gee all eine link Bolte muf. Ihre Bitrfung gleicht, an Schnelligfeit. Blines. Grad, Miliben und Blatter, bie fle in ihverit & eribet, verderren augendicklich, und laffen fich groffchen Kingern gerreiben. Oft folgen De eine Menge Rilegen, ien Getodelfen gleichfills viel Schaten thun. Bie Sei ien ibn Meinest, Amfterban und haarien bebeft am sije Boook un feiben. - Wark fest bie Dortaliede bee B. R. teofpille viel ju fach in. In Angleebam friedt ber 47 166 in Gouda policien of und of in Ultreife fund if. Die len, beffen Geobleeung in allen Geographien noch auf alle welcht wird, bat met noch 20,900 Einwohner. — Thiere Bflangen fallen in ben B. D. großer aus, ale in Beatfiffia Mile, befonders bie Dansthiere, find bier fanftmittifter. anderiolitis. Riche, Schnafe, Pferde u. f. to. ju verfti aufin over ju micharbein, with ule eine gade Malethal ttadiet.

trachtet, und wenn es auf den Weiden nelchebetro-nach den Befeben, mit dem Lobe bestraft. Die Niederlander geben nicht so gartlich mit ihren Pferden um wie bie Deutschen. Sie fahren selbst mit beladuen Bagen mie anders, als im Trak Eine holl. Ruh bringt jabel. 70- 80 Bulben ein. Die Ginte ber holl. Butter und des Rases ift meniger Rolge der Meine als der forgfältigen Zubereitung. Un vielen Orten in Deutschland tonnte men, foenn mon nur wollte, fie chen fo aut ju Stande bringen. Reichen Ertrag ber Schafducht auf bem Tee rei. Bedes Stuck bringt jabrlich & Gulden, ober ohngefobe fo viel, als eine Thiningilde Rub ein, Die Bienenzucht wird in Gelberland und Utrecht, eifrig, betrieben. Dan transpore tirt die Korbe zu Baffer und zu Lande von einer Gegend nach ber anderer, um ihren jederzeit egichliches Butter zu verschafe fen. Die Ceefische baben fich feit geraumer Beit an ben Dies berlandischen Riefen vermindert, und werden von Safe gu Sahr thenrer : Es giebe mehr Ackerbau in den B. D. ale man in Deutschland fast allgemein glaubt. Die okonomischen Befellschaften haben bier mehr weellem Auben gestiftet, als in manchen andern Landern. Dien fangt ichon an give Stree fen urbar zu meden. Stobeland jund Abrecht zeugen eine crobe Menge Beiben Roggin, Gierfie u. f. w. Gypningen hat einen folden Heberfink an Safer. Daß jahrlich mehrere Schiffsladungen, nach. England geben. Die Runfigartneren . wird jest mehr ale Sandlungezweig, dem gle Liebhaberen beerieben. Gine Quadratruthe Torfand giebt geivohnlich so a Connen Torf, die Bonne 34 8 Stuber, fochog ein Morgen von 2600 Quadratruthen der taum 3 - 400 Quiden Lostete, durch . Das Ausveenen 2 - 3000 Gr werth wird. Daber Eigenthu--mer von einem efwas beträchtlichen Stucke Beeuland, welche -Erlandnis erhalten, ben Terf ausgegraben, von dem Augen-bild an, als relde Leute zu hetrachten find. Allein diese Er--faubnif wird nur- mit der aufferften Borficht ertheilt, weil Solland und Friesland, wo fich der meifte Torf befindet, betreits fo ausgegraben find, daß fie, weun bas Baffer euimal Die Damme durchbrechen follte, in Befahr fiebn, ohne Rettung unter biefetn Elemente begraben gu merben. - Den eigentlichen Riederlander muß man beut ju Lage nur norb auf bem lande fuchen, ba bie Ctabter gu febr mit fremben 26. tenmingen untermengt find. Er gleicht noch siemlich der Collberting, Die Sacitus bon ben aften Batgvern macht. Die Beiber find verhaltnismaßig grager, ale bie Deutiden, boch 17, 21. D. B. I. B. 1 St. Ilr deft.

nicht bom femften Knochenbau; Danbe und Ruffe find an groß Defto fconer ift ihr Buchs. Ben feiner Ration in ber Bett find vielleicht die Kinder so schon, als hier. Die Blattern find weniger verheerend, als ben uns: viele Derfonen befonimen fie gar nicht, ober erft in einem boben Alter. Unter dem weibl. Geschlecht giebt es eine Menge bucklicher und late mer Derfonen. - In ben Eben berricht eine unbegrengte Bartlichkeit: bie Dieberlander find froftige Liebhaber, aber warm und gartlich in ber Ebe. — Bon Litelfucht, bie die Deutschen in einem so lächerlichen und tleinem Lichte zeigt, weiß man bier nichts. Bor einigen Jahren wollten perschiedene Amsterdammer Kausseite Gebrauch von den Titeln machen, die fie von Sofen, Die ihre Schuldner maren, erhals ten batten: sie wurden aber von allen rechtschaffenen Regozianten ausgelacht, ernteten statt ber gehoften Ehre Berachtung, und fo win be biefe tolle Sucht, bie immer jum Lurus führt, bier in ber Blege erstickt. Die Borwurfe von Grausamkeit und Rachfucht, die man den N. macht, sind unigegruns bet, wenigsteus febr übertrieben. Der gemeine Mann befist moar viel Frascibilität, die um so mehr in die Augen springt. weil er nicht wie in Landern von anderer Regierungsform gewohnt worden, sie zu verlarven, allein sie artet fast nie in Rachsucht aus. Ein charafteristischer Zug ber Nation ist eine arenzentole Meugierde, die jedoch jum Beweis bienen kann, daß die Schilderungen des R. Phleamas übertrieben sem mus-Doch find fie daben weit weniger leichtglaubig als Deut: fche, Englander und Franzosen. Abentheurer, Charlatane machen ihr Glud nicht. — Gebr aut fest ber Verfasser die Brinde ans einander, warum fich ber große Saufe bet Reffenden in den Riederlanden fo wenig gefälle und gefallen kannt woraus benn die schiefen und verkehrten Urtheile entstehen, die man in gewöhnlichen Reisebeschreibungen über ben Charakter, Die Sitten der Mation lieft. Boblwollen ift, nach dem Bf. ber Baupequa im Character ber Mieberl. Mit ihm find Gebuld, Beharrlichkeit, Muth, Flets, Sparfamkeit, Chrlichkeit, Menfchenliebe und Bobithatigfeit verbunden. S. 132. Die Riederl. Induftrie befteht weniger in rafchet Thatigkeit, als Anhaltsamteit; mehr barinne, buf alle auch die kleinsten Rrafte entwickelt und die geringsten Bortheile benubt werben, als daß sich die eine ober bie andere Riaffe vom Volk in der Arbeit übernahme. Sebermann ift bier thatig, aber Miemand arbeitet so viel, baß er nicht einige Stinden bes Tages jum Seben#

Actendaends abmuliaen follte. Die Achtung, die der Reichthum in ben It. genießt, vertheibige ber Bf. mit ben beften Branden. Muthwillige Bankerotte find aufferft felten. Rein Bolf in ber Belt bat folche Armenanstalten, wie die Nieder Minber. "Jeber arme Rrante, bon welcher Religion er auch "fen. findet in diesem Lande der Milbe eine Anstalt zu seinem -Trofte, too ibn eine folde Rulle, ein folder Ueberfluff ermatt etet, daß viele beutsche Handwerksleute sich alucklich baben "fchaben wurden." Die Roften fitr bie milben Stiftungen Der reformitten Bemeinde in Amsterdam belaufen fich noch etwas bober als die Staatseinfunfte von Aur. Trier, wenige Rens auf eine Deillion Gulben. Die Armenanstalten bet übrigen Geften fant man eben fo boch aufegen. barten Binter 1784 betrugen die Ertracollecten weniaftens 1,006,000. Athlir. Bon lumpichten, halbnakten, baarfiffet Gefindel, das man felbft in England, findet, ift bier teine Spur. - Bartliche Mutterliebe ein hauptzug im Chatafter ber Rieberlanderinnen. Die erfte forperliche Erziehung ber Jugend hat fich feit geben Jahren febr gebeffert. Die Babl der offentlichen Schulen belauft fich auf 1700. Sie find febr In Berfall. Bu Privatlehrern zieht man Deutsche vor, nur macht man ihnen ben Borwurf, daß fie ale Preumbe bespotischer Megierungsformen benticigen, ben republikatifden Geift tu erfticken. - Alle nicht von ber weltlichen Opriateit bestätigte Chen werben als augultig angeleben, und als Konfubinat be-Araft. Die Tare ift folgende: ein einmonatlicher Konk, wird suit 100, ein 2 monack mit 300, kin 3 monack, mit 300 Gule den, und ein langerer mit willfibelicher Gelbbuffe und einem iebtridbriven Banne befiraft. Der Bittwerstand ift febr verbast: Manner von do - 70 Jahren, bie ihre Gattin verloten, heurgiffen gewohnlich wieber. Die W. Miebeilande find unter allen cultivirten Staaten nicht nur die ehereichften, fore dern auch bie reichften an gladlichen und gufriebenen Chen. Der Grund hieron liegt in bem Wohlftand, der Entfernung von Rabeungehraen, bem allicklichen Temperantent, vorunge Ach aber in benn vernünftigen und fanften Betragen bet Ebe leute gegen einander: Co Drunt und Geraufchlos wie bas gange Leben biefes Bolles, find und feine Leichenbegargniffle. Die meiften Tobten werben am Tage, aber obne Sang und Rlang, ju Grabe getragen. Unbegreiflich ift es, bas ben einem fo aufgefidrten Baffe bie Mirchenbegrabniffe noch nicht abgefchaft find, und alle Borfchlage und Ermahnngen vergeblich gerow.

gemelen find. Die Rlagen über ben Lunus fint abertrieben. Moch ift es unter bem vorzüglichften Stanbe ber Ration, bem Raufmannstande Gebrauch, einen Theil ber tabrlichen Eine Burfte auf den Nothfall gurudgulegen. Die Dibeln find meht nett, als practia. Managine ven Dornellain find ein unens behrliches Beburfnif für iede Riederkindering. Es in nichts feltnes, ben nobihabenben Banerinnen Bafen und Schaffeln. Ans Stud für 50 - 100 Gulben, und 30- 40 Dugend Laksen von allen möglichen Kalibern zu finden, indes ke ihreu Thee aus Delfter Kapence ober engl. Steinaute trinfen. Die Reinlichkeitesucht wird von den Riederlanderinnen nicht mebr du ber lächersiehen Sibe, wie ebedem getrieben. — Die Sucht. . Wein zu trinten, Die auch' in die unterften Stande gebrungen ift, hat micht nur die fonft fo ansehnlichen Bierbrauereven au Brunde gerichtet, fondern auch der Rationalgesundheit einen großen Ctoß gegeben. Da bie Abhaben vom Bein febr ftart find, ber gemeine Daun aber gleichwohl nur wenige Groschen Wir die Klasche bezahlen will, so seben fich die Beinbandler genos chigt, ju schablichen Verfalfdungen ibre Bufuche ju nehmen. Die gemeinen Nordhollanderinnen find to in die Schnarbrufte verliebt, daß fie fie weder ben Tag noch Racht, selbst nicht wat rend der Schwangerichaft und ber Stillzeit ablegen. Um bem -Rinbe bie Bruft zu reichen, öffnen fie eil: Schieberchen, bas Au dem Zweck oben in der Schnitzbruft angebracht ist; die volle Bruft tritt bervor, bas Kind wird gestille, und ber Bufen wieder in seinen Rerker zuriktgemoknut. - Eine auffallende Conderbarkeit ift es, das die Niederlander, die im gesellschafte thenfilmannge fo foarfam mit Liteln find, in ihren Schriften, befonders den fritifchen bis zum Eist verschwenderisch dannie inn Nd werfen, da beift es benm britten Worte Gr. Ehrwarden n. f. w. — Die Krone alter Meberl. Landhaufer ist das Boovilde obmoeit Gnarlem, das feinem Erhauer, einem der reichften Regocianten ber Republit, über eine balbe Millian Gub ben gefoftet bat. - Das Theater ift noch in foiner Rinbbeit. Bur Mufit hat die Ration von Ratur menig: Anlage, und aus dem Tanze machtiffe fich noch weniger. Deffentliche Balle find, ben Saag, ansaenchmen, felbft in den vollreichften Stadten gang ungewohnlich. Eine Dorbbollanderinn fchilbererbem Bf. thren liederlichen Sohn mit folgenben Borten: "Er ift lieder lich, ein Laugenichtet mit einem Wort. Der Junge letnt Sanzen:" Reduten werben burchaus nicht gebuldet; in Ames Aerdam ist das blege Maskiren ben 100 Gulden oder sechswo-

dentlicher Budetiansftrale verboten. - Das Berdenpferb ber Rieberlander find bie fraenannten Liebbabereven ( Lief. hebbereien), ober Sammlungen von Seltenheiten, Die fo verschieden finds als ber Geschmack ihrer Besiber. Ein Rob. terdammer wendete, um eine recht feltene Liebhaberen zu baben, viel Beld auf eine Collection von allen moglichen Arten von Schuben und Kniden. Boltsluftbarkeiten. Ueber Die Mieberlandische Sprache. Die Schriftsteller feben febr auf bie Reinbeit berfelben, und nationaliffren weit weniger frembe Borter, als die Schriftsteller anderer Rationen. Raft alle Rumfausbrucke in ber Philosophie und ben fobnen Wiffensch. die wir ben Griechen abgeborgt haben, find ben ihnen überfest; Spftem Leerftelzel, Theater Schawburg, Die Graffe in Schriften het bevallige. Einem Deutschen wird es leicht, das Rieberlandische verstehen zu lernen, aber sehr schwer, die richtige Ausprache zu erlangen. Poeffe. Profaiften, ftehen ben Dichtern weit nach. Poetische Gesellschaften in Leiben, Rotterbam, Utrecht, Amfterdam und bem Saan. Berhalb nismasia wird in den Niederlanden weniger gelchrieben und gebrudt, als in England, Franfreich und Deutschland. Jahrlich erkheinen faum 200 Schriften. Gelehrte Zeitungen giebt to gar nicht, besto mehr politische, in benen zugleich litterartfche Reuinteften befannt gemacht werben, und bie große Summen einbringen. Der Berausaeber ber Santlemer Zeitung Besablt jabrlich 5000, und die Berausgeberin der Leibenschen 10,000 Stb. Pacht an den Magistrat. Die Censur in ret giofen Materien ift febr ftreng. Bu Viliratoribus librorum and Prediger angestellt, bie toine Schrift von einem reformirten Beiftlichen jum Druck gelangen laffen, in ber fie ben Eleinsten Berftoß gegen die Lehre ber Doreichen Spnobe und beren Post - acta wittern. Rinberschriften und skonomische Werte finden Jetzt, nachdem der politifche Taumel porüber ift) Die meisten lefer. Bor 20 Jahren überfeste man nichts als franzosische und englische Berte; feit gebn Johren aber herrsche die Manier jedes deutsche Megorobuft so schnell als moglich bollanbisch heraus zu geben. Die Buchbanbler fub. ren in den Zeitungen taglich die luftigften Rlopffechterenen wegen ber Prioritat, einen Bifch, ben oft in Deutschland Niemand, als der 23f. und sein Verkeger kennt, jus Niederl. überkeben zu lassen. — Die Grunnassen ober lateinischen Schulen And sehr schlecht eingerichtet. Es werden fast nichts als alte Sprachen getrieben, und bach verfteben bie menigften Schue

fer, menn fie fei ig ober to Stabte bie Mabemie berieben. dnen flaffichen Autor, Den Afademien fchabet bie unner-Milmismakine Anjahl. Gedis Afabemien für eine Ration von 2 ! Millionen Menschen, von ber noch überbiek die Salfte ber Studirenben, alle Ratholiten ins Ausland, vorzuglich nad Lowen gebn? Die Babl ber Studirenden beläuft fich in Leiben hachstens am 400, und die übrigen Akabemien baben pusammengenommen nicht 500. — Buftand ber schonen Kaite fte. Die M. haben fest einige geschickte aber feiten großen Maler. Villhauer giebt es in Menge, sie erheben sich aber nicht über bas Mittelmäßige. Der beste Steinschneiber in ber ganzen Republik ift ein Deutscher Namens Schepp aus bein Massauischen. Er hat bent größten Theil seines Lebens unter dem ohnlangst verftorbenen Gemfterhuis genrbeitet, und fich porzüglich burch biefen geschmackvollen Dann gebilbet. Schepp ift zugleich ein guter Debaillenschneiber und nachk Golsbey der beste in den Mieberlanden. — Religionsppkand. Die Priefter selbst bor herrschenden Kirche genießen nicht einmal einen befrenten Gerichtsftanb. Sie werben febr geehrt, aber schlecht bezohlt. Ihr Gehalt bewägt selten über 100 Dufaten, und daben find fie allen Abgaben unterworfen. Ihr Ame ift aber and febr leicht. Das Abendmahl wird nut alle halbe Jahre ausgetheilt. Von Beichtsten, Krantenber finden, Leichenpredigten und andern Casualverrichtungen And Te gang fren. Bur Erbanung der Kranken giebt es eine eigene Alasso von bibelfesten Leuten, die man nach ihrem Goldafte Liekontrasker (Kranfentröster) neunt, und die tros aller Pradeftingrion bem Sterbenben bie Solle oft beiff genug ma-In manchen Stadten muß ber Drebiger eine Strafe bezahlen, der långer als eine bestimmte Beit auf der Kanzel Heibe. Die Anzahl der Katholiken übersteigt noch die ber Res formirten, obaleich die Glefete genen fle weit firenger, als ge den andere Religioneverwandte find. Ein Dieformirter ober Lutheraner, bet im Dienst bes Staats ift, wagt nichte, wenn er eine Arminiqueritin , Mennonitin , Jidinn u. f. w. heprathets Tallt feine Babl aber auf eine Katholifinn fo ift er feines Amtes verfustig. Go bart Diefes Befet ficheint, fo weife und gerecht ift ve gegen chie Setre, beren bestandiges Traditen und Gereben babin gebt, alle andern mi verfchim: den. Die fathol. Daftoren muffen burchaus Beltpriefter und eigentlich im Gebiet der Aepublik geboren fenn. Bor der App tretting ihres Amses muffen fie burch einen feperlichen Gib dem

mabnwiklaen Grundlabe Roms, baf ber Pauf ale Oberhaupt der Rirche, die Unterthanen von ihrer Pflicht gegen den Souverain frenfprechen foune, entfagen und zugleich beschworen, ibre Kirchenkinder jur Erene gegen bie Landesobrigfeit ju ermabnet, und von ihnen unter feinerlen Bormand ben flein-Ren Bentrag für Rlofter und milbe Stiftungen auffer Landes angunehmen. Uebrigens find die niederl. Kathelifen burchgangig aufgeflarter, als in den meiften beutschen Staaten, und gehören mit zu den arbeitsamsten und nüblichsten Staats burgern. Machit ihnen haben die Luthergner die mehrstes Semeinden. Die Mennonicen, Remonstranten u. d. gl. vers mindern sich von Tag zu Tag. Die Reichern von ihnen verbinden sich oft mit reformirten abchen, und lassen sowohl bem Sausfrieden zu gefallen, als auch um ihren Nachkommen den Beg ju öffentlichen Aemtern nicht zu versverren, ihre Rinder in der teformirten Religion erfieben. — — Diese Proben werden hoffentlich hinreichen, bas gunftige Urtheil zu befatigen, das wir von diesem reichbaltigen und gründlichen Buche gefällt haben.

Ba.

38. Stige von Wirtemberg, vorzüglich zum Unterricht der Jugend bestimmt. Stuttgart, ben Erhard und Löfflund. 1792. 8. 8\frac Bogen. 3 M. m. Rupf. 9 M.

Eine Speculation von ein Daar jungen Aupferstechern Lempold und Schietterbeck, welche die Vildnisse der Wirtend. Der zoge stechen wollten, gab dem Verleger Anlaß, sich von Jermand einen Text dazu schreiben zu lassen, welchea zur Eurstebung dieser Stizze suhrer. Die Aupferstiche sind mittelmaling, doch sind die Derzoge ziemtlich getrossen. Wor dem Texte steht ein Vordericht, worten der Lie Aupferstiche sind mittelmaling, doch sind die Derzoge ziemtlich getrossen. Wor dem Texte steht ein Vordericht, worten der Lie Aupferstäten der vorerkändischen Institution dem Liegen der vorerkändischen Institution die Kenten der Vorgestlich Merkwürzen Werssplung und Geschichte vorzüglich Merkwürzen diese habe. Der Gedunke ist ganz gut " und Rec. sindet es immer nuchlich, wenn weterländische Jugend sich mit der inkandischen Geschichte bekannt gewacht werd. Er läst aber die Vorschläge, die der Nech sir Letenische, und deutsche Schulen macht,

macht, auf ihrem Berth ober Uhwerth beruhen, weil er bod besorgen muß, es mochten weber bie Lehrlinge noch bie Lebret. insonderheit die Dorfichulmeifter, im Stande fein, gewiße Dinge entweder richtig zu verfteben ober andern einen rich tigen Bedriff davon zu geben. Um ein Benfvief zu geben. wie murde ein Dorfichulmeister fich breben muffen, wenn et feinen Rindern einen Begriff von Afterleben geben follte ? Wir haben auch für die Bewährsmähner und für die Quellen, die er anführt, alle Adeung, nur konnten wir und manchmal des Gebantens nicht erwehren, ob bein auch der Verf. seine Quellen richtig verftanben habe? Gerabe aber ben Arbeiten. Die einen folchen Zwett haben, fommt febr viel auf Bellittitt beit, Correttheit und Mittelletet dn. Ov beiffe es gleich S. 5. Birtemberg bringe bervor "was ibr Seillung der Bedurfnisse - erfordert werbe. Welcher Bedürfnisse? affet ? fo ware es falich. Da nun bies ein relativer Begriff ift, fomus er naber bestimmt werden, wenn er wabe sem und verständen werden soll. Unter don Alussen werden nur der Reckar, die Eng und die Rhems genaunt. - Warum nicht auch die Donau, die Murg, und vorzüglich diefenigen Alüsse, welche das so beträchtliche und einträgliche Flozwefen befordern? Won den Babern wird &. 7 gefagt, daß fle fchon bie groften Schaden ges beile haben. Bas für Schaben, wenn nicht ein verworrener Begriff ben dem Lehrling enestehen foll. Das Bab in Cantfatt gehort nicht zu den Gesundbrumnen, sondern ift seiner Matur nach ein Bab, bas in gewiffen Sautfrantheiten beile fam ift. Bas bie Einrichtungen bes Steats betrift, wovon ber Berf. eine eigene Rubrit hat, fo ift die Darstellung derfelben alleu burfelg und unbestimmt, als bag man tichtige Begriffe barauf banen tonnte. Wer wird &. 9. ben Unterfchieb Molfchen Coinkftorium und Gontodus verstehen, welcher Wes geiff doch praktisch brauchbar für Landesunterthanen senn mochte ? C. 11. beift es: "In Ansehung bes Sandels giebt es Heinere Danblungsgesellschaften zu Calm" u. f. m. Weiß er benn nicht; daß die Calwer Handlungsgesellschaft nicht zu beit fleinern gerechnet wetbett tann, ba ihr Credit auf allen 23echfelplagen gegrundet ist, und in gewisser Mage fetok ber Credie bes Landes auf derfelben beruht ? S. 12. daß Zühingen eine offentliche Bibliothek habe, wurde für den Berf. femer ju beweisen senn. G. 13. Die Baisenschule für die arme Goldatenkinder konnte nicht behandert werden, gehört alfo nicht im einen Schuhanderriche. Eben so unrichtig ift die Bolfsmenge 112

an 600,000 Seefen, und gewiß um 40,000 au finch angegeben. Bas foll &. 18. bas Lind daben gedenfen, wenn es beift ! Die Einkunfte bes Bergogs find febr betrachtlich. schwiege man gar bevon. Die Wirtemb, Orden muffen in Sans und Mittairorden unterschieden werben. Rec. mußte Diefe Erinnerungen machen, weil man fonst leicht auf die Vermuthung gerathen tonnte, in tinem in Stuttgart gebruckten Buche mußte alles weit zuverläßiger und richtiger fteben. Die Beschichte selbst schien Rec, weit besser und richtiger vorgetra. gen zu fenn. Rur balt er es noch nicht für ganz erwiesen und ausgemacht. S. 39, daß Catharina von Medicis dem Ber-200 Christoph die Regentschaft von Kranfreich mabrend der Minberjabrigfeit des Ronige aufgetragen babe. In Berzog Lube wia &. 41. tabelt er feine allaugroße Liebe aum Bein, und awar mit Recht. Benn er aber gleich barauf es wieder ent-Ichilbiat, daß bies zur damaligen Ritterlitte geborte, ... und ben feinem Temperamente auf feine Regierung feinen nachtheiliden Einflug hatte," fo findet Rec. es fur Schulen fehr zwecke tos, und glaubt gerade bas Gegentheil, bas es mirtlich fchab-Tichen Einfluß gehabt habe.

Hgb.

39. Salomon Mainsun's tebensgeschichte, von ihm seibst geschrieben, und herausgegeben von K. P. Moris. In zwen Thellen. Verkin, 1792. bep. Vieweg bem ältern. Erster Theil, 292 Seiten in 8.20.K.

Die Lebeusgeschichte eines benkenden Kopse, eines Gelehrten won anerkanntem Werthe, wird und muß allemal dem Publikum in sehr vieler Racksicht ein willsonmenes und interessanstes Geschenk kom, vornehmlich weun er sich klöst als den Verschler derselben angiebt, und den Gang seiner Scissesenswischeing, die Methode, sich neue Kenntniss du verschaften, die nich und nach augenpunnene Richtung seines Charakters, das Sigenthämliche keiner Schiekfale, und die Resultate seines eingenen fortgesehren Nachdenkens auf eine anschanliche Art dars zustellen weiß. Die Geschichte der Menscheit, die Osycholossie und Moralität, so wie die reinere Uchtung sür die Stärfe ber Bermunft, und die für seben Wahrheitessarsher und Menschen

schenfreund fo nothige Characterfunde muß ben folchen Arbeiten, wie bie gegenwärtige, unausbleiblich gewinnen, und bas Gute, welches bergleichen Schriften ftiften tonnen; wird feine beilfame Wirkungen zur Aufelarung bes. Geiftes und Berebelung bes Bergens ben autgefinnten Menichen nie verfehlen. gefest auch, bag ber Biograph auf einzelne Begebenheiten feis nes Lebens, und auf gemiffe einzelne Sandlungen einen Werth feben follte, der bem unbefangenen Befet nicht in die Augen Wenn auch in gegenwartiger gewiß febr febrreider und unterhaltender Schrift Dem Recenfenten mandre Stel-Ien und Sachen aufgefallen find, die fuglich hatten wegbleiben konnen, weil fie den Lefer wenig ober gar nicht interefficen. und mit bem Ganzen selbst in feiner nothwendigen Verbindung fte-Len; so foll boch eigentlich hiemit weber bem Buche nach feinem Berfaffer em Borwurf gemacht werben. Gin jeber Odriftfteller Schreibt boch eigentlich um fein felbst willen; inbem er fich ben Ausarbeitung feiner Chriften eine gewille Gumme von Berangaungen bes Berftanbes und Bergens zu verschaffen fucht, die ben biefer Art von Ausarbeitungen für ihre Berfaf fer naturlicher Beife badurch einen großern Reik bekommen. weil fie unmittelbar aus einer Beschäftigung mit fich selbit entforingen, and fich bald auf eine nabere, bald auf eine entferntere Art mit bem idmeichelhaften Gefühl von Selbstfraft und Selbstthatigfeit und folglich auch mit unfter Citelfeit vereinis gen, die une nicht felten auch Rleinigkeiten, die wir von une erzählen, als wichtige Erscheinungen der menschlichen Matur Darftellt, - ein Grund, warum mehrern Gelbitbiograuben bas Dergil ihrer jugendlichen Empfindungen, aud handlungen aus ben erften Jahren ihrer Kindheit verziehen werben fann. Bu ben Sachen, Die auf biefer Lebensgeschickte batten megbleiben konnen, rechnet ber Rec. vornehmlich eine Denge Rleinigfeiten, bie ber Berf. aus feiner frubern Rindheit erlablt, und bie fur anbre weiter fein Intereffe haben, weil fie ach jum Theil blos auf gewiffe febr gewöhnliche Spicle einer in jendlichen Ginbilbungetraft beziehen, und mit dem übrigen febr ernsthaften, oft philosophischen Inhalte des Buchs einen großen Contraft machen. . 3. 3. ber unter bem Ramen à la Rouffeau angeführte Diebstahl eines Medicintaftchens, (mohen ber Busak a la Rousseau boch nicht einmal pagt, indem Mouffeau weit alter, als unfer Verfasser war, da er den bekannten Jugenddiebstahl begieng, auch waren die Antriebe zum Stehlen in benden Fallen fehr verschieden.) fetner bas, mas Seite 77 und 78 auch S. 102 und überhaupt von den Streibigkeiten und Kaufklampsen mit seiner Schologenmutter weitlauftig erzählt wird. Eben so scheint manches etwas übertrieben zu seyn, z. B. daß sein Bater als ein Anabe von acht Jahren von einem polnischen durchreisenden herrn mit Veitschenschlägen gezwungen worden sey, einen ganzen Eimer voll Wasser auszutrinken, S. 11; daß der erste Schulmeister bes Berfassers seinen Schulern nicht selten, und zwar wie es scheint ganz ungestraft, Ohren abgerissen, und Augen ausge-

fcblagen babe, u. f. m.

Dabingegen ift alles bas febr lefenswerth und vortrefflich. mas der Berfasser, — obgleich mit einem bie und da hervor-Leuchtenden, aber wahrlich febr verzeiblichen Egoismus, - von feinem unerfattlichen Durft zu den Biffenschaften, und zum Rorichen nach Babrheit fagt. Diefen gefammten Theil bes genemmartigen Werfe, ber unftreitig für ben Dinchologen ber wichtigfte ift, hat Recensent mit größtem Bergnugen, und mehr als einmal gelesen. Bon früher Kindheit an bemerkt man an bem Berfasser einen emporstrebenden Beift, bet jum Belbitbenken geschaffen ift, und fich burch eigene Rraft und Anstrengung ben Weg bagu bahnt, ob fich ihm gleich ungabilae Odwierigteiten bieben entgegenstellen. Eigentlich ift ihm bet seinem Streben nach neuen Kenntniffen alles binderlich. - Gein Aufenthalt mitten unter einem bochft ftupiden Bols de, - fein Mangel an auten Buchern und allem Beiftauf. Marenden, zwedmalligen Unterrichte, - feine Armuth und das ausere Elend seiner Kamilie, - feine schreckliche häußliche Lage, in welcher er vom eilsten Jahre an von seinem Beibe, und feiner teuflischen Schwiegermutter tprannifict wird, und mehrere andere trauriae Umitaube famen msammen, um feinen Trieb zu willenschaftlichen Kenntnissen zu erflicken, und Die Schnelltraft feines Geifter auf immer zu bemmen; allein mit dem Anmachs aller biefer Schwierigfeiten vermehrte fic fein Duth, fie zu überwinden. Der Aunte des Denfens war einmal in ihm durch einen boben Grad von Wißbegierbe am gefacht, und er konnte nun burch nicke mehr ausgelofdet wer ben. Der Bater bes jimgen Maimon, ein orthoboper Rabe biner, hat zwar feinem Cohn, blos ben Talmub zu lefen, befohlen; allein der Rnabe von fieben Jahren fieht des Dachts auf, und lieft ben einem Stuck Rubnbolz beimlich D. Gant aftronomifches Bert, meldes feine gange Aufmertfamfeit felfelt, ob ihn gleich über beffen Inhalt feiner naber belehren fann. Enblich gelaugt er burch wieberfiohltes Lefen pur Bor-Rellung

stellung vom Himmelszlobies, und versextigt sich seibst ausge-Nachrenen Ruthen eine Sphaoraus armillarem, muß aber sein gesiebtes Instrument angstlich vor seinem strengen Bater verbergen, weil ihm dieser bloß den Talmud zu stüdiren besohten hat.

Das Studium bicfos Buchs macht auch lange Reit binburch seine Hauptheschäftigung aus. — Ein Talenwift bat auf alle Memter und Ehrenftellen ber indifchen Gemeinde den erften Ansbruch, er wird bennahe von seiner Ration angebetet; Diese alanzenden Ehrenbezeugungen scheinen wohl am meiften den jungen Maimon au fenem Studium verführt zu baben, und er brittat es barin so weit, daß er ichen in feinem eilften Rabre einen vollkommenen Rabbiner abgeben tounge. Allein Dieses Werf sättigt seinen Trieb nach Erkenntnis der Wahrheit wicht, der viele Unfinn, den es enthalt, macht feinen Durk nach reinern Renntnissen was; aber leiben! feble co ihm an allen nothigen Sulfemirteln biegu, befonders an Renntnig mehterer, und zwar fremder Sprachen. Durch eine bewunderne wurdige Unftrengung, und burch einen eifernen Fleiß, ber beb einem so fimaen Knuben kusserst ungewohnlich ift, lernt er enblich beliefche Buchstaben zusammen seben, die er unter ben Minkabeten corvulenter bebräischer Bucher entbedt bat. einige Blatter aus einem alten beutschen Buche fallen ibm gu-Miliger Beise in die Hande, und er sangt nun durch eigenes mublam erworbenes Geschick beutsch zu lefen an. Aber noch ift immer feine Begierbe nach Biffenschaften und Renntniffen nicht vollkommen befriedigt. Er lucht biefe Befriedigung in Ber beiligen Wiffenschaft ber Juden, in ber Kabbala, und läßt fich in bie Spungoge heimlich einfehließen, um ein fabbalikisches Buch : 211 kien, welches der Unterrabbiner des Orts nach dem Gebete in der Spinagoge Aulesen, und danit bafelbst pu vermahren pflegte. Maimon vergift darüber Effen und Trinfen, und seine Fraude ist unbeschreiblich, als ihn nachber der Unterrabbiner mehtere kabbalistische Bucher giebt. bieben angeführten Umstånde sind sehr natu erzählt. mehmliche Unterrabbiner glaube Die Runft, fich unfichtbar qu machen, au besiben. Der junge Kabbalist wünscht ein Abept In dieser Kunst zu werden, und sein schwärmerischer Lehrer läßt ihm febr harte Proben deshalb ausstehen, bis ben jungen Dtaimon eine berbe Ohrseige von einem seiner Cameraben von der Richtigkeit der ganzen Kunst überzeugt. Unterdessen fährt

er imermittet in dem Stubium der Kabbala fort, sucht ihre Bebeimniffe aufzuklären, fie nach Principien ber Wernunft aufmiblen, und fdreibt barüber ein ganges Bert. - Allein er munktit die Biffenschaft nicht in Kabeln eingehillt, sonbern in ihrem natürlichen Lichte zu feben . und macht daber eine weite Reife ju guß mitten im Binter ju einem Oberrabbiner in G . . , um beffen beutschen Buchervorrath zu muken, und erhalt von ihm zu feiner unbeschreiblichen Kreude eine afte Optif und Sturms Phylit, aus welcher er bie Grundfabe ber cartesianithen Philosophie kennen lernt. Die Mennung, daß bie Thiere nichts, als Maschinen find, sieht ibm ben Mamen eines Verrückten zu, indem er behauptet bas ben follte, bag eine Biege eine Trommel fep. Bep biefem unerstittlichen Durft gu den Wiffenschaften, (ber junge Maie mon gieng einst nach einem gewissen Orte breufig Meilen gu Rus, um ein hebraifch - peripatetifch . philosophijehes Buch aus dem gebiten Jahrhundert gu feben.) bleiben feine aufern Umstande immer noch die trauriasten und dürfelasten von der Welt. Um Fran und Rinder zu ernabren, muß er eine bichik erbarmliche hofmeisterstelle ben einem unwissenden und dimme ven Dachter in Litthauen annehmen, vor beren Befdreibung man auruckstaubert. - Endlich entschließt fich ber Berfafe fer burch feine auffere fürchterliche Lage gezwungen, und zuf aleich von feiner immer noch alubenden Begierbe zu neuen Renntniffen angetrieben, nach Deutschland in geben, und in Diefern Behnfibe ber Biffenfchaften Debicin gu fewiren. Ein judischer Kaufmann nimme ihn mit nach Königeberg, wo er ein lesensworthes Entretion mit einigen Studenten über Menbelssohms Phabon bat. Abn Koniasberg-gebe er auf Anrathen ioner Studenten zu Schiffe nach Stettin, und muß in einer ichrecklichen Lage, vom hunger und Durft geplagt. fünf Bochen lang barauf verweilen. Bon Stettin feht er feine Reise nach grantfurt an der Oder zu Aufe fort, er bat feinen Pfennig Behrgelb ben fich, um feinen Sunger und Durft noch einmal vor dem bevorstebenden judischen Kasttage zu ftillen, feine Aleider find gerriffen, feine Oprache kann kein mer verstehen, seine Lage ift die traurigste die man sich benken fann. Um ein elendes Glas voll fanres Bier ju trinfen, muß er fein lettes ben fich habendes Kleinob - einen eifernen Lbfe fel, ben er mit zu Schiffe genommen, im Wirthehante were bandeln; findet aber boch ben Fortfebung feines Reife ben einem Juben eine beffere Aufanhme und Mabrung für feinen aba

abgematteten Rerper, und reift endlich nach Berfin. - bem bochften Ziele aller feiner Bunfche und Sofrutgen. Aber auch hier tertrummert bas ichbne Gebaube feiner ertrammten Bluckfelickeit mit einemmale. Ein bosbafter orthodoxer Rabbiner. Ber von Maimons tiefer cabbinifier Gelebrfamfeit Runde eingezogen hat, weiß die Aelteften ber bortigen Jubengemeine to zu stimmen, daß bem unglucklichen Banberer, als einern Betteliuden, ber Eingang in die Stadt schlechterdings versast wird;" - man bringt fogar auf feine folennige Abreife, ber arnie Burm wirft fich vor dem Thore auf die Erbe nieber. Und weine bitterlich. Er gerath in ein bibiges Rieber, bie Solbeten am Thore melden bies bem Armenhaufe, er wird bahin abachbit, und wünscht nun nichts mehr, als recht frank Mi werben, um auf biefe Art einen langern Anfenthalt in Berlin zu erzwingen. Allein auch in blefer Hoffnung wird er getäulcht. Das Fieber geht vorüber, er muß ohne Barm-Bergigfeit fort, und fein tiefes Elend nothigt fon, fich an elnen Betteliuben anzuschließen, und mit ibm in der Welt berumufreichen. Er bemührt fich unterwege, feinem roben . Meitheuber Begriffe von Religion und mabren Moralität bepanbringen, und biefer unterrichtet ibn in bet Runft - an betteln. Bende fetten endlich ihre Wanderungen nach Wolen fort - in Polen entschließt fich aber ber unglückliche Dalmon ben Bettelstab wegauwerfen. Bein Schickfal nimmt anf einmal eine unerwartete gluctliche Wenbung an ; er feint aus bem tiefiten Abarunde bes Elends jum bochften aufern Glank bev feiner Nation - ju dem Ehrenrange eines Oberrabbiners empor; - aber auch hier giebt fich ein neues Undewitter fiber feinem Saupte jusammen, - neue Berfolgungen pothigen ihn ju einer zwepten Reife nad Berlin, Die man felbit nachlefen mag.

So weit der etste Theil diefer interessanten Lebensge-schichte, auf deren Kortsesung das Publikum sehr begierig sem muß, da sie wahrscheinlich die Seschichte des philosophishen Studiums des Bersassers, und die Resultate seines eigenen Rachdenkens über die wichtigsten Gegenstände der Religion und Moral enthalten wird. Einzelne Spuren hiebout kommen schon in mehrern Stellen dieses Interess, als der blose Geschichtstheil dieser Schrift haben werden. Auch werden die speciellen litterarishen Rachrichten über die Rabbala, ihre Spitems und deren Studium vielen Leseri gewiß sehr will;

OD1

kommen seyn. Ohnstreitig übte sich ber Scharffinn des Berfassers worzuglich burch bas Lefen bieses mostisch - while forbis ichen Berts, ba es eine lange Anstrengung bes Guites erfobert, und ber Einbildungefraft to viele große Bilber porhalt. Man lese nur 3. B. dasienige nach, was ber Berf. S. 139 -141 von feiner damaligen auf die Rabbala gegründeren Erflarungeart von Entstehung ber Weft fagt. Eben fo lefens werth für den benkenden Ropf ist das gange funfgebnte Capie tel, welches eine tutze Darftellung der judifchen Religion pon ihrem Uchprunge bis auf die neueften Zeiten enthalt, woben ber Berfaffer augleich einen Theil feiner Borftellungen über Die Religion überhaupt mit dem ihm eigenen Scharffinn aufftellt, und S. 243. fortfett. Diefet gufammenhangende Rais fonnement leidet wegen Enge des Raums teinen Auszug; zeigt aber beutlich, wie bestimmt und hell ber Berf, über folche Gegenstände benft, ohnerachtet er die Oprache nicht fo wie sein großer Borganger Mendelssohn in feiner Gewalt. hat. Das neunzehnte Capitel enthält eine fehr intereffente Befchreibung einer geheimen judifchen Gesellschaft, die fic gottlicher Eingebungen rubmte, und ben Berfaffer in ihren beiligen Schoos aufnimmt. Es mar gang naturlich, bag ein so aufgeklatter Ropf nicht lange an folden Leuten und ibren Brundfaben Beschmack finden konnte, bie fo tob marent, bas fie einen ihrer Mitgenoffen in der Gefellschaft darum ans peitschten, weil feine Frau mit - einer Tochter, und niche mit einem Knaben niebergekommen war.

Mekrigens zuthalt dieses Buch, das sinskreitig aligemein gelesen werden wird, eine Monge merkrotebiger Nachkichten, die man hier nicht grade erwarter, wobon ich nur die Beschreibung des Fürsten II— anführen will. Sottlos? Holche mordlische Carricauren sind doch unsere-Kursten niche, Aber die schändlichen handlungen eines solchen Wellüstlings Härze der Verfasser nicht bios Lemperaments und Erzishungssehler nennen sollen.

QK.

40. Figmentum de animo humano ante subter terra existente quam corpori conjungeretur, Ebracis falso attribui demonstrat Georg. The-

más

Reche mi tabelibe Chilobs van der kantinitelikking Cont. Du trov 27) nicht allein erträglich, sonderer auch zu einem Baudume im Gemalbe bes auch als theoretischen und mortifchen butte wirthei fich gern auszeichnenben Cata, Billis Batte duf biele? Runft bes Cicero in Saltung ber Charafter auch in ben Ami mertungen aufmertfam gemacht werben follen. Detn nur. bierburch erhalt erft biefer Dialeg jene mufchenbe Bobrieit. die ber Kunffler felbit an feinem Berte rubrit; ide amicie Die 18.) und die and noch jeht jeden sinnrelit; der diesling fasienweiß, wovon ber veremigte Gentler noch in finer lebetet Belegenheitefchrift einen mertwurdigen Berbeit ablenten Chatt ld baben wie in bem Budelchen de emicitia bier Anache etnaci Welldiebunfte vermilt, ohne welche bie gange Cabife bem fiere then Lefern taum balb verstandlich at. Es forzibeit siet wer publikanticise Stratsmähner von ter Areundichnft: Mille folden mildt Ach nur allzuleiche Politik und Phribenwiff de Spiel, wenn fie Berbindungen tuupfen. Darinn ift bier fafte immer nur von wolitischen Berbindungen anr. Erreichund eine patriotischen Zwecks die Redu, mithin von einer Art. vino Freundschaft, wie fie ben gant, veranberbet Lage ber Dienne beutl an Tage in unferm Orwatlebeit fast gar micht Kate finbet. Man lefe nut mit bestäudiner Dirfict auf bielen: Dimet dies gange Abhandlung, befonders vom i i ten Capitos an, und etco routte feine moralische Worlehma üben die Arendblotak nacho unferm Sinne: fo wird man gewiß alles in einem abes and bern, und weit bellerem Lichte erblichen. - fin einem andern! Theile bet Interpretation, der die einzelnen Werberflarument anbetrifft, hat uns, wie wir aufrichtig gesteher muffen, bie: Bernitogabe nuch weit weniget Online gettung. Das bir bieler Ablicht amehängte Wormegister de viel zu undeligendig m duestig, als das es den Watmel der Angerenmadt in dieln Same, wie'fle ber junge liefer bier ju erwarten bereitellen fenns darfte, dank erfenen Briner, De folle j. W. hemicycliu (de Amic. 1, 5.) um fo nicht etflat fent. Du felbft neunel in ber Clavis ben Begriff be Boros niche feine gering gefü und mit faliam verwechselt fat (es waren balbruite Gibe wie Riffen, worauf mehrere Porfenen Dias batten, undwie einaner ber in vertrauten Gefprachen gu' plaubern. G: Poli: 6, 90 Plut, in Niein p. 531. B. . In offenen Gefferteue Bieffen fie extiedese, unter welcher Bertermitte fie mehrmate Gentui Cie tero bortommen, ben Gaftmablen figmata). Bis Lebentuni tupiarits und bie ulvich datout folgenden letels gubi waguin Total Control of the Control of the

"Car M'Castellation at Lai

ungunt Parad. 5, 2. geroif einer Erlauterung , ba lebteres noch bazu von Gravius fallch erflatt wird. Go batten auch Die Begriffe von gewiffen Borten, woburch ber Romer mam die feinen Schattirungen in den Tugenden und Untugenden bezeichnete, 3. B. fastidium, importunitas; de Amicir, 161 Adulatio, blanditia ib. c. 25, (Erfteres ift nolaneia, bas amente apecusia. G. Calaub. ad Theophraft. Ch. p. 62.) jurgium, tixa-u. f. w. bestimmt, und mit Anfügung bes gleichbedeutenden beutschen Ausbruffe, verffähdlich gemacht werben follen. Auch find wir hier und da auf einige ann fale iche Erflärungen gestoßen, wie j. B. de Senect, 16- mie ftudio rerum rufticarum pronectus fum gegen Erneffis tichtis gere Ertfarung burch alt werden erffart wirb, wefur progestus fum obite einen bestimmenden Bufab von guten Lateis nern nie gebraucht wird, und de Amicit. s. wo der aus bem früheften Quiturfreis ber Denfichen ju erläuternde Unsbruck aqua et igni gang falfch ausgedeutet wird. - Die Recenfion des bier abgebruckten Tertes ift mit wenigen in ber Borrebe ausgezeichneten Musnahmen Die Erneftinifche. Lobenswurbig ift bier ber Rleis bes Berausgebers, womit er oft bie willtubr. lichen und flillichweigenden Menderungen in ber fo feblerhafe ten lebten Musgabe pon Ernefti anzeigt und beurtheilt, a. 201 de amicit s, 15! Dody ift er bie und ba ben bet 2Babl eftet anbern lesart nicht gang gludlich gewefen. Ob tft im Frage ment bes Pacubius de Amicit. 26. Sas Graviushiche unce-Fis weit Schlechter, als bas gewohnliche luferis. Ins hat immer bie Berbefferung bes Bemftethnis ad Lucian, T. I. b. 353. emunxeris. am meiften befriedigt. Es ift aber fiberhaupt fut Die Eritif auch in Diefen Buchetn noch eine teiche Ernbte fibrig, ble frenlett eine icharfere falcem criticam, ale bie bes Beren Webel ju fenn fcheint, fobern modite. Befone bers mutbe ein Wolf auch bier burch Ausmerkungen und Berfehungen noch gar viel aufzuraumen finten. um wenigftene ein Bepfpiel anguführen ; in ber angefochtnen. Stelle de Amicit. 28, 1. fatt bet gewöhnlichen Lesart burch eine leichte Betfebing in concione, id eft, in frena gelefen werden. Auch ware wohl zu wunschen gewesen, bag ju mehr rerer Bequemlichfeit fur bie Unfanger, bie fritischen Unmer-Fungen auch bier von ben erflarenben abgefondert worden mas ren, fo wie viel Dlas burch eine beffere Bertheilung batte ge mommen werden tonnen. Enblich baben wir auch noch auffer bem am Enbe angezeigten gablreiden Dructieblern, eine Menge Meine amberer, ben Sitm sehr entstellenben, 3. 35. 5. 14. Un. 11: pates für patet, und zwendeutige 3. 25. 3. 225 fast am Ende augunveren für avansen gefunden, die doch grade in einen solchen Ausgabe am sorgfältigsten vermieden does ben follten.

Bey alle bem find wir doch gar nicht gesonnen, Gerrn Webeln das Berdienst einer sehr zweckmässigen Sandausgabe für Unfanger geliesert, und gute Anlagen zur Bearbeitung der Alten gezeigt zu haben, im geringsten zu schmalern. Schulsnamer werden diese Ausgabe zur Privatlecture ihren Schulsen einspiehlen können, und zur schnellen Uebersicht auch für sich manches gesammelt finden. Ließen sich gleich diese von einem großen Meister in der schonsten Reise seiner Erfahrung und schrissellerischen Berdienste vollendeten Stücke noch auf eine ganz andere Weise bearbeitet denken, so verdient doch auch dies, was wir hier erhalten haben, Dank und Ausmanferung.

Li

43. Entwicklung ber nathrlichen Ursachen, welche Die schnelle Ausbreitung des Christenthums in den ersten vier Jahrhunderten, beforderten, von Jahrhundes Andrea, der Gottesgelahrheit Candidaten. Pelatstäde, 1792. 8. 74 Seiten mit einer kurzen. Wornede. 5 86.

Met. ist vollkommen überzeugt, daß ein pragmatischer Geschichte schreißer u. Geschichtforscher die Ursachen gewisser Begebenhoiten und vorzüglich des Resultats bersenigen, welche durch eine sergensehete Daver als Ursache und Würkung zusammenhängen, aus den Gete Daver als Ursache und Ventung zusammenhängen, aus den Geten der Natur und bem natürlichen Laufe der Dinge hereiteten musse. Eben dieses Gests mus und kaup daher aus keiten musse. Eben dieses Gests mus und kaup daher aus bei der Entwickelung der schneiken Ausbreitung des Ehristenschinks in den ersten nier Jahrhundsreitung des Erwistenschinks in den ersten nier Jahrhundsreit den Schneiken Schnik man dieselbe nicht gleich zu einem Wunder mossen, desse bestenheiten fich stätzt, pie aber auf ein zulammengeketzter, durch Jahrenderte währende Neibe von Begebenheiten ausgedehnt werenden darf. Dartum sind gewiß alle nerwänstig destende Texac

togen die bem herrn Berfasser einverstanden, weil se übein jeugt sind, daß sich die Providung auferst seinen der Wunder bedagit, mohl aber die Natur ihren Gesegen überläßt, und nat türliche Dinge zu einem herrlichen Resultate und Zweise lenkt. Die Einführung des Christenthums, so wie die Einführung der Reformation, haben das Schickal gehabe, daß, weil man sie gedankenlos anstaunte, man überall Bunder suchte, wo man, wenn ninn hatte nachdenken wollen, das Resultat aus gang nktürlichen Ursachen weit zwerläßiger hatte erklaren konnen. Nech hat daher diese Aussührung des Verf. gern gestesen, und host von seiner guten Anlage einsinschte Ernate.

Es ift ganz gewiß, daß man, um Resultate angezeigter Art nach dem nathelichen Lanse der Binge zu erklaren, auf drey Seude achten muße, 1) auf die Umstände, ob sie vortheile haft seber nickt vortheilhaft Fewesen; aber eben diese billorische Indiction—ist sehr mubsam und zu einem solchen Scharzsbillt hat nicht Jeder Anlage genug: 2) auf die Wittel, wie diese bieseiben zu einer glucklichen Begebenheit bevgetragen hae ben; 3) auf die sindernisse, deren Krast berechnet werden

Bas in ber Anwendung auf die fibnelle Verbreitung bes Christenthums die Umftande betrift, so rechnet der Berfasser dabin, die gludliche Lage der Sachen ber der Allein bereschaft der Romer. Er schreite wer and biesem Umi frande nicht mehr zu, als bag baburch wenigstene die Ausbrefenng ber Solgen einer mertwiedigen Begebenbeit woglich gemacht worden. Denn im Grunde reichten bie Folgen and bis aber die Grangen bes Romfichen Reiches bingus, Aft. Ik 9. Mehr Gewicht bat der Umftand von der Zerstreuung det Inden burch die gange befannte Wete, wovon auch in be beil. Schrife felbft eine swedmaffige Anwendung gemache wird Bon abnlichem Gewicht ift der Buftand ber judifchen Relb gion aufferhalb und innerhalb Palaftina, ein thuffand, bet febr vieles gur fonellen Berbreitung bes Christenthums bes Selbft ihre Intoferang und Berfolgungsfuche ward bet Reim einer ftarfern entgegenstrebenben Kraft. Der Umfand von dem Zustand der beibnischen Ateligion & 4. als eine na turliche Urfache ber fonellen Berbreitung bes Christenthums, fceint dem Rec. fo wie er bier bargeftellt wird, boch nicht gang bunbig zu feyn, und wenn auch bie Dulbung, fo lange, fie da war, den Aweck beforbern konnte, doch intehr wegen ber

Sinnsteisten und bes Kigenen Werthelte? ber im Saldwisthum mit religiösen Segenkinden und ihren Fadrifen und Gemerken perhanden mar, zum Fache der Kindernise für gleichert, wozu die Uposselgeschichte selbst Welege liefert.

Was die Mittel betrifft, so rechnet der Verf. dahin die Bedürfniß einer Religion, weiche der Sittlichkeit wieder aufhalf, und dahin zieht er die Erscheinungen Johannis des Taufers und Jesu zu diesem Iwecke in Palastina, in so sern die Neuheit ihrer Lehre und die Art, wie sie dieselbe vortrugen, eine natürliche Ursache der Verbreitung des Christenthums sem konnte. So gar schnell gieng es daben nicht zu, wie der Verfasser S. 13. selbst einsieht, indem die Anzahl derer, welche Jesus während seines Lebens überzeugte, nicht volle tausend Menschen ausmachen durfte. Wenn man also auch dier die Hindernisse berechnen wollte, welche sich den Mitteln entgegen sehen, so schein die schnelle Verbreitung des Christenthums ohne ein Bunder Gottes aus natürlichen Ursachen nicht ertfarbar zu senn. Diese Einwendung macht sich der Verf. selbst.

Er begnitwortet fie abet auch 5. 6. butch bie Austrefe sungegeschichte ber driftlichen Religion im erften Johrhunbert. Dier wirtten 12 Appftel, Die 70 Junger und andere Anbanger, Die man unter bem Ramen ber apostolischen Dans per begreift, und ihr Wirkungefreis war zwar anfangs auf Daleffina eingeschränft, vermehrte aber die Anzahl ber Inbanger Jesu auf einmal mit 3000 Proselyten, welche bie Keligion als Fremde mit nach Saufe nahmen, und an perchiebenen selbst ben entferntesten Orten zugleich bekannt mache son. Run tounte fich bas Christenthum auch auffer Palafting auf bem naturlichften Wege fchnoll verbreiten. Benn bie Apo-Del verliessen Jerusalem noch mehrere Jahre nicht, obwohl fie pon daraus theils einzelne Reifen machten Act. VIII. 14. theils ihre Schüler aussandten: Die Berfolgung der neuer Befte und die Steinigung bes Stephanus in Jerusalem gab enblich Anlag jum Emigriren, Die Apostel aber und ihre Jun-Ber famen ben weitem nicht an allen Orten berum, fonbern elengen füre erfte nur in bie gt & en Stabte.

Prun gable ber Werf. 6. 7. die Ucfachen der schnellen Berbreitung im ersten Jahrhundert auf. 1) Weil die gange bekannte poliziese Wese damals rhmische Peviling war. Diese kann Kre. wiste sehr hebentend finden 3 2) weil die neue Meliacon

Con deribe au einer Bote in die Weit eingeflihrt wurde, als ver Gifer für Die Religion in allen heibnischen Länbern bereits erfalet war. - Zuch biefe Urfache finbet Rec. nicht gang . aberzengend, wentaftens in beschaffen, daß fich manche historie Abs Bweifel bem Gemuthe barftellen. 3) hingegen ift Rec. gang ber Wermung bes Berf. , daß es Danner aus bem Bolte ober Sauklinge des Boffe fenn muffen, die eine schleunige Revolution unter dem Bolf bewirfen wollen. Diese Urfache -wirtte ben der Werkreitung des Christenthums, fo wie bernach auch ber Deformation auffevorbentlich ftart. In benben Fallen mußte zuerst das Volk gewonnen senn, und dazu hatte man . Bolfemanner nothig. 4) Ihre Methobe war gang fo, wie man fie von Bolfemanneen erwarten fonnte. 5) Die Berffeerung von Serusakem und die Berrichtung aller Hoffnung des Dellias als eines weltlichen Beberrichers. 6) Die genaue Berbindung der Juden und ber Dagarder. Da bie Chriften amfangs fich meiftens an die Conadogen hielten, folglich genoßen Die Christen eben biefelbe Dutbung wie die Juden. 7) Die Institute, welche die Christen hatten, und ihre Milbthatig. teit, welche Jebermann in bie Augen fiel. Gelbft unter ben worgeblichen Dieberniffen fommen einige vor, welche vielmehr Altfache gur femellern Berbreitung wurden. Go wurken alle bie Drangsalen, welche den Chtsten von den Juden angethan wurden, ein gluckliches Mittel, die Juden immer mehr von den Christen zu schelben, und den Effer der Christen für ihre Religion anzuseuern. Die Verfolgungen der Christen unter Den Ranfern werben, wie es fich erwarten ließ, weit minbet adlreich und minder schrecklich dargestellt; aber selbst diese hatten die naturliche Rolge, das Christenthum für einen Martyrer 10 neue Anhänger bekam. Die Gestält und Art Der Lehre im ersten Jahrhundert wird als sehr dürftig, blos als -historist, dargestellt, und selbst dies hat sehr vieles zur Reinbeit euizelner Dogmen bengetragen, daß fie fich auf Geschichte Stubten. Es ift aber fehr begreiflich, daß jede Claffe von Menschen ihre religibse Ibeen, die fie zuvor hatten, mit zum Chriftenehum brachten. Damun biefe fich nicht fo gleich aus--lofden kieffen, fo wurden fie febr bath mit bem Christenthum bermenat, und die Lehrer hatten fich viele Dube ju geben, wenn fie burch ihren Unterricht die alte Form der hiftori-Schen Reinheit wieder herftellen wollten. Beffer waren bie Gemeinden baran, ben welchen authentische Schriften eines Apostels binterlogt maren, aber auch biefer Bortheil war aus

Borrede die gree Menning von frincht Brich, baff.es mie ben gerochnungen Gammungen und Kompilationen in eine Male pi fenen fen, aber ithan bas feichte Befehmin . mot fon Mr gange Borrede besteht, und ber elende Stol, worinteet wargefration ift, arregen die gegrundete Beforanis, batier ebert fo thepig im Stanthe fenn werde, einen awertmaßigen Wan mi sentiveries, als that achoris sustantificant. Er bestimmte feine Arbeit ticht für ben Gielehrten und Philosophen, und whenigo wenig für dieintigen; welche blos tefen um fich zu amufren, fondern filt gine Ariete Ranffe von Lefern, die wolfchen jemen benden in der Deitte febt. Um mir biefe Menichentlaffe, Mabre er fort,- antoch naber vors Huge gu gucken, gab ich jeben come the die Printete: Ensiehen und Weltburger, Chief Joll fo niel briffen, als, ser dachte fie fich ale Erzieher web al (Releburger) - Da um, wie er fich ansbruckt, alle Smund-Tage ber gemeinen häuslichen Erziehungefunft, fo mie alle: Er-Menistriffe bes Wolthungere, auf Menidenkunde, als auf Wort seingigen Aichent Baffe berubent fagvoffte er gern feinem Wife inthery pur Erlangung diefer nanhoumbigen Menscheneurne behalflich fenn, und veranstaliere biese Gennylung, die Allas enthalten follte, mas fie als Erzieher und Welthurger in Diefer Radficht zu wiffen nothig hatten. "Ihm, dem benkenden "Ronf." beift es, - er fen nun bauslicher Erzieher ober ifo-Auter (2) Welthurger, aber hendes andleich - ihm mollt nich einen Saben an die Sand geben, an welchen es tin pleicht" fein follte, nach Dagsgabe feiner Belt tilb elgenen "Meigung - felbit feltier inbinibuellon Rabigteit im entet ABifsoftriffint, die fo viel Meis fin Dentembe Befen bat, filmente -weder tiefer in bie Labnrinthe der menfiblichen Geele ju be--geben, - und auch zu diesem (su welchem !) wird ihm ber "Bog hierzu (worte?) feinesweges verfhart fein - boer wach feinem Beffelen fich nift bem gu begrugen, mas biefe "Gammlung für ibn enthalten wird." Rapet emes unges schickteres gesagt werden, als einem einen Kaden an die Band meben, um fich nach feinem Wefallen an bem au begningen 3 d. 10. 9' Ditie einzige Orobe, bergleichen wir noch mehrene wins der Rorrebe berausbeben fonnten wird hinreichend fener. aunfern Achten Binen Beneiff von bes Berf. Abeiner beuten und au fibreiben zu geben , und bie erfte Giffer bes ubigen teribeite Mit techtfertinen. Die andere Galfte wirt burch bie Mineide wie Infinite: feliet een beffen beftetige wenben. Burrit. Cinlei٠,٠

٠.

Ginleitung eine Abhandlung über Babbachete auf Bee achtungsgeiff, bie an fich amer infenemerte ift, und ber met es auf der etften Geite anfieht, babifie nicht vom Berausgeber herrührt, bie aber menig hieber nehirt, Dentr mas hat bie porereflichite Berglieberung von dem . mod Beobachtung und Beobachtungegeift fen, mit ber Menfchentennenig gemein, Die ber Ergieber und Weltburger bunnde? fann fie fon jun Beobachter machen ? und wie wenig Intereffe wird überhaust eine folche Analyse für biefenigen Lefer baben, welchen bieb Sammlung boftimmt ift? Hebrigens bat ber Bebaudgebet Jo menia ben biefem, als ben ben andern Auffaben bemerkt, mos bet er fie genommen bat, eine uble Gewohnheit, bie ibn mit andern Kompilatoren gemein ift. - Bierauf folgt eine alle gemeine Stisse der fittliden thatpe des Menfchan und Apologie derfelben aus Campens voterlichen Rath abgefdrieben, - fogar Buder, Die in Jebermanns Sanben find, bleiben von folden Kompflatoten nicht ungeplundert, -Dann eine Rubrif: Leidenschaften nach ibren Compet, den und Meufferungen, unter welcher fich Auffage uber Annier, Genn, Welandolfe, Genfen uber Kraurieften, Schan und Bere und ideral. m. - woraus man denn feban sonn, was alles nach bes Berfallers Midolophie an ben La et i spier all apide ablat follen pherbies falde allace meine Memertungen biet? -- Herner wermifchte Wolbe petermangen - enthaleen miter aubern eine Glisse withenaleer — Dummtopie u. Summitépie - iviolen and Compand materlichem Rath herneugennen benn effeichungen, in denen uch felbft viele mieber Beden merben" - biefen bat ber Berausg, eine funte Eine Leitung vergefeft, woriun er fich burch feinen guten Stel sleich werarb : fic beht alfo an: " Bute, mit Benquigfelt, Sieif. und Bigdrheiteliebe angestellte Beobachtungen feiner deltes find som vorziglich gefchickt, unfere Menfchentounts wienen Spiegel abgeben, in welchem wan fich gleichsom felbft mieber findet," Das foll bas beiffen , Berbachrungen feiner leibst geborr picht felhen einen Spiegel ga, in welchem man fich eleichem leibft wiederfindet? Aler man fiebt wohl, Er batte fegen woffen, Besbachtungen, bie andere übet Will angeftellt haben, a. Wan findet hier Bemerfungen 14. Miemern wher throeigene Met bei benfen und bi einefenden, die alexabadich ihr größter Jeierreffe verlieren, baft die Bamen der Personen, von weichen sie herrichten, nicht genannt find. — Dieß kam genüg som, unsere Leser auf idas Uebrige, und mithin auf den Werth der ganzen Sannelung schliesten zu lassen. Sie enthält wiel gute, aber wenig zweckmäßige Aussiche; und anstatt also dem Herausgeber, wie er weinsche, neue Quellen, aus denen er schöpfen, d. h. ausschrosben ken konnte, nachzuweisen, wollen wir ihm sieder den guten Brath geben, sich einer Schriftstelleren, die in einem purson Plagiet besteht, gänzlich zu begeben.

Gw.

45. Politisch - philosophische Gespräche. Werfaßet von E. von Knoblattch. Erster Theil. Berlin, in ber Bosischen Buchhandlung. 1792. 224 S. 8. 16 ge.

Das erfte Bespräch führt die Aufschrift die Modiden, und wirft die bochinothige, und doch so gang unbegreisich vernachläßigte Dolgiparung ein. Wenn dem tlebei nicht balb und Braftin Einhalt gethan wird, fo. werben unfor Entel une fin den, und wir werben es verbienen. Man glaubt nicht, wie weit die Sorgiofigfeit über biefen Duntt felbft in solchen Latie Sern gebt, die in vieler Rückscht unter die am besten einderiche teten gehoben. Diec, lebt felbft in einem folden Lande, bas feinen Mangel, aber auch nichts weniger, als Ueberfluß an Walbungen hat, und wo jabelich wegen ber schiechten Anstale ten, des collidirenden Drivatintereffes ber bibern und niedern Morftbebienten, ber geundlofen Wege u. f. to. für mehreve papiend Thaler des beken Kolzes verfault. — Zwaleich eine Empfohlung bes Diffbaus. Diefer nimmt boch fest in utebrern beutschen ganbern fichtbar ju. Dier so wie in allen Ditte gen kommt febr viel auf die erften Berfuche an. Asigt fic oine neue Anlage belohnond und einträglich, to Andet Ke bald Bachabmer, ba ber Faule fo viel, und noch mehr baben interefikt ist, als der Kleißige. Berben bingegen unatlicklicher Beife bie enten Berfuche obne genugiame Meberlemma und Rennenis gemacht, und misgluden folglich, fo ift ber guten Sache auf lange Beit ein fchweres hinbernis in ben Beg gelott. Go fonnte ber Obfiban in ber Glegenb bes Rec. unber

den Lanblencen Tange Beit Feinen Cingang finbet ; wolf der arthe Berfuch eines Gutsbefiers, eine Obfepfichanng fordente las gemache worden war, bag es wegen der Lage bes Dres und ber Beichaffenheit bes Bobens fiblecterbinds mistathen muffe te. Aber auf folde Umftande minum: ber Kandmann leiben !feine Rudfiche: er fchlieft: Diefer Betfach ift verungfücft, aife. tonge die gange Sache nicht für undi - Imertes Geforad. Die Berolferung. Wenn ein Land fo viel Einwohner Satt als es ben gehbrigem Bleif berfelben bequem ernabren fann. to bet die Bevolkerung ihr Marimung erreicht. Diefe eine lendtenbe Wahrheit wird gleichwohl von der neiten menichenfeinblichen Afterfolitif verfannt, Denfchen! Menfchen! forene man; der Reichthum bes Staats banat von farter Berillerung ab. Ob diele Denichen eine glucktiche ober non erträgliche Erifteng genießen tommen, barnach fragen biefe bem ren nicht, genug, daß fie Abgaben bezahlen, und für bed Madel und die Sicherfreit bes Gangen fender auf bentich : fir. Die Raffe, die Launen und eingebildete Inteveffe eines Cinainen) hungern, fchwigen, vor Elend und anfrederiden Rranti. fen in Louern fterben. Denn beb ber neueffen Brunir. Erles au führen, wich es einem armen Teufel fefreit fo aut der febrilifes Bien poer Eifen feiner Marter ins gu werbam. Den iebendiffen und traurigften Beivels von der Schibliche Leie der Unberiebliegung unfruchtbarer Gegenden für das Giftel. der Indebiteten ifterert das Land, auf mehthes ber Deuf. C. 40 anthiest gillind ein Phanomen, des die Aufmertfamilaie des Philosophen verdient! diefes Polf, das fich mit for unbeareith er Schald von ber Dand bes Defpatismus guannemit the gill authold fir ein febr friegerifches Buff undift es wiete 11th. O moberner Belbenmuth ! Was bift bu in ben muiften. Rallen mehr, ale Bergweiflung, und Ueberdruß bes Lebent, beaus leerem Magen und ganglidem Mangel des Benufet ent fpringt! Drittes Befprach. Sortfetzung bes Borigen. Bierres Gefprach : Die febende Milis. Es foll benigen merben, bag bie frebenbe Dillig im Gangen nicht etwa blad ein mothwendiges Mebel, fonbern eine Wohlthat für Die Cacierie fen. Unpartbenifche und fachfundige Perfonen werben ben. Berf. biefen Gab gugefteben, nur einen etwas bequement und richtigern Insbrud beffelben wunfchen. Die Bergfeichung bie fes Dialogs mit einer Abhandlung über denfelben Gegenftanb in einem ber neueften Sefte ber Schlogerichen Staatsangeigen fann Stoff zu lebereichen Betrachtungen und mande Ben

fautheines unter Berf. Taller ibr befrieden bulden bestehligens mane Bhaftes Defpritts Befregebung, Liforat: tipe Bibentend. Bentis Gefracht Don der Befengebung. Biebentes Gefrendi Gottfettung, Ginige aute Sbeen, thuo in trettig: Bellemantentining umb Sterigfeit. Adtes Seferudit Das Recht suiffeafen und Endswed ber Strafen: Birafe: wird, befinites ein physisches tebel, welches jes miben ulm eines fittichen tlebefs willen jugefigt wird. Man flett, obne unfer Erinnelit, wie biel fich fowehl gegen bas ere fter, ale Begen das festertotied blefet Definition einwenden laften Buch ihr mare maidiges feine Strafe, was boch allge: ment buffer eremnt with, folglich fenn mings und wenn nur fretiche Hebel b. bi gefceroibrige Spandlungen, die mir frevem Billen und ben bellem Bebrauche ber Berminft begangen werbeits Strafe verbienten, wie vieles mußte unbeftraft blete beech bas much ber billigfte) menschenfreundlichfte Gefesacher micht migefican laffete Bann: Wie unenblich fchroferiger, ja in ben Rieiften Sallen gang ramoglich wiltbe bie Defriedigung ber Bebefangen werben, Die fo mit an ben Richter geschehen miftein. Beinter Beferoch. Leber reelle und perfontte de Matellat) Gelbit in der Dtonardie hat bie Ration afe legelt bie stelle; wie the fichtbares Oberhaupt nut bie pers Satte Die Mation feine Dajeftat, fo fonklobe Autobiech Mitte fle such feine geben ober übertragen tonnen, und toober fante Ble Bes Megenden ? Bon einem gottlichen Rechte ? "bieß ( the bigenis vom Ammel herabgetommen, als bie Suren ind Ciebs tos Rorat; ale bie Driffamme und bie fleine artige Magrette, weraus bie allerchriftlichften Ronige ju Mheitens ges partiteeven." Behnnes Sepradi Ungüleigkeit Der Ce-Consume stack bum bloffen L'Carreredic. When has the moopmiden Granbett Dargethatti Ettfres Beforeite vetter der 173en frebeit; "Er giebt utfprungliche angeborne ! won Bertragen und pofftioen Gefeben unabhangige Beinfernerate, Die alfo ber bitigerlichen Gefellichaft ibbe Ente fregung nicht ga banfelt Calleny ibe auch burch fie nicht auf: gefichen werbeit tomett." Denn biefe Rechte laffen fich von bet Stande eines bernunfmen und perfectiblen Mefens, welfie wer fir Rine Beftimmung micht erreichen tonnte nicht trennen Sie banten baster fo lange fort, wie jette Ratur lefop forebauert, b. f. fie find probertuffetlich. Alle Wenfchen MV IN Ainfebung Diefer pelmiliven Rechte - welche feines 101ges wie gefalligen Begelettiffen entfpringen je toorinn ber

eine Menfc fich befindet und ber andere nicht - einanden gleich. Denn es ift bier fein Grund ber Ungleichbeit bentbar. Rechte, die bem Denfchen, in fo fern er ein Denfch ift, aus fommen, tonnen bem einen nicht mehr und nicht weniger guftebn, als bem anbern, weil der eine nicht mehr und nicht weniger Menid ift als ber andere." 3molftes Gefprady. Die Confolidation. Es ift bier von Privatconfolidationen Die Rebel Der Berf, erkennt bas Bute; bas biefe obrigeeitliche Berfie gung einiger Lander in verschiebenem Betracht gestiftet, hut eifert er mit Recht, gegen bie Billfuhr und bie Urt von Bewaltthatigfeit, womit man, imter bem Borwand bes gemeinen Beften, ben Landmann feines Eigenthums beraubt. Freplich follte man billig nie ju Bewalt fchreiten, fonbern nur nach frener Ginftimmung beyder Theile handeln. Detjertige, ber durch Confolidation gegen feinen Billen ein Grundfint vers' liert, wird badurch nicht fintmer entschablat, bag er baffir ein anderes von gleicher Grofe erhalt. Drengebntes Gefprach. Ob der Aderbau wirflich den Grund des Reichtbums der Staaten ausmacht? In oberflächlich. Inbang jum erften und britten Befprach. Dies ift ber Inhalt ber in bies fem erfren Bande enthaltenen Befprach, bie aber von ber Form des Dialogs eben feinen großen Reig erhalten haben Der Bortrag ift faft gang bogmatifch, boch aut und lebhaft. Der Baron bocirt ex cathedra; bet Marquis (ein Frangofe, feine febr mabricheinliche Fiction), fpielt die Rolle bes Opponenten in einer afademifchen Difputation Er bringt ein paar Grunde und Einwendungen rant bien que mal vorund barm aus Soflichfeit concedit totum argumentum, Die Ginmifdung lateinifder Berfe tommt, jumal in den et. ften Gefprachen ju baufig vor, um ben lefern nicht taftig pir werben Dirgend bringt der Berf. febr tief in ben Begenftand ein : dafür aber gebuhrt ihm bas Berdienft eine Ungabl all. gemein intereffanter Babrheiten in einem angenehmen und fasilden Bortrag weiter in Umlauf gebracht ju haben.

> beder mitglichften und unterhaltenbiten Auf-Deutsche aus beneineueften brittischen Das Bierzehnter Band. - And auch un-Tall

Bengandichen Buchhandl. 1792 33 Bbe. 8.

Die Sammlung ift ichon befannt, und auch biefer Band enthalt manches Gute. Fur uns ift am angiebenoften gemefen: 1) Anethoren von den benden Beitigen Barnen und Siohn Elwes, Die auch befonders heraus ift. - 2. Nachricht pon einer Sindoffanerin, Bittve eines Braminen, Die fich mit ihrem berftorbenen Danne im Bul. 1779 lebendig verbrannt bat. Diefe Sitte bauert alfo noch fort; befonders unter ben hobern Bolfstloffen, und wird befonders vom Ehrgefuhl im= terfingt, weil eine Mittwe, die fich Diefem Gebrauch nicht unterwirft, zeitlebens verachtet bleibt, als ob fie aus einer nies brigern Rafte mare, und meift fich genothigt fieht gu bienen. Ein Frember, oder der nicht von der Religion der Sindus ift, fann burch die Beruhrung ber Dame fie retten und bann heprathen, weil badurch das Opfer entweiht wird; aber die Derfon, beren Berbrennung bier erzählt wird, batte jum Boraus erflart, fie murbe fich nicht retten laffen, und im Fall einer folden Berührung ein ander Mittel fuchen, ihr Leben abzufurgen. (Undre behaupten, diefer Gebrauch fdrante fich nur auf die Rafte der Braminen ein.) - 3) Ueber die Cretins ober blobfinnigen Menfchen im Ballifer Lande, Cauch weiße Negers, weiße Indianer und Kaferlafen). - 5) Etmas über die Gelehrigfeit der Thiere (befonders der Elephanten). - 9) Beschichte des Grn. du F. (oder der ummenichliche Abelftolg. ) Ingleichen etliche Unefdoten aus ber voten rebe of disable unsurprised their last seems

Agent wings on Statement and the companies of the statement of the stateme

47. Theoretische praktische Darstellung ber Handlung in deren mannichfaltigen Geschäften, von Johann Georg Busch, öffentlichem tehrer in der Mathematik und Borsteher der Handlungsakademie in Hamburg. Erster Theil, 327 und XIV Seiten. Zweiter Theil, 396 Seiten. 8. Pamburg, bep Josmann, 1792. 2.M. 42.

Schon ber Dame bes Berf. burgt baffer, bag foir nicht tit biel thun, wenn wir unfern Lefern biefes Duch ale ein flafifches Wert empfehlen. Bir haben freplich fcon abulithe Coriften. aber biefe übertrifft alle andere ben weiten. Die Sambargifthe Sanblungsafabemie gab bem Srn. Ptofeffor bie erfte Beran. fuffung, Borlefungen über bie Sandlung zu balten, welche von vielen Janglingen, Die fchon wurtlich auf Comtoiren arbeite tent, befucht wirben, Diefen Borlefingen bat man faft alle Schriften beffelben über Staatswirtbichaft und Banblung an verbanfen. Da er ben Mangel eines guter Lebrbuche, bas ben jenen Borfefungen gum Leitfaben bienen tounte', empfand. fo entfeblog er fich, wie er eine Berghlaffung batte, ienen Born trag ju erneuern; feinen Bubbrern bas Botbige ju bietiren. Diefe Dieraten wurden burch Abichelften verbielfaltitt, und erregten ben ben lefern ben Bunfch, fle, weiter amsgefahrt, im Druct ju feben: Diefer Buitfch ift erfillit, und fo wenterfich erfüllt, daß fich fcwerlich jemand weden wird, nach titte, ein Behrbuch aber bie Sandfungswiffenfahr gu fchreiben. Blach einer furgen Ginleftung 5. 1 - 7. theitet ber Berf. feinen Gen genftanb in fanf Bucher. Das erfte (6. 7-122.) bandele pon dem Belde, den die Stelle Des Beldes verwetenden Seichen des Werths tind ben mannichfaltigen Damit bereiebenen Umfaren. Die Recht nimmt bie Pehet som Gelbe bie erfte Stelle ein: beim ift es gleich nicht bet elgentliche Gegenstand ber Sanblung, fo ift is boch bas erfte Erfotberniß in berfelben, fo wie fie jest getrieben wirb. 318 erften Rapitel von dem Gelde übethaupt und dem Det balenif des Geldes und Silbern wirb von bem Gebalt, som Gold : und Gilbergewicht, vom Dangenfie vom Schlage fcas u. f. m. gerebet. Bu Brufens Cantorel, auf ben 5. 2. 4 17. 21. D. 25. 1. 25. 1. Gt. Ille deft.

nermielen web, fonnet wir Berbirds ellentien Eintrie ften bingufugen, ben ber Berf. noch nicht tennen tonnte. in banbelnben Staaten, mo eine lebbefte Sandlung ift, macht Die Baare Auszählung bes Sches viel Dabhe, biefer wird burch Die Banten abgeholfen; von denen und den durch diefelben entfiehenden und andern Jeichen des Werths bas zwerte Rapitel bandelt. Die Banken find entweder Giro-oder Bettelbanken. Die Odjeine der lettern haben einen leichtern Amlauf als baares Geld; die Circulation berfelben und des Geldes (1. Kan.) ist theils eine einbeimische, unter den Gliedern eines Staats; theils eine audandilde, sivilden verfchiebenen Staaten. Die inlandische wird hauptsächlich daburd beforbert, werin ber ftelfige Burger und Landmann bas Gell feiner reichen Mitbarget benuten tann. Rur biefe Benusund giebt er Timfen (4. Kap.); boch muß er auch Crebit haben um Gelb au erhalten : bas beifit , er muß eine aute Deinun von ber Sicherheit ber Bieberbezahlung für fich baben. giebt einen booctbefarikben und einen verfonlichen Credit von letterm bangt der Wohlstand des Kaufmanns ab. bie Binfen in einem Lunde niebrig find, und ber verfaillibe Eredet wenige Schwierigkeit findet, fo geben alle Sandeleges ichafte leicht fort. . Es tonnen mit Bortbeil Danufaktuteit angelege werben; zu bewer: Anlegung ein großes Capital und lange Bormisberahlima ber Materialien gehöret. Die Binfent baben auch auf ben Acterbau Ginfing, und richten fich nach bent Geantsichniben. Ben ber ausländischen Circulation tomme die Ausaleichung von dem Werth des Geldes der verd fichiedenen Staaten im fogenannten Pari (s. Kap.) in Betracht. Die Münglerungen in fo vielen Staaben, bis Ombiergelb te. f. w. machen bie Bereihnung bes Dari gietalich Die Bamburgifche Bank bient bem aroffren Theile februer. bes handelnden Euroda zunt bolten Mittel, um den Werth und Siehalt aller im Dandel vortommenden Silbermingen me berechtien und zu veraleichen. Der Kaufmann bebierte fich isooch bes baaren Gelbes zur ansländischen Etrenistion felten. fundern ber 100 ertifel (d. Kap.), burch welche einer beit andern au feine in der Feine habende Forbetungen verweifer. Das Werdselgeschafte ist in der Danblung von der ausser den Bille tinfeis. Dit Becht bat babet ber St. Beef, biefes Rapitel: undemein wollstandig bearbeitet, weber er besonders auf das Damburgifche Bechfeiceche mub, Manneri Bigliffieht genterinnem? hat. Diefte ergiebt fich A.M. nus 6, 21, me es helft; "Bad

der iebe Bitoffat eines Wechfele, ber nicht bezahlt worben ift, das Recht bat, aus allen Indoffaten benjenigen auszumablen, von welchem er glaubt, bas Gelb am erften ju befommen. Denn fo billig bies ift, fo vergronen boch einige Bethfelordnuns. gen, 3. 3. die Leipziger, Art. 19, die Bremer, Art. 52, die Biener, Art. 25 ausbrudlich, bag man feinen Indoffaten vot bengeben foll. Dag fich, wenn alle, beren Ramen auf bem Bechsel fteben, fallirt finb, bet Inbaber an alle Dagen mit ber gangen Forberung wenben tonne, ift auch nicht aller Orten Gebrauch - allein, die Ginrichtung werbe gemacht, wie fle wolle, fo bleibt fie allemal bem einen boet bem andern Theil machtheilig - Rec, wurde bie Schranken einer Recenfion aberichreiten, wenn er feine Bedanten bieruber ausführlich eroffnen wollte, vielleicht unt er Gelegenheit, foldes gu einet endern Beit zu thun - 5. 12 fagt bet Br. Werf.! "Rein Andoffement fen gultig, welches nach bem Berfallinge noch auf den Bechfel gefchrieben werbe." - Dies laft fich wohl wicht ohne Ausnahme Jagen. 3ch will nur ein Benspiel ans subren. Ein Raufmann in London bat einen Wechsel auf Damburg, ber noch vierzebn Tage ju laufen bat; er hat in Amfterbam bu bezahlen, und finbet ben Cours vorthellhaft. lenen ju diefer Bezählung ju gebrauchen. Ex sendet ihn da bin, widrige Binde aber halten bas Datetboot (wie befonders im Bintet nicht felten geschleht,) fo lange gurud, bag bet Bechsel erft ben fechesehnten Lag in Amfterdam antommt; wie bil ihn ber Amfterbamer einziehen, wenn er ihn nicht insoffiren burfte? - Bergleichen Ufangen eines Orts bebur-In einer Berbesterung. Mas f. 16 von Wechfeln auf Sicht defagt wirb, verbient bebergigt ju werben. Der fennt anges febene finge Kauffeute, Die nie Wechfel auf Cicht ausftellen 3 wind warum tann man nicht auch Die Lage bestimmen, in denenmin bas Beft git etheben winfcht? 3ft bie Entfernung bes Orts, mo ber Wechfel begablt werben foll, von bem, wo et ausgestellet wird, ... 8. acht Tage, und jemand begebret einen Bechfel dahin auf bred Tage Sicht, fo tann er ihn ja eben fo gut gui 12 2 14 Lage nach data tiebmen. Gebr grunblich und belehrend find bie Bemerkungen bom Bechfelpari und Bem Cours 5. 20 - 32, unb bon den Urfachen, marum biefet und jenen Ort nicht auf einen anbern Wechfel abgeben tonne (5. 18 - 42); ropton' Rec. fich in teinem taufmannifchen Lebrbud emas fo Befriebigenbes gelefen ju haben erittnert.

". ai . ai ai de . de cien en re In tem eten Buch Sags-191 mirb pon den Mo ren als dem Gegenstande der Sandlung und der Ma renbandlung im Migemeinen gebandelt. Waare über baupt (1/8fan.) frennet-man bie Drobufte ber Matur abe ber Runft, Die ein Bounfrig Biefer fund, Die nicht von jebe mann und eine Dinbe aus ber Ratur nenstimen, ober mi roller Kunft brarbeitet werben tonium, an welche irgend jemani ein Eigenthumsrecht bat, und die nicht mi fibuell verberben fondern fich eine gewiffe Beit, erhalten, tonnen. Benige Dro butte tonnen in ihrem nordrlichen Buffunde fcon ein Gegene stand des Sandels werben, fondern erfordern eine Bearbei tung, manche eine Corticung, wout gewiffe Renntniffé erfet bert weiten. Der Raufmann muß bie Baaren fennen, mi denen er handelie will e das Studium der Ratur- mid Runf neschichte fit thus dazit bebulllich, er ersaugt baburch den nühlichen Besbachbungsgeift. Die Dienste des Matters m den ihm baffelbe nicht enebehrlich. In allgemeiner Rud licht ist die Waarenhandlung einzutheilen (2. Kap) is Orobuttenhandel, Colonichandel, Manufakturbandel und M fcenhandel. Dan theilte fe auch in ben Stabten, wo b Broffchenhandlung blubet, in Die Ginnes Commissions aus Specitionshandling: And in Abficht auf die Art der Thatig feit, mit welcher Mu Bolt ben Banbel betreibt, in den Activ und ben Paffiohandel. Alle Baaren find forverliche Maffer Diese werden burch. Wanke und Gewichte bestimmt (1. K. Gefor, worin die trochen Baaren enthalten find, werb entweder gewogen, over es wird dafür eine nach ber Erfa rung bestimme Chare noch Procenten gegeben. in Dambneg beb bent Bancenbandel im Brogen ein Abig buis Gerbicht einder ber Benennung Onthewicht vetftafte Aus ber Begühlungefrift, die dem Manufacturiften und Ar iner beim Einfauf ingeftanden werden muß entstand ber 20 barr, ber noch in ben Riederlanden und in Samburg ben gie wissen Waaren nebrauchlich ift. Die Umstande bestimmen stößtentheite den Preif der Magren im großen Sandel (Ran. 4.). Wener ber Raufmann and fremden Laubern Base ren sicht, ober dabin verkauft, bat er sowobi nothwendige als willkihrliche Koften in Anghlag zu bringen, ehe er ben Preif sest sehen konin. Diese Berechnung neunt man eine Wactens talsulation. Milein; hitourch erfahrt er war ben Preif. für welchen en ohne Schaben feine Waare geben kum, aber fein Bewinn und Berluft finge von ber Dachfrage ab. Die

Bernutbung einer hoben Madefrage, in beren faige ber Rauf monn Baeren anfchaft, um Ruten baraus ju gieben, nennt man eine Speculation. Diefe ift oft miflich, und foligt fehl: baber mit bas, was ein Gegenftand ber Speculation für jeberthaun ober für viele ift, es nie für den verftandigen Raufmann fem. . Sir bem britten Buch 6. 192 - 304 rebet her Berf. von den mancherley Arren, Die Sandlung gu Betreiben, 1) Ben ber Proper ober eignen Sandlung (1. Rap.). Die iff bie naturlichfte und alteffe; murbe anfange durch Laufch betrieben, und bie Raufleute reifeten felbit mit ihren Baaren; beffen es jeht nicht bebarf. Der eigne Sanbel bestimmt fich nach ber Lage ber Plage, in welchen er betrieben wirb. Go giebt es Mieberlagen, Stapelftabte, Martiplage. Bum eignen Sandel gehort auch die Comman-IL Bon bem Commissionsbandel (2. Rap.). Erfindung ber Wechfel, Die Sicherheit der ganbftragen, Die Anordnung ber Doften waren wichtige Erleichterungen ber Danblung, bie ber Raufmann immer mehr benutte; baburd Emipfte fich an die eigentliche Sandlung ber Commiffionshandel. Diefer befteht barin, bag ein Raufmann bie Baaren, bie et bon einem entfernten Banbeleplas gebraucht, burch einen bortigen Einwohner einfaufen laßt, oder ihm Baaren jum Ber-Fauf einfendet, und ihm bafür einen Lohn bezahlt, welchen man Die Provifion nennet. In vielen großen Dannatturftabten werden Einfaufseommiffionen ein wichtiges Befchaft; bat ei nen beträchtlichen und gewiffermaßen ficherern Bewinn bringt, als ber eigne Sanbel. Es gebort aber bagu eine farte Caffe, weil er gemeiniglich vielen Borfchuß forbert. Bertaufscome miffionen geben frentich mehr Gicherheit, weil mon bie Baate in die Sande befommit; je bennoch weil ber Einfender gemei niglid Borfchug begehrt, fo erforbern fie große Beibestrafte, find aud nicht gang ohne Gefahr bes Borluftes. Den Ertheis lung von Einfaufscommiffionen bat ber Committent Urfad, vorsichtig ju verfahren. Der ben Berkaufscommiffionen ift der Eredit bas Bebenklichfte, wenn ber Commifisnair nicht. del credere fteht. III. Don dem Tranfito: und Spedi eionsbandel (s. Rap.) Diefer ift eigentlich fein Sanbel. Er wird burd Ctapelgerechtigfeiter und Bolle erfchwert. Bur-Die Opedition erhalt ber Opediteur eine gewife Belohnung. (Der Br. Berf. irrer, wenn er glaubt, bag fich biefe Beloh. mung auf ein Drittel p. C. von bem Berth ber burch ben Opes biteur beforberten Buter geftellt habe; ce mag in Damburg 1. 10 2 ....

ften einem großen Shelf ber Rentteum neumnöreig ber Rei febn, so ist er es boch wenitiftens nicht in Gaasburg, Lüneburg. Bremen, Demben u. a. D., mo bie Spedition gemeinfalid nach Schiffpfunden, ober nach Stiuten, ale Baffern, Dacen u. f. w. berechnet wird.) IV. Don der Gesellichaftsband. lung unter Privarpersonens(4. Rep.). Diese ift febr ger wohnlich. Beranlaffingen zu berfelben geben die Art ber Gefchafte und die baben nothigen Reifen, ber große Umfang und Die Schwieriafeit ber Geschafte; Die Unfabiateit bes Saunes ber Sandlung: Die Bermehrung bes jur Sandlung nothiges Capitals; aber bey allen biefen Anlaffen finden fich Bebende lichteiten. V. Bu Den offentlichen Sandlungscompagnien (5. Cav.) berubet die gewöhnliche Bergulaffung in ber Reie nung, daß die Geschäfte, welche ben Gegenstand ber Compagnis ausmachen follen, entweder gar nicht ober boch nicht mit hine langlich lebhaftem Betriebe von einzelnen Raufleuten in Gana geletzt tverben konnen. Gine folche Compagnie wird durch Acties errichtet. Sandlungsfenneniffe merben nur von ben Directeurs geforbert, welche fie jedoch nicht immer befiben. Die Actien find verkauflich. Sind die Beschafte vortheilhaft, fo werden Dividende ausgetheilt. Dach diefer graßern pher geringern Austheilung richtet fich ber Werth ber Action. In altern Reiten fannte man berafeichen nicht. Die Sollanber errichtes ten die erfte un Jahr 1602. Aber jest machen fle bie Bore theile nicht mehr, welche man fich bavon verfericht; fie merben vielmehr ichablich für ben Staat; tonnen jeboch under gewiffen Bedingungen auträglich werden. Compagnien, welche wire die Bertheilung gemeiner Roften einer Sandlung jum Amert baben, ober fich jur Wettheilung bes Schabens ein Gefahr vereinigen, find bem Staat portheilhafter. Degleis den find die Brandeaffen, ober die in ben mebreffen Stage ten fremoillige ober anbefohne Bereinigung gur Erftestung ber Wranbichaben an Bebanben. Mecurous compagnion für Seegefabr find gewiffermasen aud babin gu rechnen. Sie haben in ihrer Einricheung eine Mebereinftimmung wit Sandlungecompagnien, aber große Borgige por jenen. Gin Creditaffeçurangeaffe tit amar nicht untmeglich, bat aber gu Schwierigkeiten, VI, Bu einigen minder gewöhnlichen Arten, die Sandlung zu betreiben. (6. Kan.) rechier ber Berf, ben Brofaventurbandel, ba auf entfernten Reifen einem Schiffmann ober anberem Guter auf Borg gegeben werben, um bat Weld dafür nach feiner Zurünftunft; aber wenns Die

sie Biete vollehem gesen; gan nicht zu bezählen. Die Lieferungsonnerakte: der Jandet auf Aieferung, wo Waaren,
che sie an Ort und Stelle sind, gekauft und verkauft werden: När demseligu has der Prämienbandel etwas Achnliches,
der aber gemis dem einen Theite sehr schällich und mehrentheils ein Spiel ist, daher ihn die Gesehe in vielen handelnden Staaten verdieren. Der Assiendandel, oder der Jandel mit den Bapieren der üssentlichen Sandelscunpagnien ist selbst sur diese Kannpagnien und deren Geschäfter unnüg, und denusch in neuern Zeiten sohr übertrieben worden. Auch die Staatsschulden sind, ein Gegenstand des Sandels, wenn ihr Werth eines Steigens und Fallens sähig ist. Mit den Brittischen Geantschulden wird insbesondere ein großer Sandel getrieben. Undes wäre es bester, wenn jenem Sandel mit Staatsschuls den vorgebengt mürde.

In dem vierten Buche, mit welchem der awente Theil anfangt, kanbelt ber Berf. von den Schlfsgeschäften der Sandlung, G. 1-173. Dier ftebe billier Die Schiffabre (t. Rap.) oben an. Sie ift ein michelges und im Gangen eintraalidies Gewerbe. Der Schiffban ift eine wichtige Mas nufattur für jedes Bolt, das viele eigne Schiffe braucht. In altern Beiten benutte der Saufmann fein Ochiff ju feinemeigenen Sandel. Moch jeht betrachtet er er als ein auf Gewinn und Berluft laufendes Capital. Epaland, Frankreich :c. aebraucht feine Schiffe sum Coloniebanbel und in ber Ruftenabrt. And ift die Kischeren eine Sammeneranlassung des Sebrauchs ber Chiffe im eigenen Gemerke. Doch fahren die mebreften Schiffe auf Aracht, indem fie entweder von einem Roufmann allein gemiethet werben, ober auf Seuchgater in Ladung legen ; aber berer Boraussehungen find febr viele, abne welche eine Ration nicht zu bem Bewinn einer Frachtfahrt gelangen fann. Gine Ration bat vor ber andern naturliche, okonsmische und politische Bortheile voraus. Der Bau der Ceefchiffe ift eine Aunstarbeit, Die vielen Berbienft giebt, und zugleich ein Manufaktutgewerbe, indem manches Schiff Berfauf gebauet wird. Julandifche Gegenben, Die feine Seeldiffabrt baben , tonnen , wenn fie, an einem fchiffbaten Mus liegen, des Bortheils der Klußichiffahrt genießen; nur wird dieselbe burch Stavelgerechtigkeiten und Bolle erschwert. Auch ba, wo teine Schiffahrt mar, tann bie Runft fie bewirken, indem Ranale gegraben und Schleusen angelogt merden. **Soldie** 

Belde Louise am robert Ort anachet Ant ber S portheilbafter als ble naturlichen Rliffe. Beie Berfifering ber Baaren, fowohl au Lambe als au Baffer, if mit gro Koften verbunden, Die burd die Rracht erfebt werben. De giebt es bep der Seefabre befondeve Merinfte, welde Logter genennet werben (2, Kap.). Eine febe Geerefe fat ibre gemeine Roften, welche bie Labung mit erint. Diefe itna toffen führen ben Damen Averes erbinnite, und werben aus ben ber glucklichften Fabrt begablt. Deit biefem Bort Anarers welches eigentlich die fur bie Roften zu machente Durationitese rechnung bedeutet, (bod) ift man iber bie Ableitung ber Werts nicht einig \*), werben alle Geefchaben benemiet, wenn gleich feine Durchschnittsrechnung jur Cchatung eines felchen Coat bens Statt bat. Schaben, Die ale Rolgen eines Englichiffes ju Rettung bes Sanzen angeseben werben bonnen, werbest pom Schiff und ber Labung gemeinschaftlich getragen, und Mach Depcenten bes Meuthes berechnet. Diefes trennet man Averie grolle. Ein Schaben, ber bem Schiffe boer gewiffen Sistern allein wiberfahrt, wird particulare Avarie genannt. Die einzigen Leugen von ben Borfallen, aus welchen bie Avas ren entfteht, find ber Schiffer und ban Woft. Sie legen ihr Beugniß por gerichtlichen Derfonen in bem erften Safen ab 3 und diefes führt ben Ramen einer Berffarung. Die Berede mung ber Avereijen gefchieht burch einen baju von bem Staats angeftelleen Dann, ber ein Dievacheur und feine Berechnung eine Dispache genennet wich - (Benn ber Berf, fagt : 3m Meinen Dafen, bergleichen bie Bothbafen mobrombeile find, fehlt es an einem folchen Manne, und fie kann baher niche bort aufgemacht werben : bann aber fann fle auch bis jum Abgangse hafer verfiner warben" u. f. w., fo febeine es, ale wenn bie Meinung fen, baf ber erfte bafen, in welchen nach erhaltenen Schaden Das Schiff einlaufe, berienine fen, wo bie Dispache aufgentacht werben muffe, bies if aber ein Breifinn. eine Mutie groffe muß nach ban Gefeben bes Beftiminunge plates bes Schiffes teguliet werben; wenn bort aber tein bagu Afriger Mann fit, aber der Ort wohl gan keine eigentliche Soo

Dinine leiten es von Safen ber, weil bie Screednung eck nach Andenst ber Schiffs im hofen gemacht with; ander von Habe, ouer bent Bute bes Kaufmanns, welches Schoeles gelitern ben, entere unt bem Berf, son bem Engl. Average Dunchthalit.

rechte felt. fo fante and mil vo ant Modalitieblate nam i bollaen Befeben gefchehen. Eine batticulare Goren wird aber nadt ben Etefenen bes Dets : the ble Betfiderung gefther ben ift, berechnet. ) Der Werth ber Guter wirb in ber Avai rie Groffe nach ber Einfauferechnung ober auch nach bem Berth am Deftimbnungsplat, und bas Ochiff nach bem Berth, ben es bet benn es aus ber Cee fommt, berechnet: burch Mfee enrangen ober Derficherungen (; Rap.) übernimmt ein auberer die Erfeming bes Omabens, ber bem Gigenthum eis mes Raufmanns aus der Mafferreife entflehen fann, gegen eis den Gewiffen Dreif, ber bie Uffecurangpramie genenner wirb, Das bariber ausgefertigte und von dem Berficherer unterichties beite Document beife bie Polize - Der Berf. theilt bae Astunilar einer Samburgifden Dolige auf Guter mit, und beckeitet biefetbe mit febr guten Erlauterungen und richtigen Bemertungen - Ge giebe, auffer ben Mecurangen auf Schiffe und Guter, Berficherungen auf Intereffe und Richtinter elle, welches blofe Betten und für ben Allecurateitr bebentliche Berficherungen find; und Berficherungen auf imagingren Bewinn. Dier irrt ber Berf. wenn er glaubt, baff biefe Berfis diernunen werig gewöhnfich find. Denn weil in dem Borfen. weiß, über welchen ber Berluft auf beichhointe Gittet vershelle wird, bie Rracht; Bolle und andre Untoffen begriffen find, bet Bernichene ober nicht mehr ale ben mabren Emtaniswerth feis mer Guter bis im Schiff verfidjern laffen faim, fo murbe er Sen aller Erleitung bes Affecurateurs beimoch vertiebren, wie bas von bem Berfrangeführte Berfolel barthut, wenn er fic micht burth Berficherung auf imaginaren Gewinn beette Die Affecutang has in bem Bange ber Banblung überfigunt arofie Berandenumen gemacht, die weile als vortfeilhafe ebeils als madicheilin ameleben werben formen. Bodmerey bandelt bas ets San, "Rhober forgen bafüt, bak ein Ochiffer am Buftimmungsort; ober in ben Safen, wohin. er and ner innebmallich auf ber Reffe einlaufen mochte fo miel Geld finder, als er febart, und welfen thin einen Cintrole mer an ber ibm bamit aushilft. In alten Reiten beburfie ein Schiff folder Unmeifungen felten, weit bie Efgner fag inte mer mit reiften. In vielen Sallen war et aber auch folt unmoglich, für ein Schiff in bem jehr ublichen Wege im poraus' au forgen. Daber entfranden manche Beilmmbeiten. Den. fuchte und fand Gelb, aber gegen hobe Birfen. Die Miten nannten biefe Binfen foenus nanticum (Chiffebrestonder).

ink her Glound der Bodewerey i welche Meneralisme bie soldanleibe bezeichnet, die auf ben Boben des Schiffs foichen aestalt gegeben wird, baff es dem Leihenden zum Unternfande ienet, um fich lebiglich baran zu halten, fo baß, werm bas Beiff verungludt, der Geber des Gelbes feine Anspruche an wer Empfanger beffelben weiter bat. In gegenwartigen Zeis ten giebt es zwen Beranlaffungen, Gelb-auf Bobmeren m nehmen; bie erfte, wenn ber Schiffer ober ber Cianer nicht has Bermogen bat, eine toffbate Repayatur bes Schiffs und ble Ausrehdungskoften, die nothwendig erfordert werden, wenn bas Schiff fich ben Gewinn einer auten Rracht nicht entreben laffen will, an beftreiten, und baber Gelb auf Bobmeren nimmt die awente, die noch meit gewohnlicher ift. wenn ber Schiffet in einen Rethbafen einläuft, wo er keine Kreunde seiner Rhee der findet, die ihm mit Geld aushelfen. Zwar tam er auch einen Theil ber Ladung verkaufen, aber nur bann, wenn er fein Gelb auf Saverie befommen tann. Der Bobmerengeben sann fein Geld verfichern faffon. Geine Korberung hat eines Borgug vor allen Anspruchen ber Affecurateure und Eigner. Bird mehr als einmal auf einer Reise Gelb auf Bodmeren genommen, fo bat der lette Bobmerift ben Bortug- por bem exiten. Um den schweren Bobmerenzinsen auszuweichen, baben die Hamburgischen Affecuranzcompagnien die kluge Einvichtung getroffen, baf fie in allen großen und tieinen Safen; bauptlächlich längst ven Mordischen Meeren. Bevollmächtigte gefest baben, an welche fich ein leder Schiffer wenden kann, der da weik, daß in Hamburg Theilriebmer feines Sichiffs ober piner Ladung leben. Ben Stranbungen von Schiffen fomme has Strandrecht in Betracht. Bergiehn nach Berhalmift ber geleisteten Bulfe ift billig; aber bag ber Landesberr fich uon den Schiffen und Gütern, die an seinem Strande verentaflicient, einen Antheil anmaßet, ist ein Ueberbleibsel ans den harbariften Beigen, und wird auch an nicht bencentofen Buters nur noch in den Danischen Staaten geubt, wo nus ein Theil ben Eignern, ein moepter Theil ben Bergern gegeben wird, und den beitten Theil ber Konfuliche Kifcus nimmt. Awar ist es den Eignern unverhoten, um dessen Schenkung au bitten, aber die Kalle sind nicht kelten, daß biese Bitte tein Behor gefunden hat. - Rec., ber feit verfchiebenen Jahren Belegenheit gehabt bat, fich mit bergleichen Borfallen betannt 211 machen, bat mekrentheils aefunden, das ber Kiscus seinen. britten Theil gefdentt bat, anfier in den bewben leitern Jahren bat

ien at die Bemartstig genacht; das man zu wiffer verlangen is Schiff und Labung versichert sen, und von dem Berstcherten den Drittel behalten, von dem Unversicherten aber geschenket dat. In dem Kurstenthum Ievern wied das Strandrecks dem so strenge bepbacktet, und Rec, ift fein Kall bekannt, da der Fiscus auch auf wiederholtes Sitten seinen Theil den Eignern geschenkt hatte.

Die Mateley ist ein Sulfagelchaft der Sandlung (5. Kap.) Matter sind ben der Handlung nothwendig. Man tannte sie schon ben den Alten unter dem Namen Proxenetz. Die dienen dem Kausmann als Unterhändler, als Zeugen seiner Unterhandlungen, durch ihre Waarenkenntnis, auch wohl in Beforgung tleiner Zahlungen; in Hamburg besonders ben der Scesahrt und Affecurgnzprämien. (An manchen Orten sind die Wechsels und Geldmätler zugleich Cassirer der Kausteute.) Wenn Mätler in gutem Ruf sind, so können sie einem jungen Kausmann zum Eredit behülslich seyn. Ihnen ist alle Dandlung verboten. Dessentliche Waarenauctionen sind ein gewinnvolles Geschäft für sie. Der Kausmann mut nicht alles zu sehr auf den Mätler ankommen lassen.

Buchbalren (6. Kap.) ift bey ber Sandlung unenthebes bich. Richtige Rechnung über Einnahme und Ausgabe ift bem Raufmann nothwendig. Diese fann ohne Buchhalten niche erfuhret werben. Ein Berzeichniß aller feiner faufmannifchen Deschafte mit Besiehung auf alle Umftande, welche den Gelbe betauf in demselben bestimmen, muß baben zum Grunde liegen. Diefes Berzeichnis nennet man Wemorial. Aus bemielben tann auf eine fehr einfache Art bas fogenannte beutiche Bud. halten geführt werben, welches fur einen Mann, ber wichtige Befchafte treibt, nicht hinreichend ift. Ihm ift bas fogenannte Italianische ober gedoppelte Buchhalten nothwendig - Wie biefes entstanden sem tonne - Wie die Rechnungen personis ficiet werben - Owned der Bestimmung des Dehitars und Ereditors im Buchhalten — Aus dem Memorial wird bas Sournal formitt, und aus diesem werden die Boite im Saupte huche übergetragen. Diefe benben lettern Bucher haben ben Berichten in Streitfallen die Rraft bes Beweises. Mochmene dige Mebenbucher find bas Lagerbuch und Caffabuch. Suchen von nicht allgemeiner Mothwendigkeit find bas Bancobuch woben eine furze Erflarung bes Agio gegeben wirb - und Riscontrobuch. Der Werf, bat, wie man leicht einfieht, und

er auch felbit fagt, feine eigentliche Anweisung sum Buchalter geben, fondern nur allgemeine Unmerfungen machen wollen, fontt wurde er eine unweit mehrere Angahl von Nebenbuchern angeführt baben, bie einem Raufmann, ber wichtige Welchafte treibt, nothwendig find, wenn er feine Sachen in gehöriger Ordnung erhalten will. Im Collug bicfes gen Buches meis fet ber Berf. dem Banterot (7. Rap.) nicht als einem Bulfsmittel, fondern als einem bofen Bindernif ber Banblung feine Benn bie Boffnung bes Gewinns trugt; ober wenn der Bewinn nicht groß genne ift, um dem handelnden Raufmann fein Mustommen zu geben, fo gerath er auffer Ctant, zu bezahlen. Dieses Umvermogen ertfart er feiner Obrigfeit, fucht ihren Schut, und übergiebt feinen Glaubigern fein Bermogen. Diefen Borgang nemit man einen Bankerot, Strenge waren in alten Zeiten die Rechte gegen ben nicht jahlungsfahls gen Schuldner; und find es an einigen Orten noch. Abtretung ber Guter (Beneficium cellionis bonorum) bat für den Schuldner mur bas Wohltbatiae, daß er von ber Berfolgung feiner Glaubiger fren wird; ingwischen gerath er badurch in ben hulflofesten Buftand. Das ftrenge Bechselrecht ift jest die gewohnlichfte Veranlaffung jum Bankerot. Borbin, ebe die Wechselgeschafte in einen lebhaften Gang famen, wurde er am gewohnlichften burch Geegefahren veranfoffet. Damals war der gewöhnlichere Beg, bem Urschein nach, ein Moratorium zu fuchen, welches fich mit dem Bechfelrecht nicht gut verträgt. Die Samtwohlthat, woburch fich ein kaufmannticher Bankerot von der gewehnlichen Cellione bonorum in feinen Rolgen unterscheibet, ift bie Beenblaung beffelben burd einen Accord. Der Gianbiger ift bagu bereitwillig, weil er gewohnt ift, ju verliehren, und weil er, wenn er ein Zuslander tft, Die Schwierigteit, fein Recht burchzuseben, ju febr fürchtet. Doch follten biefe Bobirhaten nur Kauffeuten zu aut fommen, feinesmeges aber andern Versonen, Die feinen unerwauteten Unfallen ausgeseht find, sondern von festgeseitem und aufallidem Berbienfte leben, und burch fchlechte Birthichaft in Schulben gerathen. Dem Raufmann ift es nothige die Fallitgefete ber Staaten gu fennen, auf welche er handelt; besonders in Anschung der Ausnahme, welche dieselben in den gum Concurs fommenden Gutern machen Die ftrenge Gemeinschaft ber Buter zwischen Cheleuten, Die in Samburg und Lubed. boch nur in wenig andern banbelnben Staaten gilt, bat für die Fray etwas Barres und Unbilliges. Die Fallitgefete haben A COL

dufferbem noch manche Mangel. Dahin gehören; bat furfes ungemeinen Langfamfeit in Beendigung der Coucune nicht vordeugen; daß sie den Misstrauch nicht hemmen, den ein bent Bankeror naher Kaufmann von seinem Eredit macht, um seine Masse auf Untoften einzelner zu verbessern; und daß sie wiedt das Becken; d. i. die furz vor dem Bankeror geleistere Bezuh' lung an Berwandte und Freunde in Hossinung kunftiger Unterkinung nichts verviebern.

Diemit folieff bas ate Buth, und wennt man nunthe porhandenen Lebrbucher ber Sandlungewiffenschaft mit bent was der Betf. vorgetragen hat, vergleichet, fo wird man delle ben muffen, bag er nicht nur nichte gurudgelaffen bat, mas in tenen befindlich ift, Ceine furge Sandlungegeschichte anegenetit men, bie er mit Borbedacht weggelaffen bat, ) fondern but et auch alles in bem ichenften Bufammenbang, in ber anziellente ften Schreibart, mit ber größten Saflichfeit und mit ber baller Gen Grundlichteit abgehandelt bat, und fein Bert bahen mat Recht por allen befannten Berten diefer Urt einen Bortin Aber biefer Borgng wird noch durch bas finde perdienet. Buch vergregert, welches G. 174 - 366 von der derte Innaspolizit handelt, wovon bie gerobbnlichen Lebricher nichts fanen. Dachbem ber Berf. im erften Kapitel: Miges meine Bemerfungen fiber die Deranderungen ibe Sandlungspolitit bie ju unfern Jeiten gemacht und genie get bat, baß fie erft im i oten Jagrhundert entftanben ferund fich feitbem fo geanbert habe, bag fie getolffermaßen al eine gant neue Renntnif dugufeben fen; bie fich negenwarte aller Shife to febr bemachtigt, bag feit einem Sahrbundert all Rriege, ben furgen Rrieg von 1733 ausgenommen, bie Sonte lung jur erften Beranlaffung gehabt haben, ober in bem Benfolge Sanblungefriege geworben finb; fo tragt er bie allgemein gen Grundfage ber Sandlungspolitif in dem Drobuften's Cos fonie : Manufattur: und Swifdenhandel por, und betrachtet fe bernnachft in Unfebung ber Schiffahrt, ber Bulfemittel bett-Sandfung, ber Abgaben überhaupt und ber Bolle infonderhalt. Der Produftenbandel (2. Rap.) ift ber ficherfte. Die Ber winnung vieler Probutte fest Fruchtbarfeit bes Bobent und Rleiß ber Menfchen voraus. Der fleiß wird durch 30000 oter burch Gelbgewinn bewirft. 3mang und Rnechtichaft me balt bie Denichengabl flein, baber ift ben Landern, in benette ber Landbau fid, auf Breatig und Rnechtichaft grundet, teite

Barras an Brotaften, als Britanas tout. as Denhattenamuerbe au einem auslandischen Sandel wird, b vertiebet es Sch nicht leicht wieder ban einem Lande. mant bet Arbende Goldat und eine durch Manufatturen ober durch ben Aberghan wolftriche Gegend ungemein wiel zur Unterbateung bes intanbifden Benbels mit ben nothwenbieften Drobutten ben - Erepe Busfuht bes Korns icheint ein ficheres Mittel au fenn, ben Dangel au berbuten. Beineralien find Menfalls Landesprodufte, und der Bergbau liefert wichtige Ernichdmilie eiliefert Materialien ju vielen Manufatripen und zu ben ingehornbigen Berefengen betfelben. Reichtbum an eblen Metallen wirkt ber Euftur entgegen. Cotoniebandel (3. K.) Inten bie Alten nicht, bener ihre Colonien waren feine Sante hmascolonien. Diefe entständen erft, als vor brenbunbert Rabren Boanien und Bortunall entbernte Lanber, Die fo große Bortleile aller Art verfwachen, in Beffe mitmen. hinascolonien inuffen Produtte haben, die bent Mutterlande littlen : de millen Beburfutte beiben, unb in beren vermeinter mber mabter Mothwendigtelt ethalten werben, welcher nut hand Sulthe and bem Dutterlande abarbolfen werben kann. ie miniet mit Einwohnent aus dem Mutterlande bewolfern wetten ... Ein Stant, ber Colonien befiete batt mit Red barnut, Bus bie Sandfund bortfilt und gutild nur amifchen ibe men und bein Mentterfünder und mir init ben Beriffen bes let bour netrieben werben barf. . San Genentheit ift ber "Sanblitt im Allaetneinen nicht jurechiffich. In ben Colune anbel Enthe de ber Renterfandel; der ebemals bev vielen Mationen en ed a sein deumoschilden Dandlichschmien war i iel nin Gefchaft der Privatindustrit amorden, mabridieinlich aber feinem Ende nabe ift. Wanufatruren (se Kan.) habete worde Bartheiler für beit inlanbifchen Gelbtiinlauf und für ben ausmantigen Dimbel. In Manthen Stunden worten fie me des legaren wegen geschäset, da voch die grländische Circultung von weit siebereien Bestand ist. Indessen erhält fich der ind land lie Beterieb ber Demigfifteurer gewiffer, wenn ein muße Laintlicher Daineben enteftenben ift. Diefett bewirten : wohlfeite Preise and Wate der Manufaktuten. Jene hangen ab : vot lan wolltetten Deelle bet Rebenstnittet, weit bein Dennatut. wor ben Muffagen, von bem Binfehfuß und Wringterebit, won dem Lobn der Arbeiters diese hingegen ubn bei Materialism. ob faithe in Cambe ergenge, rober and ber Berne gugeführe wers ben; von uiner gefrieben: Menthefinitit bie Elbeit; son einen forafák \$ 1 .. 1

elittigen Aufficht zu Bethieung bes Belieger von einem amleinichaftlichen Boftreben ber Drampatturiffen gute Baane m liefern; van der Pollfommenheit ber Winfchinen: von der Arephele der Arbeit füß jeben, der fie verfertigen Bank, 🦇 Die wichtiaften Dannfatturen für ein Land find bie; welche bet große Saufe vorziglich braucht; nur muß ber Landmann aleas balten werben, fich betaleichen Bebutfniffe dann burch etans Arbeit zu verichaffen, und um Berbraucher folder Runftows batte fein ju tonnen, an benen er bie erfte Arbeit thut, mill er zur Reinlichkeit und zu einem gewiffen Abobileben Luft bar ben - Indeffen genieft Frankreich Bottheile aus Diange falturen. Die sum Boblieben der bobern Bolestlaffen bienens welche aber in Deutschland nicht fo gellengen. Der Befent einzelner Danufatturen berubt auf gewiffen Debetrumfichnbefr 2. B. Fenerung, Transport, hinlanglicher Arizahl von Arbeitern -Birt eine Danufaktur unter miglichen Umstanden angeleat fo tann fein Bestand berfelben ben frebem Sanbel erwartes merben, sondern man muß Awanasmittel gebrauchen: bubli Auflagen auf fremde Manufakturen albicher Are, aber ganglis ches Berbot. Monapolien gaben gewöhnlich fchabliche Folher Es giebt Manufafeuren , Die fich nicht in jeben Steine verplangen laffen; aber and folde, bie ein jebes Bolf mit bas ben themen, wenn es will. De ift ein Febler, wenn Denne fakturen får das habe Mublieben von dem Redenten einer bun Matichen Aufmerksandeit moonebigt; und biejenigen bentch aufelt therben, die für bie nothwendigen Deburfnifft bestatel en hanfens arbeiten. Auch in der Bahl der Orts verfiest inte es aft, in welchem man eine Manufaktun von Weland heivoryadringen fucht.

Die Regeln, die ben der Sandlungspolitik in Anfendung des Zwischenbandels zu beobachten find (z. A.b. find einzutheilen: 1) in diejenigen, welche der Staat auge wenden hat, der den Zieischenhandel selfst treibt, der beinstellen welchen machen will, und 2) in diejenigen, welche ein jeden Staat in Ansehma des in und darch ihn gehnehm gwischen handels besolgen muß. I. Der Bostand des Zwischenhandels beruber hauptsächlich darauf, das eine hinlängliche Ingelie und Mannuchfaltigkeit von Waaren an Einem Oriegusten einem me, so das die Machfrage der Reisfer neuerr. Gegenden nicht leicht vergeblich wird. Ein solcher Ort wird abbund zu einem Martplatz. Derselbe kann beine haben fille nichten

eigne Sandel mifcht fich beselbst mit bem Commi Speditionshandel. Meffen bienen teht einem folden De nicht mehr. Ben einem Zwifthenhandel, bet nicht über ben Dobnit beret gebt, bie ibn treiben, fann ber Strat nichts mirten. Große Gelbaefdraftet tuipfen fich naturlich an einen großen Broifchenbanbel. II. Die Sanblung afterer Beiten berubete fait gang auf ber Betriebfamteit ber fleinen Stanten. melde burch ben Brifchenbandel blitbeten; tile legte ibtien bet Sandelsneid Sinbermiffe in ben Beg ; in faitern Befern fuchte man ihn auf allen Begen zu erfchweren. Es ift ein Borne weil, them Ainthen Mauben, eine jede Dandlung, ineldie Re jaber Staaten treiben feben, ihren Stanten eigen anachen B Gesgenphifde und politifde Urfachen binbern es. Die Grunde für den Kanfinann, den directen Sandel bem Livifchenhandel porgutieben, find nicht immer ficher; bei Manufakturiken wird er infonderheit fomer, boch nicht wend er binfengliche Krafte num birecten Gundel bot. Der Ind lebenhandel behalt eine arolle Rothwendialeit burd Die Cobule nigfeit ber Sablung in und aus ber Ferne. Er belebt nicht meniger ben Manufafturbandel in abbesonderten Stanten. as ihm witfieht ber Danfitsbandel. Staaten burd welche ar Transchundel nochwendig gehim must machen fich benfel hen burch Rolle einerflosich, engigen abee nicht zu weit geben. menn ha ihn nicht gang gernichten wollen. Ift aber die kage bes Bandes fo, daß ber Erunfithandel nach feinen Wes nebell dennielben Anden bann, fo muß er fo viel moglich mit Boll perfichant, und diese mit geoffer Gelindiateit eingefordert were den; auch muß der Statt für aute Landlivatien fordetig. Sie Den Ablagerplaten ; die der Tranfithandes erfordert , min bes Staat eine Borforge für aute Ordnung in bemielben magen. Es mus and Andervoefen ju kiner Beit fehlen, bas Frieddoeld Lillin bleiben . und bas Coeditionsweffen mie Chrifchleit, erbeit und mit endelicht geringen Rebentoften ferto But die dandingspolitik in Infibung ber Schiffe lateift (6. Kan.) fo bat der Regent alle rebaliche Sucre i menden, nin bon Gewinn biefes Gewerbes fo groß und i finit fine feine Unterthanety fo gewiß zu machen, als a ser ben ber unterlichen Difflichleit beffetten mietig Er min gener feine Unterthanen kitten in bein Bau je felbft troiben, eigen Shiffe, ober nur bie Schiffe Riefgeger zu gelwauchen, welches die Britten durch ihm macco stawingen, stokin tines ordere Cteaten w

folgen fonnen. Beboch fibren Kriegsvorfalle bie Schiffahre oft Sogar ber Colonienhandel fann nicht allemal mit eige nen Schiffen betrieben werben, fo fehr auch bie Staaten bie Sabrt auf ihre Colonien felbit mitten im Rriege gang an fic zu halten geficht baben. Die Geeranbereben der befannten Afrikanifchen Staaten bindern ebenfalls manchen Staat, feine eigne Banblung mit feinen eignen Schiffen ju betreiben. Das ber wird vielen Staaten Die Frachtfahrt andrer Rationen unentbehrlich. Unfunde der Schiffer ift fur manches Bolf ein Binbernig eigner Schiffahrt: baber ber Megent Urfache bat, für gute Navigacionsichulen zu forgen. In unfern 38 ten werden die Grefriege auch der Frachtfabrt berer Dationen binberlich ; welche micht an benfelben Theil nebmen. porigen Sahrhundert war die Berrichaft über die Cee eine Arittige Rrage. In bein unfrigen ftrauben fich bie Britten wiber bas Recht ber neutralen Klagge und wider ben Grunde fas: baf ein freges Schiff auch bas feinblide Gut freb made. Dies veranlagte im letten Geefriede die bewaffnete Meutrale tat, deren Erfolg aber noch febr unvollkommen ift. Ein fees fahrendes Bolt muß feine Geemacht in einem guten Ctanbe ethalten; benn barauf beruhet die Gicherheit feines Colonie bandels und feiner Rifderen. Bur Erhaltung berfelben bienen aute Scefchulen P Ginfichten in Die Runft bes Schiffbaues, wohlverforgte Arjenale. Thich ein blos ju Lande machtiger Rueft tam feine Rlagge in Refpett erhalten; welches Friedert ber Große bewiefen bat. Rur fleine Frenftaaten, die burch Bwifdenbanbel binben, find wenige ober gnr feine Dengste den ber Banblungepolitif in Unfebeng ber Schiffahrt anwerde bar. Bas ber Regent in Unfebung verschiedener gulfo. mittel Der Gandlung nach der Gandlungspolitit (7: 8.) sum Bortbeil feines Bolfs ju thim bat, bangt theils mit ben ubrigen ichon angeführten Digasregeln febr genau gufammen. thells wird es ein Gegenstand ber Geleggebing über Die Sathe hing. Die Banten bat ber Staat oft gemigbraucht, ben feber ibm entftebenben Berlegenheit fich auszuhelfen. Bey Errich tung von Banken finden fich viele Bebentlichkeiten. Ren Staat, der in bringender Geloverlegenheit ift, errichte eine Dant, und befonders nicht in der Abfieht, diefer Berlegenfleie abzuhelfen; er forge vor Errichtung berfelben für gute Mune und einen recht anberfagigen Munafuff. Schon beitebenbe Banten icheitern lafonverheit: an überteiebenen Darlebnen ant liegende Grunde ! wenn ber Ctaat feine Bantnoten Me "17. 21. D. 25. 1, 25. 1, Gt. 1116 Seft.

eine Resource ansieht, mit welcher et Rrieg foder aber bit Granze hinaus führen, ober große Sandelsweculationen Die frangofischen Affignate find eine aans betreiben tonne. Rranfreich ift ein Staat, welchem ans neue Erscheinung. meniaften von allen bas Papiergelb zutraglich ift. And bie Poften, biefes Sulfemittel ber Sanblung, find ein Segenftanb ber Politif: ein jeder Regent tennt die Eintraglichteit berfeb ben, und macht fie mehr und mehr toftbar. Die Leichtigfeit und Bequemlichfeit ber Doffen giebt ber Sandlung eine große Erleichterung. Ueber die Sandlungspolitik in Ansebung der Jolle (8. Kap.), so wie aller Abgaben überhaupt, fich zu unterrichten, ift für ben Raufmann nothwendig. belegte ber Regent die Sandlung nut deswegen mit Zollen, um ka bieselbe einträglich zu machen: aber schon damals wurde fie durch die Bolle erschwert, indem man dieselben von ausgebenden Baaren, wie von einkommenden, bob und Granzible anleate. Davon ift noch vieles übrig geblieben; noch test befteben in allen Staaten eine Menge Bolle und Abgaben, ben welchen fich fein Zwedt benten lagt, als baf fie bem Regenten Einkunfte verschaffen. Es ift auch fo wenig rathsam als moge fich, bie Sandlung von Bollen ju befregen. Erft in den neuern Beiten bat man angefangen, die Bolle als ein Mittel anzuseben, die Sandlung zu leiten. Sie thun ihre Dienste im Probuttenhandel, in Ansehung ber Gin- und Ausfubr: im Coloniebandel, in Absicht, auf die Colonieprodutte und die Infinbr zu denselben. In dem Manufakturbandel helfen fie zur Unterfuchung, ob eine Manufaktur im Lande besteben tonne. terialien zu einer Manufaktur, die man nur durch frembe Einfuhr erlangen tann, muffen mit teinen Bollen beschwert werden. Giebt fie bas land felbft, und man balt ihre Musfuhr den Manufakturen schädlich, so wird fie mit schweren Bilfen belegt ober verboten. In Ansehung bes 3wifchenhandels baben Stanten, die durch benfeiben bluben, Urfache, ihre 3blie so viel moglich zu simplificiren.

Allgemeine Anmerkungen über die Sandlungsrechte (9. Kap.) machen den Beschust dieses Berts. Alle Gesethdicher sind in Ansehung der Sandlungsrechte sehr mangelhast, und die set ist der Prensische Staat der erste, der ein gewissermaßen vollständiges Sandlungsgesch hat. Die Ursachen sind; das die Gesethücher der Staaten neuerer Beiten früher als deren Sandlung entstanden; has die Römer die Sand

Batthura viel zu wenig kannten, als bag fie batibet Gesetz machen follen; und daß die Rechtsgelehrten unfrer Beiten an wenig Renntniffe von den Geschäften ber Banblung haben. Die immer verwickelter werben. Ber Abfaffung neuer Same belegefete muß nichts übereilet werben. Indeffen haben fic die Kauffeute aller Zeiten zu einer gewissen Norm ihres Bem fehrens vereinigt durch die Sandelsuland. Raufmannighe Contracte werben mit Bepfeitfegung aller juriftifden Umlianbe lichteiten vollzogen. Beugen und Beweise find bibs die Mäster und die Sandelsbucher. Das Recht entftund unter Kauffenden früher als die Gefebe. Der flute Glaube veranlafte eine allgemeine Uebereinstimmung in bein funfmannifiben Berfabren. Mur fehit es ben ben Sandelsufanten noch baran, bag fie nicht hinianglich, fo wie die Gefete, gesammlet find; daß, ba fie atoff tentheils unter den Kausseuten selbst nicht binlänglich bestätigt find, du viel Gelegenbeiten dum Widerforuch durüber entiteben. and baff ihnen die obrigfeitliche Bestätigung fehft. fungsgerichte find in einem jeden Stadte nothwendig, beffen Samblund lebhaft ift, beren Richtern ber Betf, am Schliff aute Råthe ertheilet.

Wie hoffen nicht, daß wit den Lefer burch diese umftands liche Darstellung des Inhalts eines Buchs ermidder haben werden, dessen Wichtigkeit es verdient, allenthalben Lefer zu finden. Schon aus diesem Steller wird man den Sang des Berf., seine tiefen Einsichten in die Sache, und sein anhalten des Nachdenken über dieselde nicht wetkeinen. Dit seinem gefälligen, anzlehenden, überzeitzenden Styl wird der Leser aus seinen andern Schristen befannt sehn. Demienigen Leser aber, der Beurtheilung stat Anzeige erwarter, versichert Rec., daß er mit dem Verf. übereinstimmend dent. Zur Erlauter rung des Sanzen und einzelner Sikte des Weres verspricht der Berf. Infaber, denen wie bis Verlangen einegen üben.

**b**.

48. Gemalbe von bem leiten und Charafter, ben Deie Itungen und Schriften bes Philosophen & M. M. pon Boltaire, entworfen von Julius Friedrich Anuppeln, Doctor ber Philos. Leinzig, 1792. in Commission ben Silfder, 260 Geit. 2. 14 ge.

In biesem Buchlein findet man mancherley, was der Sick Bu erwarten nicht berechtigt; namfich : eine Stige von bem Leben, Charafter, ben Meinungen und Schriften bes Philosophen Boltaire; Anetboten und Charafterzuge; bas Jahrhunbert Boltaire's, vom Berf. bes philosophifchen Almanachs; philosophilde Auffage bes Beifen von Ferney; Bergeichnis der porghatichsten Schriften des Ben, v. Boltaire; ben Manen Boltafre's, eine Dithyrambe, welche den Preif von der Aranzofischen Atademie erhalten hat; endlich eine Elegie pon Pertola auf ben Tod Boltairens. In bem erften Stude macht ber Berf. mehr ben Panegpriften als ben Biographen Boltairens. - Die Rebler, deren er als Mensch und Schrift-Meller febr große batte, laugner er entweber, oder kellt fie ganz in ben Sintergrund; erfteres nicht felten mit ber offenbarften -Unwahrheit und Ungerechtleteit gegen andere; letteres mit unverfennlicher Dartheplichfeit. Go ift, um nur eins anguen führen. Boltaire ibm ber Adter ber Befchichte; wor ihm mar alles mit Mondsfabem angefüllt; und durch den Geist bet Rleiniafeit entstellt, als ob nicht icon porber mehrere portrefliche Geschichtschreiber, selbst'in Frankreich, gewesen marens von den Unrichtigfeiten, Fluchelgfeiten und oft febr einfeitigen Refferionen Voltairens feled feine Motig genommen. Boltairens Deinungen werden febr mangelhuft berührt; alles fchrankt fich auf weniges über kinen angeschuldigten Atheismus Eine pragmatische Biographie fucht man vergebens; bie Schreibart endlich, abgerechnet bie haufigen Drindfehler, umb auf deren Rechnung manches geschrieben, woran fich meifeln last, ob es dahin gehört. Ist meur declamatorisch als bistorisch. und mit mancherlen Unrichtigkeiten beflecht. Die Anefdoten und Charafterzüge enthalten nichts; was nicht fonft schon bekannt mare, und find faft alle so gewählt, daß sie nur die Schone Deite barftellen, aus Bormey's Sonvenire d'un Citoyen, hatte fich mehreres von ber entgegengesetten Seite bepbringen laffen. Allein, Bollftanbigfeit ift überhaupt bes Berf. Sache nicht; ja, um alle Gebanken an Sormey und Bufiching ar entfernen, fordise pe auf die wurdigen Manner

Xi:

49. Lettere Italiane e Tedesche soprate netabili particolarità della città elettorale di Monaco, residenza della Baviera etc. 18 ge. (Und auch mit einem deutschen Litel.) Munchen, ben Zangl, 1792. 13 Bogen. gr. 8.

Etwas von den Churfürftlichen Schloffern und Garten in Minden und beffen Umfreise, viet von Gemalben in Dans Doch wird der Lefer wenig antressen, das nicht schon in andern Buchern gleichen Inhales eben fo gut und beffet, fieht. Eigentlich follen biefe Briefe ein Rachtrag zu benen von Bienconi senn. Rolgendes haben wir allenfalls bemet-Lenswürdig gefunden : C. 88 u. ff. zwep prachtige auf Pergament geschriebene Notenbucher, die die Buspfalmen vom berühmten Orlando Laffo enthalten, und am Rande mit auserorbentlich schönen Miniaturgemalben geschmuckt find, entbedte man vor wenigen Jahren in einer eifernen Rifte im Residenzschlosse zu Manchen. Gines von diesen Buchern soll \$325 Scubi gekoftet haben. Diefer Orlando Laffo war erft Capellmeifter zu Rom im Lateran, nochher ben Bergog Albert V. von Baiern, der ein Kenner von Muste war, und fich auch einige Horaxische Oben von ihm setzen ließ. Hiersteht ein erbaulicher Drucksehler, bevoes im Orlainal als in der Neber-Rhung: mater Jacra (laeva) cupidinum. - Die Minioturgemablde find von J. Wielich, und stellen die vornehm-Ren Karfil. Dersonen und Lonfunfter bes damaligen Munchner Sofes vor. 8. 114 Rirche ber Erjesuiten ju G. Dichael, bie ber Berf, für bie prachtigfte und ichenfte in Deutschland, auffer ber Dresbnifchen Softapelle, balt. 3hr Erbauer (bielmehr Bollender) war ber große Jefuitenfreund, Bergog Bilbeim V. (Er ftarb aber nicht, wie bier febt, als Roftganger ber Jesuiten, fondern fein Bater Albert; er felbft enbete fein Leben in einem Cartheuserflofter ben Regensburg.) Die Rirs che toffete ber Bairifchen Dation ungeheure Gummen. S. 120 und 22. Gerechte Rlage über die Bernachläßigung, Berhullung, Beraucherung und Berflichelung ber meifterhafte. ften Gemablbe in ben fatholifden Rirchen in Deutschland und Stalien. G. 146. Militarifches Arbeitshaus in ber Mu, wo Schon 2000 Bettler beschäftigt werben, Die fonft bas Publifum belaftigten. Meberhaupt ift bie Bettelen (Bott fen Dant!) rind bas Almosengeben endlich einmal in Munchen verboten; M 3 มหอ

und eine Arbentoufersungeenstelle nicht biefem Arbeithause errichtet, welches tubmiliche Wert der bekannte General Thompson hurchgesetzt haben soll, S. 158 wird die schlechte Aubereitung der Italianischen Weine mit Grund getadelt. — S. 184. Bob der doutschen Orsen, die man auch in Italien einzuführen anfängt.

Num noch einige Worte von der Uebersetung, die der Berk, wie er in der Korrede sagt, aus Ersuchen seiner backadelichen Schler, bendrucken saskungen sich dem schweren Schler, bendrucken saskungen wich dassen abstanten. Füsschärige deutsche Publikum sind sie nicht. Hier und da sit ein erträglicher Paragraph, dann aber wieder ein unleidliches Durcheinander, wo man ganz nicht weiß, was er haben will. Benspiele davon könnten unfre Leser sehr belustigen, wenn bier Raum dazu wäre; Fehler wider den Sprachgebrauch und Baprische Provinzialismen wollen wir nicht einmal rügen. Der Eprrector muß auch nichts taugen, denn hald sinder man grobe orthographische Fehler wie z. B. schor auf dem itailen nischen und deutschen Titel: Anerodi und Anectoden — bald Auslassungen, entweder im Original oder in der Uebere sehung.

30. Reisen im Innern von Nordamerika, welche eine Schilderung der Siren und Eigenehumliche keiten des kandes Kanada. Meu-England und Birginien, ingleichen die Geschichte des Feldzuge, der Uebergade und der sernern Schicksale der Armee unter dem General Bourgopne enthalten. In Briefen, von Thomas Anduren, einem Officier dep dieser Armee. Aus dem Englischen übersehe und mit Anmerkungen begleitet von Georg Forsster. Mit zwen Kupsertaseln. Berlin, 1792. in der Vosischen Buchhandlung, 372 Seiten. 8.

Diese Briefe des hen, Ebomas Andurer hatten gerade die Rechtsertigung nöthig, mit welcher sie der Jorster, als Uebersetzer, dem deutschen Publikum in die Sande gieber. Seine

Ceine Machrichten, fagt er in ber Borrebe, enthalten amar -wenig Meues fur ben Gelehrten von Profession, und insbe-"fondere für den Statistifer; allein, fie machen bie Lebensart ber Ranadier und Umerifaner und die Maturbeichaffenbeit "jenes Belttheiles in einem leichten Tone bem großen Dubli-"fum anschaulicher, als manches bochgepriefene, mit Tabellen, "Berechnungen u. bgl. reichlich burchwebte, vor fauter Gelebr. famfeit nicht lesbare Buch. Es gebort aber ju ben Gunden maucher Recensenten, daß fie nur gar ju oft ein Buch, welches gerade für ihr Sach nicht ergiebig mar, aus Mangel an Theilnehmung an ben Bedurfniffen anderer Lefer, mit wege -werfendem Cone verurtheilen, und als unbrauchbar ver-Schreven, da es doch ledialic an ihrem eingeschränfteren Se "fichtspunfte lag, daß nicht auch fie befriedigt bavon giengen. Der Mec, will fich nicht fo weit verfündigen, daf er biefe Briefe mit wegwerfendem Tone verurtheilen, ober fie gang als uns brauchbar verschrepen wollte, weil er nach mancher Wiederhos lung ibm langft befannter Dinge, die aber boch, fo wie fie boin Berf. wiederholt find, fur Die Glaubmarbigteit affer feiner Erzählungen burgen, nach manchem zu leichten, burchans nicht durchdachten, ober gang einseitigen Raffonnement doch manches Reue, Gutes und Brauchbares in bemselben bargegen gefunden, und in bem jungen Berfaffer burchaus ben Blick wabraenommen bat, der ben brobachtenben Mann auf afte ibm neue Gegenstande mit gleicher Lehrbegierbe hinzulenten Der Mann hatte nur fur biefen Blid, um ihn bis jum richtigen Scharfblick ju erheben, weber wohlgesammlete Belehrten : noch reife mit Brufung und Erfahrung abgewogene Belt- und Menschenkenntniß genug. Ihm ift baber alles neu, alles, auch die größeste Rleinigkeit wichtig; alles erfcheint Ihm nur von einer Seite, die nach der Gate und Ausbehnung, ober nach bem Mangel und bem engen Bezirk seiner in ber Gugend eingesogenen Ibeen und Grundfiche mahr ober falfch, ausgedehnt oder eingeschräntt von ihm gefaßt worden ist. Auch Lein muges, noch nicht burch Grundlage zu Gefühlen gestimm: tes, von bem erfteren Eindrucke sogleich bingeriffenes Berg nimme oft Parthen. Er wehtlagt oft über Barte und Unmenschlichkeit, wo ein anderer nichts als ein Berfahren, das Die in Kriegszeiten allgemein angenommenen Gesetze von selbst aur Regel machen, oft über schreckliche Berwustung und unmieberbringliches Berberben, mo ein anderer nichts als die aans nathrlichen Rolaen bes einmal ausgebrochenen Krieges siebt.

anfible Weelle's mab ber briete alat Tago Barauf." Bod ble Andiener am brauchbarken zu lieberfallen. Gie foile fen ben Refit und die Angabl deffelben au den Ruftritten ju ertennen. Auf ihrer Reise burch die Balber benierten Re fich den Beg an den boben Richten oder durch Einschnitte in die Baume. Abre Canots bauen fie aberque leicht. Gie machen de aus Birbenrinde, beften bie Grinte mit Kaben gufammen Die aus der innern Rindenlage der Birke verfertigt, und mit dinem Bed vober dechabnlichem Barg überzogen tverben, bamit de Amortaicht ind werde. Zu den Kinden nehmen fie Zivelgs des Abbenhaums. Die Gräße der Canots ift fo verschieden, baß einige's und andere bis 30 Perforten in fich faffen können. Unter den Indianern lobe der Wirk, die Untumas, als die sapferste und menschlichke Matien. — Much er bestätigt die Dadpricht, bag bie Gemoeine bie gefährlichftern Feinde der Rlappepfdlange fint! Ein Boot idlug einmal nabe an der chebem burch die Menar ben Klapperfchlangen fo fürekterlichen Diamanterinsel um: Die Schweine schwammen auf die Infel, umb wurden ben Sag darauf von ihren Befitsert, die fie mit anastlicher Sorge wiederholten, alle und alle ishr fett, und binaegen nur eine eineige Riapperschlunge auf ber Infel vorgefundert. Ein Deger entbeckte durch blogen Bufall bas einzige fichere Mittel uegen ben tibtenden Dig ber Klappærschlange; bie gefoueten Blatter der Polygala Senega Linn., weil er fie blos zur Abküblung auf seine Bunde legte. — Die Basserfille um Vallactus beschreibt der Verf. 6. 258 mit wenigen Borten fthon, "Der Fluß, schreibt er, ift bennahe 40 Schritte "breit, und ber Strom lauft ichnelt, aber fanft, bis er eine riefe Bobbe erreicht, die fein Bette durchschneidet, wo er in Leinem Schuft gegen 70 Rug fenfrecht berunteriturat: Das seine Ende biefer Soble ober Felfenspalte ift verfchloffen, und am andern bricht das Maffer mit unglaublicher Schnelligteit nin einem fcharfen Winkel hervor, und fallt in ein großes Daffin, aus welchem es fich durch verschiedene Auffen windet. und fich bann in einem ziemlich großen Bette ausbreitet. In Venfolvanien traf der Werf, die von einem Deutschen, der fein Leben den frommen Betrachtungen in der Einfamkeit über ließ, gestiftete Bette ber Dumplers an. 3hr ganges Leben ift awlichen Webet, Arbeit und Schlaf getheilt. Zweymal alle Tage und Machte werden fie aus ihren Zellen gerufen, um dem Gottesbienste benzuwohnen. Sie laugnen die Emigfeit der Gollenftrafen, balten die Ledre von der Erbfunde für Cottes=

Botteellaterung, fleiben fich finfferit einfind, Pflet tein Reffig fondern blos Gartenfruchte, baben ben Acterban und bie Das pufatruren froch empor gebracht, mitfagen ben Elfe nicht gang nieben aber, fobald fie Chegenoffen find, allein, und legen ben Ettrag ihres finnmilichen Fleifes in ein gemeinsweftliches Magazin. Die Lovaliften in Denintranien waren mit bem Gene ral Dowe burchaus ungufrieden, duf er Philadelphia nach feb nem dort genoffenen, Wohleben verlaffer, umb fie alle den Amerikanern Preif gegeben batte. Die Schilberung, welche Dr. 2. von ben Plantagebenbern giebt, ift nicht wertheilhaft. Sie führen ein trages, forgenipfes Leben, aberfaffen Die ganze Aufficht der Plantagen ihren Inspectoren, und alle faure Arbeit ben armien Megern allein, Die ben Mittag nichts als Some minu und Gala, und als eine aroffe Bobithat emennial in ber Woche etwas faure Mildy, poer geranchertes Aleisch, ober Deeting jur Speife befommen. - Das Baren ber Englander ift gegen das Baren der Birginier was Menfchliches. Beifen, Angenaustragen und noch wefentlichere Berftimmebingen find in caffelbe, jedoch febes nur nach ben in ber Berabredung ge troffenen Bedingungen, eingeschloffen. Das Weitrennen mit men Pferden auf eine Biettelmeile weit ift unter ben Colonie ften der innern Segenden blefer Proving was febr Gebrauchliches. Bu Reunore gab es fonft überaus viele Bummern von ausserordentlicher Große, die aber mach der Canonade auf Long. Island die Rufte alle wieder verlieben. Sie maren auf eine eben fo imerwartete Art haben gefommen. Bie entwifche ten aus einem Boote, das Gell Gates paffiten mußte, und scheiterte, blieben da, und vermehrten, fich aufferordentlich. — Warum der General Bachingern gerabe bamals Die Armee des Senerals Cornwallis aufforderte, als die enaklide Flosse gur Rettung berfelber von Demport ablagelte, Dariber miebe ber Verf. eine Aufelarung, beren Sewishbrit wir am ihren Ort aestellt senn lassen muffen, Bo wie Die Alotte abaiena, so hieng ein erflirter Rebell zu Meumore, der fich unter ber Maste eines Lonalisten verbarg, eine weife Sabne, ale das Laftings. zeichen, auf ber Spike feines Daufes ales. Sogleich wurde von Dorf zu Dorf bis an General Bashingtons Lager eine Canone abgefenert, und am gwepten Cage-forberte er die Are mee zur Mebergabe auf. Ein fo heftiger Antirepublikaner bes Werf, tit, mit fo schwarzen Karben er alles anfieht, was die Bertheidigung ber ameritanischen Frenheit angebt, fo muß et dolf dem großen Wasbington welle Gerechtigkeit wiederfabren

33. Briefe zweier ausläubischer Mineralegen über ben Bafale, übersetzt von E. Ul. v. Galis Marfchlins, nebst einem Anhange. Zürich und Leipzig, 2792. 8. ben Ziegler und Sohne. 4 B. 4 32.

Ber aller feiner Kurge ein wichtides Aftenfluck in ber noch hangenden Streitsache über ten Urfprnitg des Bafalts! Wenn man mehreren Raturforfdern, welche ihn unbebingt bem Reuer auschrieben, nicht ohne Grund den Wormung gemacht bat, sie batten bie beutschen Dafattgebirge gar nicht, voer titt eingekiojamenen Gemuthe gesehen; so war der Bortonif eben so werecht, den fie ihren Gegnern machten, fie botten ben Bafalt ben noch kenerspenden Bergen nicht an feiner Websirtsstätte gefehen, tennen fle mir aus Befehreibungen, die fie nach ihrem Sinn auslegen, und feven baber ben alle bem enficheibeiten Ton, den fie fich anmagen, eben fo wenig competente und unparthepilche Richter in ber Sache. Zuerft tritt in einfin Briefe an ben Berausgeber ber Commenth, von Dolomien auf, ber aft ein gentimer Beobactfer ber Breinfenben Berge bes unteren Italiens und der benachbarten Infein, aber eben fo febt all ein bescheibner Gelebriet befannt ift. Ihm bunft es, ber Gtreit liege eigentlich in ber verschiebetren Bebeuting ruelche-man bem gleichen Worte gebe; Keuer und Waffer wie ten oft burth eine faft abnliche Eigenschaft, aber jebes benate bord fein ihm rigenes Glegel auf. Unter allen alten, vorzige lich eapptischen, Dendinglern, Die er zu Rom zu untersuchen Belegenheit hatte, und beren Groff bie Alterthumufenner Bofale nannten, fand er mit eine mit Dieroginoben bebectte Bild-Tille aus Lava; gewöhnlicher war ber vorgebliche Busalt Erapp derbe Hornblende, Spenit mit überwiegender Bornblenbe; arther Cornfeld, oft mit eingemengtem Reldibat, lauter Kolfb Help, die Atherlich nicht durch Artier entstanden And: Hr. v. D. geftebt gwar gu; es konne fchwarze Steine bon ber Matur bes Trapps gebon, die in große ordentliche Gaulen gefpalten leven; wher er have even to gewiß und febr oft unwiderfortebliche bichte fowarze, nech auffern Rennzeichen bon Eraby nicht zu anterfcbeibenbe Lava in abnifchen Saulan gefeben, beren vule lakischer Ursprung unbezweifelt sepe; überhaupt konnen sich Alte wohl aus Baffer abgefeste und vom Baffer jufammenge-Schlemmte Fossilien, felbst & B. vulfanifcher Euff, Den bem Troditer and Erharten in Caufen fealten; auch muffe man anfchei: michelmende Saulen, wie J. B. die Anrolftien Pouphyrfelfen, micht mit wirklichen vorwechseln: Ans der Lage und dem Standpunkte musse man auf den Ursprung einer Steinart schließen. Besser ware es Charin stimmen wir dem Verf. ganzlich sen), statt des Namens Basalt die Namen: saulene oder Lugelsvemige Lava, oder Trapp zu gebrauchen.

Der zwente Brief an Hofr. Timmermann zu Braude schwist des Hrn. v. Veltbeim über diesen Gegenstand Rückschrift des Hrn. v. Veltbeim über diesen Gegenstand Rückschrift des Hrn. v. Veltbeim über diesen Gegenstand Rückschrift. Er selbst habe Basatstäulen von Acuna den bem Sariglioni della Trizzacan Strande, wo sich der Lavastrom ins Meer stürzte, angetrossen; auch sinde man derzleichen zuschschen Eatawa und den Mündungen, aus welchen sich vor noch nicht hundert Jahren der Lavastrom über diese Studt ergossen, er habe neben den Basatsen, oder doch nicht weit davon immer volltanische Körper angetrossen; das Vorgebirge Minerva und die Klippen, welche zwischen ihm und der Insel Capri liegen, sepen Kaltselsen, und die trades inpidense des Padr, della Torse sicherlich kein Basat.

Der Anhang ist von dem Gerausg, selbst, und gegen bie Miedemannische Preißschrift gerichtet; er benittworter zuerst die Zweisel gegen den pulkanischen Ursprung des Basalts, und such nachher die Beweise sur den neptunischen Ursprung zu entkräften: der deutsche Basalt komme ganz mit dem italiänsschen überein: der Kall sasse sich sehr natürlich denten, das sin Lavastrom über Missager und Basserprodukte erziese.

Abf.

54. Abhandlungen einer Privatgesellschaft von Naturforschern und Dekonomen in Oberdeutschland. Herausgegeben von Franz von Paula Schrank, der Phil. und Theol. Doctor, Churpfalzbair. geistl. Rath und Professor an der Universität zu Ingolstade. Erster Band. Mit sechs Kupsem. München, ben Lindauer, 1792. 339 Seiten. gr. 8. 1982. 4 R.

Es ist allerdings für die Austrahme der Wissemschaften in sedem Fache fehr zuträglich; wenn einzelne Bemerkungen gekt. A. B. B. I. B. I. St. ille Zest: N lehrter Lehrter und mit Beobachtungsgeiste verseheiner Manner dun Publikum von Zeit zu Zeit zur Prüfung und weiterm Rachdenken vorgelegt werden. Die Gesellschaft würdiger Männer, welche sich zu diesem Endzwecke in Oberdeutschland vereinigte, so wie besonders der Gerausgeber dieser Abhandlungen, kommen diese mit Recht auf den Beyfall und Dank aller derer, benen 23 um Ausbreitung und Erlangung nüblicher Kenntnisse zu kyun ist, rechnen.

Die in diesein ersten Bande besindlichen Aussahe sind freylich nicht alle von gleicher Wichtigkeit und Werthe; doch glaubt Rec. behaupten zu können: daß keiner darunter sen, der micht wenigstens vinige des weitern Rachdenkens werth: Wer merkungen enthielte. Für den Plan unserer Bibliothet wird es hinlängsich seyn, wenn ich hier mer den Hauptinhalt dieser Abhandlungen anzeige. "Ihre Bearbeitung sällt (wie der Henusg, sagt) in das Jahr 1787 und zum Pheil nich früher, daher man denn freylich darinne manchel Ideen antrifft, die bereits in Anigen spätern Schristen angesührt, oder durch neuere Ersahrungen berichtigt und umgescrmt worden sind; doch dies benimmt der Brauchbarkeit des Ganzen nichts; der aufmerksame und wißbegierige Leser wird darinne noch sminet viel Räsliches und Unterrichtendes sinden.

1) Befchreibung einer neuen Art Gubofens, in welchen lede Sattung ber gewöhnlichen Feuermaterialien, nämlich Bold, Torf, Stein- und fogenannte Braunkohlen und Brauen, Bitriol: Maun : Satpeter : und bergleichen Siedereven mit auter Birthichaft angewendet werden fann, nebft einer erflas renden Kimm; von Brn. Schroll. 2) Etwas vom Geraus iche. einer Wiehkrantheit; wom hrn. D. Chwingert. Ein sonderbares Zuseben an Roggenahren und die Ursachen beffelben; vom Ben. D. Belfengrieder, 4) Anmerkungen aber die Berbefferungen ber partioularen Landcharten ; vom Brn. Frans, Jallinger jum Churn 5) Beschreibung ein hes seltenen Bogels, aus der Battung der Burger; vom Berdusgeber. Lanius Surinamenfis. Davon die 2te Ripfertas fel eine nette Abbildung enthält. 5) Rabere Bestimmung drever Barldarten; vom Herausgeber. 7) Ueber Die Pflam den mit Orchisbluthen; vom Berausgeber. 8) Botonische Beobachtungen; vom Berausgeber. Berichtigungen verichies bener Fehler, die ben Beschreibungen einiger Pflanzen find begangen worden. 9) Beschreibung bes Gebinges ben Laue

benbach; vom Frenh, v. Stengel. 10) Probstein von Lausdenbach; beschrieben vom Herausgeber. 11) Abhandlung von den Kirchhöfen in den Städten; vom Hrn. D. Brunnswieser. Der Versasser such darinne die Unschällichkeit der Kirchhöfe in den Städten aus physischen und chemischen Grünsben, die nähere Erwägung verdienen, zu erweisen. 12) Handsgriffe beh Errichtung eines Blitableiters; vom Hrn. D. Gelofenzuieder. 13) Etliche Gedanken, die Luftschlisteren betressend; vom Ebendemselben. 14) Fortsetzung chemischer Verssuche, in Absicht auf inineralische Körper; vom Hrn. Saim. 15) Geographisch inineralogische Uebersicht der Salzburgischen Verg und Hittenwerke, vom Hrn. Schroll. 16) Vorstwirthschassliche Bedenken, vom Herausgeber.

Cb.

35. Auflösung einer chronologischen Aufgabe — von Boh. Fr. Hafeler, Curator und Ephorus der Amelungsbornischen Kloster - und Stadtschule in Holzenminden. Lemgo, mit Meyerschen Schriften, 1792.

3 Bogen. 4. 6 &.

Erklärung und Gebrauch bes Kalenders — von J. Fr. Haseler, Abt. von Amelungsborn. Lemgo, mit Meyerischen Schriften, 1792. 6½ Bogen. Verseichniß der Lectionen zu Holzmunden. 1 Bogen. 4. 7%:

Berdes Programmen, darin von Einrichtung der Schule und ilmerricht in ihr Nechenschaft gegeben wird. Die chrostofdiche Aufgabe ist: Für jedes gegebnes Datum in jedem gezednen Jahre der christlichen Zeitrechnung den Wochentag da finden. Dr. H. wählte sie, weil sie viele interessiren kann, und Buchstabenrechnung und Algebra daben entbehrlich ist, obgleich jeder Nechner auch damit sollte umgehen können. Dr. D. meldet, ein Mann der prattischen Feldmessertunft, der hühsche Aufste machte, auch sich mit Bauen und Forrisieation abgab, habe behauptet, man stehe in Gesahr, durch Buchstabenrechs nang, Algebra und Logarithmen untlug zu werden, und sey sitt seine Collegen, die sich damit abgaden, sehr besorgt gewesen.

Molliter offa cubent faat er von ihm, als einem fanft ehrlichen Manne. Die Auflösung der Anfagbe ift: Man dividire die Babl bes gegebenen Sabres burch 4, zum Qustienten in gangen Zahlen, ohne sich um den Rest zu bekümmern, addire man die Rahl des nachstvorhergehenden Jahres, und zur Summe, die Anzahl der Tage, die im gegebenen Jahre bis zum gegebenen Datum verlaufen find, bas Datum aber nicht mitgezählt. Bon ber Summe niche man 11 ab, wenn die Jabrzahl zwie schen 1700 und 1800 fallt, ben Rest dividire man durch 7 3 um den Quotienten dieser Diviston bekümmere man fich nicht. fundern betrachte den Rest; nachdem der 0; 1; 2; — 6 ist, ist der Bochentag Sonnabend, Sonntag, Montag — Freytag. Diese für den neuen Kalender. Für den Julianischen wir von ermabnter Summe nicht i's abgezogen, bas übrige wie vorhin. Was man für Jahre ausserhalb 1700 — 1800 thut mag 3

. Das moente Organamim lest die Beariffe, die, den Kaa fender zu verstehen, nothig find, febr umftanblich und beutlich auseinander, und giebt einen Ralender auf 1793, fur bie Stadt Braunschweig berechnet. Br. H. vermehrt durch biese Arbeit feine fcon fo baufigen Berbienfte um Ausbreitung und nubliche Unwendung der Mathematik. Der dritte Lag pach dem Christtage heißt in benden Kalendern 18000 unsch. Kind. Wenn diese ungeheuer ungereimte Zahl etwa von Alters bet, im Landcalender steht, so håtte der Mathematiker sie doch wege laffen follen. Daß man nach den unterschiednen Tagen, auf welche der Oftervollmond fällt, 3 serlen Kalender hat, wird als eine herrliche Frucht der Weisheit des Micanischen Congilik verspottet; aber es ist bekannt, daß das Concilium diese Unordnung nicht gemacht hat. Es giebt feinen Weg für Könige zur Wissenschaft! soll Archimed zum Conige von Spracus' gesagt haben, ber es feinem Sohne hubsch leicht wollte gemacht. haben. Proflus melbet das vom Euklid, und der König. war ein Ptolemaus, der Sohn wird nicht erwähnt. Der. Mathematiker sollte boch auch in ber Geschichte, zumal wo fieseine Wissenschaft angeht, der Wahrheit treu bleiben.

Hz.

56. Leitfaben zu popular-metaphpfischen Vorlesungen, ben Gelegenheit einer öffentl. Prufung herausgegeben von Augustin Storer, Prof. der Philosophie wind Mathematik im Reichsstifte Wettenhausen. Sunzburg, gebruckt ben Wagegg, 1792. 8. 6 Borgen. 6 ge.

Die Bemerkung, daß die bessere Ohilosophie auch nach und nach in ben Rloftern ihre Berehrer findet, muß jedem Freunde ber Bahrheit Veranugen verurfachen. Die Kolgen diefer Erscheinung konnen für die Zukunft nicht anders als wohlthatig fenn; und diejenigen Manner, Die es zuerft magen, ben Saamen besterer Kenntniffe auch da auszustreuen, wo bisher nur Bigotismus, Dummbeit und Aberglauben herrichten, verdies nen vorzüglich die allgemeine Achtung. Der Berf. dieses Leite fadens zu popular - metaphhilichen Borlesungen vereint mit der Sabe des Bortrags die nothigen Renntnisse, der bestern Phis losophie auch in den Klostern immer mehrere Berehrer zu ge-Obgleich dieser Leitfaden eigentlich nur eine Sciagraphie der Metaphysik ist; so zeichnen fich doch die philosophifchen Talente des Berf., besonders die Ordnung im Denken, Satte der B. in diesen wenigen Bogen sehr vortheilhaft aus. ben seiner Arbeit auf die neueste Revolution in der Philosophie mehr Aucksicht genommen: so wurde er Einiges aus seinem Leitsaben ganz weggelaffen, Einiges anders bestimmt, und hin und wieder Einiges eingeschaltet haben, was jest mangelt. Da nach dem Grundbegriff ber Metaphyfit alle Erfahrungskenntniffe ganglich aus ihrem Gebiete verwiesen find; fo fallen einige ihrer bisherigen Theile ganglich weg, und andere erhale ten eine bestimmtere Einschräufung. Uebrigens wollen wir es bem Berf. aar nicht zum Borwurf machen, daß er ben seinem Leitsaben so wenig Rucksicht auf die Kantische Philosophie genommen bat; ba er bas, was fur feine Schuler gehort, in bem mundlichen Bortrag mit einfließen laffen kann. Ibeengang bes Verf. ift folgender: Er theilt die Metaphyfit in die Ontologie, Rosmologie, Psychologie und naturliche: Theologie. Die Ontologie handelt er in folgenden Sanptflucen ab. a) Bon ben ontologischen, ober ben erften Grund. fagen alles Denkens. Bon ben Grundfagen bes Biderfpruchs, und des zureichenden Grundes. b) Bon dem Dinge einzeln und für fich allein betrachtet. Bon bem Beariff bes Dinges Aberhaupt, von den verschiedenen Arten feiner Bestimmungen, urb von den allgemeinen Eigenschaften der Dinge. c) Bon den Dingen in Berbindung mit andern. Bon den Principien

und Unfachen Aberbanpt, von den wirkenden Urflichen insbesondere, von den Beweg. End: und Gelegenheitsursachen, pon der Materie und Rorm: d) Von dem Dinge in Vergleis dung mit andern. Bon der Idennität aber bem Einerkenfenn, ber Aehnlichkeit und Gleichheit ber Dinge, von Raum und Reit, von Ordnung und Vollkommenbelt. e) Von den Sauptklassen ber Dinge. Bom einzelnen und allgemeinen Dinge. vom einfachen und zusammengesetten Dinge, vom endlichen und unendlichen Dinge. In der Rosmologie handelt der 23. von dem Begriffe einer Welt überhaupt und feinen nachften Kolgen, von den Theilen einer Welt, von den Begebenheiten einer Belt, von der Bollfommenheit, und Gute einer Belt. Bier vermissen wir ungerne ein Kapitel-von den allgemeinsten Belegesehen. In der Osochologie handelt der Verf. von dem Dasenn, der Gelbstständigkeit und Einfachheit der Seete, von Berbindung der Seele mit dem Körper, und ihren Kraften überhaupt, von der Vorstellungsfraft, von der Billensfraft. pon der Ab- und Unabhängigkeis, und von der Frenheit der Billenstraft, von dem Urprunge, und Fortbauer ber Seele, von den Seelen der Thiere. In der natürlichen Theologia handelt der Verf. von dem Dasenn und der Einheit Gottes, von den Kraften, dem Befeb und der Natur Gottes, von ben Eigenschaften Gottes, von den Werken Gottes. In einem Anhang handelt der Berf. noch besonders non der Bollfoms menheit und Gute ber Belt, und, von der Unfterblichteit ber Seele. Den Beweisen für das Dasepn Bottes, die der Berf. in den antologischen, kosmologischen, physischen, moralischen und hiftorischen eintheilt, fügt er folgende grundliche und bes scheidne Bemerkung ben : "Bereint, meine ich immer, thurt diese Grunde bestere Dienste, als getrennt. Und wenn fie ouch alle mit einander noch fo wenig erweifen : fo erweifen fic wenigstens, daß es Bendes, bochftes Intereffe des menschlichen Berftandes - und hochftes Intereffe bes menfchlichen Bergens fen, das Dasenn einer Sottheit anzunehmen — und wem ift Dies nicht genug ?"

37. Lehrbuch ber theoretischen Philosophie, von M. Joh. Christoph Bollbeding, Gouverneur benm obelichen Cavettencorps in Verlin. Berlin, ben. Magborf, 1792. 8. 488 S. 1 RE. 6 80.

The Geschichte bet Bullstonbie macht ben Antona. Re gelit 1 aber nur, man weiß nicht warum, bis auf Sofrates unb einige feiner erften Schüler; fle erzählt febr weitlauftig bie. Leben und Begebenheiten ber Philosophen, und Die Philoson phien ber Chalbaer, Sinefer, Legopter, Inder u. f. w., aus benen bod am Ende nichts Philosophisches zu erlernen ift; fie fpricht von den Guftemen und dem philosophischen Geifte der Griechen bagegen besto sparfamer und fürzer; mit einem Borte, fie ift wenig geschickt, bem jugenblichen Geifte Rahrung ober Streben nach Mahrung mitgutheilen. Die Beffanblung der Philosophie selbst enthalt menig Bestimmtheit, sustematische Unordnung und philosophischen Geist; nicht einmal was Philos sophie ist oder sepp foll, sucht der Verf, in gehöriges Licht zu seinen, noch die Wilfenfchaft bem Anfanger von irgend einer Seite insereffant zu machen. Ueberhaupt aber batte vor bem Ausarbeisen eine genaue Untersuchung über bas hergehen mußfen, was dem Berffonde ber zu bubenben Jugend angemeffen, und welche Methode ihm om bequemften ist. Hieruber ist bieber noch wenig Befriedigendes gesagt worden, und eben barum find die Lehrbicher für die erste Bildung zur Philosom phie so mangelhast und in ihren Planen so himmelweit vers. fchieben. Ob der Berf, bier einen Dlan barte, oben nur nach Gutbunten heraushob, ob er fur ben gangen Bang bes Bora spages einen überbachten Abris entwarfen batte, wird man micht belehrt.

Ę.

38. Alexis, ober das Häuschen im Walbe. Eine Handschrift, die am Ufer der Jere gefunden ward, berausgegeben von dem Verfasser von tolotte und Fansan. Erster Theib Leipzig, im Verlage den Opkschen, Buchhandlung, 1792, 304, Seiten. 8, XIV. S. Vourede. 18 96.

Sine Uebersetzung aus dem Französischen. Das Driginal hat der Rec, nicht-geschen, auch giebe der liebers keine weitere. Taskunfe darüber. (Eine bos Gewohnheit unserer deutschen Nebersetze!) Er sagt blos in der Borrede: es sen einer den neuelten und gewiß der bessern französischen Romana des Tages. Bec. will diesem den Kritikern vorgreifenden Urtheila eben Reitikern vorgreifenden Urtheila eben nicht

nitht eigenstende mitterforenben, um bie Gulle bes lieberfebe die sich in der Borrede sehr bestig gegen die Recensenten ergieft, nicht ench mehr rene bi machen. Er will dies um fo weniger, ba ber Ueberseter selbst ben Beuth seines Driginals bold baranf genaner und ziemlich richtig also bestimmt: es fes tein Meisterftich in feiner Act, nicht bas Wert eines orininels len Genies, es worde nicht ewig, nicht lange leben; ober es sen Kunft in der Antage einer verwicketten und boch nicht vere. worrenen Intrique barinnen, Die Beschichte bes jungen Aferis enthalte Begebenheiten, die meistens aluctich erfunden, oft das Verdienst der Neuheit haben, die Erwartung bis auf den letten Augenblick in Spannung erhalten, und endlich auf eine für das moralische Sefühl wohlthatige Art befriedigen. Das Leite muffen wir mobl epft erwarten, ebe wir barüber untheilen tonnen. Uebrigens ist in diesem Urtheile des Ueberschers allerdings viel Wahres: Munderbares ober vielmehr. Abenthenerliches ift genug in diefem Roman, und am Schlusse. des ersten Theils lagt uns ber Berf, gerade da steben, wo sich ein neues und vielleicht eines der auffallendsten. Abentheuer Aber auch an langweiligen, halb mabren, baib anfilmbiaet. falschen Episoden sehlt est nicht, und die deutschen Leser wurden vermuthlich nicht gezürnt haben, wenn ber tleberfeter bergleis den einschläfernde Oviate, die den franzbilichen Romanen fo ant, wie den beutschen, einen au sein fcheinen, wengeworfen batte, was im vorliegenden Falle auch, ohne Schaben bes Gangen, an vielen Stellen aar füglich batte gescheben tonnen. Inamischen bat sich ber Rec. der als Kritifer eine ziemlich ftarte Dofis Gebuld befist, mit Gulfe berfelben glucklich durche dearbeitet, und, theils dem Meberfeber einen Beweis davon M geben, theils um ber noch folgenden Theile willen, Chenn ber Mec. weiß nicht, ob das Buch mit dem zwepten Theile werde geschlossen werden.) mogen bier aus mehreten benm Lesen bes merkten Stellen einige fteben, die fowohl nach Korm als Maserie wohl anders hatten senn kommen. Gleich die Einkelmung ift herzlich langweilig. Der Berf, beginnt bas ite Kan. bas die Ueberschrift bat: Der finkende Taa; mit der Untersuchung der wichtigen, und wer weiß, wie viel tausendmal fchan bebattirten Krage: Bovon bangt das Glück ober Unglied unfers Lebens ab? — . Untwort: Bon unferm Charafter. Erziehung aber entwickelt ben Charakter, die Leidenschaften geben ibm feine Nichtung. -- Ein anderer kehrt es vielleicht eben so richtig um. Die bier befindlichen Schilberungen eines jungen

Missines und eines kimarn unverbeihenen Condmenus finde oft gebrauchte Declamationen, mit einigen Schnorkeln aufae-Aust. Die ben mancher Mahrheit sich boch auch manche Uebertreibung zu Schulden kommen lassen, wodurch iene Babrheis, ten ibre ohnehin schwache Kraft willig verliebren. Und wozu foll auch das ewige Lobrreifen der Gläckeligkeiten und der Une: verborbenheit bes Landmanns auf Roften ber Studter ? Dan. barf ja nur zum Thor binaufgeben, um zu lernen, daß ben der frenlich in manchem Betracht glücklichen Lage des Landmanns bennach auch ben ihm so gut, wie ben andern Menschenkindern, Sorgen und Rummer, Cabale und Lafter, vielleicht aber nur unter andern Formen, ju Saufe find. Der Berf. fühlt bies. auch, und meint, fie maren dort boch feltener. Es fann fenn. Gollen wir benn aber barum alle aus ber Stadt aufe Land ziehen, oder soll der Städter sich durchaus in die Korm des Landmanns gießen lassen? Bieles konnte frentich ben dem Stabter anbers fepn; aber mabrlich, man muß ben Landmann nicht anders als aus Buchern fennen, wenn man ibn fo uneingeschränft jum Ideal menschlicher Glückseligkeit und menschlicher Tugend erhebt. Bie febr der B. bieweilen berafonnitt, danon ist &. 6 ein Berspiele "Die Erziehung, die man inbffentlichen Schulen erhalt, führt nur zu oft zum Ehrgeig, zur Eifersucht, jum Sandelmachen; fie zeigt ben Weg, ben man. betreten muß, wenn man seinen Dlas in dem kurmischen Leben ber Stadt erhalten will. (Simmer bankenswerth, wenn. fe das nur immer thate!) Die Erziehung, welche die Naturfelbst auf dem Laude giebt, führt zur Mäßigung, zur Tugend, pur Religion." Man follce wohl gar, wenn man bies lieft, auf den Gedanken kommen, die Stadte wurden nur von Schutten bewohnt, die in öffentlichen Schulen ex profosio gebildet, werden, und nur auf dem Lande wohne die Ebrlichkeit. Bott fen Dant! fo arg ift es bod mit bem Berberben ber Stadte und ihrer offentlichen Schulen noch nicht, aber eben fo. menia die so fehr gevriesene Unverdorbenheit des Landmanns aegründet. Alle Schilderungen aus dem arcadischen Schlaraffenleben, deraleichen bier mehrere vorfommen, können durche. and zu wichts frommen, wohl aber manches verderben. "Welchein auffallender Contraft, so seufget der Verf., zwischen det. Stiffe des Landes und der Unruhe der Stadt!" (Er meint Varis.) Der Nec. findet den Contrast freplich sehr auffallend. aber auch febr natürlich und der Ordnung ber Dinge, gemäß. und welcher vernünftige Menich fonnte nun wohl in jenem. M 5

Contraffe etitias Befeuftenswerthes finben ? Doch unft Berf findet es gang à la Carl von Carleberg. Man bore: er febile bert Paris : "Du borteft ein verwirrtes Geraufd von Bagen. Bunden und Oferben, bas bumpfe Getofe, bas aus den hellen Seimmen der Menge Leute entstehet, Die ihre Baaren' Bas füblreft bu baben? Richt. burch alle Straffen ausrufen. wahr, ein Seufger entschlüpfte beiner Bruft?" bod. antwortet bet Rec. Warum gerabe ein Seufier? Eine ! gewiffe frobe Empfindung brangt fich mir dann auf, ich bewuns. dere die menschliche Industrie, Thatigkeit und Geschäftigkeit; es freuer mich, wenn ich sehe, wie in der großen Maschina immer ein Rad ins andere greift, wie jeder, burch gewiffe. Motive bestimmt, sein Scherflein jum Gluck des Ganjen bem. tragen muff, und badurch auch felbst an feinem eigenen Lobensa gluck arbeitet, ohne immer bestimmt, die Art und Beife, Die. Mittel und Wege angeben zu konnen. — Wir brechen bies. fen Artifel ab, weil wir noch Raum für einige andere gewina nen muffen, worüber wir fowohl mit dem Verf. als wit dem Heberseber zu rechten haben. Der Ueberf auffert in ber Bors. rede ziemlich richtige Begriffe über Die moralische Tenbenz ber Momane. Biel Gutes, meint er, ware so wenig bavon zu. hoffen, als Schlimmes zu fürchten. Darinnen find wir num. nicht ganz seiner Meinung. Ohne eben sehr viel auf die Mos. ral eines Romans zu bauen, läßt fich boch wahl begreifen, daßeer, wenn er bie Menfchen nimmt, wie sie find, und und solche. Menschen schildert, in benen wir und selbst und unfere Gleis. chen wieder finden fonnen, allerdings mohr Gutes ftiften tonne. als der Reberfeter ibm zuzuschreiben scheint; aber daß von. Romanen nicht auch mehr Schimmes zu fürchten fen, als der Heberfeber meint, bavon liefert die Erfahrung Zaugen genug. Bir glauben daber nicht mit bem Beberfeger, daß es ben einen. Bichen Schrift icon hinkinglich fen, wenn fie nur nichts Una moralisties enthalte, wenn man das Ummaralistie blos in laseiven Schilberungen aber in billigender Darstellung schlechter. Handkmaen suchet; aber ein Krenger Moralist wurde bach. auch hier Urfach zur Unzufriedenheit finden. Es giebt Grunde. fabe und Maximen, die nicht geradezu eines der heiligen zehen. Gebote Ligen frafen, aber barum nichts weniger unmoratifch. And. So 2. B. taugt die Moral S. 60 durchaus nichts, wa. bewiesen werden foll, "im gesellschaftlichen Leben giebt es teis wen Meitrefreg: man muß betrugen, fich betrugen laffen, ober friechen." Der Rec. protestiet für feine Person feverlich

dagegen, und Soffe, baff es dem Berf, und dem Weblef, damie Zein Ernst war. denn auch fie leben doch wohl im gesellschaftlie chen Leben, und nicht in einer Ginobe. Sollten fie wirflich eines von ben brenen, entweber Betruger, vber wiffentlich Betrogene, ober Schmeichler und Beuchler fem ober fenn wollen? Ueberhaupt muß man fo etwas nicht in Buchern lebe ven. Es ift schlimm genug, wenn bas Bofe zu feiner Zeit ungerufen fommt. Gben fo wonig tann ber Mec, bos Ben, Das monte Grundfage G, 102 ff. billigen. Gate bewahre und por folden mondischen Wifanthropen, Der Heberf. fcheins es gefühlt zu baben, und fucht fich in einer Anmerkung bagegen zu verwahren. G. 114 zanken sich zwer Chegatten, ein Graff und eine Oraku, in Gegenwart ihres Sobnes auf eine fehr Wir erinnern bies nicht in Abstat auf Moralia. tat, denn der Aufwitt war vermuthlich in der Ishfichs vom Berk veranstaltet, um das Unmoralische solcher Menschen zu zeigen, aber wir glauben nicht, baf dies ber rechte Beglen, es zu zeigen; auch zweifeln wir, daß sich Bersonen von der Art auf solche Weise und über solche Dinge Vorwürfe machen. ob wir uns gleich gar mobl erinnern, auch unter Perfonen von Stande Vöbel der niedriasten Art gefunden zu haben. Weil leboch sowohl der Verf. als der Uebers, auf Lauterkeit ibres Romans in Ablicht der Moralität so sehr vocken, so mus-En wir geradezu sagen, daß soldie transparente Gemablde, als 3. 21 und 253 au finden find, damit nicht bestehen tonnen. — Clarchens Character (fie ift in einem Walde erzogen, und sab gewöhnlich niemand in der Rabe, ale ihren. Bas ter und Germain, einen aiten Bebienten.) ist burchaus ver-Ihre Sprache ift vicht imprer bie Sprache eines zeichnet, folchen Baturtindes, oft 3. B. C. 34: 38. 179. ift es ein Bemilche von Raivete und frangofischer Ctourderie; eine Dame von bon ton in Paris tonnte nicht anders sprechen. . S. 24 vergift ber Werf., daß Clarden noch fein Bort von Alexis Gefchichte gehort hatte und gehort haben fonnte. Im wenige den befriedigte er uns ben Schilderungen der Marurscenen, 1. B. C. 60 ruft er ben der untergehenden Sonne aus : Wer fennt. das allmächtige Wefen, das diefe purpurnen Vorbange über bas Geftirn bes Lages ziehet. G. 10 Ein purpurner Vorbang enting ben Vater des Lichts (?) den Bliden der Sterblichen, und vergonnte feine Strablen nur noch beu Gipfeln ber Berge u. f. m.

Ram Boiles noch ein paat Bette an ben Lieberfeber. Ohne das Original jur Sand zu haben, find wir auf viele Stellen geftogen, die ibn einer Alüchelateit beichulbigen, und wo man den versehlten Ausbruck nur auf Rechnung des Uebers. schreiben kann. S. 7. Sisend am Rande eines kleinen Baches — - übersieht er bie danze Lange biefes nassen Pfads. S. 9. Als er durch das Thor von Valence gieng. (Man weiß nicht, tom Aleris berein, ober gieng er hinaus? Erft lange nachber laft fich aus dem Bufammenbange errathen, das im Original fortir gebraucht sem musse.) S. 50. Far Ente feben fcanbern machen. C. 37. Gie betrachten ben Denschen mit sehr eingenommenen Augen. S. 144. Entschloffon ebe (eber ) 34 (an) meiner Seite zu sterben. folgenden Bogen scheinen mit mehr Fleiß übersett zu fenn-Wir baben uns etwas lange ben biefem Roman aufgehalten, weil wir ibn nicht unter die schlechten franzosichen Produtte, bie zu uns in Menge berüber getragen werben, zahlen konnen I aber dennoch muffen wir, die Wahrheit zu fagen, gestehen, daß wir, ben der großen Monge paterlandischer Produkte von der Art, es kaum der Dauge werth halten, diesen, obgleich nicht schlechten, französischen Roman, so gang ohne Abfürzung an verbollmetichen. Aber frevlich, wenn es wahr ist, was ber Meberfeher fagt: "Wer beweisen will, daß zu viel Komane gefchrieben werben, muß beweifen, bag ihrer mehr gebruckt, als gefauft und gelesen werden" - wenn es wahr ist, daß, wie ber Ueberfeter fant, "auch mittelmäßige, schlechte und elende ibre Lefer finden" — so ist dadurch alle Kritik total geschlagen. Ob bas affes aber wahr sep, mogen die Verleger wohl bester als die Racensenten entscheiden konnen.

D.

59. Mammuth, ober Darstellung ber menschlichen Ratur nach unverjüngtem Maafstabe, in einer Reise mit Kesselsstern nach den innern Gegendem von Ufrika; von dem Mann im Monde. Aus dem Englischen übersest von M. E. A. Wichmann. Leipzig, in der Potrischen Buchhandlung, 1792. Erster Band; 268 Seiten. 8. Zweyter Band; 296 Seiten. TM. 8 R.

Der Berf. diefes Buches ift, gufolge ber Beitierenn bes Hebersebers, James Thomfon, (wohl zu unterscheiben won dem Dichter der Jahreszeiten) und Urheber won ein want andern unter und nicht eben befannt gewordenen eber überlenten Romanen. Die Ueberfehung ift fliegend, und mit besonderm Rleife gearbeitet. Die Lagen, worin ber Beld bes Romans erscheint, find nicht mannichfaltig genug, mithin wird bie menschliche Ratur sehr mangestiaft und noch bazu nicht von einer febr allgemein belehrenden Beite bargeftelle. ture icheint es wohl hauptfachlich abgesehen zu feun, aber bann gebricht es bem Berf. an glanzenbem und ins Lacherliche maha lendem Bibe; aubem fcheinen manche Anspielungen au local. um uns Ausländern verftandlich zu seyn. Dennoch bat bas Sange wegen ber Sonderbarteit mancher Auftritte unter ben Ligennern und den ungeheuern Mammuthiern einiges Angles bende; wie auch wegen verschiedener auten Belebrungen über Die Menschen und ihre Rebler einiges Unterrichtende, so bas es dur Kullung einer leeren Stunde gar wohl dieden fann.

Xi.

60. Les conseils et les maximes de Pilpay, philos phe Indien; sur les divers états de la vie. 1792. 238 Cest. obne de Borr. 8. 18 g.

Die Brackmanen ober Braminen der Indianer waren Briefter, Staatsmanner und Geleftete. Ein folder Bramine war PUpay, ein vorzäglich weiser und flaatskluger Minister unter der Regierung des Konigs Dabschelim. Seine Lebren fleidete er, der Gewohnbeit bes Beitalters gemaß, in Barabelnein, und bediente fich zur Berbreitung gemeinnübiger Babrbeiten der Dichtungsgattung der Sabel. Er führte Thiere redend ein, um, vermoge dieses Behitels, in jenen bespotischen Landerp fich nicht in Gefahr zu feben. Die jebige neue Era scheinung des Buchs haben wir dem Berrn Berzeg Friedrich August von Graunschweig und Luneburg zu danken. enthalt mufterhafte Brundfabe, weise Rathiclage und einen Schat von Erfahrung, Welt : und Denfchenkenntpiff. Die eigentlichen Erzählungen bes Pilpay werben in vier Reviteln vorgetragen. Zuvor wird über die Entstehung des Buche die Mothige vorausgeschicht, wie Dabschelim burch Beranlaffung eines Traums erft einen Schat und mit demfelben auf einem

Stade weißen feibenen Beuges bie bintertallenen Lebten bes Conies Soufcbent und barauf ben Pilpay gefunden haber Diefer zeigt in vielen Bepfpielen, wie Ronige ihre Unterthanen Schmeichter, Freunde und Zeinbe werben regieren follen. gemarbigt und in ihrer mabren Beftalt aufgedeett. Das ite und zee Ran enthalt bie Lift, Die Gehrheicheleben und Anwens dima aller Kunftgriffe eines Fuchses, Damna genannt, woburch er fich am Sofe beliebt zu machen, und ben Stier, Nes mens Chotorbe's benin Könige anguschibargen und endlich fin fürzen trachtete, welches ihin auch gelang. Allein, der Schutz dige ward entlatet, überwiesen und gestraft. Das ste Rap. Alefert Benfviele wahrer Freundschaft, so wie das ate ben Krieg ber Raben und Gulen enthalt, um baraus ein beständiges Diffe trauen gegen feine Reinbe zu lernen. - Gine Erzählung Volat gewöhnlich ber andern, und jede ift mit einer Lebre bedleis Lugenden, 3. B. die Freundschaft, werden in ein helles Licht gestellet, fo wie bie Lafter ber Berftellung, bes Geites. bes Meibes a. f. m. in ihrer Sallichteit und mit ihren trauris gen Falgen geschildert werden. - Die G. 81 befindliche Rabel, vom Kranich und bem Krebse, ift mit einiger Abanderung unter ben vier Indischen Fabeln in Sabri's geogr. Lefeb. 3, & C. 139, gleichfalls befindlich. Ret. glaubt nach seiner Empfindung, das dieses Buch eine Fundgrube sey, aus der man Lebensweisheit genug an ben Tag fordern fonne. La Sontaine bat die Erfindung mancher Kabeln dem Pilpay zu hanten, ob er gleich bin und wieder einige fleine Abanderuns gen bamit vorgenommen bat. Des, führt gum Beweife nur Die berben Sabeln: G. 185 D'un challeur et d'un loup, und & 194 Les tieux amis, an, die la Sontaine der Baurtlache nach ebenfalls ben feinigen einverleibt bat.

Ad.

61. Praecepta nonnulla et exempla bene dicendi. Ex probatifimis latinitatis auctoribus excerpfit notisque inftruxit Theoph, Erâm. Giorig, Gymnasiarcha et Prof. Theolog, in Archigymn. Tremoniensi. Lipsiae, Schwickert, 1792. (1791.) 8. 212 Seit. 12 32.

Au biefem Onche hat bet Berfeger bie erffe Beroniefften gegeben. Er erfuchte, wie die Borrede melbet, Gen. B., eine laceinische Chrestomattie qu entwerfen, Die sich durch etwas trenes in ihrem Inhalte oder in ihrer Einrichtung ompfible. Daburch W. Dr. &. bewogen worden, aus den chewriften Schriften der Rimer ein Excerptenbuch abaufalten. und won von folgender Art: 1) to follte eines Thelistie Cheo. rie der Bevedsamteit aus den Alien wellstandig enthalten. and pur bas thouse over minber Mukliche abgesondert merden: 2) nicht in trockener Compendienform, oder in der nich nem Gestalt eines Sustems; sondern so, daß es muleich die andenehme und bildende Lecrure eines alten flassikhen Schrift Rellers gewährte, folglich wohlgewährte und zusammenhangende Abbandlungen mit den eigenen Worten der besten Schriftstels Jer darstelleta, in wolchen man das Abgeriffene nicht mahrnebe men konnte, und die wieder unter sich selbst, als Theile und Glieder eines Körpers oder Ganzen, in Verbindung fundens - 3) andern Theils follte zu diesen theoretischen Abhandlungen augleich eine Berfpielsammlung bingutommen, zusammenaelett aus lauter solchen Mustern, welche ausgezeichnete Borgiae ober Schonbeiten belagen, bie auch fur ungeubte Geanuther und obne Theorie kublbar waren, wodurch das Gefuhl für das Sawne erweckt, und woran der Geldmack geubt wer-Den konnte. Den Text bepber Thelle bes Borks nahm er fich vor, durch poeckmäßige, erläuternde Anmerkungen unten am Rande für junge Lefer zu erfeichtern. Wir wollen, nach die fem Plane des Buchs, unfern Lefern zuerst von der zwenfachen Sammlung beffelben, hernach von den untergesetzen Unmer-Lungen Rechenschaft ablegen. ...

Die erste Sammlung besteht aus theoretischen Auffätzen. Ihrer sind dreußig. Die süns ersten detressen die
großen Ersordernisse eines Redners und den hohen Werth det
Beredsamten überhaupt, aus Cic. Or. I. Num. 6—21. Or.
n. 3—5. et n. 260 sqq. Or. I. n. 30—34. Or. II. n. 3337. I. n. 49—70. n. 113—119. Summa praeceptorum
shevoricorum. Or. I. n. 142—146. Utrum plus conserat
ars, an natura. Quint. II. 19. Exercitationes. Or. I.
3-49—159. Lectio. Quint. X. 1. Imitatio. Or. II. 90.
96. Quint. X. 2. Scribendi exercitatio. Quint. X. 3.
Indicia aliorum cognoscenda. Hor. A. 9. 419—452. Quae
praecipue scribenda. Quint. X. 5. Ampla et varia oratoria
udalri-

dollieine Op. I. n. vs. Philolophiae et hilleriae uine. Or. n. 12-16, et 113-120. Oracor sit vir borras, Onint. XII. 1. Podius disertos facit. Ernesti Opusc. Or. p. 29 fog. De triplici dicendi genere, subtili, medio, vehemente. Or. n 69 - 72, et n. 102 feg. n: 76 - 99. De elegentia orationis et pronuntiationis, Or, III. 38 - 49. De Ornatu. Or. III. n. 92. et 96 - 103. De lande fingulosom verborum. Or. III. n. 148. De continuatione verborum. Or. III. n. 171, De figuris. Or. III. 200 - 208. Commendatur ornatus. Quint. VIII. 3, 1 - 10. Iudicia de celeberrimis Gr. et Lat. scriptoribus. Opint 32 1, 46-131. Wie weit diese Ercerven die Theorie der Beredfantfest efficie wien, ober nicht, lagt fich aus ben angezeigten Auffichriften Therseben und beurtheilen. Die meisten und die wichtigsten Begenftande kommen ficher vor; allein, wenn manche in mehtern Stucken sehr weitlanftig ausgeführt und erfautere werben. fo finden wir, daß einige bagegen mit einer gang flachen Erwahnung davon tommen; 3. D. über ben Peripdenbau, über Die Bildersprache oder die mancherlen Arten der Troven und thre untergeordnete Gattingen. Bir wiffen gar wohl bas Reberrriebene und Ungereimte des ebemaligen Schulunterrichts iber die lettern zu unterkheiden; allein, deutliche, entwickeite und richtige Begriffe, und felbft auch Terminologie find gleiche wohl in gar mancherlen Ruckficht unentbehrlich und sehr nits Indessen ftimmte es nicht mit ber übrigen Absicht bes Buche überein, fich darauf einzulaffen, fofern es fein eigentlides Lehrbuch, sondern ein Buch jur Haffischen Lecture fent tolite. Bir glauben daber, daß es überaus nutlich fenn konne. iunge Leute durch dies Buch unvermerkt mit der Theorie be fannt zu machen, oder darauf vorzubereiten, alsbann aber. nach dieser Lécrare, einen besondern sostematischen Unterricht darauf folgen zu laffen. Und zu dieser Abficht ift es würkhich bienlicher, diese Auszuge, sofern fie ziemlich ein Sanzes ausmachen, mit jungen Leuten auf Ochulen an lesen, als die gangen Bucher de Oratore, welche ben gesammten Cotus in Die Lange ermuden, gang zu bollenden; ob wir gleich wunfchert. daß einzelne junge Leute baraus eine Privatlectüre machen.

Der zweite Theil ist ber Bestimmung nach praktisch, bas heißt, er soll gebraucht werben, um bas Gefühl für bas Schöne zu erwecken, und die theoretischen Regen und Bemertungen in wurklichen Bepfpielen anschausich ober fühmer zu machen.

machen. Er befebt aus 27 einzelnen Studen ober Ercerpten: Delphinus Hipponensis. Plin. IX. Ep. 33. Philemon et Bancis. Ovid. M. VIII. 620 [qg. Horatiorum et Cariatiorum certamen. Liv. I. 24. Albae excidium. Liv. I. 20. Nisus et Euryalus. Virg. Aen. IX. 176 - 449. Villa Laurentisna, Plin. M. Ep. 17. Villa in Tuscis. Plin. V. Ep. 6. - Zeln ausgelichte Schilderungen einzelner Barakge ober Berdienfte des Ergians, and Plin. Paneg. 4. 14. 12. 13. 45. 16 L. 20. 22. 29 - 32. 45 amb 47. 81. 83 fq. Parricidii atrocitas. Cic. Rosc. Am. 22 - 26. Verrie crudelitas in Gavium. Verr. V. 61-67. Verris cradelitas in navarchos. V. 41-46. Preces pro Fonteio. Cic. pro Font. 17. Confilium abeundi datur Catilinae. Cat. I. 7. Jure interdum alter anterficitur. Cic. Mil. 3. 4. Capilla Miloniana. Cic. Mil. 9. 10. Apum stadie, examen, pugna. Virg. G. IV. Supersistionis foeditas. Lucret. L 63-102. Ingeniorum Graec. et Rom. comparatio. Ernesti Opusc. Or. p. 117 fgg. Mathrlich follen alle biele Erzablungen und Belchreibungen hier besonders in thetorischer Absicht gelesen werden, worauf der Lebrer daber einene Ruckficht nehmen muß. Alsbann ift. au erwarten, baf fie gewiß zur Bilbung bes guten Gefchmacks und einer auten Schreibart fehr wiel bentragen, und dem Lebrer felbit febr nubliche Dienste um Unterricht leiften werben. Einige werden fich übrigens wundern, bagim erften, wie im awesten Theile biefer thetorifchen Sammlung, mitten unter atten flaffiften Muftern, einige Stude aus des fol. Ernefte Schriften aufgenommen worden. Wir glauben, daß baburch Diefen wortreflichen Lehrer und Schriftfeller unfere Beitalters große Ehre, aber gemiß teine unverdiente Ehre miderfaheen ist.

Die Ammerkungen, welche Hr. S. seinen rhetorsichen Epcerpten aus den Alten beygesügt hat, sind größtentheils epegeisch; ganz selten und nur menige sind kritisch. Biele davon sind Auszuge aus den Commontarion anderer, als: des Stredaus, Davis, Gesner, Heyne; Harles u. a. m., deren Ramen er auch beygesett hat; dismeisen beurtheilt und widerlegt er ste; disweisen erklart er selbst. Unserem Bedünken nach hätte Hr. G. gar nickt nithig gehndt, sich auf Namen einzulassen. Er hätte mit eigenen Worten und nach eigener Einsiche erklaren sollen, was ihm dunkel schien, ohne darauf zu achten, wer vor ihm so voer anders eine Gelle ober ein Worter habe. Im Uedrigen sind die Erläuterungen A. I. D. L. B. Ur Sest.

ausgesucht und zweckmäßig. Dier und da war üns einiges 3. B. S. 9. aus Cic. Or. I. n. 32. bemerft er ben . ben Worten; ne semper forum, subsellia, rostra curiamque meditere cer, aus des Strebans Edinmentarien, dan forum die obern Gerichtsplate bedeute, worin ber Prator prafibires /ub/ellia hingegen minora iudicia, quae fiant a minori magistratu. Dieser Unterschied ist sehr subril, unerweislich und hier unnothig, da befannt ift, daß subsellia die mancherlen Dersonen bezeichne, die in den Gerichten erschienen, und an der Berbandlung Theil nabmen, oder die mancherlep Geschäfte selbst, welchen sie sich daben unterzogen. E. 32 aus Cic. Oxi II. 94. Ecce tibi exortus est lsocrates, magister istorum omnium, cuius e ludo, tanausm ex equo Troisno, meri principes exierunt. Hier erflart Br. & das Benwort meri burch praestantes. Das scheint es uns nicht zu bebeuten, am weniasten bier, wo selbst das Hauptwort principes schon ben Begriff ienes Bepworts einschließt, und folglich ein solches. Berwort unnug macht. Es foll ohnfehlbar eben so viel senn, als non nifi, ober nullis immixtis mediocribus. In einigen Studen find die Anmerkungen mehr afthetischen Inhalts. So 3. B. find die zur Fabel von Philemon und Baucis aus Ovids Metamorphosen, auch die zur Beschreibung des Wettkampfe zwischen ben horatiern und Curiatiern aus dem Livius, ben welcher er nicht verfäumt hat, eine Bergleichung zwischen des Livius und Dionos von Halikarnaß Erzählungsart anzustellen, und hierdurch alles noch mehr in das Licht zu seten. Und gewiß war es zweckmäßig, in dergleichen Auflähen und ju foldbem Gebrauche gesammlet, hauptsächlich auf folde Bemerkungen aufmerkfam ju machen, und die einzelnen Schonbeiten, zur Uebung und Bildung des Geschmacks, genauer zu entwickeln. Lehrer, welche bies Buch dazu, wozu es der B. bestimmet hat, brauchen wollen, werden wohl thun, wenn fie, zumal ben dem prartifchen Theile, ben Winf und das gegebene Bensviel des Grn. G. weiter verkolgen.

Dz.

S. Fr. Hildebrandt, ber Arznenkunde und Wundarznenk. Doctor, Prof. der Anatomie zu Braunschweig, und ordentl. Affessor im Fürstl. Ober-Sanitätscollegio daselbst, Lehrbuch der Anatomie Verfichen. Vierter und letter Band. 1792. Braunschweig, in der Schulbuchhandlung, 572 Seiten in 8. 1 Rf. 8 ge.

Dier handelt des 8. Buches 44. Kapitel, bis 21 welchem der Verf. in den vorigen Banden gefommen war, von den Adern überhaupt; daben auch vom Blute, "aus welchem alle Abrigen Safte ( die roben muffen boch bavon ausgeschlossen toerden) burch Absonderung hervorkommen." Sr. S, theilt die Bestandtheile des Blutes in den Eruor und den ungefarbten Theil; und diesen wieder in eigentliches auch von der hibe nicht gerinnendes Blutwaffer (ferum); in Lymphe, welche in der Dike des siedenden Baffers gerinnt; in pars fibrofa f. glutinola, welche im abgelaffenen Blute von felbft aerinnt. und mit dem Cruor den Blutfuchen macht. Er nennt lomphatische Gefäße (vala serifera s serola s, lymphatica s, aquosa) Die feinern, welche blos Lomphe (worunter nun Br. B. im Allgemeinen den ganzen ungefärbten Bluttheil versteht), oder andere Feuchtigkeiten enthalten. - Go find benn auch bie Saugadern barin mit begriffen, die man doch lieber unterscheiben follte! - Dem Berf. beißen "diejenigen Theile des Korpers organisch, welche Gefäße haben." 45. Rap. Don Den Blutgefäßen überhaupt. i. Abschn. Don den Schlage adern überhaupt. 2. Abschn. Eben so von den blutführenden Denen. Ob rami seriferi f. lymphatici und absorbentes venarum sanguiserarum da senn, låst Sr. S. mit Anführung berer, die fie annehmen ober bestreiten, unentschies den. 46. Bap. Von dem großen Systeme der Blutgefaße. 1. Abschn. Von den Schlagadern; 2. Abichn. von den Venen desselben insbesondere. Lettere find mit Berweisungen, besonders auf die Schlagadern, etwas turget 47. Rap. Von dem kleinen Syfteme der. Beschrieben. Blutgefaffe, ober bem Lungenspfteme, und 1. 2. Abich. feis nen Schlagadern und Venen inebesondere. 48. 49. Kap. Don den Tympbatischen Venen ober Sangadern fiber. haupt und insbesondere. 9. Buch. Vom Mervensysteme. so, Rap. Don dem Gebirne und Rudenmarte. 1. Abich. Don den Sienbauten; 2. Absch vom Gebien und Radenmarke felbst, woben auch ihre Abern mitgenommen werden. 51. Kap. Von den Merven überhaupt. 52. Kap. Von den Merven besonders, 1. Absch. Von den Mera ves

ven des Gebirns, — nach der Sommeringischen Einstellung. — 2. Absch. Von den Arerven des Kückenmarks. Das 10. Buch handelt endlich noch im 53. 54. Rap. von der Verschiedenbeit des Geschlechres und Alters; im 53. Rap. von dem Joens.

Mit diesem Bande fit nun dies sehr brauchbare Handbuch geschlossen, worin der Verf. demselben Pian mit derselben Gennölichkeit, wie in den vorhergehenden Banden beydehielt. Auf die Zergliederungsweise hat er sich jedoch weniger einge-tassen, und davon nur etwas beym Gohirne, aber desto sleistiger wieder überall die nothige Literatur beygebracht. Von Aleberschung der Aunstwörter scheint Hr. Hein Freund zu seyn, daher das Duch mit ziemlich vielem und doch oft unnöschigem Latein durchwebt ist. In der obigen Seitenzahl ist auch ein doppeltes Register über Sachen und Schristen begriffen.

522) D. Wilh. Josephi's, ber Medic. Anat. und Geburtsh. Prosessor auf ber Universität zu Rostock, Bentrag zum ersten Sanbe ber Anatomie ber Saugthiere. Rebst vier Aupfertafeln. Gottingen, ben Dieterich, 1792. 36 S. 8. 6.8.

Die schönen Abbildungen, welche in diesem kleinen, aber schätzbaren, Beitrage mitgetheilt werben, find aus der Sammlung des Brn. BR. Sommerings genommen, wie der Berf. dank-Sar rechmt. Der kurze Text erkläut nur biefe Abbildungen, welche wohl auch befferes Papier verdient hatten! Saf. I: ftellt den Rouf des Choras (Sim. I. pulio Mormon) im Profile vor, der unter allen Affen. Davianen und Meerkaten in der Bildum bes Kopfes am weiteften vom Deenfchen abftebt, und Ach mehr der Gestalt des Schweinskopfes nahert. gen die Ausmessungen und die übrigen Abweichungen der ein-Jelnen Anochen, besonders des Oberkiefers, der fich durch einen erhabenen Rucken auszeichnet, und fein planum orbitale abgiebt. Der Unterkiefer allein ift 6 Boll 7 Linien lang, und doch der ganze Kopf nur 10 Zoll. Taf. II. berselbe Kopf von vorn. Der Zwischenkieser und das Rasenbein find jeder nur ein Knochen. Doch vermuthet Gr. I. eine Verwachsung.

vom Alter. Ben ber Rufen aund Angenhaffle bein Saumen . batte bier Rec. gern mehr finden mogen. Taf. Uf. Fig. 1. der Ropf eines Winselaffen (Sim. capucina L.) zeigt, wie alle Meerkaken, im Schabelbaue viel Menschenahnliches, ber Schadel ist jum Gesichte größer, als ben allen Affenarten, Fig. 2. Gbenberfetbe Ropf, halb von ber Gele, halb von vorte vorgestellt. So dag mehr vom Gesichte und ven Amgenbablen zu feben Mr. S. 27 ben a, iff mobil dos rechte mit bem linfen Rochbeine, S. 28 bas Gaumenbein mit dem Rochbeine, und bie linke Seite mit ber fechten verwechselt worben! e. fen bas Merkwürdigste am ganzen Kopfe, nämlich: ein ziewlich rautenformiges Loch in der Ocheidewand der Augenhählen, wodurch diese mit einander Gemeinschaft haben. Gerade dies Loch ist in ber Figur nicht beutlich. Auch fagt Gr. 3. nicht, zwischen welchen Anochen es burchgebt. f. und g. finden fich in der rechten Augenhöhle, die doch die Schelocher der rechten und. finken Seite bezeichnen follen. Fig. 3. Ropf des Missis (Sim. lachus) von der Geite. Langer und flacher Schadel. und unter allen Affenarcen am wenigften hervorragendes Ge-Fig. 4. Derfelbe Kopf von vorn, woran fo die breite calvaria, der breite Mafenfortfat des Stirnbeins, die breiten: Masenbeine, die Augenbohten n. s. w. in die Augen sallen. Der Berf. macht den wenigen Abstand ber Augenbohlen von einander zum Hauvicharafter des Affenkovses, den besonders Rig. 2. boltabigt, diese bagegen zu entfraften scheint. Aber so Breit biet., im Zusammenkoken des Masensortlates des Stirns beins mit ben Oberfiefern, ber Borbertheil ber Scheibemand zwischen den Augenhöhlen ist, so aufferst und bis zum Durch? scheinen dunn wird ihr Bintertheil. Zaf. IV. Kig. 1. Eino Borstellung der Hirn- (Schidele) höhle des Coaisa oder Beele zebubs (Sim, Paniscus L.) vom sel. Camper gezeichnes, worin das merkwirdige, aus zwen Scheiben bestehende, tensorium cerebelli offeum enscheint. Ohne Zweisel kommt es vom Abbruck, daß hier wieder die Angabe der rechten und linten Seite in der von Campern hinterlassenen kurzen tateinis ichen Erflärung nicht genau auf die Rigur pakt. Rig. 2. Unit viß des Ropfes des Prangutang in natürlicher Größe, im Profil, von Camper gezeichnet und von Sommering copiete Fig. 3. Eine sehr schöne Abbilbung des Kopfes des Matoto (Lemur Cotta), von Sommering gezeichnet, ber viel Aehne liches mit einem Fuchstopfe hat, mit vier fleinern Schneiber abpren im Imifchenkiefer, wovon die mittlern birch eine Lucke

abstehen, und feche langern und spigen Schneibezähnen im Unterfieset.

Es.

62 b. Juristisches Wörterbuch zur Verbesserung bes Actenstyles und Einführung einer reinen deutschen Schreibart in gerichtlichen und aussergerichtlichen Selchäften, mit praktischen Benspielen erläutert, von Heinrich Kuppermann. Leipzig, ben Breitsopf, 1792. 660 S. gr. 8. INC. 16 Se.

Der Geriches und Actenstyl wird, ungeachtet aller Kritiken, bie befonders feit einem Jahrzehend barüber gemacht find, zum Theil noch immer durch Unbaufung gleichhedeutender Borter und den unschicklichen Webrauch lateinischer, franzofie scher u. f. w. Ausbrucke und Rebensarten so febr entstellt. daß iede Bemühung, eine reine deutsche Schreibart in Die gerichte lichen Verbandlungen zu bringen, Dank verdient. Sommel in seinem befannten Antibarbarischen Lexicon (por besten Blavius) und Schott in dem furgen juriftifchen Worterbuche, baben ichon in gludlichen Berfuchen gezeigt, daß unfere Mutterfprache reichhaltig genug ift, um lateinische juriftis iche Kunstwörter gegen deutsche vertauschen zu konnen. Dem ungeachtet findet man aber, wie es bie Erfahrung eines leben Geschäftsmannes bewähren wird, nicht mur in ben meiften Schriften der Advocaten, sondern auch in Bescheiden und Urtheilen jene gehauften lateinischen Ausbrucke bepbehalten, und man wurde es vielleicht bin und wieder gar fur Debanteren und Reuerungesucht erklaren, wenn Jemand fatt berfeiben einen passenden deutschen Ausbruck mablen wollte. so mancherlen Ursachen und hindernissen, welche fich den schnellern Fortfchritten ber Berbefferung bes Berichte und Acten-Apls entgegen stellen, und da nur wenige fich gegen den Schlendrian und juriftische Sprachbarbaren ftranben, bleibt es also immer ein Berdienft, berfelben entgegen ju arbeiten. ben wenigsten Universitaten fann auch ber angebende Jurift gehörige Anweisung erhalten, in Rucfficht auf die Schreibaet in rechtlichen Geschäften sich zu üben; der Vortrag ist oft felbst nicht gang von Sprachfehlern fren, und die für die Praris gefcriebenen Lebrbucher enthalten zuweilen eine fehlerhafte deutsche

dentide Schreibart. Rad zurücknelegten akabemischen Sahren wird ber junge Jurift, er mag fich bem Richteramte ober der Praris widmen, nicht genugsam auf eine aute juriftische Schreibart aufmertsam gemacht, und man giebt ihm Acten, ohne genugsame Auswahl, zu:lesen, und schränkt so seine Aufmerksamkeit blos auf Anwendung der Sachen ein; woben alsdenn der juristische Styl, weil das Neue desselben gefällt, mit allen seinen Kehlern treulich nachgeahmt wird. Ein juri-Rifches Borterbuch ift baber allezeit ein autes Bulfsmittel für einen Anfanger, sich an eine gute beutsche Geschäftssprache frühzeitig zu gewöhnen; und selbst der geübtere juristische Seschäftsmann kann sich eines solchen Wörterbuchs zuweilen mit Nuten bedienen, wenn ihm etwa nicht sogleich ein passender deutscher Ausdruck einfallen sollte. Der Verf. der oben angezeiaten Schrift bat sein Werk nach den Sommel und Schortschen Versuchen entworfen; allein, bende sowohl on Vollständigkeit und Reichhaltigkeit der Artikel, als auch der gewählten Ausbrucke übertroffen. Nicht immer find frevtich die lateinischen juristischen Worter gang glücklich gegen deutsche vertauscht, z. E. annus utilis, nückliches Jahr, adoptio, Anwunschung, anatocismus, unerlaubter Wucher, fideicommissum familiae, Samiliengestifte, fideicommission universale, vertraute sammtliche Erbschaft. fideicommittene. Erblaffer einer vertraulichen Erbe Stellvertretungsrecht u. f. f. Anamischen find doch daben aröftentheils mehrere Ausbrucke bemerkt, unter welchen jeder nach feiner Ginficht mablen fann. Um wenigsten hat uns aber die Verdeutschung solcher lateinis schen Ausbrücke gefallen können, die gleichsam einbeimisch ben uns geworden, und allgemein verständlich sind, 3. B. Credit, Manazen, Archiv, Abolition, Citation, Dilation, Erems plavien u. f. w., welche billig im Besibe ihres einmal erlang: ten Burgerrechts hatten gelassen werben sollen.

Dw,

62 c. Utteratur bes Raiferlichen Reichskammergerichts. — von Sgid Joseph Karl v. Fahnenberg auf Burgheim, bes gedachten Kammergerichts Affessor — Wezlar, ben Winkler, 1792. 334 Seiten. 8. 18 2

Gin angenebines Gefchent für alle Rreunde ber jurififichen. insbesondere ber kammengerichtlichen Litteratur. Bornhalids Schätzbar find die Motigen, die ber Berf. von den Ansnaben ber angeführten Cameralfchriften, von bem Inhalt, dem Werth, der Brandsbarkeit berselben giebt, welche er bin und wieden mit unterhaltenben Anekboten von der Gefthichte bes in Krage Rebenden Buchs ober feines Berfaffers begleitet bat. Sr.v. A. handelt in molf Kapiteln von der Kammergerichtslikeratut überhaupt; von den einwinen Abdrücken der Kammergerichtsgefrie; von den Kammergerichtsschriftstellern von 1495 bis 3um Deput. Absebied non 1600; nach henr D. A. bis zum pingsten Reichsabschied; nach dem J. R. A. bis zum Biste. Abschied von 1713; vom Bisit. Abschied bis zum Reichsschlaßt pon 1775; pon der neuesten R. G. Literatur: pon den Giele= Ben und Schrifestellern des faiferlichen Reichehafrathe; von ben faiserlichen Sof- und Landgerichten; von den R. G. Differtationen und tleinen Schriften: pon ben Reichsbofrathes billertationen und kleinen Schriften : von ben R. G. Staatse schriften und Deductionen. Auch die wenn schon ifters sehr Eurze und mongelhafte bipgraphilde Machrichten von Cameralfdriftstellern find eine empinfehte Zugabe. Unfer Berk ift am 9. Ost. 1749 au Mons in ber Graffchaft hennegau, ma bas mals sein Vater als R. R. Hametmann in Garnison lag, 9ehobren; er Kubiete zu Murzhurg und Beibeferg, practicitte 34. Weblar: trat 1773 als Secretar in Desterreichische Dienste mit dem Auftrag, unter feines Obeims, des Frenk v. Borie ") Auflicht ein Revertorium über die Minfter - Bellphalische Ariedenshandhing in Meacusburg der verfassen, womit er awer polle Jahre zubrachte: ward 1779 Regisrungsrath in Freyburg; 1776 Bergogl. Burgundifcher Prafentatus gum Rams mergericht; und hat am 1. Inn. 1782 als Meffor aufgeschworen. Er ist auch Berfasser bes Entwurse einer Geschichte des R. R. G. Gerichts unter beir hoben Beichevicanien, in zwey Banden, Lemgo, 1790, 1791. 8. Wir feten noch einige Bentrage zu Berichtigung biefer Literatur ber. 6. 20. Da Sr. v. F. aus ber Storrifchen, juriftischen Litteratur ber Deutschen von 1771 bis 1780. (III. Theil, &. 64.) batte erfeben konnen, daß von der Pachnerischen Samnitung aller Reichsschluffe der ste und 4te. Theil 1776 und 1777 erfchienen

<sup>\*)</sup> You welchem er uns S. 160. F. Pacheicht fiebt.

iff: makunt fiticht er nur von men Banben, ble fifter 1740 beransgekommen find? S. 23. D. Anta. Fr. Will. Crome Bableapitulation des R. Kaisers Leopold II. Hildburghausen; 1701. 4. batte ermahnt zu werden verdient. G. 02. Wit. Chr. Reichstrenbert v. Lynter, ein bivanashischer Cfreplick nicht gar gut gerathener) Berfach von Job. Chr. Bellbach: Gisenadr, 1789. 8. batte wegen bes Berneichnisse ber 193 Aprifenschen Schriften bewerkt werden sollen. 'S. 126. Job: Pet. v. Bannisa ftarb ben 11. Jun. 1775. G. 128. Joh. Ge. Eftor fard ben 25. Oct. 1773, niche 1753. 8. 132. Job. Sr. Wills. v. Memmann ftark ben 7. Sept. 1768. nicht 1760. S. 140. Joh. Jak. v. Twierlein stark ben 22. Jun. 1772. G. 163. Job. Jat. v. Mofek, ehemals Mirtemb. Landschaftsconsulent. starb als Conial. Danischer Ctatsrath 21 Stuttaart ben 304 Bent, 1785. 6. 189. Carl Sr. Sabertin steht schon seit 1786 nicht mehr zu Erlangen, sondern als Rechtslehrer zu Seimfladt, und ift ben 5. August 1756 gebohren. S. 188. Joh. Sr. Brandis farb fcois ben 9. Man 1790 als Rechtstehter zu Göttingen: 6. 220. Aried. Carl. Arenherr v. Moser privatister nun zu Ludwigsburg im Bartembergischen. G. 235. Carl. Jerd., v. Jung Karb ben 2. Mary 1772. G. 254 fehlt J. fr. Schmidlin Betrachtungen über die gesetzgebende Gewalt in Deutschlaute mabrend eines Amischenreichs. Stuttgardt. 1790. 8.

Nf.

62 d. Eriminalgeschichten; aus gerichtlichen Acten gezogen. Erster Theit. Berlin, 1792. 8. 224 Seiten. (Mit einer schön gezeichneten Litelvignette, auf welcher bie erfte Geschichte vorgestellt wirb.)
14 22.

Einige dieser Geschichten, win die bekannte von dem Schäser Gabte, welcher aus veligienser Schwarmeren seine dern Kinder ermordete, sind schon in der Berlinischen Monatschrift abgedendt, alle aber gut und so erzählt, wie sie für empirische Stealeulehre wichtig sind, auf welche immer mehr, als auf eigentliche Mechtstennmisse Ruckstennmisse Ruckstennmisse Ruckstennmisse Ruckstennmisse kann wielen zum Iweck des Verf. ausgesücht worden sein; denn in der That möchte man unter den Helden dieser dieser des Berf.

biefer Geftatin Gefchichten feinem: auffer vielleicht bem bet sebenden Beschichte, den Mamen eines schlimmen Bosemichts. geben; nach Rec. Erfahrung aber, welcher auch ichon manche Priminglacten gelesen und referiren gehört bat, find ber aus würtlicher Bosbeit begangenen Berbrechen, besonbers Mords thaten, gewiß weit mehrere, als berer, welche aus religieuser Schwärmeren ober Lebensüberdruß begangen werben. Der Berf., welcher fich in ber Borrebe Karl Muchler unterschreibt. bandelt in der Ginleitung von der Immaterialität der Seele, Frenheit bes Willens, befonders aber von den Quellen ber Berbrechen nach Erfahrungen, worüber er uns beffer, als in kinen Speciulationen gefällt. Bie fonnen uns nicht entbalten; von biefer Einleitung einiges mitzutbeilen. 6. 15 faat ber Berf.: "Ber es weiß, in welchem Elende ber größte und arbeitsamste Theil der Nationen schmachtet, wenn ihm oft - die Bege abgeschnitten ober erfchwert werben, fich auf eine sebrliche Art zu ernabren : wie die habern Rlaffen ihn blos abarum, weil er burftig ift, mit bem entebrendften Diftrauen au tranten fich berechtigt halten; wer es fennt, wie wenig man fich Dabe giebt, dem gemeinen Mann richtige und veranunftice Beariffe von Religion und Sittlichkeit bengubringen, amie man im Gegentheil es recht barauf anleut, ibn'in feionen schablichen Borurtheilen zu beftarten, wie man es oft als ein Berbrechen ausschrent, ibn über bie zu seiner Bernbigung "bochst nothige Babrbeiten au belehren, wie man den Aberglauben gegen die Aufklarung in Schut nimmt, wie man -wider alles, was gefunde Bernunft ift, beclamirt, und, statt sibm Religion bes Bergens gu prebigen, feine Einbilbitingefraft aburch Mostif erhipt, ber wird erstaunen, daß ben bem vielfachen Druck auf der einen, und ben dem Mangel an wahrem Lichte, bas bem fo gepriefenen und gepredigten innern Lichte gerade entgegen ift, (auf ber andern Gelte;) die Un-Rabl ber Verbrecher gegen die Bolksmenge der Stagten noch "fo geringe bleibt. — Bohl Euch, Ihr Großen der Erde, amenn Ibr. nicht geblenbet non bem Glanze Eurer Sobeit, ober umringt von falfchen Rathaebern, Die Euch bas Licht ber Aufflarung verdachtig machen wollen, diefe erfte Regentenpflicht (den Quellen ber Berbrechen entgegen zu arbeiten,) \_nicht verabfäumt.

Aş.

630. Beptrag zur Geschichte bes Glaubens an bas Dafenn Gotus in ber Theologie. Nebst einem Anszuge
aus der ersten abendländischen systemartigen Dogmatif des Erzbischofs Hildebert von Tours, von Werner Carl Ludwig Ziegler, D. jund Prof. der Theologie. Göttingen, im Vandenhöck- und Ruprechtschen Verlage, 1792. 127 S. 8. 6 M.

Fine kleine, aber gebachte Schrift, über deren Hauptfabe ibt fein Streit mehr unter Theplogen fenn follte. ibre Hauptmomente furz darlegen. Die Theologie kann keis nen eigentlichen Beweis für das Dasepn Gottes aus der Bibel führen, in sofern die Bibel das Odsenn Gottes postulirt, und ben religiösen Glauben baran, ober bie Ueberzeugung bavon als entschieben voraussest. Denn ehe Religionsbommente eristiren konnten, mußte schon lange Religion vorbanden gewes sen senn, und ebe Religion da war, der Begriff von einem bobern Besen als Veranlassung bazu. Kerner: ehe Offenbarung Statt finden konnte, mußte ber Begriff von Gott, der fich offenbaren wollte, vorausaehen, und der Begriff von Sott Schon Beranlaffung zu irgend einer Religion gegeben haben, bevor geoffenbarte Religion und ibre Documente eintreten Konnten. Offenbarung kann den Menschen nur sehren, 1) was Gott ift, um ben Begriff von Gott, den der Menfch burch Gefühl und Nachdenken erfand, und entweder sehr unvollkoms men erfand, ober mit der Zeit sehr unvollkommen machte, zu berichtigen und zu veredeln; und 2) was Gott will, une das Verhalten des Menschen zu bestimmen. Bendes geschieht schon im A. T. (bey aller anerkannten Unvollkommenheit der Begriffe von Gott) weit erhabener und vollkommener, als in den Schriften anderer gleichzeitiger und spaterer Bolfer, die in Seistescultur den Sebraern weit überlegen waren. Es kann daber nicht inconfequent scheinen, die reinern Begriffe von Gott, als dem Baumeister, Regierer, Erhalter der Welk und dem Befeggeber von einer nabern gottlichen Gutbedung abzuleiten, burch ausserriftet Menschen, die, ausgerüstet mit gottlicher Kraft, von der Hand der Vorsehung als Instrumente gebraucht murben, den Geift ganger Rationen zu beben, und fie moralisch zu erziehen. Aber noch consequenter ift es, ju glauben, daß diese Danner auf einem aufferordentlichen

Bege nu biefen Einfichten gefangten, wenn entweber fie felbit abet ibr Beitalter jene Einsichten zu ungewöhnlich und zu erbaben hielten, als baß ihnen baben ber gewöhnliche Beg ber Wahrnehmung schicklich scheinen konnte, (Aber bann glaubte body nur jenes Seitalter und jene Manner selbst, bie ben Gang bes menschlichen Geistes nach feinen Labreinthen noch nicht erforicht hatten, ben außerordentlichen Urbrung ibren Ibeen: ein anderes ist: sollen auch wir, die wir in der Erforichung ber Entwickelung ber menschlichen Seele weiter getoms men find, benfelben glauben?) Die aber haben fich iene meis fern Danner angemaßt, bas Wofen ber Gottheit zu ergrinden, Indern vielmehr stets das Unergründliche und Unbegreif-Niche und die Unermeklichkeit befielben anerkannt. Und baber haben auch benkende Theologen nie mehr als eine analoge ober finmbalische Erkenntniß des Wefens der Gottheit im System vertheibiget, und ber Schwäche bes menfchlichen Verftanbes fo viel nachaegeben, daß er fich theilweise burch Attribute gir bem Befen ber Gottbeit erheben burfe.

Da die biblische Theologie eines Beweises für das Dafenn Gottes enthehrt, fo muß-ibn bie foftematifche Theologie, wenne en geführt werben foll, von der Philosophie borgen. Es ift Mr aber zu vathen, fich nicht blos an einen Beweis zu haften. sondern sie alle auszuzählen, weif nicht jeder für alle akich saßlich und aleich fruchtbar an praftischen Kolaen ift. Der morafifthe Glaube, ober ber Rantische Beweis vom Dafenn Gottes, hat allerdings großes praktifches Intereffe; allein, ber Folmploaliche und phofitotheologische bat es nicht minder: und wenn es der Theologie fomobi auf allgemeine Raflichkeit, als auf die Arnatbarkeit der Principien ankommt, fo muffen die lettern in der Theologie den Borgug behalten, befonders da fle and die Wibel bazu empfiehlt. Kant felbst verkennt dies nicht. und fit in biefeth Stud weit toleranter, als die von ihm benannte Schule. Gollte es aber allen biefen Beweisen an hochster Evidenz fehlen, und ein dockrinater Glaube an das Dafenn Gottes bas endfiche Refultat ber langen Unftrengung der Verstandeskräfte bleiben; so wird die Theologie dadurch nicht erschüttert: benn bas Bewuftfenn bes Menschen von feiner Abhangigkeit bloibt. Ueberdies hat fich die driftliche Theologie Jehn volle Jahrhunderte mit dem Glauben an bas Dasenn Sottes beruhinet, und noch im zwölften Jahrhundert nur den Glauben an bas Dafenn Gottes in der driftlichen Meligionstheorie verlangt.

Bis auf Anselm wurde bas Dasem Gottes gum Glaus ben gerechnet: er führte für baffelbe querft einen Beweis a priori aus dem groften Bedentbaren, ben nach ber Beit-Carrelius in einer andern Sestalt noch einmal nab. umb der. frevlich mit etwas andern Mobifikationen, unter dem Mamen des oneologischen lange sein Gluck gemacht bat. Der Verk tübre nun Anselms Beweis, nebst Gaunilo's, eines Minche im Rlofter Noirmo, Biderlegung in einer Ueberfetung Choch mit bengefügten lateinifchen Originalworten) an. Barauf Anselms Antwort und bie Beschichte bieses Beweiles. Die aleichzeitigen und spätern Theologen nahmen denselben, ob er gleich von dem allgemein verehrten Oberhaupt der Scholaftik berfam, boch nicht auf, fondern fuhren fort, das Dafenn Gottes ichiechthin gum Glauben zu rechnen, vermuthlich weil man pon der einmal gewählten Methode in dem driftlithen Relie gionsunterricht nicht abgehen wollte. Der Bert. fibet ben Beweis hievon aus Kildeberts Dogmatif, dem ersten Berfuch eines Systems im Orcident, am Ende des eilften ober spateftens im Unfang des zwölften Jahrhundents. - Ingleich nutt er diese Belegenheit, burch einen gedrangten Ausum aus biefen erften Spftem zu zeigen, welche Korm, und welchen Umfang Die erfte shriftliche Dogmatif bes Decidents hatte. Es kommen Spuren von Meinungen darin vor, die man ienen Reiten nicht leicht augetraut batte. Dur eine gum Beleg! Einige Theologen damaliger Beit erklarten die Schöpfung in fochs Reieraumen für eine menfehliche Erzählung und Bequemung bes Moses nach den Begriffen des Bolks. Ben der Schlusung der Gottheit finde eigentlich kein Zeitraum Statt; sondern sie schaffe alles auf einmal. Roses redete aber zu einem roben Balt (radi populo); er mußte also die Gottheit und die Werke berfelben menichlich barftellen und in Zeitraume eheilen, damit Te das Bolt fassen konnte. Sie nannten die feche Schöpfungstage lex operum distinctiones, quae secundum Deum fa-Etae funt simul, sed ordine dici oportuit." So dachten die thr Barbaren andholtene Theologen der inten und i rem Nahrbunderts: und die neuern Theologen, die zu denselben Ideen zurückgeführt haben, werben dagegen Aufklauer, Die Mofen zu einem Schriftsteller more ethnicorum machten, genannt! Bewißlich ein herrliches Document von der tiefen Gelehrsamfeit ber neuesten Bachter ber logenaunten Orthodorie.

Rage aber Bennustwidrigkeit ber Lehre, und die Meinung, daß die Selbstmittheilung der Gottheit an Ehristus eine Ungerteinntheit sey, sollte wegsallen, weil doch irgend einem Menschen das höchstmögliche Göttliche mitgetheilt seyn muß, und der ist Ehristus. (Rec. zweiselt, ob die Hypothese irgend Einer der streitenden Parthayen gefallen möchte. Auf eben die Beise konnte man auch die Tenselsläugner gewinnen, weil doch unter allen Creaturen Einer der allerschlinunste seyn muß.) Uebrigens empsieht der billige Bers. alle Geduld und Schonung gegen diejenigen, die allen weiter gehenden Bestimmungen, die zu Widersprüchen sühren konnten, nicht hold und ergeben sind.

Da in den vorlgen Besten bin und weleder vortresliche Eritische Bemerkungen über das Wort Logos und besten Abstann mung und Bedeutung, ben fo vielen Setten, jur Beit Chriffi. und vorher und machber, befindlich find, bie gur geschichtlichen Aufflarung allerdings bevtragen sollten: so verweisen wir die Lefer darauf, und hoffen, das fie mit uns es fühlen werden. daß zwischen philosophischen Spothesen und geschicht. lichen Erklärungen einiger Unterschied ift. Berrachtung über die Träume des Joseph und den Maria. benben beift es: ein Engel erfcbien ihnen. Das beift nichts mehr und nichts weniger, als: es bar ibnen gerpäumt. Die personliche Darkellung eines Engels macht zu viele Beitlauftigkeit. Zubem ift auch ein Traum Leine Kleininkeit, und man bandelt nicht grundlich, wenn man ihn geringe halt, da er oft das angestrengteste Nachdenken im wachenden Zustande abertrifft. Bier verbielte fich die Sache anders, mie gewohn-Maria und Joseph konnten in ber Ordnung gielet is etwas traumen, und beshalb muß Gott durch ein Wunder Diese Eraume gewirkt haben, welches so var auf die Moure au ziehen, in welchen fie uns aufgebhrieben find: (11). Alebrie gens, fagt ber Berf., babe ich mehr Beranngen baran, bak ich Jesum als gottliche Beisheie und Kraft kenne, als daß ich feine aufferordentliche Geburt von einer Jungfran vertheibige. Much bier muß Rec. abermals die Lefer auf vorhergegangene fris eische Erläuterungen in den vorigen Deften gufmerklam mas chen; so wie auch die folgende vortrestiche Abbandlung, die ben bistorischen Versuch über den Einfluß der Religion auf die Moral fortsehet, und die gar feinen Auszug gestattet, aber von dem achten Belehrten, der den bifforischen Koresona

ver mannichsaltigen Religionen in der Weit; als Kette der Weltbegebenheiten im Zusammenhange beurtheilet; friechtbar benugt werden kann. In der Voraussekung, daß umfre Leser die überaus nügliche und sedem Eregeren übentbehrliche Beierachtung über gnostische Lebrsätze; die den Schluß dieses an Materialien so reichen Heits ausmächt, in naher Berbind diese an Materialien so reichen Hofts ausmächt, in naher Berbind diese die Controvers von der Goetheit Ebristi studiren, und von S. 194 bis zu Ender Bergestalt in sucrain et sanguinem vermändeln werden, daß es ihnen ber ällen eregetischen Beschäftigungen ihrer dies Makerie immer gegetnsatzig bielbe, ersparen wir und die Müsse; shnen zu gegetnsatzig bielbe, ersparen wir und die Müsse; shnen zu gegetnsatzig bielbe, ersparen wir und die Müsse; shnen zu gegetnsatzig bielbe, ersparen wir und die Müsse; shnen zu gegetnsatzig bielbe, ersparen wir und die Müsse; shnen zu gegetnsatzig bestrachtung über das eingegebene Traumonnober gefallen hab.

Dgb:

62 g. Gift und Gegengift, gereicht in Untertebungen über Natur, Staat und Religion. Eine bringende Warnung für die junge lesewelt. Augeburg, bes Doll, 1792: 8: 34 Bogen. 1 Re. 4 Se.

Diefe Schrift ift bechst wahrlchemlich ein framositiches Probutt, obgleich nirgends ein Bint gegeben wird; baf fie aus bem Frangolichen überfest fet. Der Berf. fucht in Unterres dumgen zwischen einem gewissen Grafen und einem Rittet bas System der Irreligion durch das System der katholischen Tirche nieberzuschlagen. Der B. mengt alles burdelnanber. Die Spfteme bes Atheismus, Deismus, Naturalismus, Mas terialismus muffen dem Verf. Stoff zu feinen Tiraden geben; um enblich ben Entholicismus auf ben Thron gu fegen. Balb fibrt et eine Stelle aus bem Systeme de la nature, balb aus dem Selvesius; Rouffeau; d'Alembert, Locke u. s. w. an; ihne auf ben jebesmaligen Busammenhang die geringfte Rücks. ficht zu nehmen; um alle Ungereinrheiten gleichstam auf einen Saufen zusammengutragen; und ben Sieg besto glanzender zu machen: Und boch find wir bet Deinima tenes Dannes vori Einfichten, bein ber Berf. laut bet Einleitung blefe Gespräche worlds, und der sodann erwiederfe: "Freund, ihr Graf (der Berfecter bet Itreligion in biefen Gelbrachen) iff aber auch sein ziemilicher Schöps. — Zugegeben; erwiederte ich; allein, ift's meine Schuld? Er bat uichts gefagt, als was er 好.发.D. 为. 1.为. t. 每1.以1.分价。

"vermige fainer Grundfine fagen mußte, und feine Lebrmeiften por ihm gefhrieben baben." Wir glauben namlich, der B. habe bem Catholicismus ben Sieg in leicht gemacht, eben; Desmegen weil ber Bertheibiger ber Brebligion in biefen Befprachen, namlich ber Graf, ein Schops ift. Befonders, viel scheint sich ber Werk, barauf zu aute zu thun "bag er bie Arage bes Grafen: durch was für Merfmale man unter ben verschiedenen Gemeinden, die fich gur driftlichen Religion bea fennen, dicieniae unterscheiben foune, ben welcher bet mabre Glaube binterlegt ware? - mit fo wenigen Morten und mit fo viel Licht und Rlarbeit beantworten founte. Der 3. fagt namtich barüber mit ber größten Gelbftzufriedenbeit in bet Einleitung: "Ich wieß ihm (bem Stafen) bie große auf bem: "Rucken des erhabenen Berges gebaute, ben Blicken ber ganngen Welt ausgesette Kirche, welche, gleichwie fie permoge ber ihr allein eigenen ununterbrochenen Machfolge bie einzige "Erhin ber apoftolischen Bollmache ift, affo auch gam allein im Befibe bed Lehrrechts febn muß." Rann man wohl ben Catholicismus bunbiger bemeifen?' - Doch wir wollen ben ausführlichen Beweis hieruber, fo wie ihn ber Berf. in ben Gesprachen führt, noch abschreiben. &. 440, "Stefus Christus "hat feiner Rirche, als er fie ftiftete, Upoftel, und Diefen ein Ober-. bottot gegeben ; er bat ibnen befoblen, alle Nationen zu lebrent. ger harbie Schluffelgemalt nebit ber Sinterlage bes Glaubens in "ihre Gande übergeben. Er bat zu ihnen gefagt: was immer .. ibr auf Erden werbet gehunden baben, wird auch im Simmel-"gebunden fenn: und mas immer ihr auf Erden werdet aufe agelofet haben, wird auch im Simmel aufgelofet fenn. "ihnen die Macht mittheilte, die er selbst empfangen, diese "namlich, die Sendung, fo thin fein Bater gab, an feine" "Machfolger gu überlicfern, hat er ihnen das Wort gegeben, "bag er ben ihnen bis an bas Enbe ber Beiten verbleiben werde, "bat auch ben Glaubigen ein ausbrudliches Bebot bintertaffen, daß fie die Apostel, wie thir felbst, anhoren sollen. "weisen Anstalt gemäß lehrt auch die Kirche, welche mit ihrem Dberhamte ftete vereiniget, in alle Beltebeite ausgebreitet. "allen Glaubigen gur geiftlichen Dulffeiftung an ber Sand ift, "allenthalben mittelft der Stimme ihrer Sieten. - Dier ift nolfo ein Gericht, welches die Streitigkeiten, die fich über die "Auslegung ben beil. Schrift und über bie Etblebre etbeben, "in letter Inftang entscheibet. - Jeber inbividuelle Birte . "tann zwar fehlen: barum ift auch jeder Hirre wegen feiner

"Ledre dem danken Körver der Hirten und ibres Oberbäuntes "verantwortlich; welche ihn richten und zurechtweisen, wenn de im Arrthum ift ober bon bem Sthoofe ber Ritche absoni "Berti, wenn er bevin Strifbum bartnadia bebartt: allein, fo "land et mit biefer Kirche burch bas Bekenntnig ebenbesselben "Glaubene, und burch Die Subordination gegen eben bieleibe -Megierung vereiniget ift, fo lange ist die Belite vines Reben aus ibnen die Lebre der nanken Kirche, lo wie fie im Damen " "und durch die Autorität Jesu Christi spricht. — Die Papfte -Kontren keine Macht haben, als nur vermige ber Senbung, "ble fie von Jesus Christus erhalten haben. Mun hat sich Lieber biele Sendung mittelft ber abostolischen Machfolge, wels . The bis auf den gottlichen Beiland unnnterbrochen wurucfaebt. "Und ben Gig bes Petens frees jum Mittelsuntt ber Eininkelt Jeliebt hat, unter uns bestandig erhalten. Gebet da unfere "Urtunden, forechen wir zu den von der ulten Kirche abgefon-"Derten Setten, febet ba unfere Reditegeunbe! teiget uns nun' auch die Eurigen. Dicht tur tonnt ihr mit Diefet Dachfolae midt auftommen, sondern ihr habt euch von dieser großen "Rirde, die vor euch da mar, bie vor euch im Befft bes-"Slaubene und ber apostolischen Dacht war, gang und gat Laetrennt. Da ibe alfo bie Ciniakeit abgebrochen babt : fa "gebort ihr nicht mehr gu bem mpftifchen Leib Jefn Chrifti, fo babt ibr fein Recht mehr auf das lehtamt, tein Recht mehr Lauf ber. Beborfam ber Bolfer, teinen Theil mehr an bem "Reiche Jefu Chrifti." Der Berf. febt bingu! "Ein febr einfacher, einleuchtenber, jaglicher, Jebermann verftanblichet: "Bernunftgrund." - Doch, wir wollten biefes Gewebe von falfchen Borausfehungen und Trugfchluffen noch hingehen lafe fen. Aber, wenn ber Berf, die Intolerung, Die Inquifition, Die Bartholomansnachte u. f. w. in Schus nimmt, ja, fie gat alls Grundlaben des Christenthums vertheidiget, so etfelt es einem vor einem folden Christenthum.

62 h. Anhang ju ber mabren und allein hinreichenben Resormacionsart bes kacholischen gesammten Priesserstandes nach ber ursprünglichen 3bet feines göttlichen Stifters, von einem erwiesenen Liebhaber ber gründlichen Kritik. Ulm, 1792 in Commission ber Stestinischen Buch. 2. 6 Bog. 4 28.

Das Buch kelbst, twom gegenwärtige Piece ein Unbang. Mi. haben wir bereits in unferer Bibl. B. 101. St. 1. 8. 66 fg. \_ angezeigt. Diefer Anhang enthalt eine Bertheibigung jenes Buchs gegen bie Augsburger Kritifer, die währscheinlich von bem Berfaffer felbft, bem D. Geattler in Ingalftade, berrubrt. Es konnte, bem erften Aublick nach auffallen, daß bis - Augsburger Eriefliten geben ihren Confrater, ben Erielniten D. Starter, gu Felbe gieben, und ibm ein Berbrechen aus feinem Reformationsplan ber fathelifthen Beiftlichkeit machen. ba boch acsis iff bas gerade bieler Reformationsplan, wends er je nurgeführt merben follte, die gange fatholifche Beifliche teit in Jefuiten, nur unter einer feinen Daste, umschaffen Wenn man aber bebenkt, daß finter den Augeburger. Erjefuiten nur gerade die bummiten an der Augsburger Artif Untheil nehmen, fo lagt fithe gar wohl begreffen, das folde Leute fich gegen einen Reformationsvlan auflehnen, der nur auf eine sehr verbeckte Weise und unter fremdem Ramen die Refuiten wieder in die katholische Kirche einzuführen sucht. In biefem Anbang ertfart min ber Berf. feinen Augebinger, Confratern febr deutlich, daß fie fich mit ihrer Kritif übereilt haben, indem er ja ben seinem Resprinationsplan keine andere Absicht habe, als bas Besulteninstitut nur unter einem andern Namen und mit einer ungleich ausgebebntern Birffamteit wieder in die katholifche Kirche einzufahren. Es ist der Dabe, werth, daß wir die Erklarung des Berf. hierüber abicbreiben. 6. 73 heißt es? "Er (namlith ber Berf, des Reformations. plans) alaubt fest, weber die Wiederherstellung ber Gesells. "Ichaft Jesu, noch die Aussubrung des von ihm nur von neuett "vorgezeigten Blans bes gottlichen Stifters fen ein Werf ber Denichem Er fieht, wie der Rrieffer, Die Aufhebung iber -Gefellschaft Sefu fur ein großes Uebel an, und für die Urfache; "bes beutigen ichrectitchen Berfulls ber Religion und ber muten. "Sitten. Er weiß aber, daß Gott fein wie immet großes "Uebel zuzulassen vsteat» auster aus Absicht ein noch viel atokes ares Sut eben dadurch zu veranlassen. Dun bieraus schloft ner, noch was Größeres und Besseres werde der weise und' ngute Gott nud Diesem Uebel berausziehen, als wir obne bef nsen Zulaffung schon in der vormaligen Gesellschaft und in "bem isolirten Stand berfelben gehabt hatten, Coute fie auch blos in bielem Stande wieber hergeftellt werben; fo -ware sie boch ile vor einer zwenten kunftigen Aufhebung aficher; und eben fo tvenig blieben maniche anders Orbansfilinde

'usen noch idlimmern Boibin, wie bie unfrigen find, bavor geafichert. Itbem fint in fo verfehrt philosphiliben Beiten meift und vor Allem felbft gute Ober und Unterhirten, nicht nur gute Mithelfer ihres Apostolats, nothig. Unwiberforech Llich ift bas Birtenamt felbst bas Bichtinfte por Allem für bas Deil der Beerde Jefu Christi. Diefes benn vor allen follte sin die gottliche Form umgegoffen werben; und, bamit andere Priefterftande bann nicht überflußig werben, muffen fie alle in ein gleichgebildetes Corpus enge mit ben Birten vereiniget metben, Diese Ibeen (ohne alle Art ber Geringachrung) everdeangen ben ihm alle überwiegende Ruckficht auf einzelne "Driefterstande, Benn beswegen einige von Erieftiten ein Anathema über ihn prechen; fo hoffet er vom beil. Ignatius, "ber füt feinen Plan nicht fo gegen Jefus Chriftus eiferfüchtig gfeon wird, dafür doppelt gesegnet ju werben."

Bie bunnibigot bie Augsburger Aritifer find, mag baraus erhellen, daß fie dem Werf, des Reformationsplans auch bieruber einen Borwurf machen, daß er ben Plan zu feinem neuen Inftitute in einer futherifchen Gtabt (ber Reformationsplan wurde in Ulm gebruckt und von der Stettinischen Buchbanding verlegt,) habe deucken laffen. Sie finden name lich batin eine Ungleichheit mischen bem Berf, bes Reformationspland und den altern Ordenskiftern. "Diefe (fagen fie) -ließen ihr Inftitut nicht werft im Drud erscheinen, und leguten es erft hernad, nachdem es alle Welt gelesen hatte, ber Rirche vor: fle fcheueten fich nicht, ihren wahren Ramen avorauszuseisen. Aber um fo mehr icheueten fie fich, ihrem Inffitute Die Eber in rauben, in einem fatholifeben "Orce das erffemal gevracte, und in einem Erdreich, "dan die Airche gesegner bar, nicht in der Fremde, gleichsam im Blende, eezeugt zu feyn. Der Berf. antwottet auf biefen bummbigoten Borwurf: "Er finbe nicht geglaubt, daß auch die Buchftaben, die Dreffe und das Papier in einer lutherifchen Stadt futbetifc maren." -"Ag: Sie Augsburger Kritiker follten einmal ihr Handwerk nieberlegen, und erft zu ihrem Mitbruber, bem Exjesuiten D. "Stattler, in die Behre geben, um von ihm jesuitische Feinheit in Anlegung und Ausführung weit um fich greisenber Plane u lerven.

64 i. Des seitgen Arren Etalerathe Samuel Canrad von Schaafstopf hintertaffene Papiere; den seinen Erben her gungegeben. Breslau, 1792. auf Kosten ber Perausgeber. 136 Seiten in B.

Diefe Sature voll With und Laune aus ber Feber eines une ferer beliebteften Schriftfeller mirb Bedermann mit Bergnu. den lefen. Querft findet man bier Bruchftade aus der Lebensbeschreibung des gerrn Eigenards von Sch. pon ibm felbft gesammelt. "Deine Ramilie ift befauntlich seine ber alteften, angesehenften und ausgebreiteften in une "ferm Baterlande; ein Zweig bavon aber bat fich in Danes "mart niebergelaffen, und bort vorzüglich fein Glud gemacht, "In Deutschland find, besonders an einigen tleinern Sofen wim Ober . und Dieberrheinischen Kreife, pfr. Die wichtigsten "Sof . und Staatsbebienungen mit moinen Bermundten bepfest; ja t es giebe Provinzen in denen niemand zu einer "Chrenftelle gelangen tann, ber nicht, burch Geburt ober "Deirath, ju bem Stamme berer von Ochaafstopf geboret. Die mehrften meiner Bermanbren aber leben, als landebel-Dein herr Bater war in "leute, auf ibren Gatern. -"feiner Jugend Cabet in Sollandifden Dienften gemefen, batate fich aber bernach, als er 24 Jahr alt war, in Rube geglett, und für 100 Ducaten einen Kammerberenfchuffel ge-"fauft, modurch er bann Beneralmajors Rang befam. In Manifeir warb unfer Beld, burd bas Bormort eines Juben, Softanimerrath, arbielt barguf, durch feine Frape, Die vicle Freunde unter ben Bornehmen batte, eine gute Ctelle in Muchen, wie er ben ber Unterfrichtung gegen bie fchande fichen Muminaten gebraucht wurde, und fich bas Jutrauen bes herrn von Apelemaye, von Dummber, und des boche wurdigen Pater Svaut erwarb. Sier ward er auch in bie gebenebeiete Bruderichaft ber Dentiden Gold und Rofere freuzer, und auf einer Reife ju Rurnberg in ben algen berühmten Dinfelorben aufgenommen, mit bem, wie en nach. ber erfitht, die hochwurdigen Rosenfreuzer Obern in genauem Merhaltuiff fanden. Die ganje Gintichtung biefes Dinfelge. bens fand er portrefflich, und verordnete, bas alle Dapiere, welche die Berfaffung beffelben betreffen und ibm mitgetheilt murben, nach feinem Tode von feinen Etben, jur Delebrung

Der argen Belt, berausgegeben werben follten. Der Beiausgeber fügt diefen Lebensumftanben noch die Machricht ben, daß der fet. Mann , nachdem er einige Jahre ber tooblibati. aen Anstalt des Lotto in Mannbeim vorgestanden hatte, vermuthlich durch Mitwirfung ber geheimen Bundniffe, einen Ruf nach Beffen befam. Dier widmete er fich vorzüglich ben fogenannten bobern Biffenfchaften: ber Aldymie, Thebfowhie, Erfindung ber Universalargnen und bem Geifterzwang. In Diefem Lande behanptete er recht in feinem Elemente ju fepit. Dennoch verlieg er biefes Gofen, weil er fich, burd Ranti-' lienverhaltniffe und bobere Protection, eine Ausficht in Das nemart eröffnet hatte. Dabin jog er alfa, betam ben Litel als Ctatsrath, taufte fich ein Gut im Solfteinifchen, und ftarb bier im vorigen Jahre an ber Bafferfucht. Geine Rin. ber find fammtlich aufs Befte verforgt.

Es folgt alfo nun fler zweptens eine umftanbliche Dachricht von der verbefferten Einrichtung des uralten Dinfelorbens, woraus wir boch Einiges, jur Erbanung unferer Lefer, Denen folche nicht betannt geworben ift, ausbeben wollen. Der große Sauptimed biefes Ordens ift biefer : ber einreifienben Zuversicht zu ber truglichen menschlichen Bernnift und beren Berrichaft entgegen ju arbeiten; Die alte Wirbe eines auf Autoritat und Tradition geftagten Glaubens wieder ber-Buffellen; bem mubfamen und beumrubigenben Untersuchungs. und Korfchungsgeifte ju fteuern; bas Reich ber fogenannten Auftlarer auf immer gu gerfteren; biefenigen, Die liber ibre Bruder fich erhaben glanben konnten, auf alle Beife inr Demuth ju bringen, um die golbene Mittelmafigfeit unter ben Menfchen ju erhalten; bas abichruliche Lafter ber Tolerang ju befampfen; und gegen bie vermalebeiete Publicitat, Dent-Sprech und Dreffrevheit muthig gu freiten. Die Gonren Diefes Orbens find in allen Zeitaltern unverkennbur; ihm baben wir ungahlige landesherrliche Goicte, Bullen, Abhand. tungen, Kunftwerke, Werhoben in der Armeitung, Kriege und Friedensichluffe ju berbanten. Moam war ber Stifter Des Orbens. Die thatigen Bribet belfelben aus ber alten Subifden Gefchichte übergehen wir bier. Der Berf. macht ihrer eine ziemliche Anzahl namhaft. In den Griechischen Republiken wollte es mit dem Orden nicht recht fort, woran die ungluctichen Begriffe von Frepheit und die philosophischen Schulen vorzüglich Schuld maren. Alexander aber geigte

Ach als ein würdiges Mitglich ber Bekkrüderung. Lieberhaupt hat diefe von jeher unter allen Gelbstherrichern und unumichränkten Berren vornehmlich geblühet; und ichon das allein muß von ihrem Werthe lowohl, als von den Vorzugen der monarchischen Berfassung überzeugen. Unter ben Romern. Die Patricier, Sclaven, febende Armeen, Priefter batten, blubete ber Orben, und noch mehr unter ben Kaifern. August. Badrian, Constantin Der Große, Justinian und wiele andere maren burchlauchtigft hochmurbige Bruder. Das ganze Turkische Reich ist bis auf ben heutigen Tag gang nach ben Grundlaten des Ordens regiert worden. Spanien und Portugal find noch ist die besten Pflanzschulen. Unter Ludwis XIV. war eine seiner glanzendsten Derioden in Frankreichs und der arose Bruder Bossaer hat unter andern durch seine berrliche Lobrede auf die Dragonaben die Dankbarkeit bes Otbens gegen ibn an ben Tag gelegt. Mit bem Untergange bes Hauses Seuart befam der Orben in England einen großen Stoß; doch ift Hoffnung ba, daß bort ein neues Reich gegrunbet werden konnte, (Bon Danemark und Norwegen scheint ber Berf. falfche Nachrichten ju baben. Go viel Anbanger auch der Orden ehemals baselbst gehabt haben mag, so ergebett doch die neueiten Nachrichten aus diesen Reichen, daß die Zahl ber Orbensbruber immer mehr abnimmt, und wahrscheinlich fit den Orden dort in kurzem nicht gar viel mehr zu boffen. fenn burfte. Die Grundfake, nach benen hier regiert wird, weichen wenigstens gang von ben Spundlagen bes Orbens ab, wie die Darlegung berfelben weiter unten zeigen wird.). In Polen und den Niederlanden fehlt es nicht an muthigen Streis. tern für die gute Sache des Ordens. In der Schweiz sud then wenigstens einige größere Cantons treu geblieben. In Italien ift fein Unsehen bekanntlich fehr groß. Dem Orben bat die Welt die größten und berrlichften Anftalten zu banten, els da find: Inquisition, Fortur, Leibeigenschaft, Bucher-censur, Lettres de cachet, Stiftung von Nittete und Monches orben, Bluthochzeiten, Religionstriege u. bal. m. Die ist lebenden boben Potentaten, welche vorzuglich als burchlauchtige Bruder verehrt werben, nennt ber Berf. nicht, weil fie ibm einige Empfindlichkeit über ihre beleidigte Befcheibenbeit zeigen möchten. Aber er versichert auf seine Ehre, daß viele gefronte Daupter, große und tleise Furften Die eifrigften Mitglieder ber Berbindung maren. (Das mochte er benn verantworten, wenn der felige Mann nicht wot mare.) In manchen Landern

hat ber Orben frevlich fehr ju kompfen, j. By in den unglicklis den deutschen Ober und Rieberfichfischen Kreifen, bes ale trummigen Frankreichs nicht einmal zu gedenken. Aber er hofft, bag ad maiorem Dei gloriam bie golbenen Zelten bes Orbens wiederkommen werden. — Was die Gelehrfamkeit und Literatur betrifft, fo ift ber Ginfluß bes Orbens barauf, beloudere feis Erfindung ber Buchbruckerfunk, auffer Zweifel. Bon zwolf gebruckten Bogen find gewiß immer eilf mit feinen Grundlaten angefüllt. Man denke nur an die berrliche Menar theologischer, besonders polemischer, eregetischer, homis letifcher, afcetischer Schriften; Die Legenbett; Die Werte ben lieben Rirchenvater; Die Arbeiten der scholastischen Philosowhen; die Commentarien über die Romischen Gesebe; und unzählige andere Schriften. - Es giebt brep Sattungen von Mitaliedern: 1) gebohrne Dinsel; 2) Affilierte. Orbends freunde und Befchüber; 3) wirklich aufgenommene Ditglieber, Dicht alle Berfonen que einer Rlaffe, Die vorzügliche Empfanglichteit für das Ordensinstem hat, taugen deshalb zur Aufnahme; und auf der andern Seite konnen auch wohl einzelne Derfonen aus folden Rlaffen, die fonft gewöhnlich gar nicht jur Aufnahme geschickt find, bennoch bagy murbig gefunden werden. Co hat J. B. neulich der Orden einen berühmten Arat aufgenommen. Ein einzelner Pinselftreich qualificirt such noch feineswegs jum Eintritte in Die Berbritberung. Auch muß man ja nicht den Orden mit den Jesuiten vermengen, und etwa baraus, bag ber liebe Bruber Et. ein Mitalieb des Ordens ift, schlieften, daß er auch ein Jesuit sep. Gang vorzuglich foll bon Anwerbung neuer Mitglieder auf folgende Rlaffen, welche bie meifte Empfanglichkeit fur bas Onftem baben, gefeben werben : febr pornehme und reiche Leute; Sur-Ken; Edelleute, vor Allen Hoffente und Bandjunkers Juriften, besonders bloße Civiliten; Patricier in den Reichsftadten; fchone Geister; Domherren; Orbeneritter und Monche; Pre-Diger in Reffdengftabten : Merate, die mehr die Dallafte ber Großen und Toilesten ber Damen, als die Butten der Armen besuchen, mit Fürsten in Briefwechsel steben, und auf feine Anfrage antworten, bie nicht mit einem Goldflicke begleitet ift; Prinzeubofmeifter: Stallmeifter; Jager; Cangmeifter; Birtuolen, die berumreifen ; Oprachmeifter ; Ditaligder from: mer Secten und muftifcher Gefellhaften. Mo diese Mena ichenklassen ein entschiedenes Mebergewicht über die andern Burger bes Staats haben, ba gebeiben bie Arbeiten bes Orbens

Debend vorrflatig. - In ben Landern, ico ber Diben herricht, pflegen uch bie Mitalieber bescheiben und bruberlich in bie ichlechten irbifden Bortbeile zu theilen, und bie ftolgen · Gellesgaben und Guter ben armen Bernunftmenfchen Preiß au geben. Dies befordert qualeich Einigfeit im Orben. Die Borfdriften, wie die Bruder fich gegen ibre Keinde zu verhal= ten haben, find meisterhaft abgefaft. Wir tonnen fie aber nicht gang mittheilen. Dur die hauptfachlichften zur Probe. Man muß vornamilich babin ftreben, ben Reinben bes Orbens Die Melytung bes Publici gut entziehen, und ihnen ben Duth und die Buverficht ju fich felbit ju benehmen. Bie das angu. fangen fen, wird fcon gezehrt. Unter Die Schriftsteller, welthe vorzäglich auf der schwarzen Lifte des Ordens steben, geboten vorzhalich Lichtenberg, Alicolai und unfere arme Dibliothet. Im Gangen taugt bas Bucherfchreiben nicht. Bufest follten wohl gar ber fchnobe Werftand und Bis, und Talente und Philosophie in ber Welt eben fo viel gelten, als Rang, Geburt und Sie und Stimme im Staatsrath! Die verruchte Dieffrenheit muß aller Orten gehindert; für ftrenge Cenfur geforgt, und befondere Alle, die über Gefete und lanbesväterliche Einrichtungen ihre Meinung fagen, fcharf geziche tigt werben. Die Cenfur muß baber in die Sande der Geiftlichkeit, ober folder Manner, bie fich chemals bem geistlichen Stande gewidnet haben, gelegt werben. Ein glorreiches Beufplet bavon giebt ber hochivarbige Bruber -, ber bier nur, um feine Befcheibenheit ju fchenen, nicht genannt wird. 2Bie dem einreissenden Arenheitstriebe entgegengearbeitet werben muffe, davon giebt ber febr ehrmutblae Generalprocurator bes Orbens, Dr. v. Sch \*\*\* db, in feinem p. J. Das Muffer. So muß man bie Facta verbreben, bie Machrichten verftumtieln, fo beit Rurften schmeicheln, fo bie Schwachen in Rurcht ken - .o. unnachabmlicher Schatach! wenn bir bas Beine Bermehrung beiner Benfion und beiner Titel einbringt : fo ife teine Berechtigteit mehr auf Erben." - Die Ergieburg ber Kinder muß nach einer gang einformigen Methode geschehen. Die neuere Dinfelerziehung wird bier aut beschries Ben, Gie führt mit ber altern zu gleichem Iwecke, zu ber golbenen Mittelmäßigkeit. Der Unterschied besteht nur barin, baft man ehemals beit Menfchen git ihrem Beften die Fuße band, bamit fle ein gentifes ichabliches Biel nicht erreichten, Ratt bag man fie ist an Bodsfprunge gewohnt; bamit fie darfiber binaushupfen. Bal biefe deste Art ift gewiß bie

-awechnelliafte: "Ein unruhiger Roof fann Mittel erfinden, ·feine Banbe zu lofen, und bann hat er bas Biel noch fimmer por fich ; aber, mer einmal einen Sprung barüber bin gethan bat, ber fiebt wichts mehr vor Ach, and gerath auf so viele fleine Debermene, daß er nie wieber auf ben Saustufich gurud. Kommen tonn. - Die Borichriften über ben auffern Anffand. Die Lebensart, Dint und Bewohnbeiten eines achten Dinfels find vortreflich. hier nur ein paar jur Probe. 3molf Seun: Den jum Schlaf find einem gefunden Menfchen jur Erquichung hinlanglich. Rutscher und Informatoren werden ins Binterbaus logiet, bamit man feinen Lerm und Tabafsteftant in der . Dachharschaft babe. Ben Gartenanlagen ift ber bollanbifche and franzosische Seldmad zu empfehlen. Wenn man mit Remand rebet, und ibn etwa baben an einem Rockfnopfe ober Ermel festbalt: so bat bas ben Ruben, bag er uns nicht entwifchen tann, fondern aufmertfam aubbren muß. Seine Dutterforache rein fprechen zu wollen, ift eine unnübe Debanteren. Die Leute verfteben und ja both. Pfandfpiele, Schenten und . Logicen , Rammerden vermietben , icharfen ben Bit. Geweache über Aehnlichfeiten in ber Befichtsbildung find febr unterhaltend. Es fann nicht icaben, wenn man Geruchte und Anetboten nachergablt. Benn baburch and mancher Une - fouldige auf eine Zeitlang in bofen Ruf tommt: To bleibt boch Die Wahrheit nicht immer verborgen; und gang obne Grund wiegt doch auch bergleichen nicht zu fenn. - Die moralischen Borschriften für die Mitalieder des Ordens find nicht weniger erbaulich. Zuch von diesen nur ein vaar zur Orobe. Grundlate muffen fich nach ben Umftanben fugen. Gefällige Erit und Beschmeidigkeit gehoren au ben Principaltugenden bes Orbens, Reine Dulbung gegen bie Bernunkmenschen und ibre Meinungen. Die ben ichanibaften Armen gebe man fich nicht ab; aber ju miften Stiftungen, Collecten zu Erbauung von Kirchen und derakeichen reiche man sein Scherfbein. De fiebt man boch, wo es hinfommt. Immer halte man es mit ber berrichenden Parthey, und etareife in jedem Streite bas Jugereffe bes ftarfern Theile. Es ift febr nublich. Titel, Orben, Abelsbriefe ju faufen, wenn man nur irgend bas Gelb bagu bat, In Lotterien und Letto febe man fleißig, - Pon den Biffenschaften und Limften werden den Brubern bie Polybifteren, und benen, bie bagu feine Mitage baben, degmarijche Theologie, Ramifche Jurisprudeng, Geraldit, Genealogie, Jagomefen, Melfen- und Tulpenferminis, Fracturichreiben,

fareiten. Silbourttenfinitein u. bal. enibfohien: Dan Tefe von Voltaire's Merten Die ernftbaften philosophischen und biftprifchen Schriften; bonn er ift ein eben fo abwerlafiger Sez fchichtichroiber, als tiefer Denter. Mercter und Lindbet · tann man in dem gebrungenen fornichten Still zu Muftefn nehmen. In Strasburg mirb am besten übersett. In Bet- . ten bes Geschmacks werben wir ben Rollanberit noch lange nuchfteben; boch gehören einige unferer vorzuglichen Genits von biefer Riaffe ju ben Brubern bes Debens; als ba find: Dulpius, Mafins, Gefellius, Geifried, Bouebue. Alle politische Blatter kann man entbebren, wenn man bas mit aben so vieler Bescheibenheit als Unparthenlichkeit alfchriebene politische Journal bieft. Das Medeletiengl ift andflicht Eine beretiche Erfindung ber neuern Beiten an empfehlen. ist bie abasturite Orthographie. — Bu den politischen Stundlaken bes Orbens gebbreit folgende: Man fuche vor allen Dingen zu verbindern, dag bie trugliche Betrunft fich nicht anmage, über die Rechte ber Derricher. Bornehmen und Reis chen an vaisonniren, indem bas Rundament diefer Rechte Wes allein auf Gauben, Autorität und nraften Befit berubet, folglich beiner weitern Beleuchtung bebarf. Dan fpiegle fich Doch an bem aberannigen Amerifa, wo man ift nicht einmal mehr weiß, was far ein Ding ein Chelmann M; wo die Leute an nichts benten, als an Sanbel, Wiffenichaften, Runfte, Acterban und bergleichen bargerliche gemeine Gegenftanbe; wo alfo, da noch obenbrein an keinen Krieg zu benken ift, nie: mand fein Diud machen fann, ber nicht im Schweif feines Ungefichts fein Brob effen, ober feine beften Jahre mit ben trocknen Debanteregen der Wiffenschaften verberben will. Es ift unbegreiflich, roie ben folden Einrichtungen ein fo gromes Band bestehen fann. Die neumobischen feberischen, bom Garanas leibfe angegebenen Grunbfabo über Menfchen und Megierungsrechte, welche obne Unterlaß von ben Brubern Belleft: ten merben muffen, und die achten Glaubenslehren, welche dagegen einzuschärfen find, everben bier zur Schan delette. Man fann leicht denken, wie diese lanten, und wir darfen fe daher nicht erft anführen.

Das Motto diefer Schoff fanter: "Die Matren follten sidem Schriftfteller banken, wenn er ihre Thorheiten is ficht. dere, daß fie selbst im allen Shren darüber mit lachen können; gber fie verrathen sich mobrentheils durch Jorn."

Da wir que guten fachrifthete Probutten gur toinen Ueberfluß haben : for verdiente biefe Schoffe eine ersean umffanbliche Angelae.

24 7 301d.

62 L. Sagen, ber Ritterjeifett. Luipzig, herlegts. Bobun. 1792. 188 Seiten & 12 ger

1) Die Kinder der Liebe; 2) die Nerte, nach dem Franzischen der Grafen von Liessan; 3) Afchäpel von Sumer, eine Ballade; 4) Litegarde von Zaubingen und Albert der Lautensschläders 3) Thella und Elfried, ein Heldengedicht; sind die in dem Werte erühalternen Sagung unt Unter dem prosessischen Studen gefällt und die Wette um desten. — Buder Kirche zu Srune steht das steinerne Wischwaldern. — Buder Kirche zu Srune steht das steinerne Wischwaldern, wodurch sich der Volkos, nach der Volkosinge, die Neckerven, wodurch sich der Nuthenglik antichen belöhetet. Dies Sage ist der Gegenstund dus Vallades Der Sinfter werichte Sage ist der Gegenstund dus Vallades Der Sinfter werichte fich zu sehr nut, wortische Freger heiten, und ist nicht immer in den Erstudung geschlicht. Sinfok. Stellen zur Prode Beiten zur Prode in Recht immer in der Erstudung geschlichte Einigk.

Jicternd naht kaum Franz die Spiker Hil, da flackerts imterin Pfühl: Ku, da zischis! — und Hollenhise Schmelft den Stahl mit Sininpf und Stiel!

Sieh; des Michters harte Strafen;
Sieh, wohn er mich verdammt!
Ach, in diefem Bett zu schlafen,
Belches erdig Feuer flammt:

Afchapet glest nun die Urfnede bieler Strafe all :

ard War Mine mein Billin und inein Befreden; rier was an Mendienschmaß, und Menscheniust (d. 200

Bir beugn, es mare natürlicher gewesen, der Dichter hatte die Besteckungen des Chebettes und die Entweihungen der feuschen Schafstätten unschuldiger Madchen zur Ursache auger gelift, Baruni Flache in benitzeuerbetre feine Bergehungen büßen mussen Ber den beine Bergehungen busen mussen wegenten Excesse nicht seiten, und unsere moderne Ritterschaft würde dann much mest Alrsache haben, an bein ungludlichen Besiehale des Richtes ein Exempel zu nehmen. — Auchstab in der Stroppe:

Dies, Franz. fag ich die zum Heile.

Diese am schwarzen Thor der Goll;

diese am schwarzen Thor der Goll;

diese Lind nun gese hin und eile;

diese Lind errette beine Well.

Barton, die das Obe beleibiamt. - Der Judak des Gedichte. Thetila und Effried. ift eine Wolfsfrige, daß fich dem beiti tieck jest existicenden Schlosse in Salet in Sachsen Shemals ein Mitterfrauleitt. in die State benabnefffent finde. Der Stoff. ik bler beffen benebeitet, ale in bein worher erntabiteten Bebichte. mut beucht unt. Ift ber Sintifichteit ein wenig tu viel Eniele raum burin gelassen. Warum sich eigentlich bas Kräulein in Die Sante gefturgt' habe, fpriche bie Bage wiches ber Dichter läst es aus liebe ju them betrunkenen Afried gefcheben. Das ist auch immer der beker Währentertid, den man seine Belbirt fterben laffen kann 1. man beschäftliget da mehr die Sinne, als den Berftand, und entgebt darüber ber Scharfe ber Krieie. — Rach bem gegenwartigen Geschmack ber Lesewelt an uttbeilen, wird man die Sugen mit Bergnigen lefen. Gie find furg, greifen ben Ropf nicht an, geben bet flumpfen Sinnhafteit, fonberlich bas Belbengebicht; etwas Con, und es ift überhaupt, fo gut es in dergleichen Schriften möglich ift, für die Wedürfnille der Lette gesorgt.

Ko.

Daffer landlicher Einsamkeit, von 3. D. Paliorff. Erffes Deft. Berlin, i 792. ber Maurer (in Commission): 7-Bogen. 8: 182.

Gollto je ein Dreif auf bas jathtefte Buch gefeste werbeit ; fa. zothe ich niemand, mit dem Den Palfauff zu wetteifern. Dan tann fich nichts Elenders benten, wie biefe in ber Berameiflung ber landlichen Langenweile geschriebenen Auffahe. Zuerst kommen Paradoxen, ober vielmehr ein Varadoxon, in einem Briefe; boch haben wir beren in der Folge mehrere zu erwarten. In diesem wird unwiderleglich bewiefen : "daß roeber bie tiefften Kenntniffe, noch Wiffenschäften und Salebei famfeit; noch große Thaten bas Geringfte nuben." Dann folgt eine fehr schillermäßige Uehersebung einiger Codernae. fprache Lucians. Bierauf Bruchftucte aus bem Cant. buche eines Menfchen, ber beffer gethan batte, wenn er fan dessen aufgeschrieben hatte, mas für Wetter es jeden Diorgett. gewesen mare. Dann ber Unfang einer malerischen und empfind famen Reife durch Frankreich, Italien und Spanien. wovon aber bier noch nichts erscheint, abs einige feife Declasmationen über die Schonheiten ber Gegend um Sainte : Beape, Endlich eine kleine Mordgeschichte, die da abgebros den wird, wo fie (wenn fich bas von einem folden Scribler erwarten ließe) interessant werden konnte.

62 m. Erzählungen zur Unterhaltung für alle Stande und Berbreitung tieferer Reintniß menschlicher. Schicksele. Sapimus per exempla. Augsburg, ben Stage, 1792. 8. 18 Bogen. 18 ge.

Der Begf. dieser Erzählungen will nicht nur unterhalten, sondern auch Menschenkenntniß durch sein Machwert verdreiten. Wenn die gute Absicht eines Schriftstellers ein schlichtes Buch in ein gutes umvandeln konnte, so durfte der Verf. etwa nich hossen, nicht ganz umsondt gearbeitet zu haben; aber da dieser Fall wohl niemals eintressen möchte, so darf er am nichts Anspruch machen, als die Menge schlechter Bucher mit dem seinigen vermehrt zu haben. Der Erzählungston des Verf. ist ganz erdärmlich; und man muß sich durch das Lesen vieler schlechter Bucher schon einen hohen Grad von Geduld erwors ben haben, wenn man diese Erzählungen, so turz sie auch sind, vom Ansang die zum Ende durchlesen will. Eben so schlechte empsehlen sich diese Erzählungen von Seizen der daren versweben

webten Menfchenkenntniß. Weint der Berf, auch nur eine obeeflächliche Kenntniß menfchicher Leibenschuften besäße, so werde er bas Unnatürtiche in fernen Erzählungen geführt haben.

69 a. Die spielende Magie. Biertes Stuck. Mitbred Aupfertaseln. Berlin, bey Maurer, 1793. 8 Wogen. gr. &. to R.

Enthalt i) steben hibraulische Aimste — 2) eine eitrze Theorice ber Brennspiegel — 3) einige Rechentunste — 4) Lastheins spieleretinstische und Gaufeleven, und endlich 5) noch 60 Charaden und 4 Nathset; alles mit eben dem Partids und der Weissche und der vollzein welche vollz und der vorligen Studen tabeln ungbern welche vollz und an den vorligen Studen tabeln ungbern

D.b.

52 d. Better Jacobs Launen. Sechstes Bandden. Von J. F. Junger. Leipzig, ben Gofchen, 1792. 9\frac{1}{2} Bogen. &. 10 &.

Das nicht alle diese Launen sehr knunicht find, ift schon bed ben vorigen Theilen erinnert worden; sonderbar ist es aber ubch, bas der Verk auch Ausjüge aus der Geschlichte, 3. B. die Lebensbeschreibung der Königm Marke von Schottland, unter seine Launen zihrt.

63. Die vornehmsten Europäischen Reisen — pon Gottlob Friedr. Krebell. Funfzehme verbessere Anstage. Erster Theil. — Iwenter Theil. Samburg, in der Heroldschen Buchsandlung. 1792. jusammen etwas unter a Alphabet in 8v. 1 Re.

Det erste Theil enthält: 1) Reise von Samburg (über Braumschweig; Gotha, Koburg, Nürnberg) nach Wien.
2) Von Hamburg nach Leipzig, und dann über Regenspurg nach Wien, Gräg, Triest u. s. w. 3) Von Samburg nach Wressau: 4) — nach Venedig. 5) — nach Genev. Der zweite Theil: Beschlüß der Reise über Franksurt und Strasburg nach Genev. 6) Von Hamburg über Köln nach dem Riederlanden. 7) Von Hamburg über Köln nach dem Riederlanden. 7) Von Hamburg nach Amsterdam. 8) Von Hamburg über Wiga und Sa. Petersburg. 9) Nach Kopenspagen und Gothenburg. 10) Ueber Lübert und Strassung hagen und Sochenburg. 10) Ueber Lübert und Strassung und Stockholm. Die vorwehmsten Reisen durch Dannemark und Stockholm. Die vorwehmsten Reisen durch Dannemark und einen Theis durch Norwegen. — Allen diesen Reisen And Bewwege und Nebenörter beygesügt.

Daß diefes Buch nun die funfzehnte Auflage erlebt bat. ift ein Beweis seiner Brauchbarkeit, so viel auch immer an beffen vollkommnen Genauigkeit ausgesett werden kann. Ebe wir daber ins Einzelne geben, muffen wir einige Generalam therkungen über Werke biefer Art machen. Da ihr 3weck ift, Meisenden die vornehmsten Merkwürdigkeiten der Gerter die er durchreift, ober bie er im Borbepreisen zugleich besuchen Sann, anauxigen: so mussen he bald mehr, bald worniger enthalten, als eine mittelmäßige Lanberbefchreibung. Dans der Ort, mancher Umftand fault bier aus, der in eine Geographie und Statistif gehort. Bas den Sinnen oder dem Forfdungsgeiste des Banderers unjuganglich ift, (wohln auch in fo vielen, jumal kleinern, gandern bie Staatsverfassung gefort) bas kann in einem folden Sanbbuche wegbleiben ? Sagegen aber mit Sug angezeigt werben, wo man gut logirt, tet, trintt und fich beluftigt. Doch viele biefer Rachrichten And nur für wenige Jahre; fo ift es auch mit dem Aufenthalte \* 27. 2. D. 25. 1, 25. 1 St. 1Vt doft.

merfwurdiger Derfonen an einem Orte. Daber moffie lous ein Buch ofter als alle neun Sahre (benn fo weit find bie benden lehten Ausgaben von einguder) aufgelegt und revidirt. bber in ber Zwifdemeit ein Band Berichtigungen ober Dachtrage geliefert werben. Besonders finden wir bev eben gebachter Gattung Nachrichten: welches die vorzäglichsten Gelehrten und Kanftler an dem und jenem Orte find, febr viel zu erinnern. Sie find nicht nur außerft mangelhaft ober unrichtig. sonbern es scheint uns auch eine zu decifive. nicht febr bofliche, vielmehr beleidigende Phrase zu fepn, wenn es heißt: unter den dortigen Gelehrten und Kunftlern and die vorzäglichsten. Wir wissen zwerläßig, daß in derafeichen Angaben der Berf. fich machtig geirrt bat. Benigstens follte er fich bebutfamer und etwa fo ausbrucken: Unter die vorzüglichern oder berühmtern G. und R. diefer Stadt geboren bie Serren A. B. C. - Und am in feiner Bahl fichrer zu fenn, follte er überall feine fleißige Korrespondenten haben, voer, wo ihm bergleichen abgehen, sich nur an Brn. Soft. Meufels Belehrten : und Ranftlerlericon, und ibre geographische Register halten. Andrer Huffsmittel, als ber litterarifchen Journale, ber afabanischen, scholaftichen, und Soffglender nicht zu gedenken. Mun zum Detail! Und to ware das was Rec. an diesen benden Banden aus eigner Erfahrung sich zu berichtigen getraut, phagefahr folgendes.

S. 26. 11. ff. des ersten Theils, bey Braunschweig, sollte der dortige Hosportratmaler Schröder zenannt seyn, ein ichon seit verschiedenen Jahren berühmter Zögling der Raselischen Lischbeinischen Schule, und der neuerlich durch die Bildnisse vom Konige von Preußen allgemeine Celebrität in Deuschland erlaugt hat.

S. 32. Ware ben Wordbaulen ber dart wohnende karte Metereolog und Naturforscher Rosenthal zu erwähnen gewesen.

Ebendal. Botha — Der Kapellmeister Schweizer und der Auffeher über das dorrige Mankabinet, Seh. Hofe path Schläger, sind schon seit erlichen Jahren rodt; die Stele le des letztern bekleidet Hr. Hofrath Rousseau. Hrn. Rath Sambergers hatte doch bey der öffenklichen Bibliothet als Bibliothekars auch erwähnt werden sollen; wir verdanken ihm einige gute Schriften.

Dhát

Dict einmal frn. Botters wird gebacht, ben toch. gewiß leder fremde Gelehrte auflucht, und der ichon als 36 lands Lehrer Deutschland intereffiren muß. Michte vom Bitohaner des Herzags, Dem Prof. Doll, beffen für lettern verfertigte antife und moberne Statuen und Baften ein and! sebuliches Kabinet ausmachen, und bem von ihm georbeiteten Monument der Frau von Buchwald bey Gotha — von Englischen Garten des Bergogs und der Bergogin — von der Sternwarte auf dem Seeberg, und bem Aftronomen Hrn. v. Jadb - vom Clubb im Mohren, wo man alle Goa thaifche Gelehrte forethen kann, und mehreren geschioffenen Besellschaften, ber denen man prasentirt wird - vom Gra tingerischen Buchladen, ber mit ben neuften Produften ber Ausländer versehen ift: überhaupt von der Politeffe ber Gothaer honoratioren gegen Fremde. — G. 23. am Ende iff. ben dem Ort Molsdorf noch etwas zu bemerken, welches wir unter ben Gelegenheit der Merkwirdigkeiten von Erfart Bephringen werden, und eben daselbst muß es beißen: die Berrenbueberkolonie Men Diecendorf (nicht Dicers. dorf) - Das Stabtchen Ordruf, das an fich nicht übel gebant ift, batte fo mie Bisfeld ben Bilbburghaufen und manches Dubt andere, so gut sie auch ihren Plat in einer Geographie verdienen, in diesem Buche gar füglich wegbleiben konnen. Denn es follte billig burchaus eben fo zweckmale fig fenn, ale ber Reisende weilen und manbern muß, ber nicht um einer Rleiniakeit willen etliche: Louisdor fiben laffen fann, die er in der nachsten Sauptstadt bester muben fonnte.

Ben Gubi batte wohl bes geschickten und biebern Runfte. lers, bes Churfurftl. hofgraveurs Doll, gedacht werden tonnen, so wie ben Schlensingen bes grundlich gelehrten Lors, tigen Reftor Walchs, ber burch manche febr gute Schriften, sumal feine Statistif für junge Leute, bekannt ift. Das Somnafium ift eine gemeinschaftliche Landschule einiger Theilbaber an der Kurftl. Grafichaft Benneberg. — Roburg 6. 34. Der Br. von Thummel wohnt schon feit etlichen Jahren nicht mehr da, sondern auf dem Lande in der Gegend von Gotha. Die Zieripilche Bibliothek heißt auch die Regierungsbibliothet. Der Erbpting bat eine vortreffliche Rupferfammlung. Es batten mehrere berühmte Belehrte genannt werden, und bagegen verschiedene vorgebliche Merkwurdige keiten wegbleiben konnen. Der Ausbrud Gymnasum illustre Q 2 ift

ift abethaupt unbequem und uncharafteriftifch; bas hiefige ift ein Somnaftum academicum.

S. 31. Ærlang. Hier ware des Clubbs zu erwähnen gewesen, dessen Eineichtung sehr gerühmt wird. — Turnberg. S. 38. Bon der Ebnerischen Bibliothet hatte mehr gesagt, auch hatten noch einige vorzügliche Rurnbergische Geslehrte genannt werden sollen. — Ben Regenspurg ist S. 40. die Fürftl. Tarische kostbare Bibliothet und deren Ausse her Dr. Kayser übergangen.

Wien & 44. 11. ff. Die Miethwagen daselbst find abeberlen, die mit Rummern, oder Kiaker, beren allein 600 find, und die ohne Rummern , die weit mehr toften. Die Ballen find nicht eben meiftens enge, fie icheinen es aber wee gen ber hoben Saufer, und ihrer find wenige; daber die Aus ganger die Durchbaufer ju Bulfe nehmen muffen. Rothig und ftaubicht find fie nicht sowohl aus Mangel der Reinlichteit, fondern in fo fern es ben fo ftartem Bolfsgewähl nicht anders feyn fann. In Anfehung bes Stephansthurms ift bler ein Biberfpruch gegen & 311. benn bier wird diefer, und bort ber Strasburgifche bober genannt. Durch bie and negebene Bahl ber Schube lagt fich die Ungewißhelt nicht fogleich heben, weil bas Berhaltniß ber Schuhe von bepben Stadten erft aufgesucht werben muß. Bon ben bier genannten Gelehrten find einige auch schon lange todt, 3. B. Rob. lar, Riedel, v. Gebler; v. Born und Bell find kurilich geftorben. Die auswarts fo beruhmten Schriftfteller und Dichter, Alringer, Blumquer, Ratschty, Saschta, Pesst und mehrere, find vergeffen, auch fehlen die Aupfer-Michfandlungen von Arearia und Coschenkobl, und verfchiebene andre Kunftler, 1. B. Borgeluch, so wie dagegen' chige fcon vor geranmer Beit verftorbene ale Bluck u. a. moch S. st. aufgeführt find. Das Stadeaus und ber Praser find auch nicht gang richtig charakterifirt; jenes ift ein nathrild gelagner Balo, eine Donaumfel schliegt beyde ein: ber Augarten ift gang übergangen. In Biener Birthshape fern tann man fich der großen Roften wegen nicht fiber ein paar Lage aufhalten, und muß ohne Bergug eine Bohnung in der Stadt ober einer Porftade miethen, die man in jener freplich pur theuer, aber in diesen auch sehr wohlsell haben fann.

6. 56. batte Wernigerode', Die Refibent ber Graffic Stolbergifchen Dauptlinie, por Elbingerode (von bem es sbugefabr 2 Meilen liegt) genannt werben follen. Es ente balt verschiebene betrachtliche Mertwurdigkeiten, und (me wir nicht irren) wohnt ber Dichter Bocking ba. Uebrigens liegt Elbingerabe nicht I fondern 4 Meilen von Goslar, und Eilenach 3 Meilen von Gotha. - Ebenbas. Gifenach. Die Gegend, worin biefe Stadt liegt, beifit bier mit Unrecht rand: fie ift vielmehr febr angenehm und abmechfelnb; einige Beimarifche Bergoge baben lieber ba, als in Beimar gewohnt. Dr. Seufinger, wenigstens ber altere, ift tobt, Die andern berben Gelehrten find und nicht befannt; bagegen aber Dr. Superintendent Schneider, und Br. von Gode baufen, bevde Schriftfteller. Rach ben Borten : "gebracht wurde" fann hinzugefeht werben : Dan bat eine Befchreibung und Beidichte beffelben vom Orn. Thon bafelbft. -Erfurt. S. 57. u. ff. Etliche tatbolifche Kirchen und Rie Ber fonnen immer befeben werben, wenn man Beit ubrig bat, unter andern bas Monnenflofter jum neuen Wexte u. f. w. aber die Bracht des Klosters und der Kirche auf dem Vetersberge, bas übrigens fcone Ginnahmen bat, tomit gegen die Riofter und Rirchen in Branten, und bem übrigen fühlichen Deutschland, in keine Betrachtung. Ein Grabstein der in letterer Kirche gezeigt wird, bat zwar die Abbitdungen breper Perfonen, die man fur den Grafen Gleichen und feiner benben Beiber ausgiebt, aber zur Beurkundung biefer Beldichte mochte iener Grabstein mobl nicht hinreichen. Die 5 Universitätscollegia dürften vielleicht einen Kremben wenig Intereffiren, auch burfte er in ben Bibliotheten außer einigen Sandichtiften und alten Drucken, jest noch wenig auffallendes finden; doch wird es ihm nicht unangenehm seyn, die frommen Baniche manches Bibliothefars, befonders des braven Benediftiners D. Placidus auf bem Detersberge, und die physikalische Bibliothek der Akademie der Raturforscher tennen ju lernen: Berthmte Erfurter Gelebrte nennt ber Berf. nur zwey: wir mußten berer weit mehr, unter benen det Sefretair an der Afademie der Biffenfchaften, Dr. Prof. Rumpel, megen feiner grundlichen und ansgebreiteten, mit feltner Bescheibenbelt verbundnen Renntniffe; ingleichen Dr. Serel und andere, fich quezeichnen. Inebesondere aber 300 bort seit verschiedenen Jahren ju den Merkwardigkeiten Er farts ber bafige Chabthalter Dr. Evadinter von Dalberg,

ber febem Gelebeten , Rutifler um anbern Beltburger von einigen Berbienfte in feiner modentliden Affemblee einen Butvitt vergount. Der Borebeil ibn au feben und au boren, wird ben Reifenden, wenn er allenfalls die große Glocke und antire bortion Alterthumer brüber perfaumen folite. reichtich entichabigen. Die Rachricht vom Bewerbe und ben Rabmmasgreigen ber Erfurter mare obngefabr fo au faffen: Bemuit - und Waibbau. Wollen - Beng - befonders Band - und Strumpffabriten bringen ben Erfurtern viel Mabrung. Der Molsdorf ist hinzuguleven: "wo ein ebemals vom Graf . Gotter angelegter, jest bem Bergog von Gutha gehöriger und von ibm verschönerter febensmurbiger Garten ift." Und ben Meubietendorf: "Man besieht bort bie Bertstätte ver-Schiebner Kandwerfer. Rabrifanten und Künstler, die dusets erbentlich fein und dauerhaft arbeiten. - Bu ben Beimnrifden Geleberen und Runftlern S. 59. gebort noch Sr. Buchbots und Voigt, und ber Rupferstecher Lips. -So find auch in Jena bie Derren Bodertein, Griesbach, Sthan, Starte, Schiller, Reinhold, Paulus und mehrere, pergeffen. bagegen batten vielleicht ein paar ebrliche Leute wendleiben konnen, die mom in ihrem Brairt das nothi-'de Licht geben, 'aber au Beltlichtern nicht bestimmt scheinen. --Drey Stunden von Jena und etwas naber an Weimar liegt Die fleine Stadt Apolda, über die die Universität Jena die miedere Purisdiftion bar, und mo mabricheinlich die größte Strumpffabrif von Europa ift: benn mach bem Schlögerifchen Briefwechsel 31. Deft, E. 52. fg. werben bort jahrlich 53000 Dust Vaar Strumpfe verfauft. -

S. 61. Meinungen. Besser würde dieser Artikel so beißen: Man demerkt hier das Rostdenzschloß, welches verschiedene geschmackoble Zimmer, eine Bibliothek mit vielen koltdaren und seltenen bistorischen, geographischen und antiquarischen Berken, ein Münz' und Naturalienkabinet, lediteres im Stein und Konchpilensache vorzäglich, und eine zahlreiche und seltne Aupfersammtung enthält. Nahe ben der Stadt hat der regierende Derzog einen artigen Englischen Sarten und eine Schweizeren angelegt, und 2½ Stunde davon in einem angenehmen Balbe eine Fasanerie mit einem Keinen Lustdause, das mit Geschwack verziert ist; in welcher Gegend auch das alte sehr rommntsch gelegene Stammschaft Fennederg zeschen zu werden perdent.

meig ber Stabt ift nachft ber Sofbaltung bie Barchentwebe-Das übrige, bas ren, befonbers ber fcmarge Barchent." Schulmeisterfeminar ausgenommen, fann füglich wegbleiben. - 6. 62. follte noch eingeschaltet fenn: "Bon Roburg 3 Stunden lieat die Meinungische Stadt Sonneberg; berihmt burch eine Zabrif fleiner bolgerner Baare, bie unter bem Mamen Rurnberger ober bollandifder Waare bis nach Amerika verführt wird, und wo auch eine Sviegelfabrit ift. - In Der Rachbarichaft von Sonneberg, ebenfalls im Meiningis fchen Sebiete, liegen bas Stabtden Schalkan, und die fleis Im erftern ift eine nen Derter Limbach und Rauenstein. Beugmanufaktur, in der die febr gute bortige und Meinunger Bolle verarbeitet wird, und benbe lettere haben Porzellain: fabrifen, bie viel nach ber Levante vertaufen. Auch 2-Blate butten find nicht weit devon.

Bu S. 62. Auf halbem Wege zwischen Coburg und Bamberg, an der Poftstraße, liegt der Frenherrl. Lichtens fteinische Flecken Labm mit einem Schloffe und febenswurdis gen Garten, und etwa eine Stunde bavon bas reiche Bence biftinerklofter Bans, merfmurbig burch eine ichone und gat unterhaltene Bibliothet, Rirche und verschiedene Roftbartei. ten. Der dafige Prior Sprenger und der P. Ilbefons -Schwarz find als grundliche Gelebrte und Schriftfteller be-Ebendaf. 3. 4. von unten, muß es beißen : "in welcher man bas alte Rurfit. Schloß - " bes herrlichen und reichen Juliusspitale, bas feit verschiedenen Jahren in feiner Innern Einrichtung fehr verbeffert (Gotting, hifter, Magazin 1 3. 36 Stuck) und neuerlich auch von außen verschönert worben, ift ju fluchtig ermabnt, und bes Leiftenweins (bet bem, obwohl feurigern, Steinwein noch vorgeht) gar nicht. (Man febe biefe Bibl. 80 B. S. 15.) Bon ben angegebenen Burgburger Belehrten ift Steinacher feit 1789. tobt ; vorguglich aber maren die Berren Gbertbur, Onymus und Audres ju nennen gewesen. Diefer lettere hat eine gute Reals fcule für Mabchen errichtet. Durch eine gleiche Schule hat fich Sr. Pfarr Bundichub in Schweinfurt verbient gemacht, welcher nebft bem burch verschlebene vabagogische Schriften berühmten Arn. Voir ben dieser Meichestade auf der nachfols genben Seite batte angeführt werben follen. - Ebenbaf. Die Porzellainfabrit in Bavreuth foll vermuthlich die befante te Fayancefahrif febn. Db auch eine von achtem Porzellain dort epistiet, wissen wir nickt. — Den Artikel von Auspach S. 66, würden wir so verändern: "Anipach, die dieherige Marggrässiche Brandenburgische Hauptresidentätadt in einem angenehmen Thale an der untern Rehal, an sich zwar unanssehnlich, aber mit schönen modernen Borstädten, in denen auch die meisten Vornehmen ihre Wohnungen haben. Max bestehet —" Unter den hiesgen Gelehrten sehlen besonders Dr. Jader, Wosel, Länlein, Rose. — In den 4 leten Zeilen muß es heißen: "und sonst der Hoff — zu residien psiegta." Wan sehe auch von Anspach diese Wickliothet 26 B. 497.

Der Artifel von ben Manglorten S. 72. bebarf vera Schiedener Berichtigungen. Auf der Mitte der G. muß es beiffen : "Durch Thuringen bis an bie Coburgische Granze ift es eben fo. Bom Coburgifchen aber bis ans Defterreichische bedient man sich den 24 Gulben Rusies, wild der Louisdor C Thaler, der Carolin und altere Louisneuf 1 1 AL oder 7 Rebir. A Gr., ber Laubthaler a Fl. 45 Ar. ober i Ribly. 40 Gr. und der Convent, Thaler a Fl. 14 Er." Bas bier von Krans klichen Baten, als der gangbarften Dunge gelagt wird, ift falich, man rechnet wohl nach Baben zu 5 Er., alse 18 24 1 Thaler, aber Die s Er Stude find außerft felten, am ga toobnlichsten 3, 6 und 12 Er. Stude u. f. m. 3m Deftere reichischen rechnet man nie nach Thalern, sondern bloe nach Bulden und Kreuzeru; oder allenfalls ben fleinen Dosten nach Grofchen au 3 Ar., Siebnern und Siebzehnern. Am Golde - nach Dufaten und Souverans ju 3 Dufaten. Bas übrigens bie Spezies der Mungforten anbetrifft, die auf dieser Reise die bequemften find; fo ift rathfam, im nordlichen Deutsche lando (Dieber - und Oberlachsen) fich mit Louisdoren (Fries driche ober Augusthoren) ju verseben, im stolichen aber (Franken, Baiern, Schwaben) mie deutschen Carolinen ober guten Louisneuf. Doch muß man immer Gilberforten, und Hoar Conventions - over Laubthaler daben haben; well an vies ten Orten (besonders in Sachsen und Thiringen) das Bera wechseln des Goldes gegen kleine Munge schwer bolt, und zusteich mit Verligt verbunden ift. Auch hite man fich vor partem Borrathe von letterer, die nicht nur meift febr so ringialtig, fondern auch oft nur in ibrer. Dermath gultig ift. Im Desterreichischen muß man fich Dukaten anschaffen, und. wo miglich, inlandische; well man leicht ben ausländischen

Solpe Schaben leibet. - Ereplich find Onferen auf ber ganzen Reife gut: aber im mittlern Deutschland selten, und nickt sone startes Ausgeld benn Einwechseln zu haben.

Die Reiselosten sind S. 74. sicher zu gering angesetz. Ackenders die Trinkgelder den Extraposten. Auf ordinaren Posten. Landsutschen und Wilgencen sind lehtere indesten find lehtere indesten in Saddeutschland. Aber wie oft erice nicht der Fall ein, daß man entweder den schlimmen Wetter, oder wenn die Bägen der ordinaren Posten allza unbeguem sind, Extrapost nehmen muß!

S. 95. kömmt Hr. Avokung noch unter ben Leipziger Gelehrten vor; der unter S. 133, ben Dueffden genannt werden sollte. Clodius (nicht Claudius, wie hier steht) ist tange toht, wenigstens seit 1785., und Leske 1786, als Prof. in Mathurg, Geistle aber 1790, gestorben. — Ben Acidonbach S. 113. ware des dort gehaltenen Cangresses qu erwähnen gewesen.

Unter die vorzäglichken Prager Gelehrten S. 119. gehören zewiß, mehrere als hier genannt worden, besonders eber der alte Gelasus Dobner, Dobnowsky, J. A. von Kiegger, und verschiedene Personen von Stande und Dre denkleute, die im Meuseilischen gelehrten Deutschland nachgekben werden konnen, von Chinaky soll vermuthlich Graf Kinsky beißen.

Mas S. 163. sonberlich im aten Absahe von Mungloge ten welcher vorkommt, muß nach ben oben ben S. 23. gen machten Anmerkungen ebenfalls berichtige werden. Sonbere bat ift, daß an bepben Stellen bet Conventionsthaler gar wicht gedecht wird; dagegen aber der Louisblance, die bach an vielen Orten ganz außer Cours gesetz sind.

Den Bertin S. 175, werden wieder, wie gewöhnlich, kingst tobte Gelebrie und Künstler ausgesührt, worunter und zieich Sack, Usosa Mendelssohn, Schmacken und Kienberger beyfallen. Und wie viele höchkmerkwürdige Kämer schlent — Weiter konnen wir auf bieser Laupts wise, aus Mangel au Betauntschaft mit jenen Gegenden, nichts berichtigen; und dies ist auch der Zoll ber der vierten Reise, die Bemerkung ausgenommen, die G. 264, ju machen ich, das das Schiss, mit welchem nan begunn und bespuders wechsteil nach Weier kommen kann, eigentlich von Lamingen volles

soberhalb Gausburg abgeht; wie benn überhaupe Jenes wollgebauten und gewerbsamen Ortes billig hatte erwähnt werben sollen. (Man sehe Licolai's Reisen, und die Reise burch das sübliche Deutschland. —)

In det fünften Reise mussen wir die Desette oder Jerschumer in der Bescherbung von Göreingen und Kassel Sachembigern überlassen, und bemerken nur', daß an jenem Orte unter den berühmten Gelehrten H. Lichborn, Plank, Spitzler und Greilmann —; unter den Marburgischen Gelehrten aber Baldinger sehlt, so wie unter den Sießenschen von Seukenberg, wogegen Baumer und Gatzert unter den lettern auszustreichen sind, denn jener ist todt, und dieser Geheimerath in Darmstadt. — Bey Frankfurz sollte es G. 297. um die Mitte, heißen: — "jählt, mehrentheils im alten Geschmark; doch ist die schone Strasse, die Heil, und der Rosmark hierpon ausgenommen, auch sind neuerlich unterschiedene —" und S. 300. um die Mitte: "das neue Schauspielhaus —."

Bey Darmstadt wird sogar der Frenh. von Moser inoch unter die dortigen berühmten Manner gezählt, der schon seit so lange in Mannheim sich aushielt, jest aber in Ludwigsburg wohnt. Dagegen sehlt Hr. v Gatzert, Sopsmer und andere. In Geidelberg, wo doch eine Universität ist, sind gar keine berühmte Gelehrte genannt, obzleich verschiedene berühmte Manner dort angestellt sind. — Bey Schwetzingen S. 307. Z. 4. würden wir gesetzt haben: "in sich haltenden z Gärten, der Französische, Englische und Türksiche." Auch sollten die dasigen Merkwürdigkeiten bester ausgehohen sem; z. B. der Cempel der Natur, das Chursurst. Bad, die Ruinen, die jüngst erbaute koste bare türksiche Moschen u. s. w.

S. 309. B. 7. von unten, kann 30 Buchdruckerey noch gesetzt werden: "die vor einigen Jahren 36 Presseu enthielt."

Bien in Anschung S. 311. gehört, was schon oben bed Wien in Anschung der beyden Thürme bemerkt worden. S. 113. vermissen wir unter den vorzüglichsten Strasburger Belehrten Hr. Oberlin, Brunt und mehrere ausgelassen. Die Worte Z. 9—11. "welcher lehtern —— gereicht," sind auch überstüßig, die Rachricht stand schon S. 311. Und die

ble akabemische und Treuttelische Buchhandlung maren allee. bings zu erwähnen gewesen.

Ber Mannbeim O. 329. u. ff. bemerten wir & B. daß die unten angegebene Einwohneranzahl von 2000 um vieles zu groß ift. D. hat immer so ziemlich gleiche Bolfs. menge mit Stuttgard, namlich 20 bis etliche 20 taufend Seelen. Menn in ienem die Sterblichkeit größer ift, als in diefem, fo ist auch das Berhaltnis berfelben zu der Populazion anders: und die Babl ber Bebohrnen in St. ift immer ftarfer als in Dr. S. 330. unten. In ben 9 Zimmern ber baffgen Bamablde - Gallerie find teine Statuen. Diefe, wenigstens bie alten, find im Antitenfaal, beffen auf der folgenden Seite um Die Mitte, erwähnt wird. Es find die von den beruhmteftenalten Bilbfaulen, Gruppen und Buften in Rom und Rforene copirte Gipsabgufe. Bon biefigen Merkwurdigkeiten fehle noch bas Kabinet ber mathematischen Instrumente und ber por einigen Nahren erbaute Redoutenfaal; ingleichen an bem fleinen Bergeichniß von Gelehrten und Runftlern, (Die noch überdies nicht alle mehr leben) Gr. Schwan, Die Schauwieler Iffand, Beil n. a. die Maler Bobel, Bater und Sohn, die Rupferftecher Verbelft und Sinzenich - 3300 Musfahrlichere Madrichten von bem ler ift in Munchen. Sebenswurdigfeiten Die, als ber angezeigte Ralender ent halt ein besondres, Frangofisch und Deutsch geschriebenes Sandbuch. - S. 334. 3. 4. wurden wir lieber fegen: "mie benn ber in der Rabe machfende Mierenfteinwein bier am beften und wohlfeilften ju haben ift." - 6. 536. fehlen mehrere Maingifche Befehrte, unter andern ber beruhmte Br. Georg Forster, Aufseher der Universitätsbibliothek, Dr. Sommering u. f. w.

Bu ben vorzäglichften Mertwürdigkeiten von Sulda C. 6. bes zweyten Bandes, gehort der gelehrte Rrepbert v. Bibra, ber Berausgeber bes Journals von und für Dentschland. - S. 14. hatte ftatt des alten verfallenen Coloffes Heber bie vom Raufmarm Bolongaro vor ber Stadt angelegte fcbine Ribbe Sanfer und Tobactefabrit angeführt werben foften. - G. 28. fehlt ben Frantenthal bas Rraile euzimmererziehungsinftitut, und G. 32. ben Colmar die Erziehungeauftalt, Die ber berühmte Dichter Pfeffel birigirt

35. Ben Beilbrum (gewohnlicher Seilbronn) fann em Ende bingugefent werbent "Man ingiet vorzäglich aut fin 1. 56

der Role. Schwablichball liedt nicht 7. fanbern eine 44 Meile benon. - Die Machrichten von Ludwigsburg 5. 36. scheinen sehr alt zu sepn, weil vom östern Ausenthalt bes Herzogs von Burtenberg hakelbit gesagt, und die hafige Porzellainfabrit fur fo gang neu angegeben wird! In Diefem Orte best sich auch der berühmte Freyd, von Moser auf außerdem find bier verschiedene wurdige Gelehrte, & B. ber durch leine mathemarischen Renntnisse, und eine febenswurdie ge, von ihm verfertigte, Sammlung von Kestungsmobellen. Bekannte Obriftlieutenant Bilfinger u. a. m. Der Umftand von der ehemaligen Zerstöhrung der Kestung Asperg war nicht mefentlich, benn jest ift biefe Reftung in recht gutem Stande, gewährt überhaupt eine berrliche Queficht, und bat eine fleine Sternwarte. - Besonders alt und leer ift ber Artifel von Sturtgard ausgefallen. Vorerst follte es beifien: "Der größte Theil der Stadt besteht aus schlechten bolgernen ober altvåterfchen Saufern und engen Gaffen. boch falle die sogenannte reiche Festung und der Graben gut in bie Augen." - Dann botte von ben Bebauben ber Alas demie oder der Carlshohenschule etwas mehr gesagt werden foffen. Die Bergogl Bibliothet, eine ber beften und jablreichten in Deutschland, die mit der berühmten Bibelfamme tung, aus mehr als 120000 Banden besteht, und 4 Bibliothefare hat, ist febr, turz abgefertigt. Dagegen sind einige Bier berührte Dinge taum febenswerth. Dit bem Gelehrtenund Runftlerverzeichniste fieht es noch fläglicher aus. Mofer und Sattler find lange tobt, jener feit 7 und diefer wenige Rens feit & Jahren. Dr. Lebret ift Rangler in Dubingen, und von ben in gang Deutschland berühmten bortigen Gelebrten wollen wir nur einige nennen, Die und querft bepfaf-Len Die Berren Bibliothefgre Schott, Peterfen und Drud, Dr. Abel, Wertmeifter, Schmab, Sochfetret. Saua, Waff Bater und Cobn. -Ron Chnflern. bie Maler: Barper, Betich -- Rupferftecher: Prof. Maller und Kerpolo - Tontunfter: Tumfteen Abeille und bie farte Rlavierspielerin Mebam Bayling; ber Dies danifus und Optifus Ciedemann, ber Inftrumentmacher dang u. f. w. Die Goldude mie ibrer berrlichen Musliche. Meifterftuden ber Beufunk , Makeren und Bilbbauerfunk. Orangerie (wie benn bie bier und in Sobenbeim gerftrente ... wahricheinlich bie ftartfte in Deutschland ift) und fremben Demachien, wird bier nur du Borbenseben keriber. Miche

west bavon ift bas fcone Jagobaus: bet Bacenfee, febens werth. Won Sobenbeim, bem beständigen Aufenthalte des Bergogs, bem prachtigen neuen Schloffe bafetoft, Englischen Dorfe und Garten, Schweizeren - fein Bott. -Pforsbeim ift nach : Solsbandels einfaldalten : "und am brer Sattungen von Induftrie wegen" - Endlich foffte nach Eflingen auch bas Burtenbergfiche Stabtchen Zonaen. eine Meile bavon, angezeigt fenn, weil man bort vor einigen Rabren eine Romifche Stadt ausgegraben bat, deren febensmurbige Alterthumer in einem befondern Sagie bafeibft aufgestellt find. - Ben Chbingen G. 38. febit unter mehre ren Gelehrten der Dichter Saber. - Ueberhaupt beziehen wir und ibegen Anipach, Dannheim, ber Burtenberg, und mebrerer Begenden, auf Die im 96 B. Diefer Billiothef &. 494. u. ff. gemachte Anmerkungen, unter benen verfchiebene wim Brit. Berausgeber beflutt wetben tounten.

Und fo batten wir benn unfern Bentrag zu Berichtigung. biefer groeen Theile abgeliefert, und überlaffen andern Recomkenten, in Ansehung der Begenden Die fie tennen, ober vin denen fle fichre Dadrichten haben, ein Gleiches zu thur. Und min noch ein flüchtiger Ructblick aber biefes Reifefandbuch von Deutschland! Mitrologiten nehmen barin manchen Raum eft, der mit withtigern Dachrichten angefullt werden fonnte. Derter die kunn eine oder eine halbe Merkwurdiakeit enthalten, batten daber blos angezeigt werden follen; und manche Bemerfungen ober Derter geborten nicht hieber, fonbern in die Statistik ober Geschichte. Was mist es j. B. einem Reisenden Keuersbrunfte und andere Berberrungen ober Und glucisfalle eines Orts zu erfahren, er will teine Brandstab ten . fondern lebenbe und webenbe Stabte feben. Ein under res ift aber, wenn eine wichtige Ochlachtsaber ein Friedens folug ben Ort merkwurdig macht. - Bon 3bllen ober Dans ten; wo Chauften ober keine find; baben wir nichts gefunben , und die Diftangen ber Derter find allaufaufig falich angegeben; alles bies ift fur Reisende febr erheblich. find bier und da Plecken des Smis auszuwischen, die aus-Den Beiten bes Bertenmeperifchen Antiquarit, herftammeir; als, weim von Ballezeichen geredt wird, und daß das Ballis fice Bier Puff beift! Dach biefem Berbattnig mitte auch angezeigt fevn, bag bas Wittenbergifche Guctut und bas Sendifiche Maniefet beiße. — Uebrigens gesteben wie gern ein, das ein solches Buch ohne beträchtliche Mangel zu schreichen, ober fortzuletzen keine kleine Mube fep. Fleiß, eigne Reifen, und gute Korrespondenzen gehoren dazu; streiten diese mit unster Bequemlichkeit, so unterziehe man fich lieber einer solchen Arbeit nicht, als daß ganze Artikel von beträchtelichen Oertern so stehen bleiben, wie sie vor 8, 10, 12 Jahrren und länger stunden!

**O**E

64. Sylloge Commentationum Philologici et Theologici Argumenti. Auctore M. Henrico Christiano Gene, Theol. Baccalaureo, Pastore et Inspectore Scholae Portensis. Lipsue, sumtibus Sommeri. 1792. 198 Setten in gr. 8.

Go wenig diese hie und da nur zu weitschweifigen und ohne Moth wortreichen Abhandlungen etwas neues und felbsterfundenes enthalten, so rühmlich zeugen sie von dem Kleiß und ber Sorgfalt des Berf. in Benubung der zur Beforderung eines richtigern Bibelftubiums und einer ichristmäßigern Dogmatik und Moral von den vorzäglichsten Theologen unsers Beitalters . einem Erneffi , Morus, Doberlein, Dathe, Rope De, Rosenmuller, Michaelis, Tittmann, Griefbach u. a. in Umlauf gekommenen schabbaren Schriften; was auch wirklich Dem Berf. ju um fo viel größerem Lob, neben den bescheidenen Meußerungen von dem Berth feiner Arbeit, angerechnet werden darf, je seltner fast überall — freplich auch zum Theil burch bie Schuld außerer widriger Umftande, j. B Armuth, Die auf Unfchaffung heuer, guter, meistens funblich theurer Bucher nichts zu verwenden erlaubt: Entfernung von Uterarifden Stapelplagen, gerechte Furcht vor ftrengen, wielaugie gen Bachtern ber kraffeften Orthodorie in den Confistorien und auf ben Superintendupen, beren Groll und Berfolgung leber Berbacht einer fleinen Abweichung von ben Mennungen und ber theologischen Dobe ber lieben Urvater ifter gar an gerne in helle Flammen bringt — Die Erfcheinung ift, Daß Prediger und Schullebrer auf bem Lande und in fleinen Stabten fich nicht viel um die Beranderungen und Erweiterungen des theologischen Billens befummern, fondern eben gewöhne

lich mit ihren, mehr ober minder magern atabemifchen Beften, zufrieden in Ansehung des Sintellettnellen einer volligen Rube. pflegen, und immer auf einem Aleck ftille fteben. Das Gane 3e besteht aus funf Abbandungen. 1) Dijudicatio locorum quorundam Scripturae S. quae non confirmare videntur id. ad quod probandum vulgo excitantur. Diese Schriftstellen. find folgende. Df. 33, 6. 51, 7. 143, 10. Efai. 45, 24. 35. 5. 6. 48, 22. Prob. 8, 22. fg. 30, 4. Job. 19, 25. f. Dan. 12, 2. Matth. 5, 17. Matth. 16, 18. 19. und Joh. 20, 23. (Ben Erflarung jener Stelle icheint ber Berf. Die febr aute und fremutbige commentationem biblicam in effetum Christi Marth, 16, 18. 19. Coloniae 1789. Aut. D. Thaddaes. bergl. Allgem. Literat. Beit. 1790. Num. 217. S. 279. f. die vorwalich daben benutt zu werden verdiente, nicht gefannt zu haben) Met. 14, 22. 17, 31. Rom. 9, 18. 14, 17. 1 Cor. 15, 10. 2 Cor. 3, 5, 6, 4, 6. Phil. 2, 12, 13, 2 Cor. 10, 3. Col. 2, 8. Die Erklarungen, welche ber Berf. bev allen bie fen Stellen als die gangbare bestreitet, find befanntlich ichon langft von den meiften neuern Interpreten und Dogmatifern verlaffen, und dagegen die bier unter fleifiger Zuratbliebung des richtigen Sprachgebrauche und des Zulammenbangs auf. gestellten fast allgemein angenommen worden, wie ja dies die eigenen fleten Hinweisungen des Berf. auf die Lehrbucher der herren Doberlein und Morus, und auf die gregetischen Schriften Dathes, Roppes und Rofenmullers zur Genüge zeigen. Daher es uns auch wirklich miffiel, bag der Berf. nicht andere wichtige Schriftstellen, über beren beffere Muslegung man noch weniger allgemein einverstanden ist, deren. es ja eine ziemliche Anzahl giebt, ausgehoben und beleuchtet bat : ober wenn er bies nicht wollte, bag er bie angeführte Stellen nicht ungleich kurzer abgefertigt bat, und überbies ben bloßer Wiederholung dessen, was andere im Ruf der Gelebrfamteit und Rechtschaffenheit stebende Ranner vor ihme sefast baben, mit fo fichtbarer Aenastlichkeit und vorsichtiger Selbstvermahrung zu Werk geht, wie z. B. unter andern die Schusworte dieser Commencation, die uns in der That aufe **Telen. zu erkennen geben, wo er S. 56. die Leser bittet, ut** hanc kriptionem aequi bonique confulant, fibi perfuadentes, û discesserit in huius vel illius loci interpretatione ab iplorum decretis, sententiam, ut putet, probabilem Secutum esse; seque, whi vituperare constas sit vitiosa inserpretamenta, solle ablicere fanaes Evangelii divini

vidlinand ataut dolleinum!! Bollte bern Berf: feine Can Colde fonberbare Brotestationen nothin matter, um fcmachet Belder willen, fo baben wie wahres Mitleiben mit ihm. H. Ouem utile ac necessarium fit, historium f. cum instiracione religionis christianas conjungate. Ift eigenetich ein Ausjug aus einer profern Abbandlung, Die ber Berf. shon im Jahr 1783. in Neval, wo er am Ghundafium Professor der Theologie und bebraifden Sprache war, verfertigte. Schabe, daß der Berf. aber diefes wichtige Thema mehr beclantiet, ale rubige, georbuete Betrachtungen anftelle. Ilnter beiliget Geschichte versteht er: "fide dignum et ad per--fundendum apre propositam unarrationem originis, progreffuum et confervationis religionis cum omnis amilino Frevelatae, tum inprimis christianae cum eius fatis adverfis atque formalis fic, ut caularum atque effectuum nontatio, inprimis commemoratio efficaciae, quam defirina Christiana in animos hominum corumque sentiendi et "agendi rationem, mores, confilia, confuetudines or in-"Rituta habuit, non negligatur." III. Quomode liten in caula religionis nobis utiles elle pollint. Bieberum el ne nene, etwas abgekürzte Auflage einer schon im Jahr 1776. in Leinzig unter dem verauberten Litel: de Providentia Doi: in errorum haetestumque noxis ad utilitatem religionis christianae convertendis conspicua, von bem Berf. Braudgegebenen Belegenheitsschrift, Die Die bekannteften Bemertungen über diefe Materie enthalt. Ueber ben nämlichen Beadultand schrieb auch neuerlich Hr. Secht, Lehrer am Gymmaffum in Freyberg ein Programm, de commodis. avec & Controverhis de Religione eiusque impugnatione naich woffunt, welches aber ber Betf. nicht gefeben tu baben befennt. IV. Ad locum Paulinum Rom. I, 16. 17. die Meberfenung, bie von biefer Stelle gegeben wird, ift biefe: Enime vero me non pudet doctrinae evangelicae, (imp lactori eius professione gloriorque) est enim instrumentam potens atque quam maxime efficax, quo Deus utitur sa conferend dam falutem cumulatiffimam iis, qui fide ipfem ample-Auntur, imprimis Indaei (beffer Indaeis) deinde etiam omnis generis Gentiles. (Gentilibus.) In es enim hominibus divinitus innotefeit immunitas a peccatorum poenis Avorque divinus cum umni vera falute, ziusque tanti bemencii participes fiunt omnes, qui falutem in en oblatami vers fide acceptant, ut confentaneum est dicto propietae: pins

Wort zu Bort fortgehende Commentar ist genaus Ausführung der Koppelchen Interpretation, die niegends verlassente wird. V. Ad locum Malachiae III. v. 13—24. Her folgt der Berf, überall Bathe als Vorgänger, von dessen Verlassen die seinige nur in einzelnen wenigen Ausbrücken abweicht. Aus allem ethellen die guten philologischen Kenntnisse des N. durch deren Hilfe er manche, den so vielen noch immer fest liebende Vorurtheite in Behandling bugmatische und anderer Schriftstellen glücklich überwunden hat; aber aus allem erzweich sich auch, daß hungtsichlich Etegese das Zeld des Verf. ift, über welches hindus zu schreiten, er schwerlich als Schriftskeller Beruf haben dürfte.

B₩.

65. Predigten über ble häusliche Frommigkelt von Wilhelm Abraham Telier. Dritte verbefferte und vermehrte Auflage. Berlin und Stralfund, ben lange. 1792. 343 S. in 8. s1 ge.

Die Vermehrung dieset schähbaren und gemeintungigen hauslichen Andachtsbuchs besteht in einem hinzugesingten zwerten Andange einiger Predigten, den Fausstand und der sondere Verhaltungsarren in demselben betreffend.

1. Von der Würde des Sausstandes, über Joh. 2, 1—

2. II. Von dem Werth bäuslicher Sorgen, sider Mos. 30, 30. III. Von det liedreichen Ebeilnehmung an den Beschwerden anderer, und Duldung ihrer Schwachbeiten in dem gesellschaftlichen Leben, über Gal. 2, 6. IV. Von der Gefälligkeit im gesellschaftlichen Leben, über Gal. 2, 6. IV. Von der Gefälligkeit im gesellschaftlichen Leben, über Mindung des Ernstes und der Wüte in dem Verhalten gegen andere, über Matth. 12, 23—35.

Auch diefe Predigten find vortreiflich, und enthalten die besten praftischen Regeln zur Deforderung achter hauslicher Stückseigelit. Johrmann wird fie mit Nugen lesen, und dem wurdigen Werf, dafür danken. Mochten ihr viele, die sie mit Wohlgefallen lefen, sich auch wirklich darnach bilben!

77.3. 3. 3. 1. 3. 1 Gr. IVr Jest.

Wie wohl warbe es bann unter deiftlichen Fanalien um Pren Sausstand stehen!

Om.

66. Versuch zu einem Cidessermularbuch für Beamten, Commun - und Spitalvorsteher in Wirtenberg u. s. w. von August Ludwig Bissinger, Rechnungsprobator zu Schornborf. Tübingen, in
Commission ben Cotta. 1792. 454 S. in gr. 8.
1 Re. 16 R.

Det Berf. scheinet noch ein eifriger Unbanger bes Gibes au fenn; wir muffen aber gestehen, daß wir durch die biblischen Spruche, die er jum Beweise ber Rechtmagigfeit beffelben anfuhret, keines andern überzengt worden find, als bag er fich mit geläuterten Religionsgrunden nicht verträgt, und bağ er unter allen Beweismitteln bas schlechtefte ift. Philosophie har ihm auch langst das Urtheil gesprochen, sie findet aber zu wenig Unterstübung, ihre executive Gewalt ift ju eingeschränkt, als daß fie ihn aus ben Gerichtshofen verbannen konne. Das ift aber eben fo gut möglich, als es möglich war, die andern Arten von Gottesgerichten baraus ju verweisen. Wenn man bem Menschen von Jugend auf eine Chrfurcht gegen die Bahrheit und einen eben fo farten Abscheu gegen eine gerichtliche Unwahrheit, und gegen den Meineid einflogte; wenn man ihm begreiflich machte, daß den Falschredenden eben die zeitlichen und ewigen Strafen trafen, benen fich ber Meineidige ansfehte: so murbe eine gerichtliche Versicherung, ein gerichtlicher Sandschlag bie Rraft des Eides felbst haben, und ein Gurrogat belfelben wäre entbehrlich. Eluerlen Rolgen unserer Sandsungen, geben uns einerlen Motiv selbige zu than ober zu unterlaffen. -Mit den Strafen nach dem Tode with gemeiniglich nicht viel ausgerichtet, man glaubt fie wieder abbeten zu konnen; und weil es nach den gegenwärtigen Gerichtsverfassungen eine so mifliche Sache ift, jemanden bes Deineibs zu überführen: fo hat der Bosewicht einen Bewegungsgrund mehr, die Babtbeit an feinem Bortheile ju verhehlen. Dan benehme ibm aber nur auf eine zweckmäßige Art die Russicht, baß seine Unwahrheit verschwiegen bleibt, welches mit badurch bewirkt

werben tonnte', wenn ber; ber bie Babrheit ans Licht brach. te, und den Ralfdredenden bes Berbrechens der Univahiheit aberführte, eine Belohnung erhielte, auch keine Veriahrung Ben diesem Berbrechen Statt fande; und bestrafe eine gerichts liche Unwahrheit mit bem vietfachen Etfat bes Schnocus, ber daraus erwachsen ift, mit einer Leibesstrafe, mit dem Berluft der Ehre, is daß der Kalfchredende von Sandwerkerin aus-Aefchoffeit wurde, ober in eine Art des Rirdenbannes fiele; to wird die Babrheit weit leichter und öfterer an den Zaa tommen, als burch ben Eid. - Der nachtheil ber ber Bernunft und Religion baburch erwächset, wieget ben Bor-Meil weit auf, der baburch erhalten wird. Die baufigen Belegenheiten, die Recenf. hat; Eidschwirren benwohnen gu muffen. überzeugen ihn immer mehr bavon, bag badurch nichts als der undriftliche Troft, gewonnen wird, daß fich Der Begentheil zum Teufel geschworen hat. Der Mensch ber es für feine Gunde balt, bem anbern bas Seine burch Ber-Koweigung ber Babrheit ju rauben, macht fich auch fein Bebenten baraus fallch zu ichworen. Dem verfrodten Biewicht preft man durch ben Gib bie Bahrheit nicht aus . und wer nicht aus Grundlagen rechtschaffen handelt i der wird nich Durch ben Gib nicht festeln laffen feinem Berfprechen treu gu bleiben. Davon geben und die taglichen Treulofigfeiten, Die von verpflichteten Dienerli begangen werden, ein trauriges 6. 7. erkfatt ber Betf. ben Gib, und fagt; ber Gibichtour mare eben fo viel . als wenn ber Schwerende Brache: "Bum erften, fo ferne fc beite fallch fdimbre, fo bitte ich Gott ben Bater, Cohn und beiligen Beift, bie "bochhetlige Drepfaltigkeit, baß ich ausgeschioffen werbe nus aber Gemeinichnft Gattes, und fein beiliges Wort werde ein Blud meines Leibes, Lebetis und bet Geele. Bum anberne merin ich fallch fcmore, fo folle Gott ber Bater, Gobn und beilige Geift, und die grundlofe Barmbetzigkeit meines Deilandes Stelu Chrifti mit nitmitermebr zu Bulfe und Ervie fommen, und an meinem lettett Enbe, und in ber Chunde Da Leib und Geele fich bon einunder treinen und icheiben foll Lund mug. Bum britten, wo ich fafich ichmore, fo bitte ich "Dich Gott Bater', Gohn und Beiliger Geift, bag ber tofte "liche Leichnam Jeft Christi", fein erfinfarbes Blut - feine "Angft und Broch - fein bitter Leiben und Sterben feine unfchulbige Marter tinb fditterglicher Lob - feine "Sobien - und Otomutales an anit frechen Gunder anti und

\_gar verlabeen werbe. Bum vierten, wo ich fafich fchmbee. -fo folle meine Seele und mein Leib mit einander verlobrem merben, am jungften Bericht, ba ich meineibiger elender Menfc vor bem fo gerechten als ftrengen Richtenftubl bes allwiffenden Gottes Reben foll und muß. Will auch abae--Condert feun von aller Bemeinschaft Gottes, ber beiligen En-"gel und Auserwählten; will auch auf einig beraubt fenn al-Les begierlichen Anschauens des allerheitigsten Ungesichts bes "majeftatifchen Gottes und meines lieben Beren und Beilan-"bes Jefu Chrifti!" Orthobbr und alt genug ift biefe Ertlag rung, aber vernünftig und dirtstlich wahrhaftig nicht. Bie fann ein vernünftiger Menfc mit gutem Worbedacht eine fraffiche Bandlung bogeben, und zugleich bitten, baf er bas für gezüchtiget werbe, ja was bas lächerlichfte ift, sich die Strafe felbst biftiren und Gott vorfchteiben, was er thui und laffen foll? - Und wie tonnen Religionslebrer ben Menschen in dem Scholichen Wahn laffen, baf feine Rache gegen ben Rachften noch ienfeits bes Grabes wirtfam bleibe. und bag er fich schon bier eine Sicherheitsafte barüber ausftellen laffen kann, bag fein Gegner emig berbantint werde, wenn er die Mabrbeit verkoweiget? - Bir muffen die weis tere Bergliederung und Beurtbeilung blefer Erklarung, bie eine der gewöhnlichsten ift, bem Lefer überlassen; so wiel ift aber gewiß , daß man baraus Refultate zieben fann , die unfern aufgetiarten Beiten teine Ehre bringen .- Ben biefer Gelegenheit mehr von dem Zwecklofen des Gibes ju lagen, verbietet ber Ranm. Wir berieben uns beshalb auf bie Schriften bie vot einigen Jahren über biefe Materie erschicnen and, wunfchen aber, bus bas, was barin gelagt wird, nas ber bebergiget und ausgeführet werde. Go lange bas nicht geschiebet, behalt freplich eine Sammlung von Eibesformeln und Pflichtsnoteln, besonders wenn fie mit den Landesgesetzen genau übereinstimmt, immer ihren Ruben; fle bienet baju. bem Dann ber mit Geschäfften überlaben ift, eine Erleichtes rung zu machen, und bem unerfährnen Praftifer auszubelien. Bas der Berf. in ber Eitileitung fagt, batte fliglich megbleie ben tonnen. Er fotberte nicht ju viel, wenn er voraussente, daß seine Lefer schon mit allen den darin im Allgemeinen bemerften rechtlichen Saben befannt fevn mußten. Bollte er feine umftanbliche Theorie des Cides vorausschicken: so war die Worrede genug zu feinem Zwerfe. In Bollftanbigseit feblt os dem Warfe nicht, mur ift ber Werf, qu movereich. Er bin-

ber Rich zu genan an den alten Kommlauftol. Bauft Smonome auf Sononoma, und wird baburd weitlauftig und fleif. Die oben angestibrte Erklarung des Sides diene zum Benfpiele. Man verlangt feine abgezirfelte Schreibart in einem folden Berte, aber bas kann man doch von einem Schrift-Reller forbern , bag er rein und richtig fcreibe. Darin fundiget aber ber Berfi febr oft, nur einige Borte um Orobe; S. 75. beifit es: "Da aber ein Knabe so ungelarnia und Lally eines harten Ropfe, daß fein Aleif noch Arbeit an ih: ame wollte erschieften, desselben Eltern ameigen, daß et Ben ber Schul verdarbe, bamit fie die Eltern ibn zu Bantmertern ober anbern richten und belfen nibgen u. f. w." Sind deraleichen Stellen Abidriften von alten Berordnungen, so batten sie von veralteten Lusbrücken und Brovinzialismen deremiget werben follen; find fie aber bes Berf. eigene Atbeit, to verdienen fie um so mehr gerugt zu werden. Em Mann, der in einer Gegend lebt, wo die Regel: fcbreib, wie du fprichft, so wenig Antoendung findet, trug befte mißtrauis icher degen feine Schreibart fenn. Er wied oft von der Betrobubeit verführt unrichtig ju reben und ju fcbreiben, und bart fich aar nicht schamen, fein Bert woor von einem Oprachkenner von Aehlern reinigen ju laffen, ebe er es jum Druck Wergiebt.

Ka

67. Der vorsichtige Burger in Stadt - und Sandwerkssachen, in gerichtlichen und außergerichtlichen Händeln, von Karl Gottfried Theodor Chladenius, Accis Inspektorn, auch zur Schulaussicht deputirten Rathsherrn zu Großenhann. Dreftben, 1792. 266 S. in 2. nebst Register und Inhaltsanzeige. 12 ge.

Der Zwed bes Berf. ift nach seiner in ber Borersmerung enthaltenen Erklärung, bem Burger und handwerker, bei ben bem Eintritt in ben Burger und handwerkssand gleichkam in ein neues Leben tritt, lauter neue Berhältnisse siech und sich von sehr vielen Pflichten umschränkt siebet, bas vorzählichte ber dürgerlichen Versassung und handwerkslachen bekannt zu machen. Bo gur und löblich dieser Zwed an sie, ist.

iff. fo aus bat fon auch der Bert, in einer reinen und facilie then Sprack ausgeführt, vortreffliche Bemerkungen, melde für Polizeuwissenschaft wichtig find, eingestreut, und wir verbentens ihm gar nicht, bag er basjenige, was jur Erziehung und früheren Unterricht des Bürgers und Handwerkers acbort, nicht mitgenommen bat, indem biefes feinen Dlan alle Jufebr erweitert haben wurbe. Gebr aut und gredmaffig. auch den Zeiten besonders angemessen ist die dem erften Theis vorgelette Giuleitung, in welcher nach einer burgen Gelchichte von Entitebung ber Stadte und Sandwerfer ber Uribrung und die Vartheile der Staatsperfassung, die Nothwendigkeit ihrer Einrichtungen, besonders die Berbaltniffe ber Obrigfele ten und Burger fibr einfenchtend erflatt werden. Dach bies fem handelt der erfte Theil in leche Kapiteln: 1) von ben "Burgern und Ginwohnern einer Stadt, und von Erlangung des Burgerrechte. 2) Bas unter Burgerrecht verftanden 3) Bas Stadt . und Darftrecht beiße ? 4) Bon ber Burgerichaft, beren Biertelemeistern und Sondicis. s) Bon bem Burgereide und bellen Bichtigfeit. 6) Bon dem geziemenben Betragen eines vorfichtigen Burgers als eines Stadteinwohners; und bier insbesondere von gerichtlichen und außergerichtlichen Sandeln, von Borfichtigfeiten ben Raufen und Bertaufen, ben Diethen und Bermiethen, Dachten und Wernachten, ben Borgen und Leiben, ben Burgichaften, ben Bormunbichaften, in Erbichaftelachen, in Testamentelachen, Beergerathefachen , Berabefachen , Iniurienfachen , ben abudegenden Zeugnissen, und von Borfichtigkeiten, fich vor Werbrechen und Strafen ju huten. Der weste Theil von Danbwertslachen, in welchem auch Schriften ber Rechtsgefehrten angeführt find, bandelt nach einer zwechnassigen Eine keitung über die Einrichtungen der Handwerker im Aligemeis sten in vier Kapiteln: 1) von ber Eintheilung ber Sande werker und der collegialischen Korm derselben : 2) von den Immungdartifeln ober Sandwerfsgefebent 3) von ber Sande werksverkallung in Unfebung ber Lehrlinge; 4) von ebenderfelben in Unsehung ber Gefellen und des Meitherwerbens. und von verbetenen, handwerfsmigbrauchen. Der britte Theil endlich enthalt ein Bergelconig lateinisch juriftischer Bors der ine deutsche übersett, und zuweilen umlärieben. ber Berk febr viel eigenes aus ber durfachfichen Berfaffung und Geleben bengebracht hat, schrenkt amar die Brauchbarkeit seines Beens einiger Masken ein; Rec. mochte es aber bent . peur Burf, um so weniger zum Barvurf unden, als er übers beugt ist, daß dergleichen Boldsläcksten, ohne lotal zu seyng nicht leicht von großen Auhen seyn; und nicht leicht zweide mäßig eingerichtet werden öhnnen; vielmehr wäre zu wüng hien, daß der Plan den Berf, in mehreren deutschen Ländern nachgeahint, und auf die besondere. Steseh und Berfassungen angepaßewärde. Sehr zur werden östers Misbräuche gerüßt und übel verstandene Bortheile gezeigt, wie S. 52. 67. u. b. zu und beznahe auf allen Geiten zute Bevhaltungsregeln eine gunisches, des Obrigseit und dem Regenten sehr nachbrücklich ges vorzet.

68. Ueber bie Bielfachheit ber Bermanbschaft und ihre Murtungen, besonders in Rudficht auf bas Recht der Erbfolge von D. J. Rlupfel. Stuttg garbt. 1792. 12 28.

Den Gegenstand dieser Abbandlung bat gwar auch Randler Rod in einer Bugabe mif. Er. von ber Inteftaterbioige beare beitet, allein unfer Berf. hat fich ein mabres Berdienft, gemacht, baf er ihn noch weiter ausgeführt, kesonders mit viefem Scharffinn bie vielerlen Talle ber vielfachen Bermand. Schafe lehr genau auselnander geleht, und durch Tabellen febr gut erfantert fat. Die bren Banvtarten, wie eine vielfache Bermanbschaft entsteht, sind: 1) wenn solche Dersonen einander heprathen, und Rinder erzeugen . - welche icon Blute. verwandte waren; 2) wenn folche Personen, welcher an-Bluteverwandte find, von welchen aber jede Alinder bepradern zwener Cheteute besonders verwandt ginbe falle mit effe then und Kinder eizengen, und 3), die Art wird ein im Got ander vereinigt find. Durch f. 1792. aufgegebenes Rathfel etinger Takthenkalenber ambier ruben zwo Grountittere nitt untgelößt, welches bei moen Shrainner mit ihren zwo Shriften zwo Cheminer zwie ihren zwo Shriften zwo Cheminer zwie ihren zwo Shriften "weibern : Joveen Bater mit ihren jwo Bochtern, ino Dut "Des mit ihren groeen Sohnen, gwo Jungfern mit ihren gro Duttern, mo Schweftern mit ihren gween Brubern, gu "fammen feche Perfonen salle in erlaubten Graben ber Che ..erieukat.#

Des Borf. bitt ber Rockfiften fuchbelt der Bermandichaft auch vielkeises Rocht der Erbistaft gebe, und bestärkt fie mit meberren. Drünben, welche jeboch niche alle gleich bundig find. G. 28. find die vielfachen Werthandichaften ber Baarbonifthen Saufer unter einander, und Die bes Danifch und Beffontaffeischen Laufes febe lauber in 3m letten 9 wied ried bie Frage berührt, Auvfer destochen. ob auch ben Familienstifenmen viellache Wermandschaft ein wielfaches Recht gebe, und auch bejaht; es mifte benn bet Aweck ber Stiftung burch ben einfachen Genug devielben etreicht werden konnen; die Lamifche Arunerbung bes Bief. in Befdluß bes letten 6 mare immer beffer meggeblieben; bath gen aber hatte guch von Wermandichaften burd unebliche Bere hindungen virage gefage, und nach die Frage berubrt werden Konnon, ob mehrfach verwandte Derfonen, wenn fie fich beis rathen, auch eine mehrfache Difpenfacionstare, mo fie noch Mogeführt ift "Beschlen müffen 9

纰。

Bilbeim Buchates, Arzeen und Miteglieds des Colleg. her Aerzte zu Stindurg. Haubarznenkunde, Maubarznenkunde, Mach der eilften englischen und vierten franzofischen Ausgabe übersetz, und mit Jusäßen begleitet, von Kurt Sperpgel, Poof. zu halle. Altendurg, in der Richterschen Buchhandlung. 1792. 64 Sett. Der Richterschen Buchhandlung. 1792. 64 Sett.

In gleichem Berlage und ficher in sien 1774. Die etfte beutsche Ausgabe dieser so vielscheifen sienen und überseigen mede einischen Boltsschrift. Er murtigeten und überschiftig sem, wenn wir jeht noch eine ausführliche gang überkriftig sem, wollten. Wir hemerken nur, daß man tele ner Zeit über Boltsmedicin anders denken gelernt — oder en den weuigssens laut und nachdrüstlich genug erinnert hat, daß wan neuigspelate Medicin keinesweges penkrisch sein, und dem kupe, die Annendung und Ansübung die Kunft lehren dürfe; und daß durch alle praktische Nathschläge, und besonders durch Recepte, nichts als elende Hathschläge, und besonders durch Recepte, nichts als elende Hathschlegelehrte gebildet werden, die

Rock haf Werei Merwelchas, Die gebiete Embleie ereiben, und Diducch eine waire Deft ihrer Nellentnenfchen wetben. Ladi Ho bort man die Klage, daß gute praktische Lierzte immet Seiener werden : bie Rlage ift febr Berecht, ob es ateich filde an auten theoretifchen und praftifchen Lebranstalten feblt, und sh fich gleich immer febr viele Menfchen ber Externang ber Delltunde gans widmen. Wird man nun wohl jenen Danigel an guren praftifchen Aersten baburch erfeben, - fa wird man jemale mie einen erträglichen Arge bervorgeben feben, werm Leute, ohne Berterminiffe, ohne Benubutia medicinis Mer Bebranftatten, gleich die Ausübung der Kunft als 4720 benmert m treiben anfangen, ihre nieifte Beit und Rabiateit aber einem anne anderen Rade wibmen? - Rein Bernitt tiger, bet mit bem großen Umfange ber Beilfunde befante Mt, wird fo etwas behaupten ; neib wir tourben bier tein Bort weiter über eine Sache, die man neuerlich von fo vie ten Seiten betrachtet bat , vertieren, wenn Sr. Sprengel nicht auf den unalucklichen Einfall gerathen ware, in der Porrede ju gegenwärtigem Buche, eine praftifche medicina popularis mit Grunden an verthelbigen, die nioge fest fo zieratid, außer Epurz netommen find, aber doch für manchen Laven viel Blenbendes baben. Er faat namlich : mie der Bernunft streite es unter gewissen Umftanben auf feine Art, bak Sen offenbaron Rrantheiteursachen, Leute die etwas beller find, als andere, im Stande feyn, die nothige medicinifche Duffe zu leiften : - es famen nicht felten Bepfviele von folden Ruren vor, Die von Beltleuten (fo nennt St. & alles, was fein Arft fft) unternommen beinen weit glucklicheren Ete folg baben, als das methodische Werfahren ganzer Katulkaterr; - ber Zustand des medichisschen Unterrichts ser noch kumer Miledie, und Unwissenheit und Ungeschicklichkeit bait Theil vieder Aernes - u. f. 16. Eine ernithafte Biederlegung verdienen folde Grinde nichte und wenn Br. G. feinen Lefern, - er ideint befonders auf die Pfarrer geredmet ju baben, um feine Cache ju beichbnigen, guruft : fie mußten befondete Abbigeeiten haben. — mußten fich theoretische Kenneniffe et. werben, - mußten nicht zu frah banbein, u. f. w. fo ift bos alles in ben Bind gejagt. Ber foll benn die befonderen Sae Sigfeiten bestimmen? 280 foffen bie Derren Dfarrer, um thres aleichen, die theoretikhen Kenntnisse, den ihrem sonstie gen Bernf, bernehmen? Benn tommt die Beit jum handeln'? - Offenbar bat Br. S. auch bas Sewicht biefet Gintourfe gefühlt,

Graftiffinen Renneniffen benfen foll, wenn er denen fattirba-Mich : rheumaeifches Geitenfrechen, obne ben Raff naber au Bestimmen, gerabete Schwefel, Dulcamara, Bolngala, unb - Rontanielle (!!) empfieht. - Bon bosartigen und fanlichten Krankleiten. — Bam Kriefel. Sippolitates, Bai ten, Actius, Confina, hatten es finon befchrieben, mas aber burch Angabe ber Beweisftellen batte bargethan werben miffen. Wiel Dabe glebt fich ber Berf, au zeigen, bafi bas Reissel tritifch fep. Dier ware wohl eine genane Unterfichet bung ber Ralle nothig gewesen, benn allgemein fit fene Be-Bouvetung falich, und leitet auf grobe Arrthumer. - Bon ben Borten. Daldologie berfelben, burch bie vielen arabi-Aben Ramen den Belfleuten febr intereffant. Rolgende Stelle verbiert gung angeführt ju werben : "Die Docken ftoden nach neueren Beobachtungen nicht ihrer bie Beite einet balben Elle (!!) an (wer das gemeffen bat ?). Die Ausannkung bes Dockenfranfen inebefonbere fann nicht unbers unfleden, ale wenn fie mit Eiter überlaben ift Ceitte mit Eler überlabene Ausbunftung!!) Koffmann martbeffanntet dies von den feinften Dunften: inbellen konnen fich biefe boch mmbglich fo in Die Rieiber bangen, bag fie viele Beifen weit noch die Anstraung fortpffengen follten." Won Jauluif det Bodenbrufenfafts, von ber uns Soffmann fo viel ju fagen weif, balt Se. S. nichts, und bas von Rechtswegen. embalt biefer Auffat noch einige recht gute praktische Regeln. - Einkmofung ber Docken. Geldbichte berleiben. Grunde baffer. Darin find wir mit Srn. B. nicht einverftanben': baf fic bie Geiftlichen febr beruhmt und verbient machten. went the die Cinimpfung gans allgemein ausüben, und und ten dem gemeinen Manne verbreiten. Das wolle ber Dimmel verbuten, benn fonft mochte bie Ginunpfung am Enbe mehr Schaden thun, als bie fich felbft abertaffenen Doden! Die Impfung muß ein Geschäffe des Arstes blelmen, ber bie Bebingungen ihrer Bulaffigfeit gehörig ju be: firmmen weiß! - Bon ben Dafern. - Bon ben Roebein. - Bon bem Scharlachausschlag. Das befte Mittel megen bie nachbleibende mafferige Gefchwulft, ber Schwefel, ift nicht angeführt. - Bon dem Rothlanf, gang gut. -Bhrenitis. Brechmittel, Die bier febr unbebingt entpfohlen find, wollen boch ben jenem Uebel mit mehr Ocharffinn and gewandt fenn, als man ben Weltleuten voraussetzen barf. -You der Branne. Dit Recht eifart der Berf, gegen ben viel mí

au allemenelnen Bebrauch reitenber Gurgelmaffet. -- - Heber Wenn es &. 777. von dem Micinusof Die Burmmittel. beift! man fann es ben Heinften Bindern Unvenweise geben, fo ift das, mit dem gelindeften Ausbrucke, eine große Unverfichtigfeit! - Ueber die Gelbfucht, gang gut. -Bon ber Bruftmafferfude, und bem Bafferfopfe, auch pon Ber Sadwallerfucht. - Bon ber Bicht, nach Cullen, von dem Rheumatismus und bom Suftweh. - Bon ben Schlagfuffe. Ginige gute Bemertungen, abet mur Mernen verständlich. Einen Schlagfing von gurudgettiebenen Reatte, ben bem man bie Krabe einimpfen foll, tennen wir nicht - Melancholie, Manie. Ben letteter follen une freitig reichliche und wiederholte Abe-laffe nochwendig fent. Begen der Mamie an fich gewiß nicht ! - Labnung, Rall. fucht. Der Baldrimt verdiene bev diefet die erfte Stelle. Als empirisches Mittel vielleicht, fonft kommt alles auf bie Alrfachen an. - Bergiftungen. Gegen bie Arfemifperaif. tung verbient eine ftarte Seiffenaufibfung vor allen anberen Ditteln ben Borang, wie wir und erft neuerlich wieber burch einen Rall überneugten. Schwefelleber wirft bios burch ibe Langenfalt, und ber Schwefel ift newig gang unnit -Endlich woch von einigen vemrtichen Bufallen, befonders vom Prinner, von der Bobengelchwulft, und von Bulbnen. 25m. chan fagt bavojt febr viel gang irriges, was aber Br. Si größtentheile febr gut berichtigt bat. In ben Rrebs faben wir niemals eine Bobengeschwulft ausarten , die venerischen Urfprittige war. Dat eine foiche ichon lange gebauert, fo ift Die Ginimpfung Des Trippers obne allen Duten: nur gans tm Anfange fann fie beifinm fenn. Gebr richtia ift folgenbe Bemertung: "Det Berf. - (Buchan) geigt eine erftom mente Bloffe, wenn er gur Rurmethobe bes Erippers uber Daupt Quedfilbermittel, und twar ben inneren Gebeauch ber feiben, vorichlage." Br. & fpricht bier nach ben Erfahrung gen unferer größtett und nicht von Gelbftliebe aber' Barthen geift geblenbeten Mergte; et weiß thit biefen, bas mich bas portrefflichfte Quedfilbermittel gegen einen bloffen, Erinner nichts ausrichten fonne, was auch immer bie Quadfalber. und bie ihnen gleichen, bagegen fagen mogen; - turg er bat se fich hier nicht beller anebruden tonnen! ---

Arw.

abifchreibent, nind gindt won ben ichlerhreften und wen bem

Sagt mir, was hab ich begängen, Welche Schwänke angesangen, Daß man mich so haßt? Größer bin ich, das ist wahr, Und zu meinem Unglud fast Gegenwartig achtzehn Jahr : Aber ist es ein Betgehen !
Unwilleufrlich Jahre sehen?

## Die Weiber.

Gerechter Zevs! du haft,
So sprachen einst bie Weiber,
Uns die Verschwiegenheit versagt,
Orum ist ein Kall noch zu erwägen.
Seleht, ein boles Ungefähr Beraubte uns der Sprache gang! Wie dann! wodurch ——— geht, geht, tief er, Als lerntet ihr auch ohne das Wicht mit den Augen plaudern!

Deb.

72. Carl Pilgers Roman feines lebens. Won ihm felbst geschrieben. Ein Bentrag zur Erziehung und Kultur bes Menschen. Erster Theil. Ber-lin, im Verlage ber Afabem Kunst. und Buch-handlung. 1792. 393 S. in 8, 1 Me.

Benn der Berf. den bekannten Gedanken: das wir uns fowohl am Ende des Lebens, als auch in maunlichen Jahren,
und ben drückenden Lagen gern unfer Jugendfreiben krinnern, ausdrücken will; so hebt er folgender Gestalt aw:
"Benn die letzten Durpurstreifen des schwindenden Abendrochs am Horizont unsers Lebens schimmtern, und wir den Letzten seperlichen Bild werfen auf unfre zurückgelegte Pilgerbahn: bann sammeln wir gern noch, wie in einem Brennpunkt die leichten Strabsen auf, die unfre Jugend erhellten,
und hängen an der sußen Erimerung hingeschwundener Letdensfreuden. Aber auch, wenn unfer Leben in vollem Sommerglanze noch sich spiegelt; wenn je und je schwere Gewölf herabhängt aber unserm Haupte, und wir schwer tragen an der uns zugetheilten Lebensburde; dann sinden wir Freudund Beruf, uns heraus zu suchen aus jener Wondezeit der ersten Frühlingsbluthe, saugen Stürkung und Trost aus Bildern durchlebrer Vorzeit, und weiden uns an dem wilden Zander dahingsschwundener Kinderjahre."

Diefer ichwulftige Anfang einer swirklichen Lebensoe Thichte Schien dem Rec, withts weniger , als eine aute Borke. Deutung von Der Schreibart des Berf. zu fenn, und er het. fich benm weitern Durchlesen biefes Buchs hierin nicht geiere Es kommen barin fo viel abnliche Stellen, fo wiel einzelne. fomarmerische Musbrucke und Tiraben, so viel Empfindelenen, und medfeler voetiicher Wortaufwand vors das ein falter Lefer fdirerlich das gange Buch genieffbar finden wird, ohnerachtet es zur Barnung und Belehrung fur junge Leute und Meltern Bortreffliche, und hochft lebereiche Stellen enthalt. und der Con der Ergablung, da mo der Berf nicht fehmarmt. micht empfindelt, oft hinreifiend und ichen ift. Der Berf, har Tich übrigens mit einer liebenswürdigen Offenheit des Bergens geschilbert, und bat alles dur Erklarung feines Charafters. und feiner nach und nach angenommenen Denkungsart aufs panftlichfte zusanmengestellt. Bieles bat bier frentich, wie in allen bergleichen Sugendromanen, fein Intereffe für an-Dere, vides find allgemein bekannte Erfahrungen aus ber Seelenlehre, vieles fleht unnus und überflußig ba, wie z. B. Das matte Bedicht an Anton, wieles ift übertrieben und fchmarmerisch nelact; allein man wird both dagegen auch auf der. andern Seite durch naive Schilberungen einzelner Lebenskemen, und durch viele wichtige Beobachtungen, und Beutrage zur feinern Deenschenkermtrig und Philosophie Des Lebens wirklich schadus gehalten, so wie man überhaupt den jesichen Aberall bervorleuchteiten, edeln Charafter des Berf.; feine warme Liebe für Tugend und Religion, und feine reine Acheing für Die Buide ber Denfchbeit, - ben allen Schwichen eines zu gefühlvollen, und zu reisbacen Bergens, - nicht verkennen kann. Die ersten traurigen Etziehungsperioden feines Lebens hat der Berf. trefflich beschrieben. Alles schien damale gusammen gu kommen, um feiner Denkungsart, und feinen Empfindnugen eine fichiefe Richtung an geben. Allein 17. 2.D.B. L B. 18t. IVr deft.

mancherlen zufällige fonderbere Umftande, die man im Bude felbft nachleien muß, eine Menge traurige Gelbfterfabe rungen, das Studium der Alten, marnende Beufpiele von andern Schlachtovfern ber Berführung, eine frubjeitige Cheliebe, und mehrere Berhaltniffe bielten ben Berf. jurud, daß er ben der großen Lebhaftigkeit und Weichbeit seines, Temperaments nie gang fiel, ober, wenn dies auch einmal ber Fall zu fenn schien, nie gang gewiffenlos wurde. Schredlich ift bas Gemalde feiner Jugend : Lehrer und ber Schule überhaupt, worin er die erften Jahre frines Lebens hindutch mit amerflosen Arbeiten gemartert wurde: aber schrecklicher als alles die S. 127. enthaltene Nachricht, das ein Lebrer der Schule zwen feiner erwachsenen Mumften des Abends felbit in fchandliche Baufer geführt babe. - In mehrern Stellen Fann ber Rec. nicht einerlen Mennung mit bem Berf. fent. So fcon die alte Idee von Schutgeiftern feyn mag, bie une fere Rinder in Gefahren beschuten, und benen der Berf. fogar seinen fenerlichen, bankbaren Reverenz macht; fo bleibt fie boch weiter nichts, als ein Spiel ber Imagination, bas feinen reellen Grund bat, und einer gefunden Philosophie entgegen ift. Eben fo wenig wurde Rec. ben Rath geben, daß man junge Leute, um fle von Ausschweifungen ber Liebe zurud zu halten, in Borbelle führen, und bann ihnen in cinem Lazareth die Kolgen dieser schrecklichen Sauser und ihrer Lafter zeigen muffe. Die Imagination wurde hier durch toufend neue reigende Bilber ber Berführung ben jungen Leuten viel zu fehr in Flammen gerathen, als daß die Gewalt thieris fcher Triebe, und bie unwillführliche Begierbe, fie irgend einmal zu befriedigen, durch den Anblick eines Lazareths wiede ganz erstickt werden konnen; nicht zu gedenken, daß junge Leute ben ihren Ausschweifungen nur gar zu leicht glauben. baß fie ben traurigen Kolgen berfelben entgeben werden. Es ift immer am beften, bag man Rinbern bie ichablichen Burkungen jugendlicher Ausschweifungen an lebenbigen, nachbrucklichen Benfpielen zeigt, ohne fie mit bem nackten verführeris fchen Bilbe der Bolluft felbst bekannt zu machen. Gehr gut hat es der Berf. erklart, warum Mutter von fcmachlichen Rindern mehr, und von lebhaften und fidrmifchen weniger geliebt werben, als Buter. Das Capitel über ben Berth jugenblicher Freundschaft ift eins der interestanteften, und mancher Lefer wird gewiß im Bergen feinen Killen Dant bafür bem Berf. abstatten, fo wie viele fich feibit in ben Gelbftge-

flanbniffen fur bie Berlentunde getroffen finden werben. Die Schilderung feines Aufenthalts am Safe eines befannten (foniglichen) Orinzen ist außerst nair, - und die Maulichelle von Kanchon ein nicht unwichtiger Bentrag zur Seeleufunde bes - Beibes. Der zwenten Potiphar bat ber Berf. S. 339. eine gerechte Schandsaule gesett. Sehr rührend ist die Erzählung: Gefahr und Rettung der Unkbuld. Eine fconde liche Mutter übergiebt bem Berf, ihre Tochter, als ein Opfer ber Unichulb, bas er aber nicht annimmt, fonbern, jur Ebre feines Bergens, Mutter und Cochter einige Beit ernabre. Die Borlefung über Sompathie madft bie Eitelfeit jum Grundkoff der Liede; es ist nicht zu laugnen, daß jene in Lies fe nad pfechologifchen Gefeben einen großen Ginfluß bat, und gewissermaaßen ihre Korm von ihr erhalts aber die Quesse der Liebe felbst scheint boch in noch erwas gang underm zu lies

Recent, ift bey der Anzeige biefes Romans etwas weitläuftig gewesen, da er von einem Schriftsteller herrührt, der fich schon durch mehrere schaftbare Geistesprodukte, und durch feine bekannten musskalischen Kenntniffe berühmt gemacht hat. Seinen Namen kann man S. 181. auffuchen.

Ba

73. Johann Georg Seinrich Feber, Professor ber Philosophie zu Görtingen; über bas moralische Gefühl. Ropenhagen und Leipzig, ben Faber und Nitschke. 1792. 171 S. in & 10 %.

formen und wollen wir um so weniger zurückalten, da die Rragen, bie bier untetsucht werben, nicht nur fur fich febr wichtig . sondern auch seit kurzem wieder in eine recht lebhafte Befregung gekommen find. Das Refultat bet ganzen 'Abbandlung ift nach ber eigenen Darftellung bes Berf. S. 131-136. diefes: "Das moralische Gefühl ift das allgemeins Grundvermogen, etwas gewahr zu nehmen, und daben mit seinem Wohlgefallen oder Disfallen gerührt zu werden, das afich auf Berenupfung mehrerer Einbrude und Worftellungen grundet, angemandt auf ben Begriff bes Beften, ober befe -fen was moralifch - gut und recht ift, welcher Beariff aber "baburch nicht erft als ein einfacher Grundbegriff geschaffe wird, fondern als anderswoher gegeben, und aus mehrern Borfteflungen gufammengefeht, vorher fcon jum Grunde "liegt, und alfo auch das Wohlgefallen, das wir mit bems -felben verbinden, nicht burch eine besondere gang eigenthumaliche Beschaffenheit beffelben, sondern vielmehr durch Bereis migung mehrerer Eigenschaften und Einbrucke etregt, bie theils einzeln, theils auch in einiger Berbindung, bem, mas auch nicht bas Befte, was nicht Tugend ift, gutommen, -baber benn auch bas moralische Gefühl bas, roas Recht und "Unrecht ift, fur fich und ohne Bulfe ber Bernunft auf feine "zuverläßige Art unterscheiden, und der Begriff oder bie Borntellung deffen, mas in allem Betracht bas Befte ift, für plich und ohne Bulfe anderer Borftellungen und Einbrucke abas moralifche Gefühl nicht hinlanglich begrunden tann. "Rolglich ift es in keiner Bedeutung eine gang einfache auf "einem eigenen Sinn beruhenbe urfprungliche Empfindung, Jondern ein aus mehrern ungleichartigen Gindrucken und "Borftellungen zusammengesettes und abgeleitetes Gefühl." Es ift fein Zweifel, daß fich diese Erklarung des littlichen Gefubls bevom ersten Unblick wenigstens durch ihre Leichtigkeit ungemein empfiehlt; allein ben einer sorafaltigern Unterfiedung und Zergliederung berfelben zeigen fich uns boch Zweifel und Bedenklichkeiten, Die wir nicht gang bier wegzuschaffen im Stande find. Das Boblgefallen, bas wir mit bem, mas recht und moralisch gut ift, oder mit der Engend verknunfen. foll nicht auf ihr felbit und allein beruben, und ihr gang eigenthumlich und arforunglich jagehören, sondern erft ducch Berknupfung mehrerer anderer Einbrucke und Eigenschaften entsteben, die auch dem, was nicht Lugend ift; zukommen: ja der Begriff der Tugend selbst soll kein weiner underängliches Begriff

Begriff, sondern felbst auch aus mehrern Borftellangen Trice ben und Empfindungen, abgeleitet und zusammengeset fenn ?-Wird dann nicht auf diese Art bas, sittliche Gefühl in einen leeren Schall, und das moralifch aute, bas boch fren gewollt. unbedinge und absolute : ant, und also Swed an fich fenn muß, blod in ein untergeordnetes Mittel zu andern Ameden, ober gar in eine zwingende Natureinrichtung verwandelt? Wig das Wohlgefallen an der Tugend nicht auf fie gllein und für Ach, sondern auch noch auf etwas anderes, was für sich nicht Eugend ift, sich grundet und bezieht, so reden wir ja, for bald wir diese Einschrankung hinzusetzen, umsonft von einem moralischen Gefühl, denn wiefern es auf etwas anderes, als was sittlich, gut ist, sich bezieht, ist es ganz und gar nicht mehr moralisch, und wenn bas, was moralisch ober an sich gut feper foll, nur als ein Mittel zu einem anbern 3weck es fenn fann, fo reden wir umfonft von Oflicht und Tugend. denn es bort ja auf, an fich und also moralisch aut zu fenn. sobald es nur als Mittel zu etwas anderm gut. ift und fem kann. Scheint es also nicht gang flar in die Augen zu leuche ten, daß ber Begriff ber Tugend nicht etwas vorstellen ober ausbrucken kann, was ben Grund feiner Moglichkeit außer fich lelber fuchen muß, und daß das sittliche Gefühl gleichfalls außer dem, was techt und moralisch : gut ift, auf etwas, was Dieles nicht ift, fich unmbalich beziehen fann, wenn es noch mit Recht ein sittliches Gefühl heißen foll? Doch wir muffen uns schon noch etwas ausführlicher auf die Bramissen bes 23. einlassen, wenn wir unser Urtheil über das Resultat verselben rechtfertigen wollen. Es kommt namlich bev einer richtigen . Erklarung des morglischen Gefühls alles auf die zwen Fragen an, was ift over heifit moralists aut, und wie over wodurd gefällt es? Go wie nun unser Berf, Biefe Rragen beantwortet. to fliefit frentich das obige. Refultat von felbst darans; allein wir muffen gestehen, daß wir fie nicht eben fo; wie er, mit I. SBas vollkommener Ueberzeugung beantworten können. ift recht oder moralisch aut? Hieraber stellt der Verk in bem 1ften Abschn. S. 4. S. 13. u. fg. eine. ausführliche Unterfus dung an, und was ist nun die Summe derkelben? "Gut, "lagt er, ift das, was angenehm und nútlich, schlechthin gut pallo, was nutlicher und angenehmer ift, als alles, was so. "viele Bortheile, als miglich, für den Sandelnden felbst. "und auch fur andere ben fich fuhrt. Siemit ftimmt bas Ur. theil aller Menfchen überein. Gin jeber erflart nur bas für **©** 3

meine Britist gegen fich feibft; was ju felnem eldenen Beften, und für Oflicht gegen andere, was zu ihrem Belten, zur \_allgemeinen Boblfabrt gebort, gemaß ben welentichen un-"veranberlichen Grundtrieben ober phofischen Gefeben bes Bollens, nach welchen fich bie freme Sandlungen richten. "und in ihnen die letten Amerte der Menfchbeit aufe geschicke tefte beforbern muffen, ju welchen Grundtrieben aber bie Theilnehmung an bem Leiden und Beranugen anderer eben Towohl, als ber Trieb jum eigenen Wohlseon geborn. Auch bie Oflichten gegen Gott beruhen auf folchen Gefinnungen und Sandlungen, Die mie den vernünftigften Begriffen von Gott und feinem Bertialtniß gegen uns übereinstimmen, und alfo bas allgemeine Befte gleichfalls beforbern. Alle andere Erklarungen beffen, was recht und moralisch gut ift, find Leneweder gar nicht binlanglich, ober fie fuhren aulest. alle auf bas, was fur und und andere bas nuglichfte ift. Mitbin bleibt, um etwas für recht und moralische aut zu balten. tind bazu verpflichtet zu fevn, nichts anders übrig, als die Borftellung der Mubbarfeit einer Sache, die aber freplich nicht blos burch die Bambeile, bie fie auf ber Stelle und nur und verschafft, songern auch und noch vielmehr burch sibre entferntere Folgen, und burch ihren Ginfluß auf bas Mohlseyn anderer, also burth ihre Folgen im Gangen befimmt werden muß. Mit einem Borte, was uns und anbern nublid, angenehm und wortheilbaft ift, bas muffen wir beachren, bas Gegentheil flieben; bies find welentlithe aunperanderliche Grundtriebe unferes Billens. Gefebe unfer rer Ratur; die Bernunft muß urtbeilen, was mit diefen phy-Afichen Geleben bes Bollens am meiften übereinkommt, was bas nuslichte, angenehmite und vortheilhafteste ift, und mas nun von und burd die Bernunft bafür erfannt wird. "bas ift eben besmegen moralische gut und recht, und Ofliche für und, wir muffen uns jenen phofischen Gefegen gemaß dam entfchließen, weil es bas ift, und bafur erkannt wird, aund indem wir es deswegen wollen und thun, so werden unfere Sefinnungen und Sanblungen auf biefe Art tugenbhaft. Es entstehet also moralische Rothwendigkeit ober Berpflich-\_tung durch bie Berfnupfung eines vernünftigen Bemeggrin-\_des mit einer Gestinnung ober Handlung, und eine narürlis ade Officht ist ein Verhalten, wozu man bestimmt wird durch "die richtigfte Erkenntniß bes Berhaltniffes der Dinge au un-Jern wesentlichen Amecten, ben unabanderlichen Grundtrie-

aben des Willeris; folglich And moralliche Gefete nichts and "bers, als Befete bes vernunftigen Bollens, Die uns die ben ber Boraussehung geboriger Borftellungen aus den phoalle nothwendigen Beleben des Willens entitehende hopo-\_thetische Rothwendigfeit lebren, und Lugend oder Beisbeit "ift die Bertigfeit ober Befchicklichfeit die Grundtriebe unferer -Ratur auf eine übereinstimmenbe Art ju befriedigen, und -fich und andere aufe beite und bauerhaftefte ju veranugen. Bir aweifeln nicht, das wir bier die gange Theorie unferes Berf. vollitandig und unverandert bargelegt baben, und nun mollen wir auch mit bescheibener Rrenmuthigfeit sagen, was uns baran bedenklich zu fenn scheine. Es ist boch wohl keinem Ameifel unterworfen, und unfer Berf. felber icheint es borauszulegen, das ohne Arepheit auch keine Moralität, ohne ben felbit : thatigen Ginfluß ber Bernunft auf bas Bollen feisie Lugend möglich ift. Unfer Bollen muß burchaus ein freves vernünftiges Wolfen fevn, wenn es recht und moralische aut fenn foll und unfere Gefinnungen und Sandlungen, wenn Re von uns als Michten angesehen werden follen, muffen Burch bie Bernunft allein und unmittelbar geboten fenn. Diefes wird wohl allgemein anerkannt und zugestanden werden. bag bas, was moratifd's gut und recht heißt, schlechterbings an fich felbft und burch fich felbft, und nicht erft burch irgend etwas anderes gut fenn muß. Dun begreifen wir aber nicht, wie man ben der obigen Theorie bes Berf. jemals zu einem Amece an fich , qu'etwas, bas fchlechterdinas an fich felbit und burd fich felbit gut mare, gelangen fann? Es ift und bleibt ja alles nur gut und augenehm und nühlich für uns und ... andere, gut durch feine Bolgen, fo gut und angenehm, als es nur immer fenn tann, alfo bas befte und angenehmfte, aber Boch immer nur für und und andere & bas Beste durch seinen. Einfluß und burch sein Berhaltnig zu unserer Natur, oden au unfern Bedürfniffen, nicht aber gang und gar an fich und obne alle Rucficht und Beziehung auf etwas anderes aufer ibm. Mithin scheint uns ber Begriff bes moralisch guten Durch die obige Erflarung vollig aufgehoben zu werden. Ab wenig konnen wir mabre Arepbele und einen felbstthatigen Ginflufi ber Bernunfe auf bad Ballen mehr finden, ober poraussesen, mo bas Bollen burch bie Borftellung ber Dus lichteln ober Schablichkeit, burch die nühliche ober schabliche - Rolgen beffelben beftimmt wird. Dies ift fcon an fich flar. denn bas beifit ja eben ein freper Wille, der fich felbft a priori

bestimmt, ber bas, mas er will, schlechterbings von felbst und ungenbungen will; ein Bille aber, der burch die Rolgen feines Bollens erst bestimmt wird, bestimmt sich eben beswegen nicht von selbst, er will bas, was er will, nicht ungewungen und durch fich selber. Ueberdies find es ja nach dem eigenen Bestandnik bes Berf, phosische Belete, welentliche unveranderliche Grundtriebe der Natur, das was und und andern durchaus angenehm und nublich ist, zu wollen, und bas, was schadlich ift, zu fliehen, weil es das ift; wir konnen also nicht anders, als es wollen oder nicht wollen, so bald wir es uns vorstellen, und die Bernunft hat weiter nichts au thun, als uns die Gegenstande au zeigen, die so beschaffen. find, daß wir durch eine phosische Nothwendiakeit, durch eine von unserer Frenheit unabhängige Einrichtung unserer Natur angerrieben werden, fie zu begehren oder zu flieben. bleibt benn nun bie Krenbeit? Die Bernunft bat ia auf biele. Art gar feinen felbittbatigen Ginfluß auf ben Billen, fie lehrt. thu blog, was das beste für uns sen, und dann wird unser Wollen unwiderstehlich und nach unveranderlichen Raturgefeben babured bestimmt, und ist eben beswegen fein frepes ungezwungenes Bollen ber Bernunft, mithin auch tein moralisch gutes pflichtmäßiges und tugendhaftes Wollett. Rach Diefen in unfern Augen fo flaren und richtigen Borftellungen. bunkt es une offenbar ju fenn, daß bie obige Erklarung beffen, was recht und fittlich aut ift, ben Begriff beffelben unvermertt vernichtet, die Vernunft ibrer Frenheit beraubt, alle moralische Northwendigkeit und Verwsichtung in lauter physis iche Nothwendiakeit und Naturmang verwandelt, und bie Tugend, die boch 3med an fich fenn foll, ju einem blogen Mittel macht, unfere Maturbedurfniffe- aufs flugke und ge schicktofte zu befriedigen. Wir fürchten nicht, daß uns der, Berf. irgend einer fophistischen Runft ober einer unerlaubten Consequenzenmacheren beschuldigen werde; es ift farmahr unfere innigite Ueberzeugung, was wir ihm bier entgegen seben, und wir konnen nicht anders als so urtheilen, sobald auch nur, die mindeste Beziehung auf Ruben oder Schaden, auf Bergnügen oder Schmorzen, auf Natuebedürfniffe oder phpfifche Gelete und unabanderliche Grundtriebe und Meigungen det. Willens in ben Begriff ber Tugend, in ben Begriff beffen, was moralisch gut und recht'ift, aufgenommen wird. alle diefe Rudfichten und Beziehungen muß unferes Erads tens bas, was recht und sittlich gut fenn foll, gang und gar a priori

e a priori absolute und an siduant same, und also alle musicha Rolgen aus dem Begriff belleiben ausgelchlossen werden. moralish nothwendig senn und uns verpflichten soll, das muß. von der Vernunft unmittelbar und allein nicht blos gelehrt. fondern mit unabhangiger gefetgeberifcher Bewalt geboten, werden, es fann und darf alfo burch fein Maturbeburfnig, durch fein physisches Geset, sondern muß durch Bernunft. allein nothwendig fenn, und fo kann benn überhaupt alles. wollen und thun nur alsbann sittlich gut und tugendhaft beißen, wenn es ein frepes und rein vernünftiges Bollen. und Thun ift, diefes aber ist es nicht, und kann es micht seput, wenn es nicht durch Vernunft allein bervorgebracht, sondern burch etwas anderes außer ihr, was es auch sepn mag, bewurtt wird. Wenn wir alfo einem Grundtries ober Raturgeset gemäß etwas wollen, deswegen, weil es nublich ist, so wird unfer Bollen, ob uns gleich bie Vernunft gelehrt haben mag, daß es in Bahrheit nublich fen, boch nicht burch bie Bernunft und burch biefen ihren Unterricht, sondern durch Die Matur bestimmt, und ift. wiefern es baburch bestimmt wird, kein fren und rein vernünftiges, und alfo auch fein fittlich = gutes, fonbern ein mit Zwang verenupftes, blos phystich gutes Bollen, und nur alsbann ift es bas erftere, wenn wir das, was wir wollen, deswegen und daburch wollen, daß Vernunft es will, ober weil es schlechterbings vernunftig ift, es zu wollen. Ift benn aber das, was die Bernunft schlechterdings und absolute will, etwas anders, als was uns und andere wahrhaftig glucklich macht, ober wird. fe wohl irgend etwas absolute wollen, was uns und andern duichaus schädlich senn wurde? Rein gewiß nicht, denn da wurde fie ja etwas ganz widersprechendes und unvernünftiges wollen. Aber die Werminft als Wernunft will bus, was uns und andere gludlich macht, für fich felbst und ohne allen freme den physischen Zwaita, also nicht deswegen und dadurch, daß glucklich fenn ein angenehmer erfreulicher Zustand ift, und fie burch ein Naturgefet, burdf einen unveranderlichen Grunds trieb genothiak mare, das zu wollen, was angenehm und erfreulich ift, benn ba mare fie nicht mehr Vernunft, und wollte nicht als Vernunft, sondern dadurch, daß sie won felbst es will, daß fie fich felbft mit vollfommener Frenbeit diefes Sieles a priori vorldreibt. Freplich ift es zwar etwas gang vers. nunftiges, fich selbst und andere gludlich machen zu wollen ? aber es ift nicht badurch vernäuftig, daß das Wollen fich auf Ø 5,

mabre Glacfeligtelt beniebt, benbern baburch, baf Bernunft burch fich felbst es will und gebietet. Wenn mir baber uns felbit und andere gludlich machen wollen, fo wollen wir frens lich immer etwas der Materie nach, was Bernunft auch will, aber baraus folgt noch nicht, bag wir auch ber Korm nach wollen, was Bernunft will, bag mir es eben fo wollen, wie Bemunft es will. Wollen wir es námlich blos daburch, dak wit durch ein Maturaeles dazu angetrieben werden. so ist und fer Wollen nicht fren, und also auch nicht moralisch : aut, weil es nicht rein : vernäuftig ist; wollen wir es bingegen obne Zwang und von felbit, nach einem Geletz, welches wir uns felbit auflegen, bank wollen wir erft was und wie Bernunft will, und unfer Wollen ift mun fren und motalisch : aut. weil es aans vernünftig ift. Bit boffen, unfere Lefer werben uns ber einer so außerst subtilen Materie unfere Ausführliche Beit zu aut halten, und nun den Unterschied zwischen unserer Borstellungsare und der Theorie des Berf. vollkommen deuts Uch einsehen. Es ift boch gang gewiß etwas anders, zu fragen, wodurch wird etwas mir Pflicht, ober was ift moralifche gut und recht und nothwendig , feinem Begriff, feiner Fornt nach? und etwas anders zu fragen, was ist es feiner Materie Bach, oder moran fann fich moralische Sute und Motowens bigfeit dufern? Aragt man nach bem lebtern, ober barnach, was das für Gefinnungen und Sandlungen fenn muffen, mitbenen moralifche Gute und Mothwenbigfeit foll vertmipfe merben tonnen, ibrer Materie nach, aber mas bas eigentlich fen. was Sandlungen und Gefinnungen, die pflichemaßig fenn follen, burch ibr pflichtmäßiges Bollen wirflich machen, fo antworter man mit Recht fo, wie unfer Berf. anmbortet: allgemeine bauerbafte Boblfahrt; allein ba werben fie immer fiben als uffichtmäßig, als moralifche gut und nothwendig porausgefest, folglich ift baburch ber Begriff bes moralifche quten, ber Dflicht, und ibret Berbinblichfeit noch nicht ets flart. Dan muß alfo nun erft noch fragen, woburch find ober werben Gesinnungen und Handlungen moralisch gut und nothwepbig, oder was find fle ihrem eigenebumlichen Begriff, ihrer form mach? Alsbann aber ift unferes Erachtens Die veriae Antwore nicht mehr tauglich. Denn wenn gfrich , Definnungen und Sandlungen fo beschaffen find, daß fle wahte danerhafte allaemeine Gincliceliakeit wirklich machen wollen. To folge baraus noch nicht, bag bies ein gang reines vernunf. tiges Bollen feyn muß, ob es gleich feiner Materie nach es

fenn forinte . indem es ja auch ein mit Bionia ! verenimfren. und anderswoher als aus reiner Bernunft entsprungenes Bol-Len fenn fann, und es wirklich ift, wenn es burch die Born Rellung ber Sincfeeligfeit noch imabanderlichen Maturgeleben Deftimmt wird t bermoch aber muß es nicht bles feiner Mate tie, fandern auch leiner Rorm nach gang und durchaus vermunftia fenn, wenn es moraliste Stite und Mothwenbiafeit ben fich führen folte; folglich wird es unr baburch moralifchant und pflichemafig, wenn es ams und gar nur aus Bermunft entfprungen ift, bas beift, wenn wir allgemeine bauerhaffe Wohlfahrt ober überhaupt etwas mollen baburch. baß Mernunkt in uns es will, denn nun wollen wir nicht eigente lich jene Glacheeliakeit mehr, fondern vielmehr nur bad, was vernimitia ift, baburch, bal es vernunftia ift, und so ist erft unfer Bollen und Thun barch Bernnnft allein erzeugt, und ebenbeswegen moralisch gut und tugenbhaft. Bogu nuiv aber eine fo feine und icharfe Unterfdeibung und Absonderung der Rorm und ber Materie, die doch nie getrennt in irgend einer wirklichen Erfahrung workommen tonnen; foltte es nicht wohl aar nur eine nunube und überflußige Subtifteat fevn? Bir benfen nicht, benn auffer bem, baf es gur Benauigfelt and Grundlichkeit im willenschaftlichen Wortrage gebort, fo hat es in der That auch im praktlichen keinen geringen Giti-Bielleicht bleibt und noch einiger Raum übrig, bied lettere noch besondere ju zeigen, wenn wir erft noch vorher Die amente oben anarführte Arage berichtige baben; bierben aber werben wir uns viel fürzer faffen konnen. II. Bie und woburch gefällt und bas moralisch aute? Nerauf antworket der Werk in dem Illien Abichn. t. Abich. 6. 1. 0. 8. 64. u. fa. wie man aus dem vorbergebenden leicht vermuthen kannt. to dak er bas Wohlaefallen an der Tugenbeaus mehrern gant verfcbiebenen Gigenschaften entfeben laßt, bie auch bern, was micht Lugentrift, gufommen. Mir haben schon gelagt, warum uns biefes nicht gang richtig ju fenn fcheint. Wenn von etnem fittlichen Gefühl bie Rebe ift, fo verftebe boch wohl je-Dermanu ein Boblgefallen, bas fich auf die Lugend nicht etwa nur zufalligerweife, niche enva nur in der Berbindung, in welcher fie mit unferer libjektiven Natur fiebt, fondern bas fich auf diefelbe nothwendigerweise tund allein bezieht, und ibr cans eigen ift, benut fonit fann man nicht fagen, bie Qugend En es, bie uns gefalte, und das will man boch ohne Sweifes durch ein morglisches Gefähl ausbrücken. Das, wond die

Luft verknisk ift, und worauf sie sich als auf ihren Grund begiebt, muß bas moralische felber fenn, ober wenn es etwas anders ift, etwas, das für fich keine Moralität bat, so ife auch bas Wohlgefallen nicht moralisch. Aber freplich fo fonns te der Berf. nicht urtheilen, weil ihm das moralische kein gang einfacher urwrunglicher Grundbegriff, fondern ein aus mebrern Borstellungen, Empfindungen und Trieben allfammengefester und abgeleiteter Begriff ift; daber wird benn num auch das, was wir noch zu sagen haben, das bieberige zugleich bestätigen. "Die Tugend, fast unfer Berf., bat außen bem Bergnugen, bas uns ibre Ausübung theils unmittelbars theils durch ibre Rusbarfeit gewährt, 1) auch noch ben Reite der Bahrheit und Uebereinstimmung, denn sie ift Bahrheit und lebereinstimmung mit fich felbst und mit ben wesentlie "den Gefeben und Grundtrieben unferer Ratur; Babrbeis aber und Uebereinstimmung gefällt an fich, alfo fann ein "Gegenstand badurch reibend werben, und die Tugend muß Babrbeit gefällt an lich - bas wüßten wir nicht au bejaben; benn in ihrem Begriff finden wir nichts, was eine Lust nothwendigerweise voraussette oder zur Kalge hattes wenn fie alfo gefälle, fo gefällt fie als Mittel zu einem 3wedt, durch etwas anders, was sie selber nicht ist, nicht aber durch fich felbst. Tugend ift Hebereinstimmung mit ben mesentlichen Befegen und Grundtrieben unferer Natur — will das fo viel sagen, daß durch bas Gelet ber Krevbeit und Moralität Bein Naturgeles, fein wefentlicher Grundtrieb gang und gat vertilgt werde, fo ift bies groat mabr, aber wenn uns nun die Lugend baburch gefällt, so gefällt nicht sie und, sondern Die Einrichtung unferer Ratur, Die als Matureinrichtung nichts moralisches ift : soll es aber so verkanden werden, daß Das Moralgeles eben das gebiete, was die Naturtriebe auch verlangen, dadurch, daß sie es verlangen, so ist nach unsern Grundlaben weder das eine noch das andere gang richtig: Denn Die Forderungen der Officht thun ja ofters den Reigungen Abbruch, und was wir aus Reigung wollen, das können wir, wiefern wir es aus Deigung wollen, nicht mehr mit Frenbeis wollen, also ift es auch nicht mehr moralisch. Uebrigens mag dies alles fenn, wie es will, menigkens ift diefes flar, baf Tugend, 'als Tugend vorgestellt', nicht als Babrheit und uicht als Uebersinstimmung mit ber Natur betrachtet werden Lann; wenn also ein moralisches Gefühl statt findet, wo die Engend blos als Engend ins Beweittlern kommen barf, und ambers.

anders ift es kein moralisches Gefühl. To kann fie in demleiben micht als Wahrheit und nicht als Uebereinstimmung gefallen. ober wenn fie baburch gefällt, fo gefällt fie nicht als Traend. und also gebort auch dieses Wohlgefalten nicht num sittlichen Gefühl. Eben fo ifte aber auch mit bem Bergnugen, bas uns ibte Ausübung überhannt, und bann besonders noch ibre Musbarteit verlchafft. Das Berannaen felbft ift bewiß und ertaubt, aber fobald es bem Wohlgefallen an ber Tugend jum Grunde gelegt wird, und alfo vor bemfelben vorbergebt, fo wird die Lust schon nicht mehr unf die Tugend selber bezogens mithin ist auch das Wohlgefallen an ihr nicht mehr moralisch. 2) "Die Tugend hat ferner den Reis des großen und erha-"benen, benn fie ift leiber groß und erhaben, lauter Rraft "und Bermogen, obgleich nicht alles was groß ift, Lugend "ift." Allein eben bestwegen ift mm auch bies Bobigefallen keine Luft and der Tugend selber, und also auch kein Bestandtheil des moralischen Gefühle. 3) "Sie vereinigt in fic "Die Reise ber Compathie, und gefällt uns baburch auch an andern, indem wir, wenn wir felber tnaendhaft find, Liebereinftimmung zwischen und und ihnen bemerken. und wenn wir es nicht eben fo find, uns doch in biefen Augenblicen selber eben so gut und groß und erhaben vorkommen, wie afte, und bann auch moch an ben nutlichen Folgen ihrer Ges "finnungen und Thaten Antheil nehmen." Auch biefe mart derlen Borftellungen und Empfindungen tam man, wiefern fie auf Sympathie beruhen, fchlechterbings nicht als Elemente des moralischen Gefühlt ansehen, oder wenn fie zum moratifchen Sefuhl gehoren follen, fo tonnen fie nicht auf Somvathie bernhen. Wenn uns die Lugend an andern gefällt. weit ihr Charafter mit dem unfern übereinstimmt, fo ift ent weber blos diese Uebereinstimmung ber Grund ber Luft; und alsbann die Lugend selber in dieser Rucksicht gleichgultig, ober wenn die Tugend für sich der Grund davon ist, so komunt bier bie Uebereinstimmung als Mebereinstimmung in feine Betrachtung. Eben fo verhalt es sich auch, wenn uns die Im gend anderer Bergmigen macht, weil wir uns felbft alsbams Bugendhaft vorkommen. Diefes febt ja ichon ein nothwendlges Bohldefallen an der Tugend für fich voraus, und dans M es wieder aleichaultig, wo wir fie finden, an une ober au-Dein, ib lang von der mit ihr felbst und unmittelbar ver-Infinften Luft die Rede ift. Rolalich ist es nicht die Spungzhie, was sie erst gefallend macht, oder wenn sie es ist, so

ift es wieber nicht die Twornd, wondt wir die Luft di unferm Metheil verfindpfen, und alfo auch bas Gefühl einer folchen Ruft nicht flethich. Bie konnen alfo in bem Schuf, ben ber Berf. aus biefem affem berteftet, mit ibm nicht übereinftimmen, ban fich mamlich aus allen biefen Grunden gusammens genommen bas Boblaefallen an ber morkliffen Bollfommen. beit unferer felbit und underer binlanglich ertiaren falle, obne ein befonderes ans biefen Grunden nicht Niekendes Gefuhl anzunehmen; vielmehr muffen wie urtheilen, baß wenn das Boblgefallen an der Engend aus diefen Beffandrheiten ausammengeset ift und fenn muß, es alsbann fein Bobligefallon an iractid einer mordischen Bollfommenheit. und alfo and teue elgenclich sittsiches Gefühl ist noch son kann; foll: aber biefes fatt finden, fo mit man gerabe bas alles . was Der Berf. anführt; von bemfelben ganglich absondern, und nach viefer Scheiding muß boch noch ein Bolfrefallen Meig bleiben, bas bein Welet ber reinen praftischen Berininft unentereibar und eigenthuftilich gutommt. Dag nun aber biefes Leine mufice Spekulationen', oder übertriebene Subtilitute fever, das lebren die Rolgen, die voringlich in Absicht auf Erziehung und Unterricht barbus fließen. Colde Roigerungen tragt bet Werf. woch am Ende feiner Abbandhaia vor: Ale find and feiner Thetrie vollkommen gemäß, bingegen nach unfeen Boeftellungen muß bfters bas Gegentheil behandet toerden. Go beift es G. 132, 139. "Da eigenes Berand. agen ftarfer auf uns wirft, als frembes, und außere Emapfindung ftarter als Bergnugungen bes innern Ginnet: fo -muß man die Engend mehr durch ihre Bortbeile, Die fie uns verschaft, als durch ihre innere Ochonheit, (Burde wollten toir lieber fagen) sempfeblen." Allein wir filrchten, bag fie dadurch virlmehr geschwächt ober gar zu Grunde gerichtet weebe. Man forge nur nicht, bag fie nicht für fich felber Rraft genug habe, und fremder Bulfe bebarfing fen. daran fehlt es, dag wie fo nern bus strenge Gebot der Baltot in einen Rath der Alugbeit verwandelm den wir lieber boren. weil er unfern Meigungen weniger Gewalt anthut, aber bas durch entwohnen wir une immer Mehr, die Oberherrichaft ber Wernunft gelten zu toffen. "Doch muffen, fabet ver Berf. fort, bie andern Grunde auch nicht berfaumt werben, be--fonders das Gefühl des iconen und ichnetlichen, um bie "Erfüllung ber Pflicht jur Genobnheit und Bertigfeit ju maachen, weil ber noch nicht aigenbelaft ift, ber in einem jeden

"Balle erft durch Bortheile, bie et git ertontten bat, angetrieben werden muß." Obne 3meifel ift bad Gefühl bes Schnen und Schicklichen eine aute Borbereitung gur moralis fchen Bilbung, nur muß man nie vergellen. daß auch ber noch nicht tugendhaft ift, der überbaunt noch burch Reite und Beranuqungen. he mogen auch noch fo fein febn, getrieben werden muß, fondern nur der, ber ber Pflicht aus Achtung gegen Lie felber gehorde. "Endlich, fagt ber Berf., Da bas mordalifche Gefühl von ber Religion unabhangige Grunde bat, fo "fann es bem Utheisten nicht ganglich abgesprochen werben, -bingegen ist für ihn der Umfang (die Anzahl) der (einzelnen) Dflichten fleiner, und er muß auch die allerfraftigften An-"triebe entbehren." In unfern Augen ift bie Pflicht burch Rich felbst die traftigke und einzig - rechtmaßige moralische Trieb-Teber; alle andern find ber Tugend fremd, und konnen und durfen zwar mobl , aber immer mit ber größten Borficht gebraucht werden. Doch es ift Beit, daß wir abbrechen, fo gerne wir uns auch noch langer mit einem so gelehrten und fcharffinnigen Schriftsteller unterhalten mochten. unsere Krenmuthigfeit miffallen werde, baran benten wie gar nicht; ein Mann, wie er, freut fich vielmehr, Unterfusdungen verantist zu haben, die boch vielleicht etwas zur weitern Aufflarung einer fo bunteln Materie bentragen mogen.

Ab.

74. Herrn Abt Bobuts — Lehrbegriff ber Hydrodynamit, nach Theorie und Erfahrung, vorzüglich für solche, welche zur Ausübung bieser Wisfenschaft bestimmt sind; aus dem Französischen
übersest, mit Anmerkungen und Zusäßen, von
Karl Christian Langsdorf, Marggräfl. Brandenb.
Nach und Salineninspektor zu Gerabronn, —
Erster Band. 637 S. in 8. nebst 19 Aupsertäf.
Brankfurt, in der Andrässchen Buchhandlung.
1792. 2 RL. 8 R.

Diefer Band enthält die Theorie der Spbeoftail und Spr draulit. Für die hentiche Mibliothet gehort vornehmlich mas

Dr. Langsborf fint Bache Bengetragen batz 'In ber These rie alaubt er, habe Gr. B. die deutschen Spotrodonamifer micht übertroffen, fogar fehlt ihm manches ben Deufichen eigne , das Br. L. in Anmerkungen bepgebracht hat. B. grof. Tes Berdienst besteht in ausführlicher Bergleichung der Theorie mit ber Erfahrung, mit allen Talenten, sines Denfers, Gesmeters, Ohpskers, und Berbachters ausgeruftet, und von Gelehrten und Broken unterfindt unternahm er, in bielete Theile der Mathematik, Gefeten ber Natur nachuspitrin, nicht, ibr welche vorzuschreiben, nicht hopothetische, fonbette wirkliche Hodrownamit zu lehren , fich leibst in 26bficht auf feine altere Sobrodonamie zu übertreffen ; die gegenwärtige erschien 1772. Auch hat vielleicht noch nie eine Biffenschaft to plokliche Kortickeitte gemacht als die Hubrodynamik, der Erscheinung gegenwartigen Lehrbuchs. Schwerlich battet fic deutscher Kleif, Deutsche Denkfraft, Deutscher Beobach tunasaeift diele Chre rauben faffen, wenn die die fie unter Auben konnten, in Deutschland mehr Gefühl für Billenfichafe ten, und fur die wahre Chre batten, Die ihnen mehr als bem unter ihrem Schutz arbeitenden gelehrten Tagelobnet aufließen mußte, und wem Unterftugung gu Beforbetung mublider Renntnille, außer Raffen wo fie feinen Dane volle bient . wo man nur fein eignes umnittelbirtes Intereffe mit Riel hat, nicht so selten wate. (Wenn der Große und Reiche, von Mathematik und wahrer Maturkenntnig, gar teine Begriffe hat, fo kann man ihn doch wirklich niche tabein. bak er nicht unterftabt, wovon ibm der Rugen nicht kum begreiflich gemucht werben. Die tiefe Ignorang in folden Dingen, ift foulb baran, dag für ben Belebrien, ber Rotmit ihnen beldbafftiget. feine Belobmung ift als etwa bine Die fefforftelle, wo er feine Renntuiffe Leuten anbieten lolls die fie nicht mogen; weil fie wohl wiffen, bag fie ohne biefelbe. burch Hamilien Connexionen und andre Mene wem galcherrimam haben, pulle Rempublicam in partibus cles iplis credendis guberusri. Propen, Inft. 5. 7. Solde Sie bernatoren verstehn alsdann freulich nicht, wort sie die Ge--lebrten in threm Lande brauchen konnen. In Frankfille ward fonft ben Unternehmungen die mathematische demische u. dal. Remanifie erfarbert, die Afademie ber Biffenfchiffen befragt, auch zu Berfuchen, wie g. E. vor einigen Jahlen uber ben Wiberstand, ber Aufwand bewilligt. Der Gefebete. menn er blos als Leiner beselber-wied. - ant weber Zeit noch

Barmsaen , Perince unders ais erwa in Meirer arunkellen. und barin baben boch gewiß bisher bie Belehrten to viel geleiftet als kann gefodert werben. Gigentlich aber nichften beben. Deafchinenwefen, Bafferban, bffentlichen Gebauden, u. a. Di. Befchäffren. Leute angeftelle werben, bie grindliche und vollkandige Theorie gelernt baben, alfa die Exfahrungen die ibnen vorfommen, auch ben ben ichen vorbandenen Ginrichtime dent, ofine neuen Aufwand, bit beintibeilen und gu-brauchen. aledaun Berbeferungen annigeben wiffen. Solche Leute ju mufen and vorzuschlagen, mugte der Lehrer Officht fenn, wo Re-over auch nach Connexionen angelett werden, kounen and der Universität eines Landes berühmte Lohrer fepn, von benen bas land wenig Dauben, obne ihre Schuld bat.) Dr. Langsborf ergabit in feiner Borrebe vorlaufig den Enhalt bes menten Banbes, und bringt barüber Ermnerungen ben, weil er foiche ben der Uebersehung nicht angebracht batte. 3. E. für fpringende Baffer, bat D. Die Baffermenge nicht burd Berliche, nur aus Borauslehungen angegeben, Die and Denfung erfordern, que auf die lange ber Robrenleis Beng, bom Bebaltniffe bis dur Mundung gar nicht acfeben. und doch muß für einerlen Weite der Robrenleitung, bie Dundung zum einerler Sobe bes Strable ju erhalten, befto en ger fenn, je langer die Robrenteitung ift, mur in ben Gallen kann bie Lange außer Acht gelaffen werben, wo bas Bufifthat To eng ift, daß die ben vollen Robren baraus fpringende Baffermende allemal fleiner bleibt, als bie Balkermende wolche die Riebrenleitung abfilden murbe, wenn man das Sunfind wegnabine. Huch fagt B. Die fpringende Baffermenge bleibe einerley, das Suffint, und fo die Richtung bes Strafis mis ge verifal aufwarts, ichief, horizontal, ober uleberwarts gehen, weil der Druck bes Wallers immer einerlen bleibe. Aber ben vertical aufsteigenden Grablen, werben bie folgene Den Ballerichichten von den worbergebonden, die mehr Gefemundigleit- verlohren haben , gebindert , bas gefchieht bennt borizontalen und niederwarts gebenden nichte

Segumartiger erster Band endigt sich mit der Theorie der Pumpen. Bon Dr. E. häufigen Anmerkungen lößt sich dier nicht wohl was beyöringen, weil erst Aert als Aeranlassung müßte erzählt werden. Auch braucht, es keine Proben, wie viel das Original durch einen Lleberseiger, wie her Langse

dorf, geworinen babe.

75. Grundfäße eines beutschen Landwirthes von benk Ackerbau und ber nothwendigen Wichzucht, nebft besten Einrichtung ber Koppelwirthschaft. Berlin, ben Maurer. 1792. 96 S. in 8. nebst. Labelle: 9 R.

Ron einem benekken Landwirthe? Batung nicht gereide Gew aus ben Mamen gugefeht, und das ben einer fo wicheigen Macerie für die lebige Belt; wo man ben uns die Wetten barcische Koppelwirthschaft einfiltren will, Katt das bes Medienburgern unfte Bleewirthfduft und Stallfans rung eingeführt wird? Wobin wird nich noch ber Werbiffe rungen gelangen ? Muf Gremege! Unfer Berf, gebort febech nicht zu biefer Bahl, benn er bat eine verntunfeige Koppela wirebichaft mit Musen eingeführt. Dur batte er gur Glant haftigfeit ber Cache fich nicht verbergen follen. Es ift boch leine Chrift teine Accessityveissabrife! Affe nicht einmal hie Gegend zu bezeichnen. wo folde berrliche Dinge vollführet merben, fonbetn tiar Die blos vom Madoeburate. fchen Maake und fiberhaupt von Berechnung nach Wispeln an reden , bas Mr unrecht! leisten Aulls batte auch die Autha nach Aufen, und der Morgen nach Authan - weil nicht jeder Lefer bad Dagbebitrgifche Drauf tennt; und bas Buch boch einmal in Buchlaven tomnet, alle fut mebrere ale Daine beburgische Lefer beftimmt worden - eben fo auch bas 2018pelmaaff etflart werben follen. Bur für Geribler giemt fich in ben fo wichtigen bebnomifchen Schriften bas Berfteden. Da min Rec. fichs jum Gefeb gemacht but; ben ber fo tolche tigen Defondinte inicits angaptellen's werin man im Rinficen tangen mill - welches ben andenninfleten Cariftfelleen line mer det Rall ift' - To fant et and ther biefe foult febr aute Odrift mir tury fein, tur beefichern, bag alles in biefet Schrift berrfich feb', wofern micht bis p' was er uns bis S. 17. aus dem Manuscript eines Belibers vorfolkheit; Bitwon ift; um biefe Betmuthung ju beben, ift es Bfliche fie unfern. Deutschen Landwierb, baf er une feinen Dameit. Bobie ort und wein es defallia ift, auch feine Wirthfchaft geine, wo hich bas ber seinem für 40000 Riblr, erkauften Guthe ausnewendete Kabital der Melioeationslebulden von 3178 Bitbit. in einer Belt von & Jahren wieber fo , fammt Binfem bejabile, das am Ende noch 250 Rible. so Wr. Ueserschus blick, das vorbet

narber Der Anschlag nicht bergusfam to vorzäglich erwarten wir bonn seinen achten Damen und mabren Wohnort ben bem neuen Duche, worinnen er mach S. 96, berspricht, une au lagen, wie er noch weiter nich auf isog Morgett, welei de er von bem Kommunrevier erhielt, ein bedeutenbes Borwerf nehlt einigen fleinen Unterthanengutern mit großem Bortheil angelegt babe. Nur dann kann er auf unsere Rachi ahmung rechnen; außerdem aber alles Eand und fchriftiffelfre rifche Robontontade bleiben mirb. Sedoch bitten wie uns aus; and noch nachutragen, was er für Ausgaben an Ge-Aubelobn u. f. m. bep feinem erftgenannten fo auffallend melios zisten Gute gundchft ben 3178 Thalern gehabt habe? Dages gen erlauben wir ihm, bas vermehrte Inventarfum bon Schaafen und Buben u. f. w. das er in Ausgabe gebracht bat, zum größern Erkanfsquantum der 40000 Mible, zu falagen.

23 ii

## 76. Die obersten Hoffapellane und Großalmosenges ber in Baiern. 1792, 96 S. in 8. 4 98.

Melden Ginfluß fich bie Momische Gurie auf bie Regierung geifilicher Cachen in Baiern feit bem Regierungsantritte bes lebigen Rurfurfien zu verschaffen wußte, beweißt unter andeien auch die Erneurung bes Oberhofenvellan and Grogalmofengeberamits in Raiern ; bas feit bem Ende des funfseinten Sabebanberes erfofchen war waber 1789. bem Wifchof bes Rurfürflichen Ritterordens vom f. Georg, Joseph Serdi. sand, Reichsgrafen von Spaur mit Bebordmung bon wolf Unterlaplanen verlichen wurde. Durch diese Burdy verlieren der Erzbischof von Salsburg und der Bischof von Greifingen eben in viel an ihrer geiftlichen Gerichtsbarteit, als ber Papft, unter welchem biefer Ergenplan uttmittelbar fiebt, gewinnt. Der Berf, diefes Odriftchens ift febr fut biele Anordnung, und beduciet Die Mechte Diefes baierifiben Ober priefters aus ben Rechten, welche bie Ergfapellane ber Fram Kifchen Khnige ebemals befagen. Sie maren namlich gewohn: lich auch bie erfren Sof und Staatsbeatiten, Kangler, Schammeifter, in geiftlichen Sachen Oberrichter, wir bie Dialgerafen in weltlichen, und Grafaligofengeber, welche leneite Bunde unter ben vier Rronamtern bie bothfte war.

Sie waren von der bischöflichen Gewalt erimirt und nur beni Papite untergeordnet; alle Bofgeiftliche fanden nebft ben Lirchen, Rloftern und Spitalern, welche man bie tonialis den nannte, unter ibnen. Dit ben von ben Rarolingerit abstammenden Regenten Baiers giengen bie Erantifden Gefese und Ordnungen, folglich auch die Murbe und die Rechte eines Erzkaplans, auf biefes Land übert wenigstens wurden Diese Geschäffte, wo nicht jederzeit von eigentlichen Erzkablas nen, doch immer in Bollmacht Diefer Burbe und auf Gebeik ber Regenten burch ihre Berordnete, burch Landeshifchofe und Aebte, verrichtet. Diese Burde zu erneuern, fagt bet Berf., habe der Rurfurft vermbge des auf dem Lande rubenben Konigsrechts vollkommene Befugniff; auch babe ber Papft, Der baierifchen Vorrechte fich ganslich bewuft. biezu durch eine Bulle obne Schwieriakeit mitge-Bie follte auch ber beilige Bater Schwieriefeiten in einer Sache gemacht haben, Die er ohne Zweifel felbft verqutaft bat, um feine Dacht in dem ihm fo gunftigen Terrain inumer fefter zu grinden? Der Ruben dieles Baierischen Dobepriefterthums, mennt der Berf., fep augenscheinlich; benit nun mache ber Ergfaplan mit ben ihm bevgeordneten Rathen und Unterfaulanen eine ordentliche Gerichtsstelle aus, baman bisher gemennt habe, ber geiftliche Rath bes Rurfurften tons ne nur rathen, nicht richten.

Im Anhang wird das Koninsvecht der Baierischen Begenten erwiesen, ein anderer Anhang enthalt den fichen richgein gedruckten Plan einer Anabrupelallicing, worde die Bertheilung der Niederlande und die Sekuläristrung aller Ergiund Hochstifte, das Erzbisthum Rainz ausgenonnnen, projektirt wird. Es steht daben: Münster 1785.

Das Werkden ist ordentlich und mit Gründlichkeit geischeieben, und hat nicht nur für die deutschen Erz- und Die schöft, sundern auch für jeden Freund des geistlichen Staatsprechts Interesse. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß außer Salzdurg und Freisungen, welche hieber verlieren, auch and dere deutsche Dischofe und Erzbischofe dieses Unternehmen missbilligen, und vielleicht der Entwerfung einer neuen Wadlekapituitation in Auregung bringen werden, weil sie der ahbeitehen Schritten anderer katholischen Fürsten gleichfalls verslieren müsten, obgleich der Verf. mennt, dieses sen in Deutschland nicht zu besorgen, da ander Fürstenhäuser keine sotze

Borrechte wie Baiern besite. Der Berf. ift ein eifriger Bai-

Diplomatische Nachrichten abelicher Familien; herausgegeben von Aug Wilh. Bernh. von Uechtris, Churfurstl. Sachs. Prem. Lieuten, ben bem löhl. Infant. Regim. von der Henden. Dritter Theil. Leipzig, in der Bengang, Buchhandlung. 1792. 270 S. in 8. 18 M.

Der Br. Berf. bat feine Geschlechtserzählungen in biploma eifche Nachrichten verwandelt, wozu ihnen nun freglich die nothwendigften Eigenschaften fohlen mochten. Einige Urfunben, von nur groep, ober bren Gefchlechtern mitgetheilt, Ur-Benden, die nur ben Abel ber neuern Beit, aber nicht den Urbrung und bas Alter ber Geschlechter bestätigen, machen sur Sache nichts aus. 3m Grunde, weiß fr. v. lle. aber noch nicht, was eigentlich zu feinem Berufe gehört, wenn er fich an die Reihe ber biplomatiffen Genealogisten anschließen will. Dinlomatische Genealogie erforbert eben so, wie diplomatifde Befchichte , ben fteten Belbftgebrauch ber Urfunden. quelle, und fieht alle, andre Dotumente, Die Rirchenbucher, Grabmäler und Leichenvrebigten, nur als Hulfsmittel zur Berichtigung ber Meineren genealogischen, und chronologischen Bodenvenette an. Der Berf, erbebt fich aber in dem Ge-Brauche ber Quellen felten über die Rirchenbucher binaus, die dann die Gemahr für alles, nicht allein für die Geburt und den Tob, fondern auch für die Berehlichungen leisten muffen. Als einzige Quelle angeführt bleiben Kirchenbucher für ben prinfenden Liebhaber bes gemealogischen Subinms allemal ein unficherer Gemalicsmann. Es ift gewiß ein feitner Fall, daß Die Abstammung eines gangen Geschieches nach allen seinen Stammen burd eine Beriobe von gwen Jahrhunderten binburch in dem Rirchenbuche eines einzigen Orts bescheinigt fepu follte, ba fo viele einzelne Glieber beffelben an mehrere Drie zerftreut werben, und Bermablungen, Geburten und Todesfälle durchaus nicht alle in einer und derselben Parochie Ach ereignen konnen. Bon ben Machrichten ber mehreften Befdlechter, heren Benealgiten ber Berf. hier liefert, ift bas

Rirchenbuch biefes ober senes Stammants als bie einzige Quelle angegeben, und dieses Kirchenbuch muß Berehlichum gen und Geburten bestätigen, die an mehreren und oft weit entfernten Orten geschehen sind. Wirtlich jum voraus gefete, daß es alles sa aus einer besondern Paristig jum voraus gefete, daß es alles sa aus einer besondern Paristig jum voraus gefete, daß es alles sa aus einer besondern Paristig zum voraus gefete, daß es alles sa das Kirchensbuch Quelle, und könnte es als erstre Quelle angesehen werden? Wir machen dem Verf. biese Erinnerungen, die ihm vielleicht ber dem erstern Andlick undehentend scheinen magen, es aber ber naherer Ueberlegung nicht sern werden, aus der guten Abslächt, daß er in dem Gebrauche der Kirchenbücher mit mehr Vorsicht und Unterscheidung versähren, und nicht ausgeben mage.

Bencelogifche Gefchlechtsnachrichten fonnen, fo trocken fle an fich zu fein: fcheinen, mit etwas anziehender Behandlung ein reicher Geoff ber Unterhaltung werben. Gie ent halten bas Auftonmien. bas Steigen und bas Kallen eines Geschlechte mit allen Unfachen berselben in Ach, geben ben Maasfrab mir Schaftung ber Berbienfte, bes bobiren und geringeren Beribs beffelbenefür bas Bante ber Benfchbeit an die Hand, find form foren, mena man dem Gange eines jeben Bifdylechte nachgebt, Die Dieberlage aller Abelemaris men und der Herrichaft berteiben im boberen und niederen Brabe; fieben une in dem finteffen aber richtigften Himfan-'ge alle Grundtierien zu bem Wegriff; den mir und bon bem eigentlichen. Werthe bes Abels nach ben von bemfelben wirflich bargefegten Berbienften ju machen haben. Alle biefe Ideen Schotners aber bern Werf. aufer dem Wege mi liegen. . Er ift baunit gufrieben beis Bater, Gobn und Ente nad Dem Rirchenduche in ibrer Rolge bargeftelle zu baben " obne Baben unt die Roum ber Dauftellung in Berlegenheit zu fernt. aber eben baburd ubenaus tracken umb um miches beller : als feine alteiten Bordanger in biefem Rache auch gewelet find.

Joep Geschliechtserzählungen nehmen wir indester in dies fem Theile aus, die Geschlichtserzählung der von Pearein und der von Derschau, die mit mehr Sorgsalt und Prüfungsgeist ausgearbeitet sind, aber von dem Verf, nach leinen bisherigen Arbeiten zu schließen, nicht berzurühren scheinen. So undekannt und dunkel bisher der eigentliche Ursprung und Abel der von Derschau gewesen ist, so ist den Dublis

Dublifum mit bet bier gelieferten Geldichte biefes Befdlechte ein mabrer Dienft geschehen. Dhugeachtet es bier nicht denttich gefagt ift, fo ericheint boch ber Abel biefes Befchlechts erft 1602., mo Bernhard Derfchau den Abelsbrief vom Raifer Rubolph It. erhielt. Friedrich Bilbelm ber Große bestätigte biefen Abel feinem Cobne Rubolph, Das Gefchlecht bat in ber Folge mehrere berühmte Danner in der Reibe feiner Glies ber gehabt, unter welchen aber ber befannte Dreußifche Staats. minister und Generalpoftmeifter Briedrich Bilbelm von Dets Schau ben bochften Punkt erreichte. Er flieg ftufenweise in einem furgen Zeitraum ju demfelben empor , war erft Aufcultator, Darauf Steuerrath bev ber Churmartifchen Cammer Ju Berlin, wurde 1751. als Direftor ber Bolle in bie Cams mer ju Cleve verfest, bier ju mehrern Commiffionen gebraucht, badurch bem Ronig fennbarer , baber 1764. Web. Rath und Direftor, und 1765. Prafident ber Belbrifch . Deurfifchen Rriegs . und Domainencammer , 1768. Prafident ber Cams mer au Cleve, und 1769. mirflicher Staatsminifter und Se neralpoftmeifter ju Berlin. Die von biefem Gefchlechte gegebeite Gefchichte erhalt baburch einen großeren Berth, baf ihr nicht allein bie Abelsbiplome, fondern auch die Befchrei bung bes Mapens bengefügt find. Die Gefchlechtsgeschichte ber von Drarem ift mit mehr Schmeichelen, aber mit berfel ben hiftorifden Drufung abgefaßt, und allein ichon wegen bet in berfelben gegebenen Biographie bes noch lebenben ehemali gen Preugifden Staatsminifters Fabian Abraham von Brarein, beffen verschiebene Schriften fogar angezeigt find, lefens wirbig.

Die Erweisesen der doigen in diefem Theile behandeleen Geschichter, der von Strafederfein, von Burgedorf, von Earliebt, von Casiedung, mm Kinstell, von Felgenhauer, von Internann, von der Seydon, Genfen von Schenfal, von Riefewetter, von Planis, Kristenst, von Schenfendorf, von Salza und Lichtenau, von Schierbeand, von Echinberg, von Siegler und Riphaufer find dem geößesten Theile nach Auszuge aus den Kirchenbuchern und als Jartsehmen zu Königs Abelshistorie anzuschen. Sie würden auch als diese ehren Dank verdienen, wenn Dr. von Ile, die Barstellung derselben gesallender und unterhaltender zu machen gewußt hatte. Wer können dieses von ihm spropen, dieser nun sechmehrere Jifte hindung als Schrifteller aufgetzeten, und je ber Schriftellen von Jahr ju Jahr fich zu beisern schafdig ift. In fleinen Unrichtigkeiten ift er auch nicht gewissenhaft genng. Sanne Abam Sottlob von Seebach heiße, um mur eine auzugeben, S. Coburgischer Cammerhorr, und bas Haus S. Coburg hat nie einen Commerhorr, und bas Haus S. Coburg hat nie einen Commerhorr in Diensten gehabt.

Em,

78. Eine verzügliche gute Lefrart ben bem Private unterrichte der Kinder empfiehlt ein ersahener Kind berfreund so fastlich und anschauend als er nur kann. Mit drep ganz neuen Labellen. Durch großmudthige Unterstüßung einiger auserlesener Lindersfreunde und Schulpatronen. Um, in der Wohlerschen Buchhandlung. 1792. 53 Seiten in Un.

Muf beim anbern Blatt flehet auch noch folgenber Litef:

Ober: Wie könnten in unserm getiebem Bateriande gute brauchdare Landschulmeister ohne große Rosten gebildet merben? Fier Lachaliken und Michtethatiken. Ich liebe dich, mein Bateriand! Aloge foot.

Meine ber sind Wills allein im Stande wiete, etk gutes Buch hervorisdelingen: so muche das gegenwärtige nicht unsteit die schleckweiten gestlicen, vonn der Briff, das siehe und wiede in Argent wich, nkeine errochten und stallen da aber die im Argent liegende Welf, spensche melligen Welfe, auch Wissenspassung fa syster seinem Berthen vor der wie solleich erwiesen werden sein; dem Berthe gänzich mangelt, als iegend einem das sie Cosnowie des Geheldener Minden, Wistere, Esisdante und Papter bestiebt har: bath zu fürchern, sie erhöhte biese wohlgemeinem Zeilen nicht gunftig aufnehmen, und wa nicht sich darüber errifern, voch weringstens spoten. Oh wir uns nunt gleich; leider unwiderrussich, zu soch weringstens fiotem Dienste als Geruld versierten haben; so hat sie uns doch.

boch, aus einem uns anklebenben Miffelben gegen alle Moth keidende und Schwache, nicht jum Spott ober Unwillen über ben guten Autor reihen können, und wir haben ihr blos werheißen, ihn so wie er ift, vorzusühren, und einem ehrsamen Publikum bas Urtheil über ihn anheim zu stellen.

Die Materialien au biefer tleinen Schrift, faat uns bie Borrede, ftunden größtentbeile ichon lang in bes Berf. Rol lektangenbuch ; fle wurden ben guten Beranlaffungen und aun-Riger Muffe vermehrt, und es wurde mit ber fcbonffen Beile mehrentheils ben e ober nach angenehmen Spasieraars gen in den berrichen Ulmer und Dongugegenden ein fcbriffe licher Auffat baraus. Aus Achrima fur bas Bublifum, beni felben ja nichte Alltägliches, nichts Flüchtiges, nichts Anftok figes porzulegen, bat er von ber großgunftigen Erlaubnif gum Berlag und Druck bes Manuscripts nicht fogleich Gebrauch gemacht, fondern es wieder bingelegt, manchmal burchgefes ben, barait gefeilt, gange Stude, Die am unrechten Orte bervorragten, mit einem tuchtigen Sammer weageftilagent. und noch mehrere untaugliche Materialien auf bie Gete ge-Schafft, fo baf in ber Berfftatte einige Stucke babin, andere borthin fielen. Go überlagt er nun ben vorzaglichfich Runftrichtern Die Entscheibung, ob auch etwas barque gemete ben fen, woben man fich mit Ruben und Bergnugen verweiten mone: Die Hebungen, Die er bier vorfchiage, follen nur einzelne Pralubia fenu, bis einmal bas fchone Ranges felber aufgeführt werbe. Gein Borichlag erferbere feine Roften, und formte etwa dem febr nobe fommen, was man burch ein Schulmeifterfeminarium zu erreichen hoffe. diefes Buchlein Benfall, und ichenkt ibm Gott Leben und Gefundheit, auch gunftige Maufe, und wied es ibm einmel. mieber fo warm ums Berg, als es ihm ben biefer Garife worden ift: fo wird er noch einend folde einfache Ditteet zum Beften bes Baterlands mitthellen. Shriebs in meinem Pful ben Ulm an einem heitern Cammermorgen 1792. 30e bann Martin Ludwig . Dforrer

Das gange Werk ist in zieden Abschnitte getheilt, was von der erste den Borschlag selbst: und bossen Perantasung, Retwendigkeit und leichte Ausführung enthält. Der Borschlag if : die Pfarter selbst sollen die Schulmeistersschne zum rüchtigen Schulmerrichte bilden. Berantasung dazu gabihm die von einigen Jahren eingesisserte Schulverhosserung und

feine Antisetfahrung von bet bisberigen bepnahe allemeinen Untanglichkeit ber Sthuftneifter ber bem Beften Billen. 12 Schullebrer, theils altere', theils jangere, bat er tennen ae-Ferne, find feine Rollegent in ber jebenthaligen Rachburichafe in verschiedenen Gegenden des Ulmergebiers, auf ber Alv und in bem Thal, und zwenmal au ber Ulmifchen und Wirtem. beraifden Grange haben ibm duch ibre Erfahrungen mitgetheilt. Das Dachbenten biefem Dangel abzubelfen brachte enblich feine Gedanten jur Reife, fo bag es jest ben iom eine traf : wes bas Berg voll ift, bes gebe ber Daund endlich uber. Se fam ihm ber Gebaute - man erftaune! - fe muffen barauf porbereitet werben, und gwat - beffer ale bisber. Das tounte am beften burch beit Dfarrer gefcheben, ber fich Dadurch bie langen Binterabenbe vertorgen tonnte. Schulbefuch fen nicht binlanglich; nun offenbart er mus, wie er hofft, am rechten Ort und ju rechter Beit, feine Sebanten wom Schulbefuch. Ber Schulbireftor muffe fich gerne Gine and Iwo Stunden verweilen, Lebrer und Schiller nach und mach tennen lernen, sie liebreich unterfruben und niche flolz auf fie berableben, ben Bang bes Unterrichts unmertlich biris giren, und ben Buftand feinen Obern von Beit ju Beit getreu teferiren. Mis Unleitung biegu bient eine von ben brep gans neuen Labellen. Diefen Borfchlag thut er nicht fowohl als Pfarter, als vielmehr als Burger, jener gottlichen Ermahnung gemaß: Guchet ber Stadt Beftes. Er murbe feine Schrift als eine Drobe feines Privatfleifes unter anbern fdriftlichen Auffagen haben liegen laffen, wenn ihn nicht eine asjahrige Hebung int Unterricht von Junglingen, Rinbern und Tochtern in gelehrten und gemeinnutigen Remitniffen im Baterland und im Sannoverifden, die si jabrige Benugung einiger der porguglichiten Lebranitalten , und feit einem Sabr-Bebend auch Die Erfahrung an 6 eignen Rinbern bagu berecheigt batte. In Ulm babe man auch fcon einige fcone Pralubia in biefer Sache, ba außer ihm auch zween anbre Pfarper auf bern Canbe bie Coumeifterfohne unterricheet baben, und vielleiche noch mehrere es thun, ohne baf et es wiffe. Auch der Reichspralat in Elchingen lasse fich alle Monate ben Buftand ber Schulen bes Landes referiren. "Bas ich bier unter andern; fichet ber bandbare Berf. fout, von biefem fo fcon veledenen Rlofter gern anführen mochte, wird mie wennigftens biefes erlaubt feun : bal ich von jenen gefchicken und fleißigen Benebiffinern fon 7 Jahre Jang unt allet nach-

Barliden Fermbfchaft ihrt Gewogenfeit aufgendmungen war ben fen. (Theile von bem nach gelegeben Giringene cheile. bon bier atts.) Ihm fepen un bie Geite pu feben ber Des fat in Bereibeim, und noch ziden Wettweister. Ich frage, fagt ber Berf in einer Anmerkung, nichts darnach, was much einer und der andere Riofter- und Authablenfeind dem ton ober fahen mag; vieltnebr folles ich mich an unfern ver ebrufftsföllebigen "Meiners, und andere inlerente Meilelich fchreiber an, benen es auch, wie mir, wollnefallen bat, went fe auf ihren Reifen "von thewarbigen Oftenen" in Albften gut aufgenomitten franden. Als ein großer Birboaber ber grae Logifchen Schlingart bent to fo: Steht eine folde Meufferung emem Meismanne wohl an, wie viel mehr mul fie einen fo nab benachbarten gandelarrer mobt ankeben? Die fabr mitigt et mir alfo nouesbinge gefallen , ba ich out biefer Lagen von bem Beren Preiferen im Mengaeflofter ju Ulit. Electous, und ben feinentlichen eherreiteigen Romven. tualen felle geneigt aufgenommen tourbe? Die begienem to rade ben Blamenerag ihres Debenofifters febe fenerlich : 200 gleich genoß ich - mitten in ber Rantifie bes Ben. Dieraus mann Christmann - eine recht felige Stunde.

Der einente Abichnitt enchalt ben Sonntlat, auf melchen er bem feinen Dravaranden ben Unterricht grunders. Den Souptgebanten britte er mit folgenden bochft wichtigen Borten and: "Ein gutet Schulineifter foll benen Rinbern. Die ibm von ibren Eltern, und bet Obrieteit, ja von Gott Telber anvertraut werben ste erften, bie nothwenbieften und nublichten Reuntniffe, voerfalich auch bie Mufangerunde ber driftiden Religion, tichtig, Deutlich, is gedulbig als nachdeucklich und arigeneber degeringen." Daraus niebt er bie merfrourbige Rollen: buf ber Schulmeifter nicht nur biefe Renntniffe, fonbern auch bie gabigteit fie andem benaudlingen befiben mulle. Dat'er fle noch michte fo mut er - fich baju perbereiten faffen. Bach Angabe ber exforberlichen Renntniffe, welche in Buchftabentennenis, Bufatte menfeben und Aussprechen, Budftableren, Lefen, Coprei-ben, Rechnen, ben Anfangogeninben ber Religion unb im Beigen fchiner Bemalbe um Rupferfilde. Lanbichafteftede, verlockernifcher Aufriffe mertwurdiner Saabte, (wober er infonderbeit bem ibm von einer gereiften Bonnerin au feinem wehren Bergendern mitgecheiten Genabell von Larisrube. eine

her bier enflen Meellen sinzannet. Hoospele aber auch Ron empalien , befteben , giong er in Gottes Ramen sur Gaches Gend für Stud. und frante feine Oraparanten leberzeit: mas finnet ihr danon selber I mie wollt ihr as Kinbern benbeingen 3. Die Buchkaben follen , damit es die lieben Kleinest drene, an einer ifterminiren Lafel, von ben einfachern we den gufammengefebtern gelebet, in bem Aughrechen von bem leichtern num fehrberert geficheitten; ben bem Leien auf bie Midriafeit und auf-einen matiglichen Ton geseben, in beim Meliaionsumencient Geilers Religion ber Momundiaen dum Mufter nenammen, aum Schreiben gemeinunbige Begenfande gewählt je und niche sotfille Borfdriften zum Rachbeeiben bingegeben, im Rechnen, um auch nicht tootstill su fem, au ben Zahlen Benenmungen, als Creuzer, Gulben. Bhmb, Ellen, Ruch, Buder, Bier, n. bal gefest, und auf der Gelborhefinnen gebrungen , das Ginmat Gins burch Rablan in Reigenben und abnehmenden Berbaltniffen gelebrt. and die Raufe unmerklich bengebrache werben. Das Refulwas warbe; wern man es wherhount fo mechte, fenn, bas wan befere Schulmeifter befame.

Diefem merten Abichnitt find angebangt: 1) gute Buntoe. Er wunfcht nathlich ben fludirenden Junglingen und anden Deitesen feiner Beterftabt milliche Rinke gegeben per haban; und daß fein Buch dem recisen Manne befannt Mitchen neichte bonit in fleinern Regierungswerfallungen Bireb Befolnung feines Bocfchlags ber Mangel an Normals foulen und Coulmeifterseminarien erfete merben fonnte. 'An-einer Anmerkung ruft er gelegenheitlich , ba er im Terte fürkliche Schulvattenen genatigit batte, bem neuen Raifer Brang ein Bivot ju. In einer anbern Mote bietet er bevoveft um Bergethung, wenn ibm aus Michterfahrung ober aus menichtichem Gebachtniffebler auch nur einer von folden eblen Schnivatronen entrangen feint follte, aber icon auf ber britsett Seite nachber flige er els einen Machtrag noch du rechter Beit die Anethote von einer idbriichen in 100 Ribirn: beftebenden Briftulig bes Derlog Kerbinands von Braunschweis In bom Bouleneisterseinindriens in Meinungen bep. Als er fle hiefer Tagen jur glucklichen Stunde in der Ulmischen Lefegtsellfchaft ber beliebten beuelichen Zeitung Mr. 30. las: batte rer austufert mogen : aupmart aupnua! wenn nicht die Gefebe ber Leieneiellichaft geboten, im Lefezimmen recht ftille zu fenn.

Bebr Antiberd banter er Ber biefer muten Geletiebbeit Ben Becfer für biefe und anbere erfreukthe Bachrichten, mich frinder ben Stiftern ber Lefeatfellftfaft, in ber ein feinbeafe eiger Landpfarrer obne große Roffen nach Betzensluft eine Bemeinnlisige und fibine Lettftre unftellen, und burd Urs gang viel Gutes profititen tonnes febr naturlich ift we auch dak er emswie Aabi der ordentlicher Mitalieder . der Ebrerd mitglieber und ber Kremben melber, Die biefe Sefellichufe ich Sesucht baben: '2) Eine phoaspafiche Rrace: ob es wicht aut ware, auf bem Almifchen Sommaffum Borfefungen aber Die fers lebr : und Erziehungsfunie weben ju faffen? (3) Det fcon gemelbete Machtrag. Eine Anetbote aus Meiners Rek Te in die Schweit veranlafit eine Applirophe, an diefen feinen Lebrer und Gonner, woben er bem guten Bergen recht Gomalt anthum und nur ploblich abbrechen maß. "fort, fett er hingu, murbe ich Die, und Thre theuerfte Bemalin, auch Ibren Kreund Spittler allzulang aufbalten." 4) Anbang. Die Schulmeister sollen doch nicht mehr fingen no Gott die frommer Gott, walch Gott gebenke mein u. f. w. Gatt mein Berg u. f. w. Lab und Breis u. f. w. Chraftus der ift u. f. w. Beg einmal mit ben n und a! das o in bem Bort Gott. Lob u. f. w. als ein teines o und bas i in bem Wort Christus als ein reines i ausgesprochen! Much die Trauerlieder mullen nicht allgulangfam, und die Lob. und Danklieder munter defungen werden. Sonft verunehrt man die Liederbichter und Romponisten noch im Geabe, denen ninn ihre Bennifung obnehin nicht mit aller Belt Schaben vergelten fann; fonft find es auch feine geiftlichen lieblichen Lieber. Das wird bewiesen dus der Borrede gum neuen Wirtembernischen Set fangbuch, worauf ibn ber Buchbrudet Magner ber Altere nicht nur aufmerkam machte, fondern fie ihm auch zu rechter Beit mittheilte. 5) Plachbericit; a) eine porläufige allace meine Antwort auf die Zweifet und Einwendungen wider feinen Borfchlag. Gie lautet alfa: ubi ad optima emergere non poffumus, inter meliora fabfiftere fat eft. Bamis man aber auch wiffe, wie er gar zu einer latefnifchen Gentenz gekommen fen, fo berichtet er und, bag ibn ber Berf. ber beutschen Zeitung n. 28. Jahrg. 1792. an Diefes berrliche Motto jur gludlichen Stunde erinnert habe. . Es gilt, fügt er hinzu, Ratt hunbert anberer Antworten. ein großer Liebhaber einer fruchtburen Karze." b) Borianfie ge Siderftellung gegen einige liebhofe ibetoite Albebeile, L. D.

se hahr auf angelissen Minner Ladfrathe genacht, den Kandigulmeistern was zu nahe geseht, sich vor seinen Ames heldern eines herausgenommen, und der der uncerthänigsten Depikation an den Senat nicht die reinste Abside gehabe, Satte er die Ahsicht gehabt, sich vor ambern eines heraus zu nehmen, so wärde er diese khon als Kandidat oder Psarvidaping, oder Diakomis — benn er habe auch von der Piste auf diepen mössen. Da se sich diepen mössen, und nicht erst seht wechan haben. Da se sich diepen mößen, und nicht erst seht wechan, haben. Da se sich diepen midser, einen die nächste Schrift einen galammeten lieben und geehrten Bürgerschaft zu winnun: so sein ja sichts schriftiger nichts ordentlicher und Ehrsurchesvollen, als daß er snerft und julärderst diese Schrift Einem Hacheries Senate widne, 6). Eine läpsbarische Grabschrift auf den seeligen Rass.

Sollte mifere Stimme (bein ber Herold ift nun zu Enbe) ibis 34: bes Drit. Paftors Obrent, und unfere Ermahnung bis an fein Derz bringen können: so wohren wir fom auf das wohlmeinenbste rarben, aus Schonung für sein Amt sich nicht mehr durch irgend eine große ober kleine Bruckschrift lächerlich zu machen, und aus Achtung gegen sein Vaterland- und das Publikum seine andern schriftlichen Aussähe hinter sieben Schlifter zu verwahren.

79. 1) Der welbliche Jacobiner Clubb. Ein politisches kufispiel in Einem Auszug, von August von Kovebue. Leipzig, bey Kummer. 1792. 72 S. in 8. 5 K.

Menn es in Frankreich so abgeschmadte Krepheitsentsustaftinnen giebt, als Gr. v. R. hier schiebert, so sind sie ein Gesenstand der Satyre für Französische Dichter. In Deutsch land ist der weibliche Geschlecht — dem Himmel sep Dank won dieser Thorbeit ganz frey. Unser alsen wirklichen und möglichen Dingen ist noblt nichts, was unfre Weiber und Wadchen wenigen interessitet, als Politik, und es hat die wertig Anschein, daß Politik sat Politik, und es hat die wertig Anschein, daß Politik sat Politik, und es hat die beschaft beschäftigen sollte, daß wir diese Posse einmal als Palliativmittel zweckmäßig suden konnen. Daß He. v. R. nicht dies die Anstsweisungen des Tropheitsgeistes, soudern biesen

erhabenen Grundtrieb der edlern Menfchbeit felbit, miemobl. mit ohnmachtigem Beftreben, lacherlich gut machen fucht, bag er die borübergebenden Hebel der Anarchie und Bolfsmithe als die einzigen ewigen Rolgen ber neuen Lage ber Dinge in Franfreich barftellt u. f. w. macht ber Dentungsart und ben Ginfichten des Berf. fo wenig Ebre, als der angklich gesuchte Bis und die schaale Intrique fein portifches Zalent von einet portbeilhaften Seite zeigt. Richte ift indeg fo platt und niebrig baff es von dem Berf, des Babrot mit der eifernen Brien befremben fonnte. Damit Die Lefer aber nicht blos auf unfer Bort gu glauben baben, bag ber Bit bes ben, b. R. in Diefer Doffe ben ber niedrigften und elendeften Gattung ift, fo legen wir ihnen ein Daar Proben vor. 3. 27.

Mad. Duport. 3th habe einen weiblichen Incobinerclubs errichtet, unfer Speifesaal ift auf das gelchmachvollite baju verziert worden, beute ift die erfte Berfammlung. 2/uch bu . Julie , follft unter die ehemitrbigen Dite alieder dieles Clubbs aufgenommen werden; ba mollen wir bir balb andere Grandfage einflogen.

Antoinette. Die Mild ber Frenheit.

Duport. Die zu Ropfe fteigt, wie Brandewein.

Untoinette. Den Rinderbrev der Gleichheit aller Ctan-

Doport. Der uns zu ungezog ben Kindern macht u. f. m. 8. 18. Mad. Duport. Wenn der Bring Mehieres fich an unferer Thure jeigt, fo bin ich nie fur ihn ju Saufe. The second of the contraction La Brie. Gang mobil.

Daport. Beim ber Marquis von Regieres fich melbes. fo fabre ihn ju jeder Beit und Opmbe berein.

La Bete. Gang wohl.

Mad. Duport, Weil ibn ab.

La Brie. 26!

Duport. Rimm Ibn an.

La Brie. And

Dab. Dupore. Schlag ibm bie Chure vor bes Mafe m.

Duport. Mach ben alle Thireen im gangen Saufe anf. Ra Brie, Zuf!

19. b) Der Papagon, ein Schäuspiel in trep Aften, 2008 August von Rogebus, Leipzig 1792, 128
6. in 8: 8 %.

Rec, fand obnlangft in einem fritischen Blatte ben Bunich geaugert, Sv. v. R. mochte das Publifum doch endlich einmal mieder mit einem Meifferstude beschenken, nachbem er nan fo viel mittelmäßige Stude drucken und fpielen laffen, Die alle tief unter feinem erften bramatifchen Berfuche ftunden. Ein Reifterftud will viel fagen, viel, viel mehr als felbft ein Deufchenhof und Reue; allein man muß billig fenn, und von niemand mehr fordern, als er geben kann Borgiglich aute, ungleich beffere, als feine neuften Stude fonnte Br. v. R. gewiß liefern, wenn er nicht fo finchtig arbeitete, mehr Beit und Dube auf das Ausbestern wendete, und fich gegen die Urtbeile und Butchtweifungen competenter Richter nicht lo muthwillig und ju feinem eigenen groften Nachtbeil ver-(Man Sebe die Borrede som Rinde der Liebe.) Mit diesem Davagop bar er wenigstens nicht den Anfang gemacht, ben Bunfch jenes Ungenannteir gir befriedigen. Ce ift, wie feine meiften Dramen, ein unwahrscheinlicher abentheuerlicher bialogifirter Roman. Gin aker Anufmann, ber durch Unfalle fein Bermogen eingebillt, fucht ben einem Gobs ne Buffe, von bem er bort, bag er in einet beutfiber San-Defeffadt (der Stene Der Bandlung) auf einem glangenben Rufe lebe. Diefer Cohn aber ift ein Taugenichts, ein Opier - Ier von Profession, ber fich feibit jum Baron creert bat, und ba er bie burftigen Umftande feines Baters fennt, ibm nicht einmal vor fich lagt. Gant von Unterfrugung und Gelbe entblofit, befindet fich ber alte Dann in ber trauciaften Bane, und bat feine Buffncht; als die Butte eines armen aber men ichenfreundlichen Kifchers ain Strande bes Deere: Ge ethebt fich ein Sturm, und wirft ein Ediff an bas Ufer. wo es scheitert. Dur wenige Berfonen werben gereffet, und une ter ibnen befindet fich der zwente Gobn bes alten Raufmannts, ber, von feinem Bater verfannt, por worf Jahren nach Amerita gegangen war. Dort hatte et fich ein anfebnliches Bermogen erworben, bas aber nun nebft bem Schiffe von ber Gee verichlungen morben. Dichte bat et gerettet, als bas Leben, feinen treuen Gelaven Enr'n und feinen Dapagon. In ber Sutte bes Sifters findet und erfeint er feinen Bater.

Diefen aus ber bringenbiten Berlegenheit zu reißen, foll Zur'n ben Papagon verfaufen. Der Bufall - Diefe Gottheit, bie in Ben. v. R. poetifcher Welt mit fo ununfdranfter Gemale berefcht - führt ihn ju einer reichen Englanderin, einer jungen Wittbe , Die Diefe Stadt auf einige Beit gu ihrem Aufente balt gemablt bat. Ein paar bedeutungsvolle Berte, die ben Papagon zu plaudern mußte, machen fie auf den ehemaligen Befither deffelben aufmerklom. Sie erfahrt von dem Verkannt fer bas tramige Schicffal feines Beren, wird baburch verann lagt, ibn fetbit fennen gu fernen, und bringt, wie man mur leiche errathen wird, alles dadurch für einem froblichen Ende. das fle beni gutmutbigen Sobne ibre Sand, und ibre Reich thumer anbieret, Die, wie man benfen farm, nicht ausgefalkgen wetben. Ge rumanbaff alles Malangelegt ift; (1) menig Runft fich, in ben Ausfrihrung gefet er fo aff borb auch diefes Stud-nicht gang leer von schönen und zuhrenden See nen und Bugen. Wie aber fonnte Str. D. C. ein fo elenbes. verbrauchtes. Mittel., Lachen zu erregen, harvorsuchen, ale Die Laubheit Der Rommerfran feiner Englanderin ift? Bat et fich lan fo febr erichepft, das er m folmen Dichourcer feine-Auflucht arbines muß?

Ei,

10, c) Stephanie bee Jungern Ammiliche Sings ipiele. Liegnis, bep Siegert, 1702. ab Bogen in 8. 42 22.

Se. St. giebt bier die Singspiele in einer Sammiung der aus die, dur Krankung des guten Cestumacks, schon busaumt genug sind. Es find, nach italienischer Manter, sindlose Fancen, und obendrein in dem sehlerdaftesten Deutsch geschrieden, und die Poesse der Arien die elembesten Knittelderse. Bur unter Littersdorfs und Wozarts Schuke hat nach für unter Littersdorfs und Wozarts Schuke hat nach für auf allen Theatern gedulder, dat den Juhalt überseln, und nur auf die sodien Musik geachtet. Welch ein Abstand und nur auf die sodien Musik geachtet. Welch ein Abstand und sodien soliefer Sundeleven und Gotters Singesbielen! Dr. St. signs die fer Sundeleven und Gotters Singesbielen! Dr. St. signs die geschriedene Korrenz in welcher die unreissen theateralischen Urtheile vortommen. Seine Regeln für das Singespiel und effendar von den indigenischen Opere bolle abstrahirt, wie 3. B. die Vorlöbrist, wie ziehn der Aufen in einem sollthen Stände vortommen, und wo sie

und vie hingegen vielftenmige Besinge stehn sollen. Bet Im bale nurs das bestimmen. Es tommt tehe weinig batauf an, ob 24 ober 25 Arien vortommen, ob sie schniest ant finander folgen, ob das Singespiel mit einem concertirenden Stücke anstängt; und det Aft mit einem Finale schließt, obet nicht. Die Arien mullen da stehn, wo Affest, nicht bied Bestunkertion, Dialog, ober Raisonnendens ist, weil Boeste und Ma-M nie eine kalte Sprache roben können, m fin Aber von dergleichen aleider Dr. St. nichts, wie seine Arbeiten beit Beweis dapon liefern.

Eg

79. d) Comischen Theates, neu J. F. Junger, K. R. Hostheaterteichter. Erffes Band. Leipzig; bey Golden. 1798. 19 Bog. in 8: 1 Mg.

In ber Borrebe fichte Br. Junger Bittre Riagen über beit Berfall bes theptralfichen Gelchmacke burch Ginfulprung ber aften Ritter und Spittrafelftiche - Rlagen, Die zwar nicht neu, aber barum nicht wemger gegrundet find! Der bier abe gebrucken Linfthiele find bren : In ber Entführung berifcht, gun in bie Betfallere Danier, viel angenehme Bermidlung : aber manche Scenen find unenblich lang. Wenn biefe auch noch fo gut gespielt werben, fo wird boch ber Bufchauer bes efriaete Raifvntefrens mube. Die Grundfabe ber Derfonen will man burch Sanblung entwickelt febn; das ift der Charatter bes Schaufpiels; fonft ift es nur ein Colloquium. Das Mente Sent: Der Con unfter Jeiten, ift die Uebeiles Bang ber Biemlich unbebeutenben moeurs du tems von Gan-Me Bas Chepage aus der Proving ift recht quit geras then ; und bies Wild reiner , unverberbter Sitten und bauslither Midfeliffeit; in Gefahr burch flabtifche Corruption ge-Whre zu werden, ift interessans und lebrreich.

793 0) Janf und grounzig tober benn Clavier von sinkich filt bas schone Geschert berausgegebeng und in Musik geseht bou D. J. v. Thomas Churcustiff. Sauffil. Agutenant. Epiter Theil

Leipzig, im Berlag ben Baungattner. Dfre Jahrjahl. 34 S. in Muerfol. 18 ge.

Es ist das Produkt eines biefen Liebsabers, der viel Gefcmack an Musik und Poeffe findet. Bier aftige Lieber bit
er selbst gedichtet. Die emmoniteten Melobien der Lieder find auch leicht, und werden bem stonen Geschlechte mehrentheils gefallen. Durchaus eichtig find die letzten eben nicht, da es dem Berf. an Einsicht fit die reine Composition gebricht.

Chrift. Dan. Fr. Schubart, gum Singen ben Berrn Chrift. Dan. Fr. Schubart, gum Singen benn Clavier, durchaus in Musik gefest von Johann Brands, Musikvierktor. Leipzig. Dhue Jahre 4ahl. 14 S. in Querfol. 16 M.

Der Berf. ist keiner von denen, welche die Melodie erft erfinden, hernach einen Trommelbaß, und endlich die Metenfimmen dazzu sehen; sondern einer von denen, welche Datmonie und Melodie zugleich componiren, und mehrentheise
alle Intervalle vermeiden, welche nicht zugleich in der Saumonie liegen. Er kennt also die Melodie als ein besonderes
Materiale der Composition nur von einer Beite; daher E
sein Sen träge, steif, voll unnatürlicher Springe, und et
mangelt ihm alles Geschmeidige und Kießende. Doch wird
er seine Anstauner und Bewundberer sinden unter den Liebhabern der Schubartschen Muse.

Gin unmustfalisches Gedicht ju mustfaliften ift abrigent eben nicht bas beste Zeichen, und verrath Mengel an wothiger

Ginficht in bie Singecomposition.

of Morning on

79 g) Entwurf zu einem Gefundheitstatechismus; ber mit dem Religionstatechismus verbunden, für die Kirchen und Schulen ber Geoffchaft Schaumburg Lippe ift entworfen worben. Baceburg, ben Althaus, und Leipzig, ben Kummer. 1792. 3 Bog. in 8. 2 ge.

ielles Malm Labubud. - welches mit bem befonnten Biebe (wenn wir nicht irren, von Germes) "Des Leibest warten und ibn nabren , bas ift a Schopfer u. f. w. anfaitgt, und in gebodmater Murze und einem fafilichen Ton die allemente aubliden Genindheitsregeln zum Unterricht für Kinder ente batt. — verdient. auch unfrer Ueberzeugung zu folge. den lauten Benfall, welchen schon mehrers aufacklärte Boritebek son Armenschulen ibm. baburch bewirfen haben, daß fie daffeibe ju hunderten anschaffen, ihren Ochulfingern erflaren and unter ihnen austheilen ließen; wozu benn ber außerft wohlfeite Preis bestelhen noch mehr einlabet, indem der Berleger biefes nublichen Buchelchens so Eremplare fur i The In Conventionaminge at liefern fich erbietet. S. M. T. P. LIN Shi wat Same to

#### 49. h) Relfenblatter, von & S. Rebmann ... leipdis, ben Deinfins und Cohn. 1792. 18 #.

t Bab nicht bereit ged beima

Denn ein Monn in eine große Gefellichaft eintritt fo fft es bieweilen ber Roll, bof er aufanglich wenig behagt, vielfeicht, weil er aus angiticher Begierbe fvaleich zu gefallen. ins Gegierte fallt, ober auch überhaupt noch nicht recht in Sang tommen fann. Im Fortgange der Unterhaltung bingegen fangt ir an erit Mufmertfamteit und enblid auch Werimigen gu erregen. Eber fo gieng es Rec. mie bem Berf. Beide mur bas Titelblate Chenn wer fann es einem Mutor ver-Benten, feinem Rinde einen neuen und auffallenben Damen ju geben ? und ther berf verlangen, bag bas Auffallende auch Arbergeit bas Coidficifte fen?) fonbern auch bie Borerinue. rung erreite tein fonberliches Bornitheil von bes Berf Bit und laupe. Geliet bas coffe Stuit hob biefe Bebenflichteit grode ift getras, eber wegen ber oftern weitschweifigen Stellen noch nicht gang. Delle mehr ward Rec. im Fortgange bes Befens befriedige. Denmannt fand er einen Dann bon quter und richtiger Benfungster, welcher feine Begenftande un. berhaftend wird angiehend behandeln fann, mid befonders gute Anlage at Mitelicht aufibel bramatifche Rach zeige. Einige Dropingialiemen merben vermurblich ben mehrerer Husbifbung fich von folbft verlieren. Der Inhalt biefer Cammlung ift halb profaild und halb podifd, und besteht aus nachstehene den Studen. 1) Uriptung des Spruchwores: ein böfes

boles Weib iff arger, ale ber Ceufel. Gin Schwanf nach einem Mumenmarden. 2) Mondiswurb und Weis berrache. 3) Fragmente aus Eduards Reifefournal 4) Blint und Sophronia, erffer Befang. 5) Cidine gens Cod, eine Stigge. 6) Dermifchte Gedichte Dim beften gefiel Rec, bas ate Stick. Die Fragmente enthalten mande faunige Ginfalle und Raisonnements, ob es ihnen gleich größtentheils an Meuheit fehlt. Wenn der Berf. bas Urtheil ber Rritit in feiner Borerinnerung verlangt, über Bline und Bopibronia, und befonders, ob er fie fortleben folle, ober nicht, fo ift-tum wenigften unfer wohlgemennfer Rath und Bitte fur bie Rortfegung beffelben. Diefe wurbe indellen nicht wents gewinnen, wenn in ber golge mehr Defe ciffon im Ergablen angebracht, und in ben Stangen gleiches Solbenmas und gleiche Reime gehaften wurden. 2im memigften baben und einige ber vermifchten und fleineren Gebich. er bebagt , meil fichie Starte nur in Bortenu aber nache in Siebenten baben, und baber ins Froftige übergebn. Jum Bewelle wogen gleich bie erften Ottobben bed erften Gudides hienen

#### Sochgefang der gernionie gewelle,

Lachle himmlisch mir, Camone, Und begeistre meinen Saug, Leihe Paradiesestone Meines Hochgesauges Klang! Horchet meinem Lieb, ihr Walber! Leiser Flote, Nachtigal! Im Triumph durch Flur und Kelber Tone es der Wiederhall.

Sille schweb ob That und Sügett Sorcht dem hohen Lied entzückt. Welchem der Vollendung Siegel. Gottes Weihe aufgedrückt. Socherhaben unfer Meister. Lächele sanft im Sternenkrant, Und es schweben gute Geister Unter uns im lichten Glanz.

Sittin , Urquell allen Wille.

Jener fcjonen Urgefilbe Chens hohe Schopferin!
Der im Einklang aller Sterne
himmelslicht bas Dasenn gold,
Die in ungemefiner Kerne
Billionen Sonnen collt.

रेक्ट जेड्ड अंदर है है है जेना १ न्यांन के अंदर

Sa

## :99. i) Boice über Erlaugen. Frankfurt und leig-

Befammelich find vor nicht langer Zeit Briefe aber Got-Schweiger, aber ber Sage nach fr. Godbeimer ift, und fcon tritt bier wieber ein verfappter Ochmeiger auf, ber fic mit der Soffnung fchmeichelt, bag feine Briefe fein ummirbines Gegenitud ju jenen fem burften. Go wenig wir itt Abrebe find, bag er fich in feiner Soffnung nicht betrogen babe, fo wenig fcmeichelhaft fonnen wir bies fur ibn finden. Dit Recht hat man jene Briefe ber Oberflächlichkeit, ber Unrichtigfeit, fa ber ichanblichften Debifance beidubigt, indem fle Dinge enthalten, wodurch ber gute Dame achrungs. werther Manner und ihrer Familien auf Die ungerechtefte Bei fe offentlich gefrantt wird. Cebr lefenswerth ift bas Drogramm des Brn. Sofr. Beyne: ludiciorum de universtatibus litterariis recognitio, - worin bas Unitatthafte, Unbillige und Behäßige folder offentlicher Urtheile über Univerfitaten und ihre Lebrer auf eine febr gegrundete Art bargethanwird. Der Berf. biefer Briefe bat fich ben Rebler ber Debifance weniger zu Schulden fommen laffen, aber befto oberfachlicher ift ein großer Theil feiner Bemertungen und Ur-Bas fann feichter fenn, ale Die Rritit ber Profesio: ren? Zeigt es nicht einen boben Grad von Unüberlegtheit und Gigendinfel an , wenn ein junger Dann, ber faum ein paar Jahre auf einer Universitat, und gwar bes Studirens halber, jugebracht bat, fich berausnimmt, Danner aus allen Safuttaten ju fritifiren und feine Urtheile offentlich befannt ju machen? Und was kann wohl ungerechteres und bafilicheres gebacht merben, als einen Dann, beffen Berbienfte um bie geiechische und romische Etweratur allgemein befannt und gefchage find, frines außerlichen Artigene ober Benedittens weaen.

mit vor allet Belt lacherlich machen zu mollen? Diefer eine gige Bug verrath icon, mit welchem Geift ber Berf. gefchtieben hat, und zeigt ihn in feinen vortheilhaften Lichte. -Benn er hingegen über die bauslichen und otenomifchen Serie haltniffe und Einrichtungen ber Studenten fpricht, fo it er in feiner Ophare, und mas er hier fagt, wird benjenigen mutlich fenn tonnen , welche biefe Univerfirat begieben for lien. Auch frimmen wir feinen Erinnerungen gegen die gor au grotfe Ginichrantung der Studirenden ben. Der Jungling, ber auf ber Meabemie feinen Charafter bitben , und junt Maune werden foll, muß fich durchaus felbie regieren und fibren fernen, und micht überall burch Gefetse geleitet und getrieben. twerden. Hind wenn es vollends wahr mare, was der Berf. fagt , bag man nur Burgerliche nach ber Strenge ber Gef be riditete, und Moelichen durch die Finger labe, fo wurde die Atabemie fcmerlich je in beliere Aufnahme fommen, noch ju femmen verbienen. Schon bie einzige Schrichte, bie bien angeführt foirb, wirde ein unaustilgbarer Schandfled, wo nicht fin die Universitat, buch fur ben Richter feyn, wofi en fle gegenndet mare. Freplich giebt es noch auf ben meiften. wo nicht auf allen Universitäten , Lebrer , Die fich durch al gua große Dachficht, Partheylichfeit und eine friechenbe Sofichteit, eine gewiße Doullaritat und mit biefer einen grofern Bulauf ju verfchaffen fuchen, ohnerachtet die Erfahrung botter bağ ber Musgang gemeiniglich eben fo traurig ift als ber Anfang glucklich ju fenn pflegt. - Exempla funt odiola. -

> Southern St. Halland Stone months into the country

79. k) Deberiana, Schleswig und Leipzig, ben Boie. 1792. 263 G. in 8. 16 96.

A. Philadell

Man Willet bier folgende kleine Auffahe des ron Ruggem per-Korbenen berihmten Stifteamtmaim pon Deder gesammelt. und mit Ummertungen von dem Berausgeber verleben; 1) Et. fie Auge einer Judringlichkeit, Die befanntlich gegen Brn. Prof. Jabricius in Rief gerichtes wat. Die Anmerfungen, beren Zon wir auf teine Weise billigen fonnen, find fo mierheblich, daß es nicht ber Dibe werth mar, die Schrift leibit beshalb abermals abdrucken zu fasten. 2) Appell an Das Danische Publikum, wider Ben. Conferenzrath Gleischer. Much von diefer Schrift gilt eben bas, mas wir ben ber griften. , bemerft

bemerkt haben. 3) Don einer in den Mort errichtenden Stadt. 2fus bem neuen Rielifchen Danaun : abgebruckt. Barum ber eben bafelbit gelieferte Infan In bie. fer 26 handlung weggelaffen it, begreifen wir nicht: In beit Minnerfungen, womit folde bier begleitet ift, finbelibte bei mehr Erhebliches. Es find einige gute Bemerfungen ther bie Bermebrung ber Bevolferung und Sandelsfrenbeit wein, benntt werben fonnten. (Da) Bemertungen fiber die Ge tindentrien Gem Allinderitofer der Dåmminetri Mer guilder nige, das vieles Aufinkans kensall jergendikenter den int internationale and sindsjeger von erryled inderin grichtiden for noch mir Mittindent lefen. Anne Australie mich Lieft's tole in vielen anvertr Dingen, bantulefalbn Malten! toften / the most work aggs, indie anertonung und bid bi Babriefen find ind mertannt deser utulites. Attention enerie in Antener ves Mifeatemelene in Dinimitel in O rüng frihmtfriell. Cealle fill ju den Chunuffwares arfagt ift i noch Bieter Bieterfiem, und knill bat ift fiche gun Scheifen. Wilt ernpftiffen gubent Gube unfern Beform ficht mehentroletiert Ruffin : ubit Wert Bodift enteroffententift rben follmeler Cinflat ale Remuntibigfeit geldbiff Burdheite for bergleichen Erweiche menlich iftier Sein Dint 2: Patriodifin Gonacton einen Banen attenfiebindin 20 : hannelefinierinis ift: pp/Microdite.din framifif 277 miffres Gintim con Dord un sem jantater & DON Erfennabtu Gerentin 1766.1960 Estini (III Auffage Men ber Beransgebet, als einen Anbang, bebricht. verbiente allerdings gebruckt in merben. 3mae entbalt et Ceingemeges unbefamme und erhebilite Wemerfungen über Die Berfaffing bes Ctaats in ben benfaligen Beitelf fier et at bort jut Gefdichte: bot bantaligen Daftifnien innbielbartheren.

There is a suite man each of a suff-analyse based it abit the fill in the contract of the cont

🙌 💥 (na viter de despet) (1964) de la Secola del Secola de la Secola del Secola de la Secola del Secola de la Secola de la Secola de la Secola del Secola de la Secola del Secola de la S

a constitute flower post from family

1 2 1 1 1 1 50 12 L

erte berneit of the Book hand more mire

## Reue allgemeine.

deutsche

# Bibliothet.

Fünftes bis achtes Seft.

Riel

verlegts Carl Ernft Bobn, 1793.

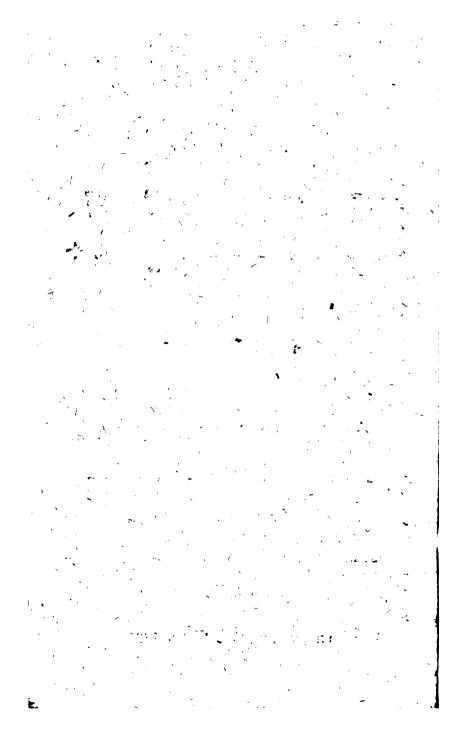

#### Verzeichniß

## der im zwenten Stücke des ersten Bambes recenfirten Bucher.

#### 1. Protestantische Gottekgelahrheit.

| 2. 3. Miemeyers Handbuch für chriftl. Religions                                                                                                             | Hebret,     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Unseitung zu Gesprachen über die Religion mit Unman von M. J. C. G. Liebe,                                                                                  | 3.79.       |
| Religionsunterricht für Kinder, vier Theil, von M. Sabricius.                                                                                               | 380         |
| Christliches Aebungsjahr, in einer Reihe von Predigte halten von J. J. Bek, te und ete Halfte.                                                              | 463         |
| D. J. G. Rosemmillers aussuhrlichere Anleitung f<br>gehende Geistliche.                                                                                     | 46\$        |
| Briefe aber Sande, Berfohnung und Seligwerbung,                                                                                                             | `4^4        |
| Indische Briefe, Ergählungen und Dialogen um die 3<br>sus von Nazareth, von I. St. Pfenninger,<br>Bandchen.                                                 | 12tes       |
| Das philosophische Christenthum des Hrn. Konsist. Nat<br>Prof. Steinbarts, fremmithig geprüft von einer<br>rischen Theologen.                               |             |
| Berfuch eines Liblischen Borterbuchs für unftudiete Le Stadt und Landichulen, von S. C. Doring.                                                             | hrer in 530 |
| Aeltere und neuere biblische Geschichte, ein Lesebuch für hande Christen, von D. I. G. Beckeold, Bandchen.                                                  | ebend.      |
| Der Katholicismus und der Protestantismus in ihren feitigen Verhaltnissen betrachtet, von I Bern.<br>Unleitungen für Unstudirte, die heil. Schriften des A. | ნ0\$        |
| Testaments mit Dugen zu lesen.                                                                                                                              | 61€         |

#### II. Katholische Gottesgelahrheit.

Parallele gwischen dem achten Seelsorger und dem Monche als Pfarrverweser. 534

#### **Berzeichniß**

| D. J. S. Wiesers Predigten über weise christl. Er ter Band.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | iehung<br>5 3 9                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Namen Jesus, das leichteste und sicherste Mitte (alle Amsechtungen des Leibes sowohl, als der See                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | el wide                                                                                                                                 |
| Somilien über bie Leibensgeschichte auf alle Tage in Charwoche, aus bem Französischen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |
| III. Rechtsgelahrheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : .                                                                                                                                     |
| Be ber Staat nach reinen Grundschen des gesellschen Vertrags und nach gemeinen Grundschen des seinen Rechts besugt, den Buchernachdruck zu ve oder nicht? von M.J. & P. Seidenstücker.  I. Moser von der kaiserl. Bahlcapitulation, von bearbeitet — von C. F Saberlin.  Praktische Bemerkungen über die Zusätz der Raiserl. capitulation Leopolds des Zweyten.  I. A. Th. Kindii Quaestiones forenses obleryati ar passim decisionibus El. Sax. supremi prov num Tribunalis collustratae.  C. W. Ledderhose kleine Schriften, ster Band.  Grundsätze des allgemeinen Ehrechts der deutschen E von D. C. C. Dadesow.  Die Russischen Gesetz ihrem Inhalt nach, in alphab Ordnung unter Titel gebracht, aus dem Russisch forn. Langbate, ins Deutsche übersetz von | urgerli<br>rbieten,<br>383<br>neuem<br>383<br>Wahl-<br>465<br>onibus<br>ocatio-<br>466<br>53 t<br>hriften,<br>532<br>etifcher<br>en des |
| wig.  IV. Arznengelahrheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 533                                                                                                                                     |
| t . Strangthacturitiett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |

| J.P. Franks Syftem einer vollftanbigen Pol   | izen, in einem   |
|----------------------------------------------|------------------|
| Auszuge von D. Jahner.                       | 415              |
| Ant. Portals Lehrbegriff ber praktischen Wu  | ndarznevfunst.   |
| aus dem Frangofischen, iter Band.            | 418              |
| C. & Ackermanns Bersuch über einige Fragen.  | medicinische     |
| Institutiones historiae medicinae, auctore l |                  |
| Ackermann,                                   | 47 E             |
| Museum der Heiltunde, von der Helvetischen S | esellschaft cor- |
| respondirender Aerzte. 1ter Band,            | 482              |

Anno.

#### ber recensirten Bucher.

|                                                          | ٠,            |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Annalen bes klinischen Institute ju Betlin, herausg      | egeben        |
| von D. J. S. Fritze, ates Heft.                          | 484           |
| Das Receptschreiben, nach einem zweckmäßigen Plan        | vorge.        |
| tragen, — von D. J. C. Tode, ster Theil.                 | 485           |
| D. S. G. Dans Grundriß der Zergliederungskunde b         | es un=        |
| gebohrnen Kindes in ben verschiedenen Zeiter             | t der         |
| Schwangerschaft, tes Bandchen.                           | 595           |
| D. J. C. Starks Archiv für die Geburtshulfe, Frau        | emigins       |
| mer - und neugebohrner Kinder Krankheiten, 4ten          | Ban=          |
| des 1 und 2tes Stuck.                                    | 597           |
| Recepte und Curarten, mit theoretisch-praktischen Anm    | erfu <b>n</b> |
| gen, von D. E. A. Micolai, 4ter Band.                    | 599 v         |
|                                                          |               |
| V. Schöne Wissenschaften und Poesie:                     | 1.            |
| Beiftliche Drama nach biblischen Geschichten bearbeitet, | nebst         |
| einem Gedichte über die Empfindlichkeit, aus bem         | Engo          |
| lischen.                                                 | 334           |
| Aristides und Themistofles vom Berf. Mark Aurels, te     | r und         |
| ater Theil.                                              | 337.          |
|                                                          | bend.         |
|                                                          | bend.         |
| Mesthetisch : practisches Sandbuch jum Besten der Sch    | ulen,         |
| von J. C. Jahn.                                          | 422           |
| Hinterlassene Gedichte von E. M. Bub, Ites und 2tes 2    | 3and≥         |
| chen.                                                    | 425           |
| Gedichte von B. C. T. Zeinze.                            | 545           |
| Verwandelte ovidische Verwandlungen ad modum Blums       | ueri. 🕆       |
| 4fes und stes Buch                                       | <b>\$47</b> . |
| VI. Theater.                                             |               |
| Deman aben Binia ban Glen sin namantifast Bini           | Caid .        |
|                                                          |               |

Oberon oder König der Elsen, ein romantisches Singspiel, von F. S. Seyler. 618 Graf Königsmark, ein Trauerspiel. 612

#### VH. Romane.

Saspar a Spada, eine Sage aus dem 1sten Jahrhunderte, 1ter Theil. 467 Kleine Romane für die Freunde vaterländischer Sagen, 469 Die befondere Entsührung, von Mäller. ebend.

Revos

#### Berzeichniß

Der Maufefallen und Bechellvomer, eine Gefchichte, von C.

Der Alte überall und niegends, Beiftergefchichte von C. S.

VIII. Weltweisheit. Bom Sefbsimord, beffen Moralitat, Urfachen und Segenmit

ebenb.

49.5

XII.

Revolutionen im Stabtchen \*\*, fomifcher Roman,

Bandchen.

6. Spieff.

Der Genius, ater Theil

Spieß, ites und ates Jahrh.

teln, von G. W. Blod. Moral für die Jugend, von 21. Sutor.

| IX Mathematif.                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grundlehren aller mechanischen Wissenschaften, 4ter Theil, von A. Bürja.  Grundriß der reinen und angewandten Mathematik, von J. F. Lorens, 2ter Theil.  49.4 49.4 49.4                                           |
| X. Naturlehre und Naturgeschichte.                                                                                                                                                                                |
| europäische Kanna. ober Maturgeschichte, der europäischen Thie-<br>ve in angenehmen Erzählungen, von J. A. E. Götze,<br>ater Rand                                                                                 |
| I Lathams allgemeine Uebersicht der Baget, aus bem Eng-<br>lischen, iter Band. Das Barometer und die muthmaßliche Ursache der Phane-<br>menen bessehen, von I. Kamileon                                           |
| Dobites Beytrage jur Naturgeschichte von England, aus bem<br>Engl. von D. A. A. Meyer. ebend.                                                                                                                     |
| XI. Chemie und Mineralogie,                                                                                                                                                                                       |
| Beyträge zu ben Borkellungsarten über vulkanische Gegenständ<br>de, von D. B. W. LTose. 566<br>Hrn. Lavoilier physikalisch demische Schriften, aus dem<br>Französischen; sortgesetz von D. S. Link, 4ter<br>Band. |
| 570                                                                                                                                                                                                               |

#### ber retenfirten Bucher.

#### XII. Saushaltungswissenschaft.

Bersuch, Schornsteine und Ofenkanine, in jedem Verhältnis, nach Srundsagen, zweckmaßig anzulegen, und übelziehens de zu verbessern.

33.2 Seschreibung zweger englischen Samaschinen, von E. R. J. Riem.

### XIII. Alte Geschichte.

D. M. Robertsons historische Untersuchung über die Kenntnisse der Alten von Indien, aus dem Englischen von G. Sorster.

## XIV. Mittlere und neuere politische und kirchengeschichte.

Berluch einer hifforischen Schilberung der Sauptveranderuns gen der Religion - der Relidengstadt Berlin, iter . Theil. Leben Bergogs Christophe von Wirtemberg, von M. J. & Zoslin. 330 Berfuch einer furgerzählten Magbeburgifchen Reformationsgeschichte, von G. S. Zotger. 272 Chriftliche Rirchengeschichte, von J. 28. Schrock, 16ur Theil. Die Lebensrettungen Friedrichs bes 3wenten im fiebenjahrigen Kriege, non C. D. Baffer. 440 Gefchichte bes lettern Schwedisch : Ruffischen Rrieges. 500 Seldidesfarte bes febeniabrigen Rrieges, von D. J. W. S. Schulze. 506 Berfuch einer Geschichte ber Beichte in ber Ulmifchen Rirche, von M. G. Peefenmeyer. 507 Geschichte hamburgs, von V. Gifete, tter Theil. 5.5.K Beschichte des evangelischen Gottesdienstes in der Domkirche nu Halberstadt, von J. W. Streithorst, nebst einer Geschichte ber Domschule, von 27 G. Sifcber.

Bericht ber allgemeinen kirchlichen Bersammlung ber Evangel.
Semeine zu Amsterdam an bas unparthepische Publikum
\* 3

| über bie jetigen | Uneinigfei | iten in | ihrer De | meine,   | ans | bern  |
|------------------|------------|---------|----------|----------|-----|-------|
| Hollandischen.   | •          |         | -<br>,   | <b>A</b> |     | 5 Ó 5 |

## XV. Erobeschreibung, Reisebeschreibung und

| Statilit.                                                                                                  | •                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Reisen eines amerikanischen Dolmetschers und Pelghan herausgegeben son J. Long, aus dem Englischer Fortier | dlers,<br>1 von      |
| Meinere Geschichte der See- und Landreisen, ster Band dem Englischen herausgegeben von E. A. 100. mermann  | , dus<br>Jim.<br>346 |
| Magazin von merkwürdigen neuen Reisebeschreibungen, fremden Sprachen übersetz, oter und 7ter Band.         |                      |
| Parstellungen aus Italien, von D & J. A. Zeinze.                                                           | 540                  |
| Die Grundversassung der Sachsen in Siebenburgen und Schicksale.                                            | ihre<br>544          |
| Magazin von merkwurdigen neuen Reisebeschreibungen, fremden Sprachen überfest, ster Band.                  |                      |
| 21. C. Gaspari Lehrbuch der Erdbeschreibung zur Erlaute des neuen methodischen Schulatlasses, iter Eursus. | rung<br>58 t         |
| Deffelben neuer methodifcher Schulatias, entworfen Guliefeld, ter Curfie                                   | non                  |

#### XVI. Gelehrtengeschichte.

Diftorisch : literarisch : bibliographisches Magazin, berausgegeben von J. G. Meufel, stes Stuck. Machtrag ju ben Buften Berlinischer Gelehrten, Schriftsteller und Runftler. Einige Bemerkungen über ben Nachtrag zu den Buften Berlinifcher Gelehrten, Schriftfteller und Runftler. Diserratio historico - philosophica de humana sentiendi et cogitandi facultatis notura, - auctor I. F. Dam-

XVII.

#### ber recensirten Bucher.

| XVII. | Biblische, hebr. | griech. und  | überhaupt |
|-------|------------------|--------------|-----------|
|       | oriental. Pl     | ilologie, x. | ١٠,       |

| 20. J. Berel's praftische Anleitung jur Erklarung be Lestaments für Anfanger.                     | s N.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Berfuch einer tutzen Beschreibung bes Bustandes ber C und Gebrauche der hebraer, von S. L. Pfaff. | Sitten |
| Manager itian aim whitefubite that a cite Daicteite                                               |        |

#### XVIII. Klassische, griechische und lateinische Phislologie, nebst den dahin gehörigen Alterthumern.

3. E. G. Paullus, 2tes Stud.

| Cornelii Nepotis Vitae Excellentium Imperat. cun    | annott,    |
|-----------------------------------------------------|------------|
| in usum iuventutis edidit M. S. F. Wurster.         | 355        |
| Cornelius Repos, zum Gebrauch ber erften Anfange    | r von      |
| A. E Meinite.                                       | 356        |
| Rornel Repos, teutsch mit einer Abhandlung über     | die Mes    |
| thobe, ihn zu lesen, von 2. E. Weinrierl.           | ebend.     |
| Antique rifches Sandworterbuch, jum nabern Ber      | stáponi pe |
| det griechischen und romischen Klassifer.           | 359        |
| Opera profithuma Friderici II. regis Borufforum, la | ine red-   |
| dius a Th. C. Piper, Tom. I. et II.                 | 590        |
| Eustatrii de Ismeniae et Ismenes amoribus           | libellus,  |
| gratice et latine, curavit L. H. Teucherus.         | 594        |
|                                                     |            |

#### XIX. Deutsche und andere lebende Sprachen.

Discours, qui ont été lûs dans l'Assemblée publique de l'Anademie des Sciences de Berlin tenue le 26 Iany. 1792.

#### XX. Erziehungsschriften.

Biographiin für die Jugend, 2tes Bandchen.

366,

Die

#### Werzeichniß ber recenfirten Bucher.

Die Rodimendlateit und Modlichfeit einen zweidmäßigern Religionsunterricht in ben niedern Schulen einzuführen, von J. G. S. Sischer. 367 Drufung der Erziehungsfunft, von 2. 20. Rebberg. 394

#### XXI. Handlungs = Rinam = u. Polizenwissen= schaft, nebst Technologie.

Ausführbare Borfchlage zur ganglichen Vertilgung ber Blattern, von S. L. von Pufendorf. Arn. Micabean des altern Discours, über Nationalertiehung 1791, nach seinem Tode übersehr und herausgegeben wir S. 促, v. Rochow,

#### XXII. Bermischte Schriften.

Die Ruinen, aus dem Frangofischen bes Berrn v. Volner 26 Ueber den Nationalcharakter der in Siebenburgen befindlichen Rationen. Schilderungen und Anefdoten von Paris, ober Bantrine ju

den frangofischen Revolutionsbegebenheiten.

80. Europäische Fauna ober Naturgeschichte der europäischen Thiere in angenehmen Geschichten u. Erzählungen surallerlen leser vorzüglich sur die Jugend,
von J. A. E. Göze; erstem Hofdiakonus und bes
Collegit Canonicorum Senior ben der Stiftskirche
St. Servatii in Auchlindurg. Iwepter Band.
Nagende Thiere. Leipzig, in der Weidmannischen
Buchhandlung. XVI und 382 S. 8. 1 Me.

Dr. Goze unterscheidet sich von unsern ihr so gewöhnlichen Schriftstellern, die fich nur fur angenehme Unterhaltung der Erwachsenen und für gefallende Belehrung der Jugend gu fchreiben berufen alauben, aar febr. Er weis Unterhaltung mit wirklicher Belehrung fo gut ju vereinigen, weis fremde von anvern Schriftstellern entlehnte Beobachtungen mit feinen eignen mit Untersuchung und Reiß gemachten Erfahrungen fo gu berrichern, bag er immer in feinem gache nach jeder Art der Einkleidung und des Bortrags ein solider Schriftsteller bleibt, der nicht blos das Hundettmalgesagte in einer andern Form wieder lagt, sondern eben so viele aus dem Reichthum seiner selbst gesammelten Schahe ausgesuchte neue Wahrheis ten mitzutheilen fiedt. Eben Diese find die Urfache, warum man fich fo gerne ben feinen Schriften verweilt, und teine berselben nur obenhin anzeigen fann, weil sie allemal neue Data aur Erweiterung der von ihm schon so glucklich aufgehellten Maturtenntniffe in fich enthalten.

Dieset zweise Theil seiner europäisthen Fauna ist ein siberzeugender Beweis von unserm eben-ausgesprochenen Uertheile. Er behandelt die Nagthiere auf eben die Art, wie der erste Theil die Sängthiere, nach ihren außern und immern Kennzeithen, nach ihrer Lebensart, Nahrung, Fortpslauzung, Berbreitung, nach ihren Feinden, nach ihrem Mugen und Schaden, nach den von ihnen in die Naturgeschichte sich eingesschichenen physischen Berurtheilen mit so vielen neuen von ihm selbst gemächten Bemerkungen, das bas ganze Buch, ohngeachtet es nur sur Diestanten und die Jugend geschrieden sein soll, sur jeden Ratursorscher wichtig wird. Wir heben unt A. D. B. I. B. St. Verless.

mur die neueften und wichtigften biefer Bemerkunden aus. In dem Utetus eines jungen noch nicht trachtig gewesenen Deerfcweinchenweibchens fand der Berf. dren verschiedene kalkartige Steine, die aus ungleichen ercentrischen Schichten bestandenund dem Meuffern nach, wie schöner Sope, aussaben; ein nicht bepfpiellofer aber feltner Kall. Borguglich hat der Berf. bie Raturgeschichte der Dause mit neuen und ficheren Beobachtungen bereichert. Der Schwanz ber schwarzen Sausrage. den er nach bet genauesten Bergliederung beschreibt, ift nicht gang fahl, fondern bat zwifchen ben Schuwpen viele furze fteife Baare, wie Stacheln, Die fich im Ricttern, woben bas Thier ben Schwartz immer langs unter bem Bauche hat, ftrauben, und dem Thiere febr behulflich find, weil fie einareifen und Die Schuppen find rund und an einem 12 - 13 Boll langen Rubenfelmange gablte Gr. B. 400 - 500 Schuppenringe. Die von Morand entbeckten Blasen : ober Bezoarfteine fand Berr &. ebenfalls ben einigen Dannchen in verschiebenen Bestalten. Der Stein ift aber von andern im Thierreiche erzeugten Steinen barinn unterschieden, bag bie Grundlage ein bunnes vierectigtes Plattchen wie Frauenglas ift, an weldem fich auf benben Seiten fandige Theilchen wie Mabeln anfeisen, und es in Geffalt eines fribigen Biereds erboben. Der Berf, fand diefe Steine endlich auch ben ben Beiben. Bur Bertreibung ber Raben bat er bas Rauchern mit ausae. muften Spanen vom Pferdehuf auf glubenden Roblen und ben Dampf bes Agtiteinsalzes als bewährte Mittel geninden: aber als ein noch ficheveres Mittel empfiehlt er die fogenannten Ratten -und Daufepillen, welche die Bitthe Bebern-auf ber großen Steinstraße in Salle an ber Saule als ein Artamim verfauft. - Der Ochwang ber Banderrabe beftebt aus mehr als 200 Schuppenringen, hat aber zwischen ben Schuppen nicht so steife Saare, wie der Schwanz der Sausrage; und fann barum auch nicht so-gut flettern, wie diese. rus bes Beibchens ift eben fo paternofterformig gebilbet, wie der Uterus des Samfterweibchens. Dag diefe Rabenart manbert, ift mahr, und zwar von Westen nach Often. Ihre Banberung gieng aus dem Braunschweigischen über ben Barg von Welten nach Diten am Wasser herunter fort, bis fie fich iebt . an ber Saale und Elbe verbreitet baben. Aber ber Berfaffer bestreitet es gegen frn. Bechftein, daß bie schwarzen Raben por ihnen die Klucht ergreifen. Much die Sausmaus bat zwischen ben Schuppenringen bes Schwanzes garte Sarchen:

Die Rerulteberung der Sausmaus ist mit eben so vieler Stenaniafeit als Belehrung vom Betf. angestellt und niedergeforfeben worben. In allen gergliederten Dattetern, von melchen er die Rortus nach allen ihren Entwickelungsperioden fo gar von ihrem erfferm Empfangnispunfte an betommen hat. hat er eine ungerade Babl entwedet 5 ober 7 Junge gefimden. Die große Feldmans hat im Innern mehr Aehnlichkeit mit ber Baffer : als Bausmaus. Der Bf. fand nur ein eine zigsmal in der Leber berselben ein Blaschen; wie ein weißes Bunfteben, und in bemfelben die elften Spuren gur Orfehomie bes Lebermurms, in den Gedarmen aber nie etwas. Noch nirgends ift die Bafferrabe fo aut; wie von dem Berfaffer befdrieben worden. Der Schwanz berfelben hat' 150 Schuppenringe, Die aber vor ben Stachelhaaren faum ju feben find. In bem Beibchen fand Berr G. & Saugwarzen, 4 auf bet Bruft und 4 am Bauche. In den innern Cheilen berfelben ift alles, wie ben den Raben und Maufen. Milt ein einzigs mal fund ber Berf. in der Leber eines Dannichens den großtopfigen Bandwurfn mit der erbsenformigen Ochwaniblafe. Er war kanift i Zoll und beb weitem nicht fo lang, als bev den Bausmäufen. Die Schwanzblafe war klein und länglicht und nur als ein verlangertes Glied des Korpers anzukhen. Indeffen hat ber Berf. ; so genau er bie Wasserrate in ihrer gangen LebenBart bebbachtet bat; ihre besondre Gefthicflichkeit im Schwimmen, bie ihr Pallas und Bachftein in eben bem Grade, wie bet Fischotter, beniegen, nicht bemerkt. Bu der Geschichte bes Bamfters, fo quit fie schont bearbeitet ift, hat Dr. G. ebenfalls neue aus ber Berglieberung bergenommene. Bentrage geliefert. Er fand ben Eperftock in bem Beibchen in ber Groffe einer Safelnuß und wie Kischrogen getornert, ber manchem Weibchen über 150 folche Körner und jedes ein Epchen ober bie Grundlage eines fünftigen Samfters. Der Merus war, wie ben ben Ragen und Daufen, paternofterformig und der Berf. hat einen Uterus mit 20 Jungen, alle in der Geoße wie Erbsen, aber völlig ausgebildet. Er beobachtete eine Derfwurbigfeit ben ber Berglieberung eines in feinem Binterfchlafe anatomirten Samfters, die gewiß Aufe merksamkeit verdient. Als er die Gedarme im lamvarmen Baffer aufweichte und hernach untersuchte, fo fand er Strobbalmbandwarmer in benfelben, die in bemfelben lauwarmen Baffer nach und nach auflebten und sich nunter herumschlän-Co schliefen also Thiere in Schlafenben Thieren! Die

fleine Safelmans, von welcher noch wenige gang richtige Befdreibungen bekannt find, bat Gr. Boge ein einzigsmal gefan-Sie bat nach seiner Beschreibung die Erofe einer Bausmaus, die laime des Korpers ift 3 Boll, ber Schwanz einige Linica barüber, bie Augen find fcwarz, groß und hellbligend, die Ohren furz und ber Schwang an bevbeit Geiten nit dicken kurzen Saaren befeht, wodurch man fie allein von ber großen Reld und Sausmaus unterkheiden fann. wohnt am liebsten unter den Wurzeln der Safelstranche, balt ibren Binterfchlaf, fchlaft aber nicht immer fort, fonbern macht ben gelinder Bitterung wieder auf und übertrifft an Urtinfeit, Munterfeit und Schnelligfeit alle andere Maufear ten. Br. G. bestättigt die Wolfische Bemerfung, baf die Bemedichteit ber Untergabne des fletternden Eichborns mit der Beweglichteit derfelben Babne ber Feldmaus vollig einerlen fen. Go lang fie getobtet noch marin find, fo bleiben bie 3abne beweglich, aber want fie erkalten, fo find fie fo fest, wie die andern. Bon bem fliegenden enrophischer Eichhorn sagt ber V. S. 124. "Alle Berfuche, diefes artige Thierchen leben-"big zu erhalten, find fruchtios gewesen. Um ersten mechte es "im Binter gefchehen tonnen, jur bleibt es immet fcmer, "in biefer Jahreszeit ein tebendiges zu erhalten." Der Rec. bat in der Thiersammlung eines Kursten ein lebendiges fliegendes Cichhorn mehrere Jahre mit gleicher Munterfeit fottleben seben, das lebendig gefangen worden mar. Den Bafen, deffen Naturgeschichte ber B. burch bie genauchten in ber Beralieberung bestelben gemachten Berbachtungen um vieles vervollstandiat; halt er fir fein wiederkauendes Thier, weil et nur einen und überbem fehr großen Magen nebst einem ansferordentlichen großen Wlinddarm hat. Ben keinem Thiere findet man die Ueberfruchtung fo wie ben bert Safen. Berk hat ben mancher Sasin vollig ausgebildete junge Sasent und andere kaum empfangene in der Große einer Bohne gefunden. Die Ursache liegt in ber Structur der Beburtetheile. Eine noch merkwurdigere Seltenheit, die der Verf. bephachtet hat, ist eine wahre Empfangnis und Ausbrutung im Unterleibe des Hafens, die wir mit seinen eignen Worten . 345 und 346 hieher segen wollen. "Ich zerglieberte, fagt er, im "Anfang des Septembers eine Baffin, die Din ber einen Barmutter mit zwen jungen schon behaarten Baschen trachtig "war, welche moch lebten. Außerbem aber entdettte ich 2) in "ihrem bohlen Unterleibe zwischen den Gebarmen zwo lederar-

stige, ftraff gespannte, etwas flache Rugeln in der Große ei "ner geballten Fauft, welche barinn fren hernmtollerten und nwir gerade entgegen fielen. Als ich fie abgespielt hatte, "waren fie so glatt, wie ein Ep, und baran auch nicht bas geringfte Faserchen zu bemerken, womit fie irgendrov befestigt gewesen waren. Ben ber Eroffnung des einen quoll mir ein alchon mit ziemlich langen Sagren bewachsenes Säschen ent-"gegen, welches weit größer war, als bie, welche in dem eigentlichen Uterus die vollige Reise erhalten haben und gework "fen werden. Denn es hatte sehr straff gelegen und war unnter bem lederartigen Ueberjuge mit Korper ! Ropf und Pfonten bergestallt zusammengepreßt, daß es als ein Rlumpen an-Ruseben war. Mase und Maul Reckten tief unter den Pseten -am Bauche, baß man es offenbar fahe: es habe feine Dafe "rung zu fich nehmen konnen. Ich fah nach der Nabelfchnur, aber feine Spur davon, sondern alles verwachsen und be-"bartt. Das garte Wafferhauechen war ihm fo fest auf ben Daaren angewachsen, daß ich es mit ber Jange nicht abzieben tonnte. Die außere bicke leberartige Sant aber, worinn Das gange Thier gelegen batte, konnte ich, wie eine Ever fchale, abnehmen. Der Augenschein lehrte es, daß bies bas gange befruchtete Ep gewesen mat, welches fich hier an diesem uns -aewehnlichen Otte nebst dem andern entwickelt hatte." Den Unterschied des Kanisichens von dem Sasen giebt der Af. durch fo bestimmte Kennzeichen an, daß tein Naturkundiger mehr, bas erfrere für eine Opielart des leutern anschen mird. -Die Behandlung bes Bangen ift fo, wie in allen Schriften bes verbienstvallen Berf., daß der Lefer auf die große Ortonomie ber Matur bingeleitet und mit dem Allgemeinen fo wohl als bem Speciellen der Philosophie jetes Naturreiche auf das vertrautefte befannt gemacht mitd. Der ficherfte Ganf in bem -Unterrichte der Maturgeschichte für solche, welche nicht eigentliche Profession von berselben machen.

81. Historich - titerarisch = bibliographisches Magazin — Herausgegeben von J. G. Meusel; Sofrath u. s. w. Kunftes Stuck. Chemnis, ben Hofmann und Fiedler, 1792. VIII und 184 Seiten. gr. 8. 1 M. . mer Luft fait. III. Benn'ariechische Toven in Wittenberg. querft gehraucht worden? — Herr Strobel namlich batte asmennt, Corther von Leipzig babe, auf Beranfassung Melanchthons, solche erst 1519 daselbst eingeführt. Erplogisch biefe Arage beum ersten Anblick ausliebt .- aswinnt es boch bamit sogleich ein anderes Ansehn, weil hier eine Art von Griechischer Chrestomathie, so gut wie sie damale sepa tonnte, beschrieben wird, die wirklich ichon 1514 von S. Grus nenberg zu B. gedruckt worden, und beshalb merkwurdig ift, weil fich einige Stude ans ber griechischen Bibel barin Sefinden, Die vielleicht ber erfte Verfuch biefer Art in Doutschland, und wenigstens um ein Jahr alter find, als was ber gesehrte Masch in seiner Bibliothoca Sacra hierüber anzugeben 1HI. Kritifche Unmerkungen des herrn Pfarrer Kin-Derling, über das Meibomifche Chronicun Magdehurgenle: beffen wahre Verfaffer, und die mancherlen bavon vorbandene Sandichriften. - Ueberaus lebrreich für diefen Duntt vaterlandischer Geschichte, und augleich ein Beweis, wie gang etwas anders es ift, pur einen einzigen bistorifi. Ilmstand ins Klare bringen, und einen leidigen Ritterroman schmieben! ! V. Bis therpreife aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts. — Der ammbaelehrte Caspar Barth hatte namlich den untritischen Einfall gehabt, schon ziemlich alt ein blutjunges Fraulein zu benrathen; welches ibn vermuthlich nothigte, seinen muhselig gesammelten Buchervorrath koon ben seinem Leben loszuschlas gen. Sein Sauptkundmann mar der eben fo gelehrte Chris Rian Daum, der ebenfalls aber feine überfluffige Ginnahme batte, und also bingen und handeln mußte. Go billig auch Barths Anschlag zu senn scheint, mochte boch wohl mancher Artifel beut zu Tage noch ungleich schlechter bezahlt werdeu. Der gange Berkehr wird aus unedieten Briefen der bonden Gelehrten überall belegt. VI. Schreiben Berrn D. Welrichs au Berlin, die angebliche sonderbare Todesart des ebemals befannten Joh. Lassenius zu Kopenhagen betroffend; bas aber über die mahre Beschaffenheit bamit noch immer tels nen befriedigenden Aufschluß giebt. VII. Beschluß der Nachrichten von der wieder aufgefundnen Marien & Bibliothek zu Danzig, - hier 45 alte Drucke von 1487 bis 1504, von Beren Asnauich, mit ber von ihm zu erwartenden Benquigfeit beschrieben. In ber Nachlese noch eine imitatio Christi, bier dem J. Gerson zugeschrieben, und von Joh. de Westfalis obne Datum in 4. gedruckt, Die, tros aller Nachforschungen, west Thamas a Kempis Anlast gegeben, bennoch scheins unbekannt geblieben zu sein. Das Erzeugnis Schwedischer Pressen von 1498 hat hingegen doch schop Annuver, entweder aus Autopse, oder nach einer guten Notiz gekannt. VIII. Fortsehung der Ergänzungen und Verbesserungen der Banere schen Bibl. libe, rariorum; — an sich alles Vankes werth; wie viele Vogen aber würden nicht noch nöttig sen, wennt diese Aussessall im Ernst ausgesegt werden sollte !

Unter ben Recensionen neuer bibliographischen Berke. will man sich begnügen, nur der Ristessioni des Abts Tirabo-Schi sugli Scrittori Genealogici, Padova, 1789. 8, ale eines. auslandischen Products zu erwähnen, worin über das Lebeu und Die Schriften des Erzgamiers Alphonfus Ciccaretti neuere Aufe klärungen enthalten sind, —: Von den benden Anfragen mochte die Beantwortung derjenigen, welche den wahren Berfaster ber Delices de l'Espagne & du Portugal betrifft, wohl die meifte Schwierigfeit, haben ; benu fo uich man getehrte Tagebucher bamaliger Beit zu Rathe ziehen getonnt, hat fich doch niemand mit Auffpurung bes Compilators felbst abgegeben. Der so betriebsame Weter van der 21a ließ folde 1707 in funf tleinen Octavbanden mit vielen Rupferftichen zu Lerden abbrucken, und einen angeblichen Don Juan Ali varez de Colmenar auf dem Titelblatte als Berfaffer nauriren. Wenn Rec. fich nicht febr betrügt, fo if niemand andere als. ber fanbre Abbe be Baurge ber mabre Bater bes Kindes. Diefer konnte, wahrend der Regierung Ludwigs XIV., fein Gefcreihlet über Spanien, vermuthlich aus volitischen Urlachen, nicht an Mann bringen, überließ also diese Papiere dem Leibmer Sofias, und fam endlich both mit seinem Etat present de l'Espagno zu Paris, 1718 in dien Karken Octavbanden zum Worldein, Lieberall berfeibe Smi, Diefette Barbe, oft gange Seiten durch der namliche Ausbruck; obgleich, pour dépayfor le lecteur, bier und da über einen etwas veränderten Lek-Ken geschlagen. Dichst mahrscheinlich hat es diese Brwands niß ebenfalls mit den Delices de l'Iralie, die nur ein Jahr früher, namlich 17.06, aus terselben Levoner Kabrif bervortra ten, und einen vorgeblichen Mr. de Rogissart als Autor an ber Stirne führten; benn auch fier bleiben Schneibare, 34c Compilationsgriff, ben fogenannten Delices de l'Espagnie vollkommen ähnlich.

Unter den einzelnen Bemerkungen, beren es für diesesmal nur dret giebt, ist auch von einem altbeutschen Sprückswörterbuche die Rede, das in einer unster beliebtesten Monatesschriften, unlängst als wirkliche Merkwirdigkeit, beschrieben wurde. Und doch gab es von dieser angeblichen Seltenheit bis 1615 wenigstens ein Dusend Ausgaben. Roch mehr? Der B. dieser Sammlung kann als ein wahrer Plagiarius an dem ehrlichen Ich. Agricola angesehen werden, bessen Sprückswörter die 1592 auch schon wenigstens vierzehnmal gedruckt, und von unsern neuern Bibliographen hinlanglich bekannt gemacht waren! Eine Unannehmlichkeit suhrt Literair und Büscherkenntnist also doch mit sich —: uns nämlich um eine Menge Neuigkeiten zu bringen, die, solches zu senn, schon mehr als einmal ausgehöret hatten!!

D.

82. Berfuch einer historischen Schilberung ber Haupsperanderungen, der Religion, Sitten z. der Residenystadt Berlin. Erster Theil. Bis zum Ende der Regierung George Wilhelms. Berlin, ben Orhmigte d. jungern: 1792. 368 Seiten und XVI S. Worrede. 8. 1 Mg.

Es ift für den Geschichtsforscher überhaupt, und besondens für den Liebhaber der vaterlandischen Geschichte und für den Bewohner Berlins angenehm und wichtig, über die aktere Verfassung, ben potigen Buftand ber Biffenschaften und Runfte, und über die bon den jegigen abweichenden Sitten und Bebrauche einen Mann reben zu boren, der ben einer nicht gemeinen Befanntichaft mit ben Quellen und Borarbeiten, mit viefer Mube die hin und wieder zerkreuete Materialien berbepfchafft, und baraus ein Bebaube bilbet. Bene bat er, welches febr ju loben ift, am geborigen Orte genannt. Die Bemuhungen eines Micolai in der Weschreibung von Berlin und Botsbam, und eines Mobfen in ber Geschichte ber Biff. 'in der Mark Brandenburg find unter den gebruckten Buchern portuglich genutt; aber er hat auch eine große Amabi ungedruckter archivarischer Rachrichten gebraucht, welche diesem Werte einen besondern Werth geben.

Der Plan fdrankt fich auf Berlin ein , und aus biefem Befichespuntte muß man ben Berf, beurtheilen. Da er biefe Einschräntung im Buche felbst teftfest, fo tann Rec. ihm bas Zeugniff ertheilen, bag er, bis auf wenige Ausnahmen . 3. E. S. 81, "pon dem Dadden ju Frankfurt an der Ober, bas ber Teufel befeffen haben follte," feinem Plane gerreu geblie. ben ift. Bielleicht laft fich bie Unführung diefer Teufelen bas mit entschuldinen, baf fie bamale viel Auffeben in ber Mark and also auch in Berlin gemacht habe; gber bas wichtigste Aufbeben-ift von Frankfurtischen Gottesgelehrten und Aerzten gemacht worben, und fie ift baber bier ichwerlich am fchickliche Ren Orte. Eben fo ift die Bermablung Joachims I zu Sten-Dal bier nicht inden Blan gehörig. - Der Berfaffer geht mit Micolai von bem Ursprunge, ober wenigftens ber Erweite rung ber Stadt Berlin unter Albrecht Dem Baren que, und Berührt von der Beit an öte merkwurdigften Veranderungen Berlins unter ben verschiebenen Regierungen nach ber Rolaes seit der Landesherren. Das Buch felbst gewinnt an manniche altigem Intereffe, je weiter man liefet, und man fpurct ben Mangel an Machrichten in ber altesten Verlode ben der Bear-Dieruber tlagt bet Berf. felbft, jebach find auch ba ans andern Schriftstellern manche wichtige Erzählungen eingeschaltet. Dierzu rechnet Rec. Die Ermorbung des Bernnuis then Probles Ticolans Cyriacus in oder vor der Maeienfirche, (denn dies ist noch unausgemacht) unter der Reg. Ludwigs von Bayern. Roch S. 27 war er nach Berlin gekommen, und hatte (G. 28) eine Forbernug an Die Gomeine gemacht. Dies ist nicht bestimmt genug. Worin be-Rand Re? Bezog sie fich allein auf den Herzog Audolph zu Sachsen, beffen Freund ber Probst war, ober forberte er ben Detersgrofchen fur ben Pabit ein? ober, trigchte er (wie Buchbotz meunt.) den Berlinischen Burgern wegen gewisser Debungen, - die ihm zufiefen , Berbruß? ober , banbeite er gar deshalb willtubrlich und unbillig? Die altern Beschichtschreis ber, die Ret hierüber nachgeschlagen hat, übergeben gemels miglich diesen Dimet, und baber batte er gern von einem fach-Eundigen Manne, als der Bf. fich zeigt, hierüber Aufchluß, wentaftens mabricheinliche Entscheidung unter ben verschiedenen Bermuthungen gewunscht. Ben Unführung ber @. 50 benann: ten Strafen, die die Burger von Berlin und Rolln tragen enuften, batte auch die Bezahlung von achthalbhundert Mark Silbers an den Bischof Ludwig von Brandenburg erwähnt werben werben muffen, (Lens Dipl. Stiftebiff. v. Brond.; Engel S. 139. Schmidt brandenb. Reformationshifterie S. 54.)

Die Lebusbuldiaung, welche Rurf, Friedrich I. einnahm. fagt der Berf. geschab nicht von den gurften von Deklens Dies konnte zu Mipverftandniffen Anlag geben. Er erhielt nur die Lehnsheerkhaft von ben Sünften von Wene den und Gerren zu Werle. Die Metlenburgischen Kurften waren in zwen Linien gotheilt; die eine farieb fich : dersage von Metlenburg, die andre: Gerren zu Werle oder Wenden. Dende lobten in Uneinigfeit und Reinbseligfeit. Durch die Belehnung erlijelt Die lette Schutz, und Die Bergoge mußten bem Billen bes Rurfürften in Begiebung auf Diele Streitigkeit folgen. Die Urfunde vom Montage bet Enliftausendt Mende 1415 hat Pauli abaedrutet. Ungeache bet dieser Arknide läße fich Alwoer in feiner Beichreibung des Berg, Metlenburg Th. I. febr weitlauftig über die Able gung des Lehnseides und der Lehnsverträge mit vielen Raisonnements gegen den Kangler von Ludwig ein. — Bep det Regierung Joachims I. hatte Ree, etwas nubr Detail gewanicht. Die Schriftsteller find ben berfelben. Berlin-betrefe fend, reichhaltig genug. Die Begebenheiten, welche Belege von dem Aberglauben und der Unwissenheit der Zeit waren. mußten angeführt werben. fobald fie in Berlin porgefallen waren, wie fich bor Berf. S. 65 felbst erflart. So gehörte bierber unter andern, daß man dem Scharfrichter bas Bannen autrauete, wie die Weschichte des berüchtigten Koblbase be-Safrice faat austrucklich : wie denn Meister Hans meiset. burch seine Runft so viel zuwege gebracht, daß Boblbase mit leiner Gesellschaft hat mussen gen Berlin kommen, u. d. m. In der Aftrologie und bem Matinitathellen hatte fich Joadoim I. auch unterweifen loffen u. neben bem angeführten Tritbeim baue ber Soffternfeber, ber befannte Job. Cario, aufgestellt werden konnen, Seht richtig ift &, 75 die Bemerkung; daß ungegcheet Joachim L ein Freund der Biffenschaf ten war, bennoch in dieser Periede fich wenig erhebliche Onuren von Gelehrsamfeit finden. (Joachim 1. hatte selbst in einem Anfahlage ben Eintbeibung ber Rrantfurter Universität Ach so ausgebruckt: Ein gelehrter Mann ist in der Mark set tener, als ein weißer Rabe) — Unter kinsen Bachfolger blichete ber Sandel, und Bankrie und Rugiller batte man nach Berlin,gezogen. - Die Geschichte Brritins unter-Jobann

bann Glaismund fit vorzhalich wegen ber Refigionkanger legenheit mortvolitoig, da bieler Regent zue reformirten Reis aton übertrat. Der Berf. bat biele wichtige Schriften anges führt, die von seiner litorarischen Kennenis dieses Beitraums zengen. - Mec. belitt im Micot. des D. Gediccus Borftellung. an den kursurstl. Statthalter Johann George vom 27 Jul. 3613, und beffen weitlouftige Antiobet wom 8 Gent, 16132 morinn letterer erklart, daß er ben der ref. Lehre nehft fels nem Bruder bleiben wolle. Der Raum verstattet et nicht. bier davon einiges in extenso mitturbeilen. — Ben George Wilhelm find die Berordnungen an den Rath in Berlin und Rollin und anth an die Schulcollegen, wegen Abschaffung ber Schulkomodien fonderbar genug. In Plumikens Geschichtet Des Cheaters find sie ischon abgedruckt und angesiehrt. Es werden die Wunderzeichen, z. E. ein Crache am himmel, der erschienen fen, und Unglücksfälle bes Landes angeführt, daber follen dernieichen Gauckel : und Affenspiele und Affereyen nicht mehr gebuldet werden. Den Schulcollegen wird darinch defant. Loui es mohl, wenn es nach ber Scharfe tugeben follte. Ctrafe verdient hatte, daß fie unbefonnen ben ben betrubten Beiten, auf eine unteitige Buft, ben lamangern Weibern aleich .: ankommen laffen, Komodien zu spielen." - Einige fleine Murichtigkeiten, die der Geschichte widerstreiten, finden fich. Mrc. bemerkt nur G. 103., daß ein Cheil der dem Suden Lippold verletten Gold : und Gilberrfander einem (nicht mehreren) ber angesehensten Bürgermeifter zuftanbig waren; (Midbien und Annalen der Juden an den angeführten Dr. ten.) daß der follnische Wurdermeister, der nach & 177 bev dem Ausstande gegen ble Resprinirten die Bürgerschaft zu be-- fünftigen fichte, Jabn bieß, nicht Jahn. Ben G. 110 ift angemerkt, daß noch jetzt ben den gemeinern Burgern in Bert lin der Gebrauch fen, daß die Ruerende un Sochzeitfeften erfcheine, und einige bekannte Kirchengefange finge. Dies lekte ist wohl febt. - wie sich Rec. crinnert, - mehrentheils abgeschafft, ungeachtet für die Kurrende auf einigen Sochzeiten eine Buchfe zur Benfteuer umbergegeben wirb. - Der Musdruck: Lubwig war Poleron, konnte, der Deutlichkeit unbeschadet, deutsch gegeben werben. - Roch weniger gefällt dem Mec. der etwas triviale bilbliche Ausbruck S. 69: Die Gote sesgelehrten zu Frankfurt a. b. D. ivaren folche Bafen. beift nicht die Wolfvamsgesellschaft gewehnlicher Wolfanasaefellichaft? - Ungeachtet biefer Dinge, Die Rec. bemerft,

bemerkt, utti feine Aufmerkfathteit, mit ber er bas Buch antefen bat; zu beweisen, muß er bem B. feine arage Bochachtung: bezeugen. Go viel reife Beurtheilungsfraft, fo viel Scharffun , to viel Renntniffe der B. beweiset, fo fregmuthig oft feine Binte, fo richtig feine Bergleichungen der Borwelt mit ben Zeitgenblien, fo treffend seine Bemalde find; so febr er ung. mit ben Trachten, Polizewerfastungen u. b. gl. bekannt gemacht hat; so war es doch auch ben diesen anerkannten Boringen Pflicht, jene Fehler anzuzeigen. Der Werf, verspricht Monn, in bet Fortsetning diese Berbefferungen felbft ju abernehmen, ba R. aber biefen Zeitpunkt nicht abwarten fann: fo hofft er Bergeibung zu erhalten, wenn er durch einige Bemerfungen juvor getommen ware. Dierzu gebort noch . daß: bet Stil im Buche außerst ungleich ist. Die Interpunktion. und die Sprachreinigfeit find in der Borrede und im erften. Boden nicht gut angewendet. Sprachfehler, ein tingewohnlich bäufiger unrichtiger Gebrauch des Komma und schleppende Berinden findet man da. Rec. mochte es fast nicht auf Reche mung des Bf. feben; ba im großern Theile des Buchs diefe Tebler seltener sind. Die augebangten Documente find febr Schähler, und besonders find die Hosvednung Joachims II. und die Urfunden aus der Zeit George Wilhelms mertmurbia. Sollte es bem Bf. nefallen, une die Fortfeting zu liefern, mie Rec. municht und hofft, fo bittet er um Mittheie lina mebrerer noch unbekannter Dofumente, und wenn gleich beb det Bearbeitung des neuern Zeitraums die Materialien das an anwachsen konnten und die Arbeit schwieriger wurde; so with gewiß auch unter der Sand eines so michsanen Körlichers das Werk an Interest immer mehr junehmen. Der Berf. dieses schabbaren Buche ist, wie der Rec, zwerläßig verndme men hat, ber St. geheime Setretair Aonig in Berlin; ber. koon ohne seinen Namen die Annalen der Juden in der Mart, das biographische Lexison der preußischen Genevale, und andere für bie brandenburgifche Gefchichte wichtige Auffähr geliefert hat.

Em

83. Verfuch, Schornfteine und Dfeitlamine, in je-Dem Berhaltniß, nach Grundfagen, zwedmäßig anzulegen, und übelziegende zu verbeffern. Die Beich2 Zeichnungen. Marburg, in der neuen Akademischen Buchhandlung. 1792. 76 Seiten, in 8. 6 ge.

Der Verf. hat so viel Sutes in diesem kleinen Werkchen gesagt, daß er sich wohl hatte nennen dursen. Alles ist auf Erfahrungen gegründet; und wenn ihm gleich wiele barinn widersprechen werden: daß die Schornsteine, um nicht zu rauchen, oben nicht immer weiter gedauet werden sollen; sokann ihm doch Rec. aus eigener Ersährung Recht geben, daßdie Schornsteine wirklich ben holzsparenden Studenösen,
und Sommerkochösen auf dem Seerde, jeht keine solche. Erweiterung mehr bedürsen, wie es ehemals — wo man mit
dem offenen Geerdseuer die Schornsteine mehr, als die Topse
erwärmte — unumgänglich nöthig war; und alle, die gleiche
Ersahrung haben, werden mit uns dem Verf. benfallen, und
das ganze Werkchen nicht ohne Nuben und Vergnügen
lesen.

**23**u

84. D. Wilhelm Robertsons, K. Historiographen von Schottland, histor. Untersuchung über die Kenntnisse der Alten von Indien, und die Fortschritt des Handels mit diesem Lande, vor der Entdeckungte des Weges bahin um das Worgebirge der guten Hossinung. Nebst einem Anhange — und zwey Karten. Aus dem Englischen mit einer Worrede von Georg Forster. Berlin, 1792. bep Bok. XII und 392 Seiten. gr. 8. 1 M. 6 %.

Mehrere unfrer gelehrten Tagebucher, deren Plan es erlaubt, und denen Zeit und Plaß zu Gebothe stehn, haben von dem Original bald nach seiner Erscheinung umständlich genug Besticht erstattet. Gegemoartige Anzeige des ausländlichen Produkts wird also besto fürzer senn können, und dieses um so mehr, da es von einem Gegenstande handelt, der nur einen kleinen Kreis von Gelehrten interessiren kann, und den überdies deutscher, herrn R. ganz undekannt gebliebner kleis, auch nicht undeleuchtet gelassen hatte. Die Nachrichten

des Englischen Majord Rennel zu Erküterung seiner mit Recht berühmten Karte von Indostan, gaben unserm Verfasser zu dieser Untersuchung Aulaß, die seiner Arbeitsamkeit ein neues Feld öffnete. Daß er an Benusung guter historischer Luxsien, wo solche auszutreiben waren, es nicht sehken ließ, beweiset sein Buch, und was ihm an mathematischen und astrenomischen Kenntnissen chgieng (vhne die doch an dergleichen Arbeit eigentlich niemand sich wagen sollte:) ersebte die Gesälligkeit seines Callegen, des Herrn Plaisair, Prosessor der Dankematif zu Edinburg, der von seinen Kenntnissen hierum schon nichtene Proben zeliesert hat. Da inzwischen herr P. seinen Intheil nirgend demerklich macht, so wird es in vielen Stellen sehr ungewiß, ob man an ihn oder Herrn Reich zu kalten habe.

Die gange Abhandlung gerfällt in vier Abschnitte, beren beffer, wie natürlich, das Vertebr mit Indien,-von den fras beften Zeiten un, bis jur Proberung Megnotens burch bie Romet, untersucht. Ber bem Manget an Datis über den Phonizischen Handel; ben der Ungewißheit, welche die benden Stylar verurfachen, die Berr R. in einen fchmeffen zu wol-Ien scheint; ben der Unverschantheit, wondt von den afteren Biftvritern über biefen Gegenftant einer ben andern wus febrieb, tann man fich vorstellen, wie durftig und unbefriedt gend dieser erfte Abschnitt ausfallen mußte! - Der 3wepte neht bis zu ber Eroberung Reamptens durch die Mohammede rer. Bein bie Schifffabet nach Indien unter ben Peolema ern keine beträchtlichen Fortschrifte machte, und auch bier wieder det einzige Megasthenes um die Wette ausgeschriet ben ward, so gieng es ihr unter bet Regierung ber Romet nicht sonderlich beffer's benn obgleich ungefahr 80 Jahre nach ibrer Besignehmung von Aegypten, Sippalus endlich die feit 1400 Jahren gewöhnliche Schneckenfahrt an den Rufter verließ, und von Berenice queer uber ben Dronn, mit dem weltlichen Monfitt mach Deuffris, einem vermuthlich Malabarifchen Safen, fo waren, lant ber Angabe bes Plinins hierni von Merandrien aus, doib 94 Lage erforderlich; da im Jahr 1788, ein Englischer schwer beladner Oftindiensabe rer nur vierzehn Enge mehr gebraucht bat, um bie gange Reife von Portsmouth nad Madrus zuruckzulegen! In then diesem Abschnitte besthaftiget sich Berr R., die Berdienste des Strabo. Phining, und Ptolandus um die Ronntnis von In-

dien auseinander zu feben. Den bepdett etfteren fchreibt er, befonders was das Deftliche Indien betrifft, deren nur fehr wenige aus besto mehr aber letterem; der Mar in der Saunt eintheilung fo faroblich wie feine Borganger irrt, im Detail aber, fo viel bie noch immer febr unfritift behandelten Ausgaben es erlauben wollen, eine Menge brauchbarer, noch jest autreffender Machrichten binterlassen bat. Da Betr R. alles. was auf den Indifchen Sandel nur die entfernteste Begiebung hat, begierig ergreift, fo wird auch die fdmirmerifche Ernos gruphie bes Bosmas, eines Tegyptischen Kaufmanns, bet unter Justinians Regierung einigemal in Indien gewesens biet glimbflicher als von andern Literatoren behandelt. Das Resultat auch dieses Abschnittes ift; daß, aus Mangel ficherer Bullsmittel, eben so wenig an etwas Befrirdigendes sich benten laft. Die immer größer werdenbe Schwierigfeit fich Inbische Producte ju verschaffen, bruchte, unter Juftinians Rei gierung, endlich ein Paar Monde auf den Ginfall; ben Cep denwurm wenigstens nach Europa zu verpflanzen; und daß dieses nicht eber geschah, ist freplich auffallend genug.

In dem britten Abschnitte, ber fich mit Entbeckung bes Beges um das Vorgebirge ber guten Soffnung endigt, bleibt' es noch immer ben ben ulten Sinberniffen, fich die Baaren Indiens auf einem turzern Wege und alfo auch wohlfeiler gu berschaffen. Lauter bekamte Dinge find es; daß ber gange Banbel in die Sande ber Turten gefallen war, mit benen bie Benezianer (nachdem die Genuefer durch die Eroberung von Conftantinopel gang bavon ausgeschloffen worden ) folchen; noch immet von Alexandrien ans, für das übrige Europa theil ten, bis endlich burch bie Dazwischenkunft ber Portugesen in Indien selbst, alles eine neue Wendung bekam, durch den Seetransport und bessere Combinationen, der Preis aller Inbinnischen Banren wenigstens um die Balfte fict, und eben baburch Nachfrage und Abfag beständig junagnien; obgleich noch immer nicht von Thee Die Riebe wir, ber gegenwartig boch ben wichtigften Artifel ausmacht; wie bant weber Brich hifche noch Romische Schiffe jemals bis Ebina felbst porges brungen find, und man eben fo wenig barauf freculiett zu baben scheint, burch Berbenschaffung tobet Materialien aus dem Orient, abenbilanbischen Runffleiß ju habren gber zu beleben: — In ben vierten Abschnitt hat der Berfasser ullgemeinete Demerkungen geworfen : j. B. warum feine file 坊: なめ. あ. l. お. a らt. Vr deft.

tere Mation ben Beg um bas Borgebirge b. g. B. aefimben ? benn bie vom Berodot erzählte Kahrt um Ufrifa fiffelnt ibm noch zweifelhaft. Ueber ben Unterschied ber atten" und nenent Rautik. Chemalige Eintraglichkeit bes Indischen Sandes; aber die von den Turken genommenen Maagregeln; über bie Einrichtung der ibt eriffirenden Karavanen u. dal. mehr: Daß laut &. 240 Berr R. weber in Ebinburg noch London Scip. Ammirato Istorie Figrentine auftreiben konnte, ist für die Handelsgeschichte der Republik und des Hauses Medici nach Alexandrien gar tein Berluft, weil ber bickleibige Foliant schlechterbings teine nähere Auftlärung darüber enthält: und werm die in England auch nicht zu habenden Schriften bes Pagnini und Balducci teine befferen Sulfemittel für die Geschichte des Indischen Sandels darbieten, als die Viaggi farti da Vinetia alla Tana, in Persia, in India &c. (Vinegia, nelle case de figlivoli di Aldo, 1543, 8vo.) so bat es bamit ebent bie Bewandenig. Die benden barin enthaltnen, und Viaggio nelle Indie pomphaft überschriebnen Artikel find unbeauchbares Gemald; das erftere von einem Benegianischen Handelsfactor, der 1529 von Alexandrien mach Calicut reiset. allein nichts erhebliches zu lagen weiß, oder fagen will. Wit bem andern Auffage fieht es noch schlechter aus. Der Berk will gwar auch von Alexandrien 1538 nach Indien gereifet kenn, liefert aber nichts anders als eine durre Anzeige, wie viel Meilen taglich die Flotte jurudgelegt, womit die Turten Diu angreifen wollten, und fur welche man den Venezianer mit 50 seiner Landsleute zu A. gleichfalls gepresset hatte. Paar, auch fehr unbedeutende Auszuge, Perfien betreffent, hat Stob. de Last, in eines der Bandden der sogenannten Elzepirschen Republiken, (Persia 1633) aus ermähnten Visggi fatti da Vinetia &c. aufgenommen.

Ein ben beitten Theil bes Buchs süllender Anbang beschäftiget sich endlich mit Betrachtungen über ben Genius,
die Sitten und Cinrichtungen bes Indischen Volkes, von so
frühen Zeiten au, als wir von ihnen etwas wissen. Dier
ist sogleich von der feit langer Zeit bestehenden Abtheilung in
Custen die Rede, die unser Verf. in Schus nimmt; von ihrer gesehlichen und politischen Verfassung, deren Nublichkeit
und hohes Alter er darthut; von dem Zustande näulicher und
schoner Künste ben ihnen, woben ein Paar Stellen aus dem

viermal bundeutanlend Beilen, und bem gleichfalls febr alten Schauwiel Satondala mitgetheilt werben. Rerner pon ihe ren wissenschaftlichen besonders mathematischen Renntnis fen, und endlich ibren Religionsspikemen. In ben Beur theilungen letterer spielt die Farbe seines eigenen Rocks fo gewaltig durch, daß man oft den Couf zu schütteln genothigt mirb: und was die ungleich altere, mit alfronomischen. Calcul beleate Chronologie derselben betrifft, so opfert er soldie, als fabel. baft, der unfrigen obne weiteres Bedenken auf. Bublivollen für bas arme ist fo gedrückte hindoftan überall feine Reber leitet, auch bie Englanber aus ihren Befibungen in jenem Welttheile immer neue Bentrage zu genauerer -Kenntnig derfelben erhalten, von denen dieser Unbang als Bersuch eines Resultats gelten fann, so mag et für die Liebe baber gefunder Lecture, leicht den brauchbarften und unterhale tendften Theil bes gangen Buchs ausmachen.

Uebrigens ift Berr R. in ber Behandlungsart feines Gegenftandes lemper idem geblieben. Seine Ergablung gleitet in ruhigem, simpeln Cone fort, und was ihren Alug nur im mindeften unterbrechen konnte, wird in besondern Anmer-Bungen und Erlauterungen ben Seite gefchafft; bergleichen bie vier Abschnitte so baben, und der Anhang wieder fein Dutend. Mehr als einer diefer Excurfus entbalt Auftlarungen, die den Tert nicht wenig modificiren, ibn oft logger um-Rogen. — Nur ben Abfassung ber 3aften Anmerkung scheint Sollelin's Bert über die Solteme des Eratosthenes, Strabo und Ptolemans (Paris, 1790, gr. 4.) ibm erft befannt geworben au fenn; und boch offnet biefer icharffinnige Schriftsteller fo neue, weiterer Untersuchung bochstwurdige Aussichten über die Erdfunde der Griechen, daß fein Buch die beyden Edinburger Belehrten und ungleich ofter hatte beschaftigen follen. Allein gefest auch, daß es herr R. eber ju Beficht befommen hatte, noch immer bleibt die Frage, ob er von dem einmal einge-Schlaghen Bege fich wurde haben abwenden laffen? Rec. erin. nett fich, daß, als Berr R. noch mit Carls des V. Geschichte beschaftiget war, foldem von Bruffel aus, gar nicht mierbebliche, einen gewiffen Beitraum betreffende Diwiere gum Bebrauch angeboten wurden, die er jeboch mit ber Erflarung abwies, die Vorfalle erwähnter Periode, feiner Meinung nach. Schon aufs Reine gebracht zu haben. Dicht viel beffer in Babebeit. als jenes Benehmen des Arangmannes Vertor, der

ein ihm mitgetheiltes Belagerungs Journal mit bem Bedauern guruckfchickte, bag in feiner Sandfchrift ber Plas idion übergangen fen! - Bas min die Berbeutschung betrefft. fo ift es allerdings erfreulich, daß solche in die Jande eines Mannes gerieth, ber bende Sprachen, und, was noch mehr ift. Diejeniae Eleben Gegenstand selbst in seiner Gewalt bat. nang und Bundigkeit, wodurch seine eignen Auffage fich auf immer auszeichnen; find zwar in biefer Lleberfekung nicht überall ersichtlich; waren aber, ben feinem anhaltenden, Gifer uns mit Englischen Producten so geschwind als nur immer moge lich bekannt zu machen, vielleicht auch nicht zu verlangen. -Die benben angehängten Rarten bat man ber Ungabe bes Herrn Playfair ebenfalls zu danken; und ohne dieselben mare Die von herrn R. angestellte allgemeine Habersicht fehr oft Die eine bavon enthalt bie Unmiffe unverftandlich geblieben. des sudostlichen Uffens nach Ptolemaus, und die zwente, nach neuern Erfahrungen, woben man die muthmaaklichen Mamen folder Oerter hingugefügt hat, die in ben Schriften ber Alten noch gefunden werden. — Das hinzugefügte ziems lich genaue Register (Eratofthenes, Goffelin j. B. fehlen boch darin) war besto unentbehrlicher, ba auffer den Abschnitts Meberschriften, fonft nirgend Rudweiser oder Ungeiger zu finben find. Daß brauchbare Regifter beut ju Tage immer felt ner werben, ift eine Dachläßigfeit, Die Sthriftstellern und Buchhandtern felbst ben größten Rachtheil bringen wird, weil viele, sonft tubliche Werke, bloß biefes unangewandt gelaffer nen Bulfemittels wegen, balb in Bergeffenheit gerathen burf. ten, und leider! wirtlich schon gerathen find.

85: Leben Herzogs Christophs von Wirtemberg, von M. Johann Friedrich Röslin. Stuttgard, ben Erhard und Löfflund. 1792. 8. 149 Seiten, of ne die Verrede zu XVI S. 8 R.

Ocr Bett Berf. rechnet gleich in der Vorrede den Herzog Ebriftoph von Wirtemberg zu den großen ind außerotdentlichen Mannern, wovon wir nabere Bestimmungsgründe erwartet hatten. Wirtemberg erkennt ihn für einen feiner besten, twohlthatigsten und festesten Kursten; ob er aber ein aufferore dente

dentlicher Dann gewesen fen, barüber liefe fic boch noch fireften. Bielleicht bat ber Berf. die Sache nur ein wenig überwannt, und wollte fich eines andern Ausbrucks bedienen. Aufe ferordentliche Schicksale hat Christoph in Allweeg gehabt-aber bies bat er mit mehrern Fürsten Birtembergs gemein. Schon umd passend, ohne überspannte Bilder, schilberte ihn Matis milian II. "daß er ein angesehener, eines ewigen Ruhms mur: Diger, fehr verständiger und vernünftiger Rurft gewesen fev. So viel wir aus der Vorrede mahrnehmen konnen, so will ber Berf. eine Biggraphie Christophs liefern, indem er fich auf fert, bag, wenn diefer erfte Berfuch bas Gluck haben follte, mit Gute und Nachsicht aufgenommen zu werden, er demfelben vielleicht noch einige Bivaraphien der vorzüglicheren Ber-Joge von Wirtemberg, auf diese Art bearbeitet, werbe nach. folgen lasten. Es ist also diese Schrift ein Versuch, und zwar ein erfter Berfuch, welcher weiterer Aufmunterung nicht une wurdig ift. Paur wunschten wir, baf ber Verf, in ber Darfellungskunst sich zuvor noch mehr übter sich in seinem Schwunae mehr aleich bliebe, ber Babrheit getren, nichts übertriebe. weil ein zu hoch gespannter Flug immer wieder matt zurück fällt, und daß er die Granzen einer Bidgraphie bedächtlicher überlegte, weil sonst Staatsgeschichte und Weschichte des Landes gar zu leicht mit der Lebensgeschichte verwechselt werden konnen. Wir haben soust diesen ersten Bersuch nicht ohne Zufriedenheit gelesen, wiewohl wir auf einige Stellen fließen, wo wir weiter belehrt zu fenn gewunscht hatten. 1leberhaupt haben wir die patriotischen Manner vermißt, deren sich Christoph ben seinen wichtigen Geschäfften bedient hat. Und was kann die Biographie eines Fürsten interessanter machen, als die gute Bahl seiner Diener? Der größte Beweiß, daß ein Fürst ein eigener Denfer sen und Berffand und Charafter habe, besteht in der Auswahl feiner Rathgeber, und gerade darinn hatte Chriftoph einen großen Borgug. Wir finden keinen als S. 14. ben Tiferni, einen in ber That eblen Mann, genaunt, ber aber auch gleich wieder verschwindet. Und biefer Mann batte doch einen so ausnehmenden Antheil an der Bilbung Christophs! Eben desselben achtjähriger Aufenthalt am Fran-Josischen Hofe, wo er sich als ein ebel handelnber Fürst auszeichnete, hatte in ein noch stärkeres Licht gesetzt zu werden verdient. Ulrichs, des Baters, Reid und Groll, den er auf seis nen Sohn warf, ift in der That tabelswerth: aber wie follihn der Philosoph erflären? Man gebe nur zurück in Ulrichs

Gefchichte, fo wird fich ber Grund bavon ball aufflaren. 6. 67. fieht man mohl, daß der Berf. felbft Stipendiat gewefen febrt muß, weil'er fich nicht enthalten fann, in gewiffe Lobeserhebungen biefer Unftalt auszuschmeifen. Bar es Die Anftalt, ober bas elgene Benie, bas jene Manner, Die er G. 68. nennt, fo weit brachte? Und follte bie Anftalt nicht auch ibre Dans gel gehabt haben, welches gu beurtheilen wir Inlandern über-Da der Berf. die Theologen von Christophs laffen muffen? Beiten am meiften bervorzieht, fo dunft une boch diefer Berjog ein wenig zu einseitig erwogen zu werben. Der weltliden Diener dieses Aursten wird gar zu wenig gedacht, und Brentius konnte bod kombalich alle Gutachten allein gemacht Der erfte Minister Christophe, ein großer und recht-Schaffener Mann, ber bas gange Bertrauen feines Geren befaß, wird auch, von Sattlern foger, nicht in dassenige Licht deftellt, beffen er fo wurdig ift. Bon D. D. Bergerius finden toir S. 130, einige Nachrichten, die auch in einer Biographie Christophs bestimmter porgetragen werden konnten. Oo viel man aus ben Odriften und Briefen beffelben ficht, fo war er ein ausserst zudringlicher Mann für ben Berzog, der viele Gebuld mit inm batte, und dennoch gebachte er im Grunde nicht ganz vortheilhaft von der Lutherischen Kirche.

Mbs.

86. Versuch einer kurz erzählten Magbeburgischen Reformationsgeschichte von S. S. Rötger, Propst zu L. Frauen in Magbeburg. Iwente ganz neu bearbeitete Auflage. Magbeburg, ben Cranz. 1792. 8: 96 Seiten. 7 R.

Menn der Berf. sich die Struvische Erklärung, die er im Ramen des Magdeburgischen Ministeril gethun, eigen macht, (S. 94) daß er sich bestrebt habe, den wenigen Borrath von Magdeburgischen Teliziousgeschichten deutlich, ordentlich und umparthepisch porzutragen, so-inuß-ihm Rec. daxinn Gerechtigkeit wiederfahren lassen. Er hatte zwar die erste Ausling seines Bersuchs nicht beh der Jand, und konste ihn auch nicht zur Sand bekommen. Da er nun den Versuch als eine ihm neue Schrift durchtesen mußte, so hat er sich von der Brauchbarkeit dieser zweckmäßigen Schrift, die freislich für ihr eigenes Dubli-

Dubtifum gefchrieben ift, befto leichter überzeugen tonnen Rec. immdett fich also nicht darüber, das auch dieser Verf. uber Mangel an Urfreiden und Nachrichten flagt, weil er aus Erfahrung weiß, daß man gemeiniglich in jenen truben Zeiten febr wenig fich um Madrichten befummerte, die man fur bie Machtonimenschaft auszeichnete, und daß noch die Monche, me fie weichen mußten, aus ihren Albftern auch bie beften Urfmiden mit fich bavon geschleppt haben, welche in großen Fürftlichen und Rlofter Dibliothefen und Archiven begrabett liegen, bis fie durch einen Zufall etwa ans Licht gebracht were den. Der Berf. widerfricht gleich apfangs dem Mahne gewiffer neuer Schriftfellet, welche von ber Reformation alle prechen, als ob fie ein Bert bes Eigennuses ber tamaliaen Rurften gewefen fen, welche ber guten Cache Luthers nicht blos Cous, sondern auch Rechtmaßigteit hatte gewähren muß fen. Es mag mar bies ber Ball bey einigen gewesen sein, mat aber gewiß nicht die Ursache ben allen. Churfurst Sohannes von Sachsen wenigstens betheuert das Gegentheil jogar mit bem Df. 7. 4. 6. Ueberhamt mar Dogmenlaviciung mehr Cache bes Boll's als ber Regenten, weche fich erft nach erlangter befferer Einficht dazu bequemten. Co giera ce auch im Dagdeburgifchen, wo weder Bortheit noch Hebergene gung des Landesherrn Luthers Lehre begingfriate. Das Bolt überzeugte fich, fabe Bahrheit, fodeite Frenheit, und der Gis bischofliche Dof mufte geschehen laffen, mas nicht mehr zu at bern war. Lange vor bem Musbrude ber Febbe Luthers mit Lezeln war Rothwendigkeit ber Sittenverbefferung Stinn ? des Bolts in Magdeburg. Andreas Proles (Kind) Augu-Rinerordens ward hier Zeuge ber Babrheit, den Luther i. 3. 1499, felbit predigen borte. Die Dominitaner batten teinen Einfluß ben bem Bolfe, bem vielmehr einige Prediger aus bem Eranciscanerorden autserst schabbar waren. Ueberhaupt rühnit es ber Verf. &. 14 - 16. daß bie Magteburger fich immer als enthukaltikbe Kreunde ber Trepheit und als febr entichtof sene Manner ausgezeichnet baben, welche auch mitten in den Religionsunruben werschütterliche Standbaftigfeit, mondmal orthodoxe Unbiegsamteit bewiesen baben. Meri: und Modenfee waren nubliche Reformateren, fur metde ber Burgermeifter Cturm, fo wie ber Burgerm. Rubi. wider fie fprach. Dem Mandb. Botte oft es eigen, baf ma: gleich ankungs Kirchentpliegien aus der Omgerschaft ermabl: deren Borfchlage febr vernunftig waren. Dan freut fich ub

bie Daffigung bes Mpris, über ben Geift ber protestantischen Tolerang jener Beit, (welcher frenlich ein Daar Jahrzeben ber nach fich nicht mehr in biefer iconen Geffalt zeigte) und über die biebere Erklarung der Bolksbeputation, in welcher fie 304 fum Christum zu ihrem Pabst und Hauptmann macht. S. 31. Amsborf erward sich damals wahre Verdienste um das Volk und die Stadt, obwohl der Verf, seinen rauhen Ton nicht vet-Eiferer für den Catholicistnus fo wie Eiferer für den Protestantismus erzeugten mancherlen Bolksfehden, wes gen welche die Ratholiten den kaiserlichen Kiscal aufriesen. Wiedertäuferisch ichjen es, mann Bydensee auf die Gemein-Schaft ber Guter brang, und ein Ungluck für bie Stadt und bas Gehiet war es, daß der Baurenkried auch bier manches Unheit stiftete. Die Stadt hieng bem Churfurften von Sache ken und bem Schmalkalbischen Bunde fandhaft an. dem sie dem Erzb. Albert; dem sie 50000 Thaler bewilligt hatte, die freve Hebung der Religion gur Bebingung gemacht hatte, so gieng endlich unter bessen Nachsolger und Better Johann Albert, bem die Stadt mit Rrieg gufeter, ber achte Protestantismus in wilden und blinden Religionseifer, ja in Rebellion, Lumult und Raubsucht über S. 59. Die Stadt pielte ben dem Interim eine große Rolle. Die Achterklarung pielte ben dem Interim eine große Rolle. ber Stadt ift bekonnt; weniger bekannt aber find ben Auslandern der Berliner Vertrag von 1555 und der Wolfmirs Radter Bertrag von 1558. Auf bem Landtag 1561 mard enbe lich die Epangelische Religion überall eingesührt, hingegen brochen die verdrußlichste Fehden unter den Protestanten felbst Dan fieht es mit Theilnehmung, wie patriotifch bie Borfchlage maren, Die man wegen bet geiftlichen Stiftungen machte, welche zum gemeinen Wohl auch bas Ihrige beptragen sollten. Insonderheit wunsche bas Land, daß man von ben eingezogenen Monneneloftern Erziehungsanftalten fur bas weibliche Befchlecht errichtete, und fur die Bittmen ber Beift lichen forgte.

Agb.

87. Beiftliche Droma (ta) nach biblifchen Seftichten bearbeitet, hauptsächlich jungen Personen gewibmet. Nebst einem Gebichte über die Empsindfamkeit. Aus bem Englischen ber hannah More, überfist noch ber finften Aufloge. Erlangen, ben Palm. 1791. 99 S. in & . 5 ge.

Die Berfassering hat sich ben birfen Meisterstücken von geiste lichen Dramen, fo viel es moglich wer, gang an bas Original nemlich an Die biblifche Beschichte gehalten, und wollte feine Mebenumstände hinzudichten, weil nach ihrer Mennung der Boden, worauf fie fand, heiliger Boben war, Rur Die Tue gend find aber doch eigentlich diese ernsthaften bramatischert Stude nicht gemacht, ba bie Gesprache jum Theil ju lang ousgefallen find, und die Profa oft einen zu hoben bichterie ichen Schwung nimmt. Decenfent bat Stellen in biefen Dramen gefunden, Die eines Deffiabenfangers und eines Chafesspear's wurdig find, und die iconften Unlagen jur erhabnern bramgtifchen Runfe verrathen. Das Publicum in England hat den Werth dieser Arbeit gefühlt, und fie ift das ber aum fünftenmale aufgelegt worden, ein Gluck, beffen fich Die berrlichsten Produkte unfrer dramatischen Schriftsteller gewiß nicht ruhmen konnen. Das Buchlein enthalt, auffer bet Borrede und Einleitung, nur zwen Stucke, nemlich: Moe Tes im Schiff und David und Goliath, obleich in der Inhalts. anzeige noch dren andere, nemlich Belfager, Daniel und his Dia nebst einem Gebicht über bie Empfindsamfeit angegeben And. Das überall hervorleuchtende gleichfam in jede Zeile verwebte reine Befühl ber Verfafferinn für warme Religiofitat, und die Schönheit der Tugend und Wahrheit, macht diese Dramen noch schabbarer, und der Befer muß ein stumpfes -Berg, und einen ftumpfen Beift baben, der fie nicht mehr als einmal durchlesen mag. Die Uebersetung bat bie und ba ele nige Sarten und Incorrettheiten, if aber boch im Bangen aut gerathen.

88. Eunomia. 1792. Gesammtes von Zerbonk. In Commission ben Korn zu Bresson. 12 ge.

Die Freundschaft war von seher die beste Pflegerinn der Bichtfunft. In ihrem unschuldigen und heitern Kreise ents franden Gedichte, von welchen außerdem die Wele bstern nichte erfahren hatte. Jugendliche Freunde der Musen lauchben und spielten einander ihre Lieder vor, lobten und richteten und prelien einander ihre Lieder vor, lobten und richteten und

wurden fich fo wechselsweise Aufmunterung, Belefrung und Belobnung. Außer diesen Bortbeilen hat indeffen die Kreundichaft nicht letten auch einen schädlichen Ginfluß auf jurge Dichter und ibre Produfte. Denn wenn fie wuch nicht blied ift, so ift sie boch gemeiniglich zu gefällig und nachsichtig, fast immer schon eingenommen und vorber gestimmt und auf bebem Kalle geneigter, Schonheiten ju finden, als Rebler, In der Dichterwelt ift es also eben so wie in der meratischen. Ein bitterer Keind stiftet oft mebr Rugen, als ber beffe Freund. Rach diesem Exordio kommen wir billig zum Terte, das heißt an diefer Sammtung von Gebichten, beren Verfaster, die wei nigen mit blogen Buchstaben unterzeichneten ausgenommen. bie Berrn Droop, Bundesmann, Amalie Br. von Baugwitz, von Reibnitz, Jufleborn, Groffy, Jaco mann, Meubed. Schmidt, Schwarz, Berboni fc, find. Diefe fammilichen Gebichte find, ihrem Inhalte und Berthe nach, ben weitem nicht fo verschieden, als man von Gebichten pon fo vielen und verkhiedenen. Berfassern erwarten follte. Sie find nicht Schlecht, aber fie find auch bas noch nicht, mas fie werben konnen und muffen, wenn fie ihre Verfaffer uns Rerblich maden follen. Non latis est, pulchra esse puemata, dulcia lunto. Denn ob es ihnen gleich nicht an Reinheit ber Sprache, an Leichtigkeit und Blufe fehlt, fo vermift man boch Ruffe der Gebanken und das, was man mit einem Morte mabre Dichterfatbung nennen tonnte. Bur Drobe nur eins und amar von den fürzesten,

# In die Sonne:

D, wie so prachtvoll schwebst du her Im strahlenden Gewand, Und wandelst üben Land und Meer Und segnest Meer und Land! Und jede deiner Thaten ist So herrsich und so gebs: Denn jede, deiner Thaven sließe Aus milder Gottheit Schoos!

hier fint ich auf bethauter Flur, Du fixeudenfchopferinn! In der bich feyernden Natur Berftummend vor dir hin; Und meine Thrane rinnt bir Dank, Das mich bein Lied umfließt, Und quillet in den Kreisgesang, Den alles dir ergicht.

Bed.

89. Aristides und Themistokles vom Werf. Mark Aureis. Erster Theil in 8. 381 Seiten. Zweip ter Theil, 304 Seiten. Berlin, ben Mauren. 1 1792. Schreibp. 4 R. Druckp. 2 R. 20 R.

Unter dem Bildnis des Verf, steht D. J. A. Kesser. Die Ber bandlung ist die nemliche wie den Mark Aurels, alles grösenstheils in Dialogen eingekleidet, und wie natürlich der solcher Aussührlichkeit, mit Aussüllung der Lucken in der Geschichte, durch wahrscheinliche Dichtungen, und Aussünanderschung der wahrscheinlichen Gesinnungen und Gedanken der handelnden Personen. Wir halten von dieser Alte der Mischung von wahrer Geschichte und Dichtung nicht viel, weil dadurch die Absonderung des wirklich Geschenen der Ingend erschwert und ein Hang zu willtichtlicher Behandlung der Geschichte erzeugt wird. Wem under nicht daran gelegen ist das Geschichte erzeugt wird. Wem under nicht daran gelegen ist das Geschehene genan zu wissen, der wird hier allerdungs unterhaltende Lekture sinden.

Er.

90. Romantische Geschichte ber Vorzeit. eter Banb. leipzig, ben Fleischer. 1792. 22 R.

Scenen aus ber Geschichte ber Vorwelt, ater Theil. Leipzig, ben A. F. Bohme, 1712. Jebes etwas unter 1 Alph. 8.

Min haben bie ersten Theile von Beyden vor kurzem in dies fer Bibliothet angezeigt. Jedes dieser Bandchen enthalt umgefähr 3 Rittergeschichten. Wir ziehen N. - fehr vor; sie ift fliessend und angenehm geschrieben. In den Noten werden manche Erläuterungen aus der Geschichte bengebracht.

N 2.

M. 2. Db fie gloich auch manches Gute unthalt; (1, 28, die Erzählung von der schönen Aunigunde, Kanser Fries briche s. Tochter, hat une nicht übel gefallen), fo hatte boch . der Berf. mehr bie Beitschweifigfeit, Schwulft, Affectation, und die aus bem Schutt bet alten Sprache nicht aus Doth, fonbern aus blogem Bohlbehagen, aufgerafften Borter vermeis den sollen. Wenn werden doch die Romanschreiber und Dichterlinge bas minnen und die Minne, jenen Buff, ben Lefer vom Gefchmack langft mude find, über Bord werfen? Durch bergleichen Rebler ber Schreibart ichaben fich unfre jungen Autoren merklich, und machen, daß eine Menge witiger, und auch ernfter Schriften unfrer letten Dezennien ben funftigen Men-Schenaltern fo lacherlich und verschmablich fenn wird, als uns bie Schriften ber fruchtbringenden Gesellschaft. Auch tonnen wir manche dieser Erzählungen, 3. B. Anna von Coburg; theils wegen bes Inhalts überhaupt, theils wegen einzelner Ausdrucke ummöglich jungern ledigen Damen zur Lefture empfehlen. Die Stelle S. 107. "Anna konnte alles werben. nur die gand eines geschickten Mannes mußte die Bache ihrer Empfindungen leiten, wenn sie die Ufer nicht überfluten, und die Damme zerreissen sollten." ift lacherlich prezidfer Styl, und bie G. 113. "Raum batte Die iunge Rose (bie Pringeffin Anna) Die erften Blatter ent= faltet, fo flutterten auch ichon Schmetterlinge jeber Art um. fie berum, und veranreinigten fie theils - theils verließen fie solche im zwenten Augenblick wieder - " ift, wo nicht eine Amendeutigfeit, boch ein etles, unanständiges Bifd. Dan balte boch ben Stof ber Banife gegen folche Blumchen, und urtheile, was von Bepben minder entschuldigt werden konne!

16.

pr. Reisen eines Amerikanischen Dolmetschers und Pelghändlers, welche eine Beschreibung der Siteten und Gebräuche der Nordamerikanischen Eingebohrnen und einige Nachrichten von den Posten am St. korenz-Flusse, dem See Ontario u. s. w. enthalten. Derausgegeben von J. Long. Aus dem Englischen übersest. Nebst einer vorläufigen Schil-

Schilderung des Mordens von Amerika, don Georg Forster. Mit einer neuen Karre und einem Kupfer. Berlin, 1792, in der Boffichen Buchhandlung, 88 und 176 G. 8. 1 Mg.

Diese Reifen enthalten die Abentheuer eines nach allem überftanbenen mit bem Delghandel verbundenen vielfachen Elenbe bod) unglucklich gebliebenen Delghanblers; ber mit beit Sitten und Gebranchen bet Kangbischen Indianer To bertraut geworden war, baf er am Ende felbft Indianer und ber Theils nehmer ihrer Lebens und Denfungsart, (boch nitht ihrer Git. . ten im moralischen Verstande) im so gangen Umfange wurde. bag man fenien Befchreibumen und Schilderungen um befte mehr Glauben gufchreiben fann und muß. Der Verf., ce ift noch nicht ausgemacht, ob er mit bem Berausgebei 3. Long eine und diefelbe Berfon ift, gieng als ein junger Mann, ber fich als Buchhalter nach Abrtbamerifa gu geben anbeischla ges macht batte, b. 10 Apr. 1768 von Gravesend am Bord bes Schiffs Kanada nach Quebek und Montreal ab. schreibung eines so weitläuftigen und bisher wenig befannten Landes ift fo neu und enthalt fo. viel Merfrontbiges, baf fie eine genauete Mittheflung verdient, die wir nach dem von ihm erzählten Gang feines bortigen Lebens geben wollen. In gang Ranada find gegenwartig mur brep Stabte, Quebeck, Montreal und Trois Rivieres. Die audern Plate find Forts, Schangen und Borfer, aber in fo geringer Anguhl, daß man oft viele Mellen und gange Distrifte durchreisen kann, ebe man auf eine lebenbige Scele ftoft: Das Land bat biele und große Landfeett; auch berichiedene Fluge; aber die vielen Unticfen in biefen Seen und Rligen; welche Erndeplage belbeit. machen bie Sabrten auf benfelben aufhaltlich und trübfam; weil ble Waaren ben jebem Trageplat aus den Kanven ausgelat den und auf den Schultern fortgebracht und die Ranben über benfelben fortgezogen werden miffen. Um mit der Diobame eifchen Sprache beffe bekannter und filt ben eigentlichen Rauchhandel um fo brauthbarer zu werben', begab fich bee Berf. auf einige Beit in das Dorf Cabnuaga, neun Deilen von Montreal. Das Dorf ift unter allen indianischen Dors fern bas angesehenste, hat gegen 200 Haliser und auf 800 Einwohner, Die fich burch Bleif und Sittlichkeit vor allen ibs ren indianischen Brubern auszeichnen, aber boch bem Lutus

und Bus nach und nach so ergeben geworben find, baf sie, im biefen Anfwand zu befriedigen, ihre Necker an Die Kanabier zu verpachten angefangen haben. Der Verf. bat als Manchanbler bren verichiebene Bintererpeditionen tief in das Land gemacht. Eine ibm in allen diesen Expeditionen sehr zu farten commende Empfehing für ihn war es, daß er sich die aleich bev dem Autritt ber erftern Ervedition von ben Sindia-- nern zu Daus Plat angetragene Mortion gefallen ließ, Die er frentich mit den empfindlichften Schmerzen des Tatopirens erkaufen ningte. Dach einem Gaftmabl von Sundefleisch, mit Beibelbeeren in Barentala gefotten, wurde er auf ein Biberfleib gefett, mit ber Rriegspfeife jum Rauchen in ber Sanb und dem Wampungurtel um den Sals, darauf in eine darzu eingerichtete Schweißhatte gelegt, im bochften Grade Des Schroeifies in den Blug, aus hiefem mit einer umgeworfenen Dece in die Butte des Oberhampts gebracht, und darauf fol: aenden Overation unterworfen. Machdem man ibn auf den Ruden gelegt hatte, bezeichnete bas Oberhaupt mit einem in Maffer, in welchem Schiefpulver aufgelofet mar, getauchten Stabe die Figur, die er ju machen gedachte. Dann burch-Rach bas Oberhaupt mit gebn in Zinnober getunften und in einer tleinen bolgernen Korm befestigten Madeln die bezeichnes ten Theile und ritte das kleisch ba, wo die starkern Umriffe aufamntenliefen, mit Rlintenfteinen auf. Die leeren nicht mit Roth bezeichneten Stellen murden mit Schiefpulver eingerieben, um dadurch die Abwechslung von Roth und Blau zu bewirfen und die Bunden alsdann mit Puntholy ausgebrannt, damit sie nicht eitern konnten. Nach biesen Operation, Die 2 bis : Tage dauerte und unter bem fortgesehten Gefang von Kriegsliedern vollzogen wurde, war der Bk von den Indianern ale Bruder unter ihre Krieger aufgenommen. Die ere ffre Reise gieng über den See Swerior nach Pans Plat, von ba nach bem Gee Alemipigan ober-Ripagon, bis zu bem See la Mort. Nach der Berechtung bes Berf. hat der See Su-perior 600 französische, der See Alemipigon ohngefähr 100, und der See la Mort 60 franzosische Meilen im Umfreise. Wegen ber ftrengen Ralte mußte er ben dem lettern , beffett Waffer febr unangenehm von Gefchmack ift, fein Binterquat tier aufichlagen, bas wegen der aufferordentlichen Ralte mit bem barteften Elend für ihn und feine Gefährten begleitet mar. Go febr feine Bekanntschaft mit ber Sprache, der Denfungeart, ben Sitten ber Indianer, seine beflarirte Reigung

für fie, fein Gewerbe mit ihnen erleichterte und ibn vor tame fend Gefahren Schubte, Die anbre Pelghandler von biefer in bem Ausbrach ihrer Leibenschaften gang unbandigen Ration täglich beforgen muffen, fo hart plagte ibn ein andrer weit gefährlicherer Reind, ber Hunger. Schon mit bem Unfang bes Saffres 1778 gieng der eingesammlete ziernlich reichbattige Borrath fo ju Ende, bag er mit feinen Gefahrten nichts incht Ihre Aussicht war um fo als Fischrogen zu effen hatte. trauriger, weil: ihnen die Kalte nicht einmal nach ihren Rie ftherneben ju feben geftattete. Der Berf. faste enblich bie Endfoliegung, nach dem See Manontope zu reifen, um bon Dorther withen Reis ju verschaffen, ber in ben bafigen Gum. pfen in großer Monge machft. Berr Cham, ein andrer Dele banbler, batte fein Binterquartier an ben Ufern beffelben unb ber Berf. tam gerade ju einer Beit an, . 100 feine Erfcheinung für den Herrn Chaw die einzige Rettung von seinem Untergange murde. Eine Rotte wilber Indianer befturmte fein Haus, weil er ihnen nicht Rum genug zu ihrer Befriedigung gegeben batte und er murbe mit bem einzigen Begleiter. ben er ben fich hatte, einem Kanadier, ohne Zweifel untergelegen haben, wenn ihn nicht ber Berf. burdy einen gludlichen Einfall von dem ganzen wuthenden Saufen befrevet batte. Der Berf. fagt ben diefer Gelegenheit S. 73, "es wird von einem Rauchhandlet burchaus erfordert, falt, fest und ben "britigenden Fallen tapfer, aber nicht rafch ober baftig zu fenn's Die Indianer find richtige Beobachter Des menschlichen Ber sens und verfteben fich febr gut barauf, den mabren Dauth won bem erfunstelten zu unterscheiben, weil jenen ftets eine ausgezeichnete Rube vor diesem auszeichnet." Der Verf. aieng nach diesem geleifteren Dienste mit einer reichen Labima pon Reis und trocknem. Fleische zu feinen guruckgelassenen Bes aleitetn guruck, die unterbeffen icon von ben Indianern mit Mabrung perjorgt worben maren. Der See Manontove ift nicht fo groß, wie der Storr . See, ber ju Baffer obnaefabr 3 Tagereifen lang und 30 engl. Mellen breit ift, bat aber eis rien Ueberfluß an Fischen und wilden Bogeln und in den angrenzenden Sumpfen an wildem Reis, Safer und Rranidis Der Bf. paffirte auf feiner Rudreife gu feinem Binterquartier mehrere Geen, die et als Augenzeuge beschreibt. Der rothe Gee ift an Fischen überaus reich und in seinen Sampfen eben fo reid, an Reif; ber Gee Caribou, ber 30 Meilen lang ift, enthalt einen Ueberfluß an großen Borellen.

Meiffeicheit, großen und kleinen Dechten und Sierens bet See Arbitibis eine Denge Rifche und wilbes Geffligel. bet bochitens nur men Geomeilen große Rvabenneft . See hins gegen feine Rikhe von ber beften Urt, fast Wos und allein Eben bie genauere Beschreibungen biefet Somerbtfifche. großen Wafferbehalter, die bas norditate Amerika vor allen anbern Landern auszelchnen, machen diese Reisen auch fie ben Geparaphen wichtig. Der Verf. batte bas Ging, bas noch die große Bande mit der ganzen Wincepingd, welche bie Indianer Kieldri Artawway neunen, und aus einen 30 Ras milien, jede von 20 Personen bestand, in feinem Winterquartier aufam, und ihm threit gangen Vorrath von Rauchwert aberließe . Er verlieg den 23sten May mit 4 reicklich mit Delie merk beladenen Rangte den Gee la Mort und fam ben idten Yug, mit seinem ganzen Reichthum glutsich zu Bans Plat wieder an. Moch in demfelben Monate stellte et eine neue Reife über ben See Superior nach dem Kranichbeeten bein Rrabenneft - bem Cfunt : bis zu dem fogenannten Unfrant-Sce an, mo er feinen zwenten Binteranfenebalt nabin Diefer Gee, hat große Bortheile, für ben Rauchhandel vot fich, weil fich gegen 150 gute Jager um benfelben aufhalten, und der Rauchhandler fich eben eine fo reichhaltige Liefermit von Tellen, als von Fischen, Reis und Rranichbecren an ben Ufern deffelben verfprechen fann. Der Winter hatte friet aber noch mehr lingemach für ibn, als er in feftiem poriger Er gerieth init feinell Minteraufenthalt empfunden batte. Bealeiterh in fo große Duigersnoth, baf fie nichts als das elende Trip de Roche jur Roft übrig bebielten. Er toar ains mehreren Mbentheuern ausgefest, als fin porigen Sabre Mehrere Jubianische Bosewichter und Landstreichet stellrest ihm nach dem Leben, bie er fich burch Lundanutn, unter ben Dium vermischt, ober burch einen andern glucklichen Ginfall pont Balle ichaffte. Inbelfen mar auch auf biefer Erpeditiott Die Ernbie feines Sanbelsgeschafts ffir ibn erniebig. Diach bee Zuruckfunft von dieset Reise, führte er mit einer ihm annenes benen Varther Indianer und Canadier einen ihm aufgetra genen Streifzug nach Prairie des Chiens allichich aus und rettete bie von den indiaufchen Rauchbandlern vort niebergelegten Felle noch gut rechten Zeit aus ben Banden ber Ame-Elfaner. Darauf trat er, im Jahre 1781, feine britte Erpe! bition als Rauchlandler an und drang während berselben tie fer in bas land ein, als er jethals vorhet gefommen togt. Er sièng pareft nach Cadamiak um Ende des Caguenapflusses, von da durch das Gagienapland his nach Checusing. Hier überswinteret de und seize im Frühling seine Russe nach dem Sa. Johannis-See, von da nach dem Fluß Panedakasch dis zum See Sadumurschoin sort. Hier', wohin noch sein Rauch händler vor ihm gekommen war, died er auf Zweeden der Im dianer und that, dep einem unnnterdrochenen Uederstüß au Fischen und Gestügel eine Erndte; derzleichen er vorher moch nie gethan hatte. Des elenden herumstreisinden Lebens unbeziehn er eine eigne Dandlung un, die aber durchaus ungisch die ihn ausschlag.

Der Beri, wurde auf allen dielen Ernebkionen mit ben Sitten und der Denkungsart ber Indianer fo vertraut, wat. and ble elithelnen Blige betselben so ausmerksams bas seine Reis fen viele nicht unbetrachtliche Data zur rhneacteriftfichen Bes Ichreibung berfelben liefern konner. Ein Mobame und ein Schippewah Indianer Arlchen bevole einer über den andemt. bre Gefchicklichkeit im Skalviren in einem Kriegerathe beraus. Berde erboten fich au einem Erveriment. Der erfire. Brachte einen Stale auf der Sout von bem Koofe und Nacken eines Mannes, und der indre eine gange mit Daunfebern aussvestopfte und mit Hirstfehien sehr bicht gusammennenabete. Mannshaut. Der lettre erhielt den Preif, wurde aber bald ein Schlachtopfer der Eifetsucht des erftern. Die Indianer and von Natur ftola und eingebildet, beleibigt, wenn man ibe ten Rath verwirft und langerachfüchtig. Dem muß durchaus Wer Menning ju billiden Scheinen, wenn man einen Plan init ihnen durchfeben will; Braddot versab es weinn und war unglicklich. You ben robesten bis zu den aufgeklärtesten Stammen find fle im Sangen febr trage, thun fich fogar auf Ardabeit etwas zu ant, weil fie Arbeit unter ber Burbe eis nes Rriegers und alle hansliche Sorget fier Deiberbeschaftie gung belten. Ahstrengung an sich seheuen sie nicht, weil separ alle ibre Opiele Anstrengung find. Die Beiber gebahren Merans leicht, bie bie Empfindung ihrer Schnerzen in auf fern, und stehen in ber Bartlichkeit gegen ibne Kinder ben Beibern bet gebilderen Dationen burchaus nicht nach. Eine Dutter faugt the Rind bis in bas ste, oft 7te Jahr. fuchen von Kindbeit an den Knaben einen unabhängigen Beift einzufibsen, schlagen und schelten fie nies um den kries gerischen Geist, die künftige Zierde ihres Lebens und Charafe 27. 2. D. B. 1. B. 2 Gt, Vo deft.

ters inicit in items in filmachen; verweiten durchans al Amann, barnit micht die Arrybelt des Sandelns und Denkens nneerbrudt merbe. ' Wenn bie Rinder fterben. fo beflagen fie se unit unwerstellten Ebranen und weinen oft noch gange Mic wate nach ihrem Tobe auf ihrem Grabe. Thren Reinden Jegeli die Jubinger die erkhrecklichsten Todesanaden auf und iene baken fie thit der erstaunenswurdigsten Rasiung aus, war unn ber Berf, mehrere auffallende Benfviele gradbit. Der Lob ift ihnen: beforders im Alter, in vielen Rallen erwunfcht. Benn ber ben nordlichen Thehippervahs der Bater einer Kamilie fat Die gewöhnlichen Gebranche feine Rraft verlobren bat, f Milagen ihm bie Rinber vor. Ach entweder mit einem tleinen Kanot und Riebern; mit Bogen. Dfellen und einer Trinkichage le auf irnend einer Insel an das Land seben zu tassen, und fic bort dem Butgerrobe Breif zu geben ; wer den Tod nach ben Giefenen bes Lunbed manulich an rebulben. Im febrern Kalle niebt ber altefte Cohn unter Ceremonie. Schmaus und Cons bene abaelebren Bater ben feiten Tobeeftreich. — Im Kriege gehen die Beiber und Kinder in ihren Kanots zuweilen von aus und ftimmen Rriegelieder an. Die Dachtwache balten kebesmal 48 hunge Krieger in vier Abtheilungen), mit Minten Dogen und Pfeilen bewaffnet. ' Sie tobten Beiber und Manner: aber die Linder Schaffen fle fort und überneben fie ben Ranchbanblern, bie fie ale Dienstbothen nach Moentren Thicken. Der Berf. loente ben Aberglauben ber Kindianes daß leber feinen Totam ober Lieblingsneift mmiumt, ber feb gier Mengung nach über ihn wacht, in feiner Wirtung felbe Tennen. Ein Indianer, beffen Totam ein Bar roge, tobielt bon ohnaklabr einen Bar und war von der Zeit an untwis Bar. Mer die mehresten Beiber bat, ber wird für ben beilen Adaer gehalten, weil er fle alle ernahren muß; die Andianes Rachen fount die Encopaer aus, daß fie num ein Weib und die ses Weib nuf kebenklang haben. Auf der zwenten Ervebition Bim ein men vereblichtes Daar ju bem Berf. Die eewas Ruin wurden Satte und Gattin frohlich und die leitre sans Belgenben Liebgefang: "Es ift wahr, ich lieb' ibn alleis. De nfen Berg bem fagen Safte gleicht, ber aus bem Bucherbaume Lauille und ber ein Bruder des Chenkaubes ift, das fters lett "und gittert." Wenn ein Jubianer eine Liebichaft bat. fo rebet er ben Bater feiner Geliebten mit folgenben Borten in: \_Bater. ich liebe beine Tochter, willst du fie mir neben. damit die Kleinen Burzeln ihres Derzens Sich wit den meinigen fo

wirroldeft. ball auch ber ftorfile Bind fie nicht aus einanden -blaten fann ?" Dach erhaltener Ginwilliaung bes Baters mirb für berbe umge Leute eine Zusammentunft angesett, ju welcher fich ber Brautigam burch Schwisen vorbereitet. kommt gu thr, fest fich auf die Erde, raucht feine Dfeife, und wirft ihr unter bem Rauchen eine Menge fleiner Solzer gu. Soviele Solzer die Brant in ihrer hilgernen Schaale auffangt. to viele Geschenke muß ber Brautigam bem Bater geben. Wer innge Rrieger niebt barauf ein Reft, das mit der gangen winnelabeten Kamilie unter Tang und Rriegsgefang vollzogen wird. Rach vollendeter Lustbarkeit befleidet der Water bas Junge Paar mit einem Biberrocke, giebt ihm eine neue Flince und ein Kanot von Birgenrinde, womit bie gange Cerempnie vallendet ift. Go bald das Madchen Arau wird, fo verfieher fie ihre Trepheit und ift die geborseine Stlavin ihres Rannes. Det feine Berrenrechte nicht einen Augenblick vergift. Die Beiber gebähren viel lieber Sohne als Thater, und ihre hoche Be Brevbeit Mr, das fie in Gegenwart ihres Mannes fingen und tanzen dürfen. — Die sidlichen Indianer haben mehr Wörfer und find gesitteter, als die nbrölichen. Das Klima ist marmer, die Matur fruchtbarer und die Erzeugung der Dabzungsmittel für sie mit desto weniger Dabe verbunden. Ihre Daufer find mit Birfenrinden gebecft, immendig mit Bogen. Pfeilen und Rriegewaffen gefchmicht, und bie Betten aus Dinben und Binfonmatten gemacht.

Bon ben Niederlassungen ber Londisten in Rangba nach Dem nordameritanischen Kriege verspricht sich der Berf, große Kinftige Borthelle für Großbrittannten, weil sie nicht allein Das Land cultiviren, sondern auch in einem erwanigen Kriege mitsliche Dienste leisten können.

Herr Korster sat die Uebersehung dieser Ressen durch kine interessante Abhandlung, eine vorläufige Schisderung des Lordens von Amerika, für die deutschen Lesgranch wichtiger gemacht. In einer edlen, blumenreichen Sprache dat er das Verhälmis des nürdlichen Amerika gegen den Napden von Europa und Assen nach seinem geographischen Umvist, nach seiner physischen Vischassenkeit und nach seiner Verästekung in einem so fruchtweien alles umsassenden Ueberblick, mit einem so richtigen und alles prüsenden Scharstune untersucht, daß es schwer werden warde, das von ihm mit einem Kennaps silck entworsens Dild nach einem nach kürzeren Magssche

eben fo richtig wieber vorzulegen. Wer bas norbliche Amerika nach seiner eigenthumlichen Beschaffenheit tennen kernen will, der lese die Abbandlung! Richt so ganz kann es inbesten der Mecenf. dem Beren A. verzeihen, daß er ben jeber Gelegenbeit Ausfalle gegen Die englische Regierungeverfaffung gum Bortheil der neuen frangofischen Constitution thut. Der Mec. bait noch keine Parthie genommen, ift noch rubiger Buschquer in ber zuversichtlichen Ueberzeugung, daß fein benkenber Dann in diefer Cache fo lange mit Entscheidung fbrechen tann, bis sich der Erfolg der Constitution, als der Wirfung eines leidenichaftlichen Ausbruchs, zum Bortheil Des ganzen franzoffe schen Reichs felbst bargelege bat. Bis jest ift es noch incht geschehen! — Die bengeftigte von Orn. Beh. Kriegssetretate Sommann nach Accommitte entworfene Charte ist zum Berfiandniffe des ganzen Buche allerdings ein febr brauchbarer Betilel.

Nachdem wir diese Recension schon geschlossen hatten, so kum une die von Herrn Hofr. Zimmermann in Braunschweig, sterausgegebene Uebersegung dieser Reisen unter bem doppetten Link in die Sande:

Neuere Geschichte ber See- und Landreisen, Junster Band, — und J. Longs, westindischen Dollmerschers und Rausmanns, See- und landreisen,
enthaltend eine Beschreibung der Sitten und Gewohnheiten der Nordamerstanischen Wilden —
seeher ein umständliches Wörterbuch der Chippsmaischen und anderer Nordamerstanischen Spraden. Aus dem Englischen. Derausgegeben und
mit einer kurzen Sinteitung über Kanada und einer
verbesserten Karte versehen von E. A. W. Zimmermann, hofr und Professor in Braunschweig.
Hamburg, den B. G. Hosmann. XVIII und 324
Seiten 8. 1 W. 12 ge.

Der herr hofrath Fimmermann liefert hier die Reisen bes I. Long mit bem son bem lettern augehangten Chipper wallchen Worterbuch, welches hr. Sorfies aus seiner Ueber-febung

Kung Mogekaffen har — also das Original gang. Die Ues bersetzung ift stiesend und ren, stehr aber als deutsches Prosoute der Forsterischen Uebersetzung nach. Ohne und in unnöchige Erflärungen darüber einzulassen, mag eine Prode selbstentschen, worzu wir gleich die erstern Anfangsperioden nehrmen wollen, weil sie uns, wahrscheinlich wegen des ersten Eindrucks, nach der ganz vollendeten Vergleichung bezoet Uebersteungen die aussallendesten geblieben sind.

# Joeffer.

36 hatte mid als ein febr funger Menich anheischig gemacht, als Buchhalter nach Mordamerika zu gehen, und verließ am 10 April 1768 Gravesend, am Both des Schiffes Kanada, welches unter Rapitain Smith nach Que. Beck und Montreal gieng, Unfre Reise bis an die Kufte von Mordamerika war kehr angenehm; hier aber wurde das Better fo unfreundlich, bag wir uns genothigt faben, in Meufoundland einzulaufen, wofethst wir vierzehn Tage blieben. In Diefem Orte ereignete fich nichts Methibutbiges, auf fer daß ben einer Jagdparthie duf bem Latibe ein gewiffer Borban, ein Paffagier, ber nach Montreal gehen wollte; vor Madisfeit im Walde me rúchlieb. Die übrigen to: men gegen Abend toleber an Sort und martedan ungeduldin auf ihren Befährten. Wier Tage verftrichen in angle. licher Beforgnif, ohne dagwir das mindefte von ihm erfah. sen fonnen, und nun gaben

### Jimmermann.

Id war noch fehr jung, als ich mich veryflichtete, als in Sold ftebenber Schreiber nach Mordamerika zu geben. Am soten April 1768 verließ ich Gravesand und gieng an Bord bes Schiffes Lanaba, bas une term Rapitain Smith nach Quebet und Montreal ben. filumnt war. Bir batten eine angenehms Reife, his wir die Kuste von Amerika erreichten. Run ward bas Better ungunftig und mußten ouf Reufoundfand aufteuern, me wir viers zehn Tage liegen blieben. Bier fiel weiter nichts Merkwurdis ges vor, als bag von einigen, die, um au jagen, and Ufer giengen, ein gewiffer Jorban, ber nach Montreal gehen wollte, wegen ju großer Ere mateung in ben Balbern im rucklieb. Die übrigen febrten den Abend en Bord purud und erwarteten angstlich ihren Gefährten. Da wir aber nach vier forgenvollen Tagen nicht. im Stande maren, bas geringfte von ihm ju erfahren, fo gaben wir alle Soffnung

wie alle Soffenig auf, tiet auf, ihn ir wielter me fibn, und wieber zu fehen. Der Schreck permutbeten wegen bes ciefen lag fo tief und bie Balber magen fo voll wilber Thiere, bag wir befürchten mußten, er fen entwedet erfreren sber von Maubthieren gefreffen.

Schnere und ber Dielen wilbem Efriere, baf et entweber tobt gefroren ober won Thieren terviffen fen.

# Rod eine Stelles

# Sorfer

Det Basserfall van Monte Morenci, vielleicht bet schone fte, den bie Natme hervorge, bracht hat, rod vorzüglich meie the Mustmertfamteit auf fich. Arear fanti er an Sobe und Beite nicht mit ber fd:auerfie den Graffe bes ungeheuren Bafferfalles in Ningara vere Michen werben; aber bennoch ift er wunderbar genug ; um. die Meddie des großen Baue meiftereibes Wettalls augeinen. Er thut fogat eine angenebe mere Birtung, als jeners man flount ihn mit bem bochfen Gende bet Bowunderung und bes Bergnugens an obe ne Graufen und furchtbare. Eindrücke baben in empfindene

#### dimmermann

Der Wallerfall von Monte morenci zog vorzüglich meis me Aufmerklamteit auf fiche weik dies vielleicht die fconfte. naturliche Rastabe in den Welt ift; und ob man schon thre Sobe und Breite, menn es auf ichaubernbe Grofe ans kommt, nicht mit bem unges beuren Bafferfall von Mingara vergleichen barf, fo if fie dod bewundernewirdig ges nua, um die Dacht des gros ben Baumeisters bes Beltalls M. Leiden und ihre Birtune sen find and weit angenehe mer, als benm lebtern; benn fie erregt Bewimberung und Vergneigen im bochften Gra be, phne jugleich ben Bufchquet durch fürdsterliche Borftellung den schwindeln ab machen.

In dem Berhaltmiffe, in trefchem biefe beiben Stellen fiehen, fieht das Sange bender Underlegungen gegen einandet. Dran fiegt, bag benbe Ueberfeber ben Ginn bes Originats mit fleichem Ginde auffaffen; daß aber Sert Amfer bie Bins be, ben Sedanten' bes Englanders und ihrer Darftellung bie währe originelle dentiche Form ju geben, vot feinem Nebene bubler gum voraus hat. Wenn wir bie Berteiben fen. hafe.

Biemesmains in der Borrede "die hier gestefterte Uebersehung wird hoffentlich, da ste fließend und getreu ist, eine gute Austinahme erwarten konnen," sur das annohmen, was ste sind, wie eine Empfehlung, so ist ein andrer und nicht herr Zimm. Sibst der Verf. der Uebersehung. Die wenigen der Uebersehung der die den Ertlättungen bergestigten Anmerkungen schränken sich dies auf Ertlättungen und Bestimmungen der aus der Raturgeschichte vorkummenden Gegenstände ein.

Die von Hrn. Z. vorgesetze Einseitung über Kanada, ist sie nähere Kenntnis des Landes interessant. Im Jahr 1782 betrug das aus dem öffentlichen Verkauf der Kanadischen Pelzwerke in London gelösete Geld, 189000 Pf. Sterl., im J. 1783 165000 Pf. Stl., 1784 aber 201000 Pf. Stl. u. 1785 sogar 242000 Pf. Stl., 1784 aber 201000 Pf. Stl. u. 1785 sogar 242000 Pf. Stl. Jim J. 1743 war die Einführ des Pelzwerks in Nochelle: 127080 Kiber, 16512 Baren, 110000 Raccons, 30328 Marder, 12428 Ottern u. Fischerwisel, 1700 Minister feinere Ottern, 1220 wilde Kasen, 1267 Wisse, 9 Bielfraße und 19700 Füchse. Enric giebt in seinem State of, the bruisch Empire die Zahl der Peltereven sass noch höher in. Der Kanadische Fischhandel beschäftigt do Schiffe und ber 1000, Seeleute.

Di,

2. Wishelm Friedrich Hezel's praktische Anleitung zur Erklarung des Renen Testaments für Ansfänger in exegetischen Vortesungen über das Evangelium Johannis und die schwertsten kleinern Pautinischen Briefe, als Beplage zu seinem Bibelwerk. Erste Hälfte das Evangelium Johannis. Frankfurt, in der Andrässchen Buchh. 1792. S. XXIV. 471. 8. 1 R. 16 R.

Die Vorlesingen, weicht zu Anfang diese Jahrhunderts nach dem Tode berührter Prosessoren herausgegeben find, haben nur eine kurze Zeit in der gelehrten Welt Ansehen und Auhm behauptet. Sobald die ehemaligen Zuhörer gez Kooben waren, sehlte es ihnen an Liebhabern und Kausern, Ein seht lebender Prosessor wird schwerlich durch die Herausgabe seiner Collegienheste (und die vorliegende Erklarung ist nach

nach bem eigenen Gieftanbnis bes Berfaff, ein zu fries Masdangen ausgenthaitetes Buch) fich wiele Verdienste wer Mahm erwerben. Der Katheberton muß nicht in Buchern. kelbit in folden nicht, die für Studenten geschrieben find, berpichen. Ber die Reder fir das Oublifum anfekt, muß weit mehr auf Orbening ber Gedanten, Zusammenhang und Richs tisfeit des Ausdrucke feben , als der Docent auf bem Kathes ber thun fann oder thun barf. Der j. E. mifcht, wenn et nicht blos feine Defte abliefet, und diefes follte feiner thun, lateinische Berter ober Phrasen, in seinen Discourt, wenne er baburch glaubt verftanblicher zu werben. Er fann auch baben bie Abficht haben, burch folche Brocken bie Befannts Schaft mit dem Latemischen in feinen Auborern zu unterhalten. In ein beutsches Buch gehören sie durchaus nicht. Wir finden fie aber in dieser Ertlamung sehr oft, wie in dem Discourse eines Professors, auch ba, wo es leicht mar, fich anderer Ausbrucke 34 bebieben, g. E. S. 112 Substrata materia u. bgl. Der Stol bes Berf. ift febr nachläffig, und wir konnen diefes picht bamit entschulbigen, baf bas Buch für Borfefungen ausgearbeitet mar. Bon ber fleigenben Ruftur unfrer Sprache und bem überhand nehmenben Gefdmack lagt fich erwarten, daß auch auf den akabemischen Kathebern allmählig eine richtiaere und feinere Sprache gebraucht werbe. Golche Phrasen ale fich für die Lebre Jefu portiven, quich flingt jo bons met als das fransosuche Madame u. a. m. follten nach gegabe in den Sorfalen der Drofefforen nicht mehr gelitten, am wonigsten von bem gebraucht werden, der, wie unfer Berf. eine Einleitung in die ichonon Bissenschaften geschrieben bat. Uebrigens wollen wir diesem Commentar nicht affen Muken absprechen. Er kann ibn bauvtsächlich ben folden baben, die den Perluft, din Botlefingen des S. Prof. entweber gar nicht; oder nicht mit gehöriger Aufmerksamkeie bengewohnt zu haben, erfehen wollen. Da bas Buch für Infanger bestimmt ift, fo beklagen wir, bag fo viele Druckfehler eingeschlichen find, als Oxerbest mehrmaten in der Einleitung für Goerbed. Was foll & so Wir haben den Messias für den beiffen ?

Dr.

93. Versuch einer turgen Beschreibung bes Zuftanbes ber Sitten und Gebräuche ber Sebraer für Ungelehrte, von Deinrich Ludwig Pfaff. Eife. nach, ben Willofind. 1792. 162 S. 8. 12 ge-

Die vier auf einander iblaenden Genitivi bes Titelliatts geboren nicht zum Ginlabenden ber Auffdrift; und wenn man Refit. daß ber Berf. ein Handbuch über die bebraischen Atter-Mümer für Ungelehres geschrieben hat, so möchte man befürchten, er werbe uber die bebraifthe Rritie, Grammatif sber bergleichen Materie gleichfalls für Ungelehrte fchreibett. Gir dutes Compendium üben die gesammten bebr. Antiquitaten im beutscher Sprache gebort unter Die Liefen unfrer Literatur! Belebrte murben bem Beef, banfen, menn er ihnen ein fole thes geliefert batte, und fich freuen, wenn fie fich Soffnung machen konnten, es van ihm bereinft ju erhalten. Der gegenwartige Verfuch, einen Defect von ber Art zu ergangen, ft im orften Gun bee Borte pur gar ju fehr Berfuch! Der Berf, geftebt die fdriftlichen Materialien, wie er Ad in Cichborns Borlesungen gesommiles hat, benuty zu baben, / Daher mogen einige gute Stellen bes Buches tommen, 3. E. von den Betrichtungen ber Leviten &: 59; von bem Suffe Moffe degen bie Wielweiberen S. 79. In bem Bergeichniß ber von ihm vorzüglich gebrauchten Autoten vermissen wir Warnetvos. mid wenn wir die Einrichtung feines Buche anfeben, fo tonmen wir kaum glauben, daß er ibnt unbekannt fenn follte. Denn wie Warnefros fangt er mit ber Wohnung und Lebenst ert der Beltraer an, fchaltet nachher die Befchreiburg von Votisting ein u. f. Der Plan bes Berk bas fehr wefentliche Rebley. Rein Grund laft Adrangeben; warum bie Kapitet in Diefer und friner anbern Orbming folgen. Anch bes war ein hauptsehler an bem übnigens mit vielet Gelehrsamfeit und Gorgfale geschriebenen Ennwurf ber hebn Meershamer sion Wasnetrus, gegen den der Berfind eine rhapfolische Stier as ift. Wage war as nothin, in diesen Bersuch eine so weits läuftige Reschreibung von Palastina aufennehmen ? Wie lebe contraftirt gegen bieje Beiliqustigtelt bie Riege, womit er von ben Adergerathichaften handelt, S. 34 von benen er nur, als das vernedenfte, die Breichwaffe anführt, und die germafügige Bemerking, manit er &. 74 bie Maturlebre abfertiget, bas Boss Rennmiffe der Urt gewiß in einem vorzüglichen Grabe Seleitin haben Warnefros hatte bie gottesbienftlichen Alterhimer ausgelaffbe. Unfer Berf, handelt im 7 Kap, von der Festen, und nach aandern, worin von den Zestvertreiben und Mangen die Rede ist, (wie kommen die hieher?) vor religissen Gebräuchen u. f. Wie haben weder Zeit noch Seduld ins Detail zu geben, da der Umriß im Ganzen nicht unserp Verschalt hat. S. 56 foll Moses den Handel auch datum verdosen haben, weil er der Bewölkerung schadet, und mancherten Arankheiten ins Land brützt. (O hatte der Verst. nicht bios weientalische, sondern auch andere Borlesungen besinche!) S: 64 werden zu den Instrumenten, die mit Geöcken geschlagen und von den besoiteten und Vlasinstrumenten unterschieden werden, die Jaksen gezogen!!

Fþ.

94. Memorabillen. Eine philosophisch theologische Zeitschrift, ber Geschichte und Philosophie ber Religionen, bem Bibelftubium und ber morgenland bischen Litteratur gewidmet von Heinrich Eberh. Gottlob Paullus. Zweptes Stuck. Leipzig, ben Crusius. 1792, 202 S. 8. 12 R.

Mas wir von dem eufen Stucke diefer Memorabilien gorühmt haben, daß es zwar nur kurze, aber größtentheils interessante, Aussahle, gilt auch von dem vor uns liegenben zweyten; wir wollen die hier besindlichen Abhandlungen nach der Reihe anzeigen.

Die Kortsebung und der Beschluß von Geren Aury manns Commentatione de Africa Geographi Nubienta mache ben Anfang. Die verfie Abtheilung biefer mistichen Schrift war bereits in bas vorige Stud anfaenommen, und wir baben neulich bas Mothige fcon bavon gefagt. — II. Ache met Ibn Saffan Reisernte von Jes nach Cafilet, einam fande som Seven Sofe, von Jenisch. Ein fehr auter Am hang zu der vorhergebenden Abbandlung, in welchem eine selbs ben soft nicht genug bezeichnete Gegend von Africa für die Geographie etwas genquer bescheieben wied. - III. 27ock eine Probe aus dem Samaritanischen Chroniton des Abulpharach; arabifch und teutsch, von Kerrn Prof. Schniterer. Schon im IX Theil des Kichhornischen Anpertorii für biblische und morgenländische Littergens hatte herr Schnurrer S. 45 über diese noch ungebruckte Chr.

nile- non ber er eine Abschrift besitt, etube aslact. Une genchtet diese Anzeige wenig Ausmerksamkeit und Berlangen mach biefem Werf erweckt au baben fctien: fo fiefe Bert Schnurrer bennech eine Probe biefer Schrift in ben erften. "Theil best neuen Reperzorii einrucken, und faster bier forta noch mehr binauseken. Wie wünschten, er fügte auch bas lies Brige nod ben. Das bier gelieferte Stud, welches ben befannten Streit der Juben und Samaritaner über Die Beilige feit des Berges Barigin betrift, bat viel Interessantes, und es kann gar nicht khaben, wenn man auch die Samaritaner über Bedebenbeiten befragen fann, die man bieber blos auch ben Erzeblimaen ber Suben fannte. Ueber die Glanbwurdige beit und ben historischen Werth dieser Chronif durfte man ebe nebin erft bann gehorig urefreien finnen, wenn fic bas Sanize überschauen and gemanes prifen lästt. — IV. Julda üben Cosmogonie, Andvonguie und Menschengeschichte nach der Moachischen Aurb. Ein neuer Verfuch, die im erken Buch Dase aufbehaltenen Nachrichten aus der Urweit mit den Mothologien und Epsmogonien ber atteften Bolten au vergleichen , und sie mit einander in Uebereinstimmung as bringen. Recenfent bat on dergleichen Erläuterungen nie Ges fomat finden konnen. Es fchien ihm baben immer so viel our Beweis angewommen, auf unflice Cennologien gehaut, and durch jufallige Splete bes Bibes mit einunder verknupft M iverden , daß er weber Belebrende Auffichluffe, noch übers mugende Gewißbeit in deraleichen Unterluchungen wahrnebe men founte." Diefen Eindernet bat auch ber bier abgebruckte Soldaische Auffat ber their zurückaelassen, er beneitet übris gene Miemand, ber fie mehr baburd erbaut fühlet - V. That in einer pragmatifiben Biographie Ephräm des Syrers; won heren Reverent Gaab. Menn es ben dem Leben eines Mannes fo fehr an historischen Rachrichten fehlt, wie ben bem auten Cobram : fo ift es wahrlich fibmer, auch mur einzelne Sage au einer wirklich pragmatischen Lebensges Schichte au Referti. Indeffen verbiene bas, mas Derr Baab über die wahrscheintichen Urfachen, welche gine Wilbing ben gelehrten und fittlichen Characters biefes berühmten Oprers Bebaitragen baben, bier armerte, allerdings in Erwägung gemaen m merben, - VI. Scholien zu schweren biblis fichet Gevilen. Diesmaf ein Daar unbebeutenbe Anmerfune an Mi Mom. XI. 17. 24. 1116 an 1 B. Mt. V. 24. 1601 Settin Energ. Moodencontra que Pristenen. Des Cinstrusfen, des wils

den Deficient die ben gabinen melches Berr Bredentung me Gulducerung der erken Stelle als etwas gewöhnliches aus Columella und Palladius de insitione bemeilet, wird noch. meie ereffender durch basieniae erläutere i mas Michaelis inc L'Ehrber Or. Bibl. &. 67. ff. bereits barifber geftent bat. Dr. Daulius kibil fest eine weitläultigere Erirterung über die-Schwere Stelle 1 Rat. XV. 29. 30 binste, die vornehmlich bare um nachaelefen zu werben werbient. weil fie bie eigentliche Dereitfrage, welche ber Anoftel in ben Gebanken batte, beffer ins Licht fellt, und ben mabren Aufammenhang feiner Collife fe richtiger entwickelt, als gewöhnlich geschieht. - VII Etmas über die Lebre der Pharifder von dem Zustand med dem Code, in Besiehung auf einige Stellen des Nosephus und des L7. Costamentes, von Irn. Prof. Alate. Weil das, was das meete Buch ber Maccabaer and bas M. Telt. von bem Glanben ber Juben an eine Aufe arkehung bes Leibes enthalten, der Machricht Josephi au wie. benforechen febeint, nach der die Pharifaer eine Geelenwanderung angewommen, haben follen : fo mennt ber Berfasser, bies Ar. Miderspruch werde sich um leichtesten durch die Borausses meng beben laffen, baff in bem Reitalter Christi noch bie alter re Ibee wen Auferffehung, in fpatren Beiten aber, etwa ju ber Beit, mo Josephua fdrieb, Die Ibee von einer Banberung der tugendhaften Geelen bereichend gewesen sep. Und buntt. Diese Boraussehung überflüßig und unbistorisch. Alles banat febr aut aufammen, went man bemertt, daß die Depunung, von einer Bufer behung des Leibes zu einem ewig damtenden. Leben der herrschende Vallaglaube, die Smoothele poit. einer Geelermanderung bingegen eine bloffe Gectenmermma, ein einenthiemliches Dogma ber Pharifier mar, mele des fie mit der allgemein geglanbten Auferstehung werhanden. Am M. Seft, ift ingwer von ber Memung des Wolfs, bet bie Oborifier felbit augestan wiren, die Rebei da bingenen Iodeplus designige aufubrt, was die Obarifiliche Durthen noch. ausseden Bosopores batte. Auch laßt fich hierans begreiffen, warren Josephus de Ball Lib. Hl. c. s. 6. s. die Gees enwonderung picht erwähnt; ungenchtet er felbst Pharifaer war. Et hat et namisch in der Rede, welche er bort balt. wicht mit lauter Zunfwerossen. lanbern überhause mit Sus den zu thim, gegen die er sich nur auf allgemein zugestandene Rebien bemijen tonnte. — VIII. Cheokrits Joyllon unde des sobe Lied; verglichen von sonn Prof. Seindlin.

Der Best, if nicht abgeneine zu glauben. Cheoliet michte bas bobe Lied gefannt, und fich Bilber und Wendungen defe felben zugeeignet haben. - IX. Ueber das bobe Lied, Kinki Dekonomie und Inhalt, von Wendemfelben. Em neuer Berfuch fiber biefes fonberbare Meberbleibfal Der ale ten hebralfchen Dichtkunft. Nach der Mennung des Berk Meat biefern Bith eine Begebenheit aus bem Leben Bafonnoms mund Brunde, ber ein Landmadchen zu verführen gefucht, aber: Die tugendhafte Treue beffelben gegen einen hirten vergeblich bekampft babe. Ein materer Dichter foll diesen bistorikhen Stoff in diesem Liebe verarbeitet, und eine Art von Drama barrins gebilder haben. Der Berf, suche baber die Folge ber-Deenen und ihren Zusammenhang turg gu entwitteln, und feine Bornusfehung baburd ju rechtfertigen. Scharffinn, Gelebelamfeit und Claentbunflichteit wird bev biefer Entwicker - lung Miemand vermissen; aber wir missen es bem Lefer übete taffen, ben Berf. felbft an boren. Wir find es nich gerafte minbe, mit bergleichen Zeugliederungen bes hoben Liebes uns abrugeben. Bos hat man nicht icon alles mie diefem Go bicht beraus gebrackt! Wie willfiforlich verfahrt man mit ben Theilen deffelben! Da muß bas arme Dladden, welches die Belbin blefes Sticks fenn foll, baid einschlafen und traumen, Balb obumachtig werden, balb aus bem Barein entroffchen, balb. fich wieder einhofen und fangen laffen, it nachbem ber Musle ger es aut findet, und Suffe für feine Invothefe branchts and bet welle Shlome felbit macht beber-gewohnlich sine to lanimerkiche Kigur, daß es zu verwundern ift, wie die Ansler ger ihr Gefühl von Schicklichkeit fo gar wenig ju Rathe giv ben fonnten, wenn fle ben König bier bandeln liegen. - X.: Xfadriche des Herausgebers von seiner Gammkung der wichtigften Reisen in den Grient, mit Einleitungen; Anmertungen Registern, Kupfern und Charcem Der Ontwerf, welchen Dr. Prof. Paullus bier bem Qublico porfeati if ungemein mublich und fruchtbat. Wir wünscheft febr, bak fin die Unterkubung derer, welchen Menfchentennte nig utid Schrifterklatung etwas werth ift, in ben Stand fesen mige, denfelben auszuführen.

95. Cornelii Nepotis Vitae Excellentium Imperatorum cum annetationibus grammaticis:

in usum Juventutis praesertim scholasticse edidit M. Sim. Frid. Wurster. Ulmae, 1791. ex officina Stettiniana. 379 Seiten in 8.

- 36. Cornelius Repos. Jum Gebrauch ber ersten Anfanger mit kurzen grammatischen und historischen Anmerkungen, wie auch mit einem Wörters buche versehen, von A. Chr. Meineke. Lennes, ben Meyer. 1792 284 Seiten, und das Wörterbuch, welches auch befonders verkauft wird, und einen eignen Litel hat, 156 S. in 8. 16 Me.
- 97. Kornel Nepos, teutsch mit einer Abhanblung über die Methobe ihn zu lesen, hernusgegeben von Albert Eaver Beinzierl, veg. Chorh in Possling, und öffentlichem tehrer der ersten rhetorischen Klasse in München. Mit 10 Kupfertaseln. München, ben leutner. 1792. LXXXIV und 229. 8.

Dier nohnen nist wieder dren Bentkeitungen eines Kinffleres, der die große Sine, der gelesemste aller Autoren des Akters khums zu senn, von jeher mit der Unbequentlichkeit, von sein ven kritischen und undririschen Setansgebern aufs allerseitsams sie gemishandelt zu warden, erbaufen mußte. Wie zwoslen sehn, was ihm der diesen neuen Ausgaden für Seil oder Uma beil wiederfahren ist.

II. 1, istein neuer Abbruck nach der Fischersch. Ausgabe mit bloßen syntaktischen Anmertungen und einer am Ende jedes Feldherrn angehängten Phraseologie von Heren Wurster, Lehrer an der Schule zu Heidenheim im Mirtendergischen. Sie ist die Frucht seiner eigenen Methode, den Verdost wird seinen Schülern durchzuntunlysten, und durch Innitationen im luccum et languivem zu verriren, die sie katinität des Nepos ganz inne haben. Schellers praecepta Kil ind aussührliche Sprachlehre, nehst Bröders praktischer Grammakif sind in den Anmerkungen überall zum Grunde gelegt.

nab durchung citirt. Dieß fann für ben erften Anthoger allem binas feinen auten Duten haben, jumal ba ber Berausgeber fleissig auf den rechten Gebrauch der Subjectifs und der con-Legientiae temporum aufmerklam macht, auchviel über Sarten und Unzierlichkeiten des Nepos einfließen laft, worauf ibm. Schellers Ausspruch in den Prascopt, Kili p. 760, daß Mas pos viele Barten und Eigenheiten babe, vor welchen ein ge fchickter lebrer feine Schuler maenen muffe, gebracht au baben scheint. Ob Herr 2B. zu dieser höhern Eritik wirklich Beruf babe, getrauen wir und nicht zu entscheiben. Sprache bemerfungen, mie S. 130, mo adortus und adorfus pon adosied bergefeitet, aber bemerkt wird, daß ersteres mir vom Inareifen, lettes vom Anfangen gelagt werbe Ladorlus menn es anfangen beift, muß von adordior abgeleitet werden, ift eber freplich unrähligemal mit adortus verwechselt worden. S. Drafenbord z. Liv. 35, 51. 8.) umd Bafchen nach Energien. wie & 251. elabi von einer recht verstohlnen Rlucht ete Flart wird, machte biek frevlich noch etwas zweiselhaft machen. In den bergefügten Phraseologien ift doch auch der Ausbruck nicht immer behutfam genng gewählt. Wenn 1. B. fepulcri monumento donare aliquem übersest wird; einem einen Reichenftein feben; fo dente der Schuler an unfere Rirchbofaund befommt eine ichiefe Vorkellung. In der Borrebe will Dr. 28. fagene wer wird ben ben entschiedenen Berbienften des Repos nicht Bedenken tragen, ihn aus den Schulen zu verbannen? Dies ift Lateinisch so ausgedrückt: quis Noposem e scholis expellere non dubitabit?

N. 2. ist Immanuel Sincerus in einer andern Gestale. Wir bedauern den Herausgeber, daß er sich zu einer solchen Handlangerarbeit hat gebrauchen lassen mussen, da er gewiß sewas besteres hatte liesern komsen. Es wird dem Anaben alses sein hübsch vorkonstruüre und vorgeraut, damit er ja die Mildzährie sich nücht ausbeißen möge. Hier und da ist doch eine kleine historische Aumerkung eingestreut, auch ist das Wortregister mit auf Realien eingerichtet, woden frenlich under alles so genau genommen wird z. B. L. v. decemvir, wo gesagt wird, so härten die obrigeteitlichen Personen geheißen, die zehn und zehn vom kysander in seder Arbenziensschus Stadt bestärigt wurden. Aber nur der Piraus besam zehn solche aspuoras. Die Siddre der Bundsgewossen und Schuse verwandten, die sie auch solieiten, können doch nicht eigens

Auf Allemenstscher Stadte genannt werden. — Papier Ma Beuf find dem innern Gehalt biefer Ausgabe wollsommen au-

vernellen. Alles ift Dafnlatut I

D. 3. Ift von eben beit Berfaffer, bet vor einigen Sale Ben eine Ueberfehnna bes Salluft gegeben bat. Es fcheint nicht, als habe Herr Weinstert die Shon verhandenen zwen Krankfurter Ueberfehungen bierber zu Rathe gewaen. Er ik vielmehr: feinen eighen Wen nemnden. Um unfern Lekerne eine Drobe von seiner Manner im Heberseiten zu geben, währ ten wit die Charafterschilderung nus dem ersten Rapitel des Micibiades: "Er war reich, jut Retigeit raftlos, dulofans, Livendebia, prachtvol im gemeinen Umaand, wie an der Ca-Fel: gelbrachig, einschmeichelnd, und in jede Sone fich femies Wenn er fich Minke gonnte, und ibn nichte, Gei-"Productieit zu dulden, gwang: fo zeigte et fit als Shwet Laer, Schwarmer, Liebessclaven und Schletimer, Aus Livunderten fich, wie in einem Denichen fold ein Miberlorunde wund fo eine entgegengeschte Watter motten fonne." Sitten hieraus wird man leicht errathen konnen, wie febr alles in Diefer Reberfeitung von Drovinziaksmen und undenficen Bendungen wimmelt. Es wirthe in der That ni be konven fallen, uns biefer einzigen Neberfestung ein anfehnliches Joio kifon der Baverschen Medndart kusaminen zu beinden. Auss Bende, wie fleden fur: juretchent fenn, wegtennen fir: unverfchelben, Sama war bepläufig 30,000 Schefte entferne. toumen auf alle Geiten vot, und machen frenich die Under febung auch bem, ber eine lieberfebung Diefes Schriftftellers wicht loon an und für fich fur eine gant überfluffige Cache Balt, bollig ungeniefbar. Unfer lieberseber belbrigens, wie matiffich, mit bober Bewunderung und Chefurcht vor fenien Autor burchbrungen, und giebt fich in ber voruntebenden Abbandlung alle erstamlichel Mithe, seinen Lieblingsschriftstellee als ein vollfommnes Mufter ber guten Schreiburt, ber biftorischen Kunste und der Moral aufzustellen. Er fpricht vort feinen Gaben mit eben bem Entjuden, mit welchem ber Liebe baber die Reibe feines Madthens preisen wurde. Er bewun-Bert feine biffortiche Treue, ben ber man nicht Gefahr laufe, feine Belben zu großtugigt anzusehn. Worzhalith bat er es mit Vater Schellern gut thum, ber bie Armfeeligfeiten bes auten Revos bei verfchiebenen Belegenheiten aufgebecft bat. und ereifert fith gewaltig gegen die Manutein, Die dem arafi fen Mann graculatins flurnatimque nachfolgen. Im Ende

folgt eine eigne Anleitung, wie man den Kornel studieren musse, wober alle Wirzigkeiten wegbleiben, und wenigstens zührer so gelesen werden mussen, daß man das klassiches Jüde Batein in schlechteres überträgt. Den Beschluß machen morge stiche Resservionen über die ersten zwer Feldherren, voll guter Wostluk und sonderbarer Combinationen, wie überhaupt die ganz zie, gewiß sehr gut gemeinte Abhandlung. Dieben besinden sich such einige sogenatunte antiee Kopse, erbärmliche Karritaturen, Erstlinge, wie der gutmattige Mann am Ende erinnert, den der Madiernadel eines Jünglings, der sich hierdurch dem Schus kines Mazens empfehlen will.

Denge Dapier, Zeit und Mühe verschwendet, und die Interspecturion des für den frühern Unterviedt schlechtevoings untauglichen, und weit schwerer, als man gewöhnlich glaubt, zu erklärenden Schriftsellers hätte auch nicht das geringste daßen gewonnen. Die einzig zweckmäßige und brauchbare Ausgabe von ihm ist die in der Reihe der Austorum Latinorum minorum der Erbstein in Meisen herausgedommene Costou-Erdste, die aber grade am wenigsten bekannt geworden zu sehn scheift.

Min.

200 Antiquarisches Handwörterbuch, zum nabern Berftandnisse der griechischen und romischen Klasser. Rach Samuel Vitis für und den besten Hutsmitteln bearbeitet. Jum Gebrauche der Schm Lev, Berlin, 1792. Im Berlage der Afabem. Rung. imb Buchhandlung. 624 Seiten in ge. Octov. 1982. 16 22.

Dies ist wieder ein, zwar eben nicht schleckes und vollig unbrauchbares, aber doch gewist ziemlich überstüftiges, ja im gewisser Nücksicht sogar bachtheiliges Buch. In der kurzen vorrede sage der dem Nec. undekannte Verfaller, "seine "Absicht ben Ausarbeitung dieses Werts seh gewesen – der "Jugend ein Nuch sie dande zu liesern, welches sie, ben "Lesing der Klassische jum bestern Berstehen berselben, als "Hissmittel gebrauchen tonnte." Allein wie viele Hullsmittel mußten alsdam der Jugend in die Sande geliesert werden, 23. A.D. B. 1.B. 25. Vo. 26s.

und wie viele Worterbucher, auffer bent untiquarifchen, warde fie nicht ben der Sand baben millen, wenn fie in allen Rällen die Machrichten und Erklarungen barque follte ichopfen fonnen, welche fie junt Berftanbniffe ber Glafiter nothig baben murbe ? Auffer ben Borterbuchern ber griechischen und lateinischen Sprache mußte fie, wenn die Socherklarungen in eben fo nielen besondern Borterbuchern wegeben werden follten. noch mit einem antiquarifchen, biftprifchen, geographischen, mothologischen, philosophischen und mehr andern verseben fenn. Und mittelft aller biefer Werterbucher wurde bie Schuliugend von den Sachen selbst fich boch nur febe unvoll. kundige, übel geordnete und ungusammenhangende Begriffe machen konden. Infonderheit'ift biefes ber Fall in Anfebrung ber fügenannten Alterchamer ber Griechen und Rorner, Unmöglich kann man fich mit Bulfe eines Worterbuchs von ber Staats - Regierungs - Religions - und Kriegenerfustung. von der Lebensart; den Sitten und Gebrauchen biefer Wolfer die gehörigen Begriffe erwerben. Rum Verftandnisse aber ber Rlaffifer, und ber einzelnen Stellen in benfelben, worten von bergieichen Sachen bie Rebe ift, aftein gut geschriebenes griechisches ober lateinisches Borterbuch, welches obniebin de ber Schuler befigen muß, g. B. bas lateinifche von Scheller, hinlanglich; und in so einem hat noch überdas bie Jugend Allce, Geschichte, Geographie, Mythologie u. f. w. benfammen." Begiemer und beffer überbacht - wenn nanitis Sprache und Sachen minothiger und schablicher Beife geerennt werben follen - ift der Plan bes guten alten Gedepichs - wenn nur feine Schreibart besser und geschmackeller ware - ber alles, mas bem Schuler jur Erflarung ber Klaffiter nothig ift, in Einen Band, mit bem Litel: Reales Schul . Lexicon, jusammen getragen hat. Und witflich wurde der Berf. des bier receminten Bandworterbucks ber Schuljugend einen großern Dienst erzeigt baben, wenn er bieses Heberichische Schullericon mm Grunde gelegt, werbest fert, anders eingetleibet, bie hampfachlichften Beweisstellen aus den Quellen angefinhrt, vericbiebene Artitel abgeturgt, und die biblischen, nebst einigen andern, ganglich weggelaffen hatte.

Rec. sagte aben, daß solche Real Bortetbuchet in gewiffer Rudficht auch als schadlich angesehen werden tonnten. Der Sauprichaben, ben fie anrichten tonnen, befeht, barinn, baß

bie Jugend Ach gar zu leicht einbildet, sie sey mit hintanglichen Halfsmitteln zu ben verschiedenen historischen, antiquarkschen und andern Kenntnissen der alten Literatur genugsam versehen, und brauche sich nicht weiter besonders darauf zu legen, wenn sie mit solchen Worterbuchern versehen sey, aus welchen sie sich im Falle der Noth Raths erholen könne. Und dann bleiben ihre Kenntnisse und Begriffe davon sast immer sehr unvolltommen, unzusammenhangend und unnüß, und sie sind selten im Stande, einen pragmatischen Gebrauch und die gehörige Anwendung davon zu machen.

Uebrigens ist das gegenwartige Handyvorterbuch, wenigestens in den Artikeln, welche Rec. nachgesehen hat, meistenstichtig, und dem abgezielten Endzwecke gemäß, ziemlich vollskändig; von dem Fehler aber, der schon so ost den Antiquitätenschreibern vorgeworsen worden ist, nämlich, daß sie dis Zeiten nicht genug unterscheiden, ebenfalls nicht frey. Mitsumter sehlt es doch auch nicht an Unrichtigkeiten. So ist, z. B. der Unterschied zwischen Libertus und Libertinus nicht des werts, ja das letztere gar nicht erwähnt worden; die man ihn doch bezm Scheller richtig angegeben sindet.

Uebethaupt wird ber Schüler bas, was er ans bem antiquarifden Sache jum Behuf feines lateinischen Auetors, und to viel als er zum Verständnisse bestelben nothig bat., in Schellers allgemeinem lateinisch . Deutschen Worterbude eben so gut finden als in diesem antiquarischen Lexicon. und bieweifen noch beutlicher und richtlare. Um fich bavon au überzeugen, hat Rec. ben Buchstaben V, ber lauter au ben romifchen Alterthumern gehörige Articel begreift, mit dem Schellerischen Worterbuche verglichen, und gefunden, daß ber Berf, bes antiquar, Sandwörterb, felten meht fagt, als Scheller; bag er ihn bieweisen am Ende des Artickels nene net, ofter aber auch nicht, ob er ibn gleich wortlich abacicheier ben hat. Zuweilen hat Scheller auch noch mehr, als unfer Berfaffer, 3. B, auser vexillum auch vexillarii. ift es mabr, bag Scheller nur die antiquatischen Artickel bat und haben fann, die in lateinischen Auctoren vorkommen, und daß es zur Zeit an einem eben so eingerichteten und vollstänbigen griechischen Werterbuche fehlt, worinn auch von ben, bie Alterthumer, bie Bengraphie, Geschichte u. f. w. betreffen ben Ramen turge und jum Berftande ber griechischen Rlaffe ter binlangtiche Ertlarungen gegeben murben. Aber ju gre ferter fe schweigen, daß viele dieser Namen, weil se auch ber tome schriftstellern vorkommen, auch in lateinischen Wörters büchern gefunden werden, so wird doch diesem Mangel mit der Zeit wool abgeholsen werden. Zudem können die griechischen Alterthumer noch viel weniger, als die römischen, aus Wörsterbüchern erlernet werden. Die Staaten, die Zeiten u. s. w. find gar zu verschieden.

Der Zusah auf dem Titelblatte: "Zum Gebrauche der Schulen," sollte füglicher heißen: Zum Gebrauche far Schüler, nun namlich zu Hause auf die Lectionen sich vorzubereiten, oder einen Autor sür sich zu lesen. Denn in der Schule, und ben den Lectionen selbst wird dieses Buch doch wohl schwerlich gebraucht werden konnen; es möchte denn senn, daß Lehrer wegen Unwissendichteit oder aus Gemächlichkeit ihre Schüler die in dein Auctor vorkommenden Artikel nachschlagen und herlessen ließen; welches, um es aufs gelindeste zu neunen, unnerthige Berschwendung der Zeit seyn wurde.

Ga

99. Discours, qui ont été lûs dans l'Assemblée publique de l'Académie des Sciences de Berlin tenue le 26 Ianv. 1792. On a sjouté le plan du celèbre Leibnitz sur la culture et la perfection de la langue allemande, à Berlin, 1792. chez Decker et sils. 8. fauill. 4. 10 36.

Zuerst ein französischer Discours vom herrn Grasen u. Sersberg, worinn er Nachricht giebt, wie die durch den Tad det Herrn Ferber, Castillon, Schulz, Weguelin und Silvberth flag erkeigten academischen Gressen wieder beset worden sind, nemick durch den Herr Staatsminister, Baront v. Seinitz, Herrn Nath und Historiograph Cubn (s'etant dez sait connoitre avantagenkement par l'edition des Mémoires du kelèbre Negociateur Rusdorst — mobey et nichts gethan, als eine Handschuft wortlich abbrucken lassen et des voyages de lames Bruce en Abystinia — eine versstummelte Uebersetzung voll der gröbsten Jehler — sinsi que par plusieurs eerits interessanz qui ont paru dans les journaux d'Allemagge — ein Paar kleine ziemlich unbedeutende und längst

langft' vergeffene Auffate - ) ben Beren Regierungerath Spieß in Baireuth und ben Baron de Chambrier d'Oleires Breuff, aufferorbentlichen Gefanbten am Turiner Sofe. Diefer fettere ift Stifter einer Societe d'emulation patriotique in feinem Baterlande Neufchatel. Zugleich giebt der Berr Graf Dadricht von dren neuen ökonomischen Gesellschaften in den prelisifizen Staaten, in Mohrungen, Powdam und Hamme - Wichtiger ift bie Rathricht, daß die beutschen Mitglieben ber-Readeinie auf Beranlassuna des Sen. Grafen sich ente foliosien staben, den Ofan, den Leiknis, schon zu Ansana dieses Rahrbanberts ben Errichtung ber Afademie zur Bervollkommnee rung ber deutschen Sprache entwarf, auszususubibren. "Die deute Ache Smache, fage Berr v. B. hat durch die Werke unserer großen Schriftsteller, eines Wolf, Mosbeim, Mascov, Bellour, Saller, Wieland, Lefting, Mofer, Befiner, Ramler, Adelung, Engel u. a. (Adelung, ein großer Schriftiteller? Dafür halt fichber verbiente Dann gewiß felbfe nicht. Bie durfte Stopffoct, bem die beutsche Sprache fo uneiblich viel verbankt, bier nicht ausbrücklich geneunt wer-Dent?) "einen hoben Grad von Reinheit, Reichthum und Eneraie ethalten, gleichwohl aber bleiben ihr noch manche Schritte Jur Bollfommenheit übrig. Vor allen Dingen muß man: fiel-\_ von der großen Angahl auslandifcher Borter, vorzüglich Kunft. Lausbruck; beren sie sich noch bebient, zu reinigen; und fie-Lbafür burch aute und achtbeutsche Benennungen zu bereicherm "fuchen. Dan nuß fie pracifer und bestimmter zu machen fuden, indem man die ju große Anjagl entbehrlicher Syno-"nomen einfistanft (utto-vie waren ? Nec.). Die Berfiner Afabemie hatt fich für berufen den großen Man auszuführen,ben Leibnig entworfen bat, namtich ber beutschen Sprache. "alle die Reinheit, den Reichthum, die Preeffon, Energie, Elegang und alle übrigen Bolltommenheiten gu geben, beren Alle mebt, ale alle übrigen negern Sprachen fabig .ift. (?) Sie wird ju blefem 3meet einen Ausschuft bilden, von ' "bem jedes Blied eine besondere Arbeit über fich nehmen wird: "einer with die Worter in den Kunften und Wiffenschaften, "die uns noch fehlen, und die wir bisher von den Kremden "borgen muften, auffichen (wouver) : ein anderer, ber Oprache und ben Synonymen bie nothige Beftimmtheit geben . (Giner?), ein dritter wird eine gute Gefchichte der Spra-"che jusaimmentragen und ausarbeiten, ein vierter wird in den verschiedenen deutschen Dialetzen voraftete und unbe-X4 3

can fid bes bes Zuelfihrung mandie große, wiellicht antellen-Sare Schwierigkeiten zeigen, die abet, wie wir zugleich hoffen. nicht die Birfung haben werden, daß bas nanze Unternehmen wieder in Staden gerathe; und alle biefe icone Erwartungen gang vereitelt werden. - Ueber die Bildsamteit den Deutschen Sprache won bem Sofrath Mority. Die beutiche Sprache will nur aus und durch fich felbst gebildet fenn. faat Gr. M. Das ist wabr, aber barüber find wir alle laugst einia, und etwas fatif fagt Or. M. bier nicht. Ein Comple ment für ben Grn. Grafen won Bergberg, baft er fich in feie nen Stoatesichristen gewißer guter und fraftiger beutscher Ausbrude bebient habe: 3. B. feine Gerechtfame wahren. Theilungen, Ginungen, Dentschrift, Theidigung, Theidigungebrief, Austunftsmittel. Ausgleichungean: grage, Ruckgangereche, Solge im Begenfas von Morgang u. L. w. Aber niche alleu werden biefe Musbrucke to wen ·leun, als fie Son. M. maren, von dem man frenich Leine Belefenbeit in Staatekhriften und in Droutten des Ge-Schaftsftyls überhaupt fordern fann. - Auf diefe furze Rede folgen Leibnigens unvopgreifliche Gedanken, betreffend die Ausübung und Verbesserung der deutschen Sprade, mit einer frampfifchen Ueberfebung jur Beite, die aber nichts weniger als zu rühmen ift. - Den Beschluf moche ein Discours du Secretaire perpetuel pour l'ouverture de l'Afsembles publique. Dr. F. wirft einen finchtigen Blick in bas Jahrhandert wurdt, das er durchlebt hat wund thut einen anbern in die Zukunft. Zwep. von feinen Weiftammaen bat in-Def in diefem furgen Zwischenraume ber Erfoln fcon wie berlegt.

H,

100 Biographien für die Jugend. Zwentes Bandchen. Weißenfels und leipzig, ben Severin 1792. kl. 8. 148 S. 9 R.

Die dem Lebensbeschreihungen des Freydeuen von Exent, Moses Miendellobus und des Dokton Wilhelm Dodd, welche diese Bandchen enthalt, unterscheiden fich vortheilhalt von den 3 lebensbeschreibungen des aften Vandschens, theils durch eine größere Richtigkeit und Genausgkeit in der Erzählung, theils durch eine zwecknäßige Auswahl. der Bogebenheiten.

sen und Phiestole diefer 3 Manner, chiells durch eine fichtifie de Einstremung folder Reflexionen, wie ste der Jugend and miblichken find. Wie Recht kannon wir daher dieses Pandchen als ein lehrreiches Lesebuch der Jugend empfehlen.

De.

pox. Die Mothmendigkeit und Möglichkeit, einen zweismäßigen Religionsunterrickt in den niedern Schuker einzuführen; erwiesen von J. G. S. Hilder, Pastor in Burgscheidungen und Dorns dorf. Dresden, 1792. 6 Wogen in kl. Octav. 6 M.

Mit diefer Schrift ist es auf nichts anders als auf eine gange liche Reform bor thurfachficher fleinen Stobt : und Landichulet angesehen, Die frach bem, was der Berk, bavon, saat, und auch fast befannt ift, einer folden Dieform fehr bedurfen. . Es Mr allevoluge buffallend, wenn es S. os heißt: "Geit-faft -300 Jahrenthat dertaebitet Bank ver Wolfs nicht vielenehr \_gethan . als feinen (Luthers) Antechismus gebantenies aute "mendig gelernt, und viele konnen ihn noch micht!" Aber es is kider bedrahe assachtein wahr. Das also ber Bers. Que ther's Katedischus, Die Evangelienbudjer und ben Dresdies Racechicunad, iber in ben fleinen Cchuten in Sachfen alige mein gehraucht wied, abaskhoffe, und mit besten und zweile maßigeren Buchern vertauscht haben will, ist ihm wohl nicht m neidenken. Er zeigt in hiefer fleinen Schrift die Mangel vieser Bucher, als Schulbucher betrachtet, auf eine sehr in die Angen sollende Weise. Und was den praktischen Religionse unterricht betrifft, fo kommen in Rucfficht auf benfelben bier b manche mar nicht immer neue, aber doch im Ganzen genommen, fo gesunde Urtheile vor, daß es wohl zu wunschen ware, daß fie in feinem Baterlande beberziget, und die fo nothwendige Reform auch dort, wa man, wie der Berf, mit Recht behauptet, in dem Stude noch febr guruck ift, endlich einmal mit Ernft vergenommen würde. Inbeffen muffen bie Lebrer allerdings eine Stimme baben haben, und en beißt bese balb sehr richtig (S. 84.): "Goll ber Lehrer schweigen, wenn Der Jugend Religipusbucher, die nach seiner Meynung schäde

vachen, dast bie Folgen bofftlickt in wenig facilität and vers herrend, wie möglich, werden, weiches ben den Ambarpocku, wie gesagt, wurch die Invocalation, gehörige: Warung und pudicinsticke Pflege zu bewürzten ist, auf deren Bornollsomsung und Ansticht. Nac, allen Regenten, ihr haupesächlichstes Angenmert zu richten, vorschlagen würde, um, wo nicht die Blatterutrausheit, boch die schädtlichen Folgen berselben wehr und mehr zu vernigen. — Anzeigen wollen wir unsern Losen woch, das den Werfichen Kaisferin, und dem Konige von England zugerignet habe.

Db.

103. Herm Mirabegu bes Aeltern Discours über Diacionalerziehung 1791. Rach seinem Tobe gestruckt und überseit, auch mit einigen Noten und einer Aorrebe begleitet von Friedrich Eberhard von Rochow, auf Neckohn. Verlin und Stettin, ben Nicolai. 1792. 8. 64 G. 4 sp.

Der Mirebraus Geift um feine Schriften feune, wird bie-Schwierigfeiten, Die mit ber Aleberfesung ber lettern verbuns ben find, nicht nach ber Bonneffarte bes Originale beurtheis Die Lebhaftiafeit und ber Reichthum feiner Moeet, bas Reuer mie ibeldem er it graviff und verfolgte, bas Defreben : fie eben so einbringend und übeneugend; als er fie faßte, vorzutragen, verantagte: bie. Schopfung eines- einenshumlichen Styls. Moch mehr als die frahern, mußten seine fråtern. Arbeiten, blefon fle andeichnenben Geempel tragen; ba ber ihnen bie groffe Thatigteit ihres Berf, und das ungefetwoachte Reuer feines Beiftes mit ber Abnahme feiner forverlichen Rrafte in beständiger Collisian Kand, - Der Ueberfeiger der vor und liegenben Blatter, der letten, die ihren Bi. beschäftigten, hat die Odwierigkeiten seines Unternehmens so abetrounden, wie man mit Recht von ihm erwarten konnte. und es istibicfes eine der seltnern Arbeiten, an welchen der gewöhnliche. Unterfeberhause lernen mag; was ihre Beschäftis gung forbert. Die Linnerfilingen ernhalten manche gute Winfe: wir haffen aber, daß die Lefer diefer Wogen mit uns wimichen werden, bag ber leben, uns umfanblidere Digreffionen is the growing representative and in a mide

nicht vormithaten hatter word ihr madele Kanfaumert feiter von eben so vielen treffertien ills gemagten Mellamitugen ed fulleen Opiginals nochrosobig auffordern buttern.

Professor Leelogie, Dandbuch für deristlichen Professors der Theologie, Dandbuch für deristliche Religionslehrer. Erstet Thest. Populäte und practische Theologie, oder Materialien bes Fristlich den Volksunterrichts. Halle, in der Buchsandt, des Waisenhauses. 1792. 486 Seiten in 8,

Diefes nutliche Buch, für beffen innern Mein und torgig liche Brauchbarteit auch fchon ber Marne bes Berfallers burat. bestimmte ber Berr Confistorialrath und Drofeffor Riemenen sundchit gum Leitfaben feiner Borlefungen; wilnfinte aber auch jugleich, Religionslehrern überhaupt, und gwar tufenberheit folchen badurch nublich ju merben, bie ben ber jestgen fo fehr Schwantenben Lage unferer Theologie forobl, ale unferer Dbis lofophie, wie es nicht felten jest der Sall ift, micht reint wie fen, mas fie von ber Religion halten, und was fie duriber lein ren follen. Um fo mehr halten wir es fir Dflicht, ben Sinbale biefes Werte in einem moglichft fowohl ausführlichem als ner brangtem Auszuge vorzulegen, um unfre &fer in ben Stand au fegen , felbft gu metheifen, mas fie bagin fuchen, und fich bapon beriprechen burfen. In ber Ginleitung ettlart fich ber Berf, über folgende Praliminavien: Begreff bes Balfounters richts und eines Bolfslehrers &. 1.; Wegenftanbe beffelben 5 218 Miffit, wohn der driftliche Boltelehrer fprechen muß & Confictet bes Bertrags 5. 5.; Lehren und Pflichten ber Retigion als gleichwichtige Begenstände des driftlichen Unters tidet, 6. 4:3 Quellen beffelben, Die Bibel, fas, 5. (Bebe theith Angs ber Berfaffer: "Cethft für bie geubteften Den-Bet ihfte bielleicht in ber Golge biefe Bulfe nicht mehr nathig Mistes mennen, ift die Bibel bas Giementarbuch ihrer reliaftifer Rennfniffe gewefen."). Gintheilung ber Religionsers fermibiffe in Babrheiten ber naturlicen Religion und in eis genethinfliche Lehren bes Chriftenthums ift fur bie populare und practifche Theologie war gringer Echeblichtis f. 7.; no

de Namunalitet Bubin arbbetant Babebetten Waltebetten Caiten biefer Auswaht, nebit Diere iinb Amerifitig biefe gu beben und lene richtig ju treffen, 5. 8. 4-12.; Beautiportima eites Einwurfe, ber bagegen vielleicht gemacht werben tonnte, 6. 13.; Dabete Bestimmung ibres Begriffs, ibres Ameds und Inhalte, ihrer Sauptquellen und ihrer Bulfsquelien, 9. 14.; Uniterfaftet berfelben bon ber biblifchen, and ma-Bere Bermanbelchaft tilt ber calechetifchen Theologie, nebft eis then turien Ueferficht und Brineffeilung ber in biefer bisber gemachen Berfiebe, 6. 19 - 19.; größerer Umfang, aber und nicht genau bestimmte Grengen ber popularen und practithen Theologie, als einer gewiffermaagen noch neuen Biffenfcaft; nebft ben bis jest baraber vorbanbenen Sauptfdriften und brauchbaren Suffemitteln, f. 20 - 23.; Plan und Sinhalt biefes neuen von allen bisherigen fich unterfcheibenben Berfiche"; neift ben Degeler it ber Berf. fich baben borge-Edrieben bat, S. 14, 28.; Blotherenbiateit und große Bortheile ber Beatbeitima biefer Wiffenichaft, nebit Ablehnung eines beweiten Schabens, ben man vielleicht bavon befürchten Binnte. Sierauf folge nun in fteben Abschnitten die Abhands bung felbft. Der erfte Abfchnitt giebt allgemeine Belebrungen wher bie Reliaten aberhamt : mit die christliche infonderheit. mit mier in Tolgenber Orbning: Begriff Der Religion, und mirfache Webeutung bes Bbest Sir. Gie ift Bedurfnif bes Denficer, S. 2. Ennictelung ber Grunde biervon, 6. 3. Der Alleenteinheit bieles Bebirefniffes unbeschabet fann es Menfchen geben, bie es entweber noch nie gefiblt baben, ober aufboren, es au fullen. C. 4. Doppelter Weg gur Religions ertennerif; mimild eigenes Rachbenten, und Belehrung burch anbere, & s. . Uebergang gire Gefchichte ber Religion, bereit Kenneniff mie nothin ift, theils um frembes Bate, theils at unfere eigene Borninge gebbeig fchaben ju fernen, 6. 6. Moge fchichte, S. 7. Molaifche Religionsverfuffung, S. 80 6 ber Mofaifchen Religion, S. u. Aligemeine Birfung bull ben num Machtheil reiner religibler und fittlicher Begriffe in Gefinnungen, und Berminberung biefes Dachtheils bar fchicliche in ihr zugfelch liegende und von weifen Datrum von Bott gu Beir veramfinitete Gegenwarfungen, nebft fret and fich ergebenber grandlicher Berichtigung ber ihr zuweiten muchten batten Befchulbidingen und barüber gefällten fibieffe thetheiles E. 10; 11. Gestalt ber Reliaion unter ben abriden Drenfchen, und aver fleooff in Anfohing ibrer duntelen, ale aud

auch ihrer hellen Seite, 6, 12, 13. Urfprung biefer Stelle. gionsbegriffe, 6, 14. Uebergang gur driftlichen Religon, 6. 15. Prufung der Religion, ein Befchaft der Bernunft, S. 16. Sieraus einleuchtenbe Berbindlichteit, die Bernunft ausaubilden, S. 17. Bas diefe Prujung der Religion porous. fest. 5. 18. Das neue Testament als Saupterfenntnigquelle der chriftlichen Religion, S. 19. 2Berth und Gebrauch dellelben. 6. 20. Huch das eigene Dachbenten ift Erfenntnifiquelle. des Chriftenthums. S. 21. Berhaltniß bes 2. E. gegen bie driftl. Religion, S. 22. Bichtigfeit ficherer Religionsetfeuntniß, 6. 23. Busammenhang der Religion und Gittlichfeit, S. 24. Uebergang jum Inbalt ber Religion, S. 25. 11. Abschnitt. Belehrungen über Gott ale Urheber und Regent der Belt, und die auf diefe Erfenntnig gegrundeten Gefinnungen gegen ibn. Allgemeiner Gindruct ber Belt auf ben Menfchen, S. 26. Die Erde, Das Leblofe, S. 27. Das Les benbige, S. 28. Der Menfch, S. 29. Das Beltall, S. 30. Schluß von der Belt auf ihren Urheber, S. 31. Gott, S. 32. ("Die Streitigkeiten ber Philosophen hieruber popularau machen, bleibt unüberlegt, und fann viel Belegenheit geben, ju verwirren." Gehr mahr!) Lehre ber Bibel von Goft, als Beltichopfer, S. 33. Unbegreiflichteit ber Matur Gottes, 6. 34. Bie fern erfennen wir bennoch Gett? 6. 35. Bes. Schaffenbeit ber Ertenntnig Gottes, S. 36. Gigenschaften Gottes überhaupt, 6. 37. Sochite Rraft und Dacht Gottes, 5. 38. Ertenntniß Gottes, Allwiffenbeit, S. 19, 40. Bille Gottes, S. 41, Beisheit des gottfichen Billens. S. 42. in ber Bernuuft, als einzigen und gang einfuchen Berftand und Willen elumal unterschieden hat; isheit nicht vielmehr eine Eigenschaft des Berftan-Init Einfluß auf ben Willen?) Seiligkeit des goth Leus, S. 43. Gott ift Die Liebe, & 45. Allgemeis de ber gottlichen Gute, 1. 46. Befondere Beweife Wenschen, S. 47. Biblische Borftellung, L. 48. geit, \$ 49 - 53. Uebrige Bollkommenheiten Gote Erhaltung und Regierung ber Welt, Begiehung ema auf das Einzele, Mittelursachen, Geneiatheit iten Berftandes, Diefe ju überfeben, Glaube an un-Beiftet, als Mittelurfachen, allgemeinste Beruht unde ben Zweifeln, gegen bie Borfebung, besondere fe gegen biefelbe, S. 55 - 63. Hebergang zu ben Moserkennutniß gegründeten Gestumingen. S. Sa. Unbei

pueme Beneifnmigen berfelben, und beren fandlichet Einfluff. 6 65, 66. Bequemere Botftellungdare, 9. 69. Bewurrde rung Sortes und Chrfuedit gegen fon. Meufferung berfeiben. 5. 68, 69. Liebe au Gott, S. 70. Rrende an Gott, S. 71. Rechemakiae und umrechemakige Preude an ber Welt, S. 721 Dantbarfeit gegen Gott, 9. 73. 74. "Bertranen auf Gott. -Beschaffenheit, mannichfaltige Menssermaen. Beforberumasmittel und Bindemiffe deffelben, 5. 75 - 80. Geborfan acgen Gott, und Rachalbinutig feines Menters, 5. 81 - 83: Religible Buffinde und Religionseifer, 5. 84, 85. III. 266fchniet. Belebrungen uber ben Denfchen nach feiner Rature und Bestimmung. Erftes Rapitel. Bon ben Anlagen und Rraften ber menfchfichen Matur, und ber Bollecmmenbeit, ber fie fafig fittb. Borerinnerungen, 6, 86 - 80. Wirde ber menftiflichen Ratur, ihre Bermandtfchaft mit ber thieris ichen: und gegenseitigt Berfchiedenheit, 6. 90 - 920 Kinmung bes menichlichen Korpers, G. 93. Gentige Natur. Bertiuiftvermogen, ober Berftand und Bille, 5. 94-96. But, and trebel. Bollevannen und Unvollsommen. 6. 97. Gludleligteit, ihre Quellen, und verfchiebene Arten und Gras de. 5. 98 - 100. Raturtriebt und Meigungen, & ror. Frenheit bes menfchilden Willens, und Folger baraus, S. 102 -104. Bermuthungen über die Dauer ber geiftigen Manir, Broeifel bagegen, Umabhangigfeit ber Geele vom Rorver, ihre Bekimmung, und Bestimmung des Menfchen überhaupt für biefe fotoobl, ale für die zufunftige Welt, 6. 105 -113. Amentes Rapitel. Bon beir Binderniffen ber Wolleoms menheit, zu welcher bie menschliche Ratur bestimmt ift. einem equiffen Cinne erreicht jeber Menfch feine Beftimmung, in einem andern Sinne aber verfehlen fie viele, 6. 114. 115. Moralifice Uebel, Sunde, Laster, S. 116. Neufferungen und Usstriffig des moralischen Uebels, finnliche Ratur, 5. 117 - 1201. Lehre des Christenthums von dem tieferunqe des moralischen lebets, S. 121. Ursachen beffelben ausfer dete Denfchen, namilie auffere Lage, fehlerhafter Unterricht, Mangel der Erziehung, fallde Richtung bes Machadunungetriebes, mangelinde Mufmunterung bes Guten. Ein-Muß des Reichthums und der Armuth, h. 192 - 129. Inbividuelle Urfachen ber Berfchlimmerung einzeler Deinschen, 5. 130. Bigne Schuld bes Deenschen, 5. 131. Allgemein iheit der fittlichen Verderbnit, Ungleichheit derfelben in Ansebung einzelner Denfchen, und Grade ber Berfchulbung, S. 132.

12 -- 194. Bebe Gunbe ift Claumftand bes gottlichen Diffallens, 5, 135. IV. Abichvitt. Bon den Beranstafruns gen Gottes, den Dienfchen feinen Billen ju offenbaren. und fie baburch ju ihrer Bestimmung ju führen. Doftulate ans ben vorigen Betrachtungen, 6. 196. Offenbarung Getres, 197. Erstes Kavitel, von den allgemeinen Veraustakung den jum Beften bes Menfchen. Brafte ber vernunftigen und morglischen Natur, S. 138. Die Notur als Bildungsmittel. Bildung der Menschheit durch vorzüglich weise und thatige Manner, S. 140. Erziehung bes Menschen burch feime individuelle Chicfale, \$. 145. Erziehung deffelben durch die naturlichen Kolgen des Gnten und Bofen. 5.142. Zwepe tes Rapitel. Bon ben Beranstaltungen Gottes burch Cheiftum. Bichtigfeit bieler Betrachtungen, Erfenntnifquelle und Gine theilung. \$ 143. 144. Erfte Abtheilung. Bolehrungen über Die Geschichte bes Lebens und ber Lebre Christi nach ber Ers Lablung des M. Testaments. Popeninnerungen, ober allgemeiner Blief auf Die Geschichte, Behandlungsart, Ausmabl. und wechnäßige Darftellung berfelben , Lehrweisbeit ben ben bunkelen Theilen derfelben, 6. 145 - 151. Abhandjungs Evangelische Rachrichten, von ber Geburt und Jugend Jeft. unerkläthare Umftande und Swoff ju lehrreichen Betrachtungen, 5, 152 — 135. Johannes der Taufer, 5, 156. Anstritt bes Lehramtes Selu, und personliche Sogenstände deffet ben, 5, 157. Er folieft fich an feine ber herrichenden Dars thepen an, S. 158. Charafter feiner Lebrart, f. 159. Ums tif feines persentiden Charafters, S. 160 - 163. (In bem Ster Theile feiner Charafteristif verspricht der Berf. einen Berfuch eines volleudeteren Bildes zu liefern!) Die Bunder Befu. 6. 164 - 166. Aufnahme Jefu unter den Wen-Then, 6. 167. 168. Leiben und Bibermartigfeiten Stelle & 169. 170. Rudtebr Jefu ins Leben, und Entferning von ber Belt, 5, 171. Dadbite Begebenheiten nach dem Abs Schiebe Jefu, 5. 172, Beforberungsmittel ber Ausbreitung bes Christenthums, Dindernisse derfelben, theils unrer ben berniffe, Entftebung und innere Befchaffunbeit ber driftlichen Bemeinen, f. 173 - 178, Broepre Abtheilung. Belebrumgen aber die Berbienfte Jest um die Menschheit, und die Boblebaten, welche fle-thm verbanft, Borerinnerungen, beirch leberficht ber Erfenntuffquellen, Vergleithung berfelben, Schwierigteiten ben bem Bebrauche des Dr. Teffaments, Beur-27, 21. D. D. 1. B. 2 St. Ve deft.

eneilung bes Refibiblifiben, Bothwenbigfeit unb Beurtheilung allgemeiner Begriffe, Unbequemlichkeit ber gewöhnlichen Des hobe, und Grunde wiber bie burchgangige Beybehaltung bet Siblikben, Lebrart; S. 179-187. Abhanblung, allgemeinet Blid auf die Berbienfte Sefu, \$. 188. Berbienfte beffelben am die Defanntmathung und Ausbreitung der Babrbeit, und mar gundent für fein Zeitalter. Berbefferung ber Rationale religion. Wichtlafeit Diefes Schritts, allgemein unvollfammene Sottesverehrung in lenen Zeiten, Berbefferung berfelben burch Shriftum, allgemeine Wohlthatigleit ber Babrheiten, bie et in Diefer Abficht febrte, Darftellung biefer Boblibat, Lehrart int Lehrweisheit Jefu, und biblifche Borftellungsart biefes ers Ren Theils feiner Berbienfte um bie Menfchbeit, \$. 189 -100. Berdienste Jesu um bie Besbiderung ber Tugend, Sit tenperbeffertma feiner Zeitgenoffen, Allgemeinbeit feiner Bers Dienste, ale Lehrer der Tagend, Principium Der Quaendfelbee Befu. (hierben eine febr richtige Beurtheilung und Entfcheit bung des durch die Kantische Philosophie darüber rege dervort benen Streite.) zwen Banbirlaffen ber Oflichten, Bolleorm menheit ber Engenblehre Befu, eigenthutuliches Motiv berfelben, das Benfpfel Jefu, biblifche Borftellungsart der Ber-Dienste Jeft um bie Tugend, 9. 200 + 214. Betbienkte Ses in um bit Berubigung ber Menfchen; berubigende Borffellune gen von Gott, beruhigende Aussichten in die Bufunft, Unra he des menfchichen Bergens ben bem Bewultseyn feiner Rebeler, Beruhigung burch Zuficherung ber vaterlichen Geffinunhen Bottes, biblide Beschreibungen biefer Boblthat, boppel ter Lebritropus des Dt. Testaments: hubestimmte Ausbrucke. verschiedene Auwendung bieser unbestimmten Ausbrücke: zweve ter Lebetropus: Jefus ein Opfer filr Die Gunde, wichtiger Gir Aus diefer Borftellungsart jur Zeit der Entstehung bes Chris fenthums, tirchlicher Lehrbegriff von einer Stellvertretung Beurtheilung deffetben und Große bet Berbienffe Jefu ibee baupt, S. 214 - 227. Ertfarungen Itfu über feine Deifon ? Er fen ber Megias, g. 228. Diefe Beldreibung ift tempos rell, 5: \$29: Allgemeine Bezeichnungen ber Burbe Jew 5. 230. Allgemein eingestandene Rolgen bus jenen Beschreis bungen &. 23 6. Trennung der Mennungen über ten er gentlichen Sinn jetter Stellen, 5. 232. Rirchticher Lebrbe driff, S. 235. Refultate, S. 234. Berbienft Selu um bie Stiftung einer Religionsaesellschaft, g. 335. Chriftlicher Ber halten gegen andere Bentenbe, S. 236. Korthauernde Berbien-

Le Seft unt bie anliere Gotteeverebrung, 5. 237. Chrifflie ches Lebramt, S. 238. Laufe, S. 239 — 242. Bebachtnife mabl Refu, 6. 243 - 246. Worthauernbes Berhaltnif Chris fi gegen die Menschen, 9. 247. Fünfter Abschnitt, Bow ber driftlichen Bollsommenheit. Zusammenhang und Heber ficht ; 5. 248. Erftes Ravitel. Bon der natur und den Meufferungen ber chriftlichen Vollfommenheit. Allgemeine Beariffe, 5. 149. Erflarungen ber Lehre Sefu über die Bolls Sommenbeit, 6. 250, 251. Unterricht in ber Bollfommen belt, mit Wordussehung ber einzelnen Oflichten aus der Mos ral', S. 254. 253. Bichfiafeit der Moral im Bolfsuntere zicht, 5. 254. Behandlungeart moratischer Begenstande. Erfte Regel. Urt bet Beglaubigung a) aus ber Religion, b) ans Bernuiftgrunden ; zwepte Regel ! Berbindung ber Dorai mit der Religion; britte und vierte Regel; weise Auswahl und zweckmäßige Darftellung einzelner Materien; fünfte Regel: weller Gebrauch der moralifchen Bibelfprache, S. 255 -260. Imentes Kapitel, von dem Anfang und Fortgang bet thiftlichen Bollfommenbeit in bem Menschen. Besetze der Kithichen Vervollkommnung, f. 261. (Sollte man nicht richtiger Bervolltommnerung von bem Comparatis bus bolltommnet, wie Befferung von beffet, fagen und fcbreis ben 3 Ungleichbeit des porbergebenden Zuftandes, verschiedene Dodificationen ber Befferung, Uebereinstimmung ber beiligen Schrift mit ben vorigen Bemerkungen, J. 262 - 264. Befdreibung bes Unfangs und Kortgangs ber Befferung: Bebe Sefferung ber Erfenntniffe, des Urtheils über bas bowhfte Gut. Aber fich feibit, über bas Befes, ber Borftellungen von Gott. 3. 263 - 270. Berbefferung ber Gefinnungen; Reue, Grabe berfelben, falfche Richtung ber Reue, ohne Bertrauen if fie undriftlich; verschiedene Formen des Glaubens ober Ber-Brauens, Berabidjeuung bes Bofen, Entichluß jum Guten, Wortgang in der Befferung und Bollkommenheit, Rennzeichen Ser Befferung, biblifcher Unterricht über die Lebre von ber Befferung; Bufe und Glauben, uneigentliche Ausbrucke, beutlichste Erflatungen ber heil. Schrift liber die Befferung, und endlich Behandlung biefer Lehte im Bolfsunterricht, S. 271 - 284. Weitter Rapitel. Bon den Beforderungemits Sein ber ehriftlichen Bolifommenheit. Doppelte Gattung ber Elben, S. 283. Erfte Battung: allgemeine Erziehungsmit tel ber Borfebung, 5. 284. Unterricht in ber Babrheit, S. 485. Berichiebenbeit ber Bibel von bem gettlichen Unterrichte, .23 6 4

ober bem gottlichen Borte, S. 286. Rraft bes gottlichen Unterrichts, S. 287. Bott, oder ber Geift Gottes ift Urbeber Diefer Bohlthat, S. 288. Doppelte Borftellungsart hiervon. mittelbare und unmittelbare ober übernaturliche Mitwirkung Gottes, Grunde für die erftere, und Resultate für den Boltsunterricht, S. 289 - 291. 3mente Gattung ber Sulfemittel: Bebet, auffere Gottesverehrung, allgemeine Uebungen in bet Relitommenheit, S. 292 - 295. Sechster Abschnitt. ben Kolgen des Sittlichbosen, und des Sittlichqueen in biesem und dem fünftigen Leben. Scheinbare Gleichheit ber Folgen in diesem Leben, 6, 296. Rolgen der Sunde in diefem Erben, .6. 297. Folgen des Sittlichauten, 6. 298. Biblische Borstellung der Glickfeligfeit des Tugendhaften, S. 299. Gleich heit der Menfchen im Tobe, S. 100. Allgemeine Erwartungen nach dem Tobe, S. 301. Ungleicher Buftand nuch bem Tode, 9. 302. Dunkelheit der Borstellungen von dem kunf tigen Zustande, S. 303. Unseligfeit als Rolge des Sittlichbofen, S. 304. Dauer ber Ungluckseeligkeit, S. 305. ligfeit als Kolge des Sittlichguten, S. 306. Bedingung ber Beligfeit und Unfeligfeit, f. 308. (Bon bieran find die Mummern ber 55. verbruckt.) Berhattniß der fpaten Befferung gegen die Celigfeit, S. 309. Borfichtige Behandlung Diefer Lebre, S. 310. Siebenter und letter Abschnitt; Anlettung zur Prufung des Werthe und der Annehmungswurdige teit der Lebre Jefu. Bufammenhang, S. 311. Rabere Beftimmining bes Gottlichen einer Lehre, S. 312. Berichiedene Beweisarten bes Gottlichen; biftorifcher Beweis, S. 313. Beweis aus dem Inhalt des Christenthums, S. 314. Rabete Beschreibung biefes Beweises, S. 315. Der Inhalt bet Behre Jest entscheidet für ihren Werth, 9. 316. Die Birkungen der Lehre Siesu beweifen ihren Berth, \$5.317. Uebew ficht der Wirkungen des Christenthums, S. 3:8. Die eigene Erfahrung beweifet ben Berth ber Lehre Jefu, S. 318. Ro here Bestimmung, in wiesern die Erfahrung den Werth der Rebre Jefu beweife, S. 319. Berth bes in der beil. Schrift enthaltenen Religionsunterrichts, S. 120. Bichtigfeit bes Benfpiels der Lebrer jur Empfehlung des Chriftenthums, & 321. - Dieß ift ber Inhalt biefes Werts. In ben unter ben 55. eben nicht febr warfam angebrachten Unenerkungen wird theils das in den 66. Wefagte noch weiter erlautert, ober naber bestimmt, theils werben barin Schriften empfohlen ober nachgewiesen, die zu weiterer Belehrung barüber nachgelesen

werden konnen. Ben ftreitigen Lehrfagen geht und triffe ber Berf. größtentheils die sehr glückliche Mittelstraße, die von einem verderblichen Septicismus ober Indifferentismus auf der einen , oder von einem absvrechenden schulgerechten Dogmatismus auf der andern Seite gleich weit entfernt ift, und awischen den Klippen sowohl diesseits als jenseits glucklich bindurch führt. Ueberhaupt aber sind Kurze und Gedraustheit verbunden mit ungemeiner Reichhaltigkeit und Fruchtbarkeit bes Inhalts, Wahrheit, Deutlichkeit und Bestimmtheit Der Beariffe, lichtvolle Darftellung, nebst manchen gleichsam aus ber Geele ausgeschriebenen, jur Beforderung einer mabe ren jedem Religionslehrer fo bochftnithigen Lehrweisheit.febr beilfamen Binken, Warnungen und Burechtweisungen, die bervorftechenden Eigenschaften, die biefem Berte einen Werth und eine Brauchbarkeit geben, wodurch es gewiß vor vielen andern fich febr vortheilhaft auszeichnet. Wir tonnen alfo auch nicht umbin, allen unfern Bolkslehrern, benen es um populare Lehrweisbeit, und um brauchbare Materialien zum Wolfsunterrie,te zu thun ift, es ganz eigentlich zur Oflicht zu machen, biefes fo zweitmaßig eingerichtete und fo lebrreiche Sanbbuch zu dem ihrigem zu machen, und ihre Ginfichten in dle populare und practische Theologie dadurch cheils zu erweis tern, theils zu lautern. Gerne theilten wir moar noch einzelne Stellen jur Probe baraus mit; aber theile millen wir bes Raums schonen, theils mochten wir auch unfern Lesern in bem Bergnugen, aus der Quelle felbft ju schöpfen, nicht gerne porgreifen, und glauben übrigens icon genug gefagt ju baben, um fie nach dem Gangen luftern zu machen.

~--

105. Unleitung zu Gesprächen über bie Religion mit Unmundigen, von M. J. C. S. Liebe. Beisfenfels und Leipzig, ber Severin. 1792. 143 S. 8. 6 ge.

The Ain Privatlehrer bestimmt, ader ben der großen Mengeguter Schriften autbehrlich. Manches hatte noch mehr Feile bedurse, wie S. 21; Wenn wir gestorben sind, kommen wir gleichsamtin ein herrliches Land, wo wir alles haben, was wir uns nur wunschen, wo alles um nus her grunet und blufet. het, wo keine Kalte, Ungewitter n. f. w. ift. Bas nicht ftreme ge Babrheit ift, gebort burchaus nicht für Kinder. Dages gen ift ber

106 Religionsunterricht für Kinder, Erster Theil, von M. F. D. Fabrigius. Leipzig, ben Erufius. 1792. 248 S. 8. 8 %.

Pollständiger entwickelt und beutlicher porgetragen. Die bepden folgenden Theile werden die Geschichte det geoffenbare, ten Resigion und die Lehren derselben enthalten,

107. Ift ber Staat nach reinen Grundfägen bes gefellschaftlichen Wertrags und nach gemeinen Grundsägen bes burgertichen Rechts sefugt; den Buchernachbruck zu verbieten, ober nicht? Gegen ben Frenherrn von Knigge; — von M. T. K. D. Seidenstücker, Abj, ben ber Philos Fac. zu Delmstädt. Deimstädt, bey Fleckeisen. 1792- 83 Seiten. 8, 5 M.

Frenherr von Aniggs hatte im zwenten Theile seiner Seaschickes der Ausklaung in Abyspinien behauptet, boß der Staat aus guten Gründen den Nachdruck nicht verbieten können. Er ward daher in der bekannten Schrift über den Oerlagsraub vom Versiges des Sieglried von Lindenberg ausk gefordert, sich bestimmter über die Sache zu erkliren. Dies veranlaste die Abhandlung: Ueder den Nachdruck — an Zeren Müller; von A. Freyberen von Anigge. Des gegen such inn der Vers. des vorliegenden Auslages zu bes weisen, daß der Staat allerdings besugt und schuldig sen, den Nachdruck zu verbieten. In einem Anhange wird auch der nen recht derbe die Morat gelesen, welche Vächer von Schmieder und Conspirten kausen, und sich dadurch einer semden Sünde mit theilhaftig machen. Auf die Sache seiher mich einzulassen, und über das Erlaubte oder Unersaubte des Rechtenden sach den Grundsüben des Iwangsrechts meine

Menning ansufifren, ist frevitio bien nicht alibie. viel ift gewiß, daß diese Schrift die Sache nicht guffer 3meifel fest, und die Sauptarunde, welche Knigge und andere Vertheis diger der Rechemafficker des Machdrucks für fich anführen. ' vicht ganglich widerlegt. Bepfviele und Gleichniffe, die man von bevoen Seiten einander hier entgegen fest, entschels ben in ber Sache felbst ger nichte. Danebin find auch bis Solle, welche ber Berf. für fich anführt, von ber Beichaffene beit, bas die Segner febr wiet barauf antworten konnen; um bie Richtigfeit ber Folge gegen ben Buchernachbrud au beftreie ten. Der Mil mit bem Brunnen ift febr timftlich gufammen gefest, und, wie er angenommen wird, gar nicht denkbar, Die Bouptfache geht barouf binaue, ban ber Gigenthumer ele nes Brungen, wenn er gleich Ableitungen baraus an Aubere fauflich überlaßt, bennoch nicht ichulbig fer, ju leiben , baf ber Madibar aus biefen Ableitungen eben bergleichen an Uns bere vertaute, und baburch ben rechtmäßigen Erwerb bes Gie enthutners beeintrachtige. Sier wird allerdings fremdes Gie genehum genunt; der Brunnen felbit, worauf es bier bod anfammt, ift und bleibt immer noch res aliena; wer hingegen ein Bud pachbrudt, ber gieht aus einer Gache Duten, die nicht mehr fremdes Eigenehum ift. Eben fo lagt fich auch von dem unerlaubten Rachmachen ber Comedien Dillette auf bie Unrechtmäffigfeit bes Nachdrucks nicht ichlieffen. Benn Duchandel ift bas Bud felbft, und ber Inhalt beffelben ber gange Gegenstand des Sandels Dingegen nicht ber Compe Dienzettel, als folder, ober fein Inhalt, fonbern ber frene Eingeng in bas Schauspielbaus ift bier bas Object bes Saus beld. Dazu ift ber Regel nach nur bet berechtigt, ben ben Eingone bezahlt hat. Das mabre, nicht aber bas falfcha Billet if Quittung ber Zahlung, ober Beweis der Mechtmak Sabeit bes freven Gintritte. - - Das Gleichniß, von fulfchen Minien ift und bleibt bier unanwendlich. Das auskhlieft fende Recht bes Staats, in Unfebung ber Deinge, ift ausger mache, bas Mecht eines Berfaffers und Berlegens foll erft bes wiesen werben. Der Ginwurf, daß alfo ein deutlicher Rurs vermoge feines Regals auch frangofifche Wifignaten nachmos chen, folglich in Frankreich febr mobifeil leben fonnte , bebart feiner Untwort. - Das Sauptpringip endlich, worant ber: Berf feine gange Lehre ju ftuben fucht: 2lles, deffen Gee nenebeil, jum Befetz erboben, fich felbft zerfiert, muft als Gefen anfgefiellt werden; mag immerbin bas Unies 256 4

Ben einer gewillen neteten Schille vor fich finbent ale Mechte Elebrier alaubti Bec. es wonigftens fo, wie es bier gebraucht wied, gang unvichtig' neutfen ju barfen. Die Gefete, fart ber Berf.; verbiethen Mrut, Diebstabl n. f. w. Dan gebiese Benbes, und bie Siefellichaft muß aufboren; folglich bas Sefes fich feftift zerftbren. Mun so gebiete man benn burch ein Golib ben Buchernachbrud, und wenn jeber Drucker es befolgt: so mun auch das Bucherverlegen aufhören; folgkich das Belig fich felbst gerstoren. - Mort, Diebstahl und Meine ende, werben aber verboten und geftraft, nicht barum, weil fie geboten alle gefellschaftliche Berbindung, folglich bergleichen Gefete fich feloft vermichten whrben; fenbern weil biefe Able Asiae ichon eintreten murbe, warm bas Gegenetieil einen ieben erlaube und freygelaffen bliebe. On 1. B. wird bie Raad eingektrenft, und bas Basardwiel unterfagt, nicht wegen ber nachtheiligen Rolgen, Die entfteben wurden, wenn mon allen Unterthanen bas Jagen und Spielen ale eine Bebe bindlichkeit auflegen wollte, fondern wegen des ichablichen Ets folgs, der sich befürchen läßt, wenn es einem Jeben erlaube. Aus jenem Sauntpringip wurde ferner folgen . Das alle Liebespflichten im Staat als Geleke aufackellt werben mußten. Man verbiete 3 B. bem Belchenften, feinem Bobla Mater fich banfbar zu begnügen, man gebiete ihm vielmehr. Den Lettern, ben aller Belegenheit gu franfen, und Diemand wird Wohlthaton ausüben, um fic nicht biefer Bergeltung auszukten. Das Gekt wurde fich alle felbst zerftoren : . und es nuive baber nad jenem Sauppringip butch burgerliche. Befethe bem Welchentten andbrucklich befohlen werden, burch . pegenseitige Gefälligfeit, seinem Wohlthatet die schuldige Dankbarkeit an den Sag zu legen. - Dien mag comme fern. um fich in überzeugen, daß die Grunde des Verk nicht himse reichend find, um bas Unrechtmaffige und Strafbere bes Rache. deucks zu beweisen. — Darinn bat er übrigens Recht, daß man fid ben biefer Belegenbrit billig ber Schimpfwerte gegen Schmidder imb Conforten hatte enthalten follen. Roite. anter Schriftsteller barf fich bergleichen Umfirtlichkeiten erlane ben fondern fellte gegen bas Dublieum wenigstens bie Ache. bung nicht verfennen, welche iben mohlgefituren Maus, det in gutor Besellichaft auftritt, von folchen Reben billig guruck. balt, die nur in plump organistren Cirkeln Statt Anden. Diest mogen bente Beren v. Kn. und D. fich morten - erftever aber beseindern unch dieses, das, wenn der Rachbrust airfich nicht ungerecht, and nicht einmal durch bitrgerliche Gefege zu verbieten ift, as zum-wenigsten auch nicht gerecht fennt Egnut, die Machdender ben jeder Gelegenheit Spishuben zunennen, an bie man nicht denken tonnte, ohne mit diefer Rotfiellung zugleich die von Galgen und Rad zu verbinden.

Tf.

von Johann Jacob Moser von der knyserlichen Wahlcapitulation. Bon neuem bearbeiter und mit berichtigenden Anmerkungen und Zusässen versehen von Carl Friedrich Häberlin. Rurnsberg, ben Grottenauer. 1792. 4. XII und 103.

Ben aller Industrie der deutschen Schriststeller ist noch immer ein Gebrechen in unster Litteratur übrig, welches sich theils auf blinde Ehrsucht vor gewissen Ramen oder vor gepriesenn Werken des Altenthams, theils auch anf die Furchtsamkeit der Suchhänder ben größern Berlagsartikeln grundet. Die angkliche Ergänzung und Commentirung älterer Compilationen, statt dereit Umschung und Wadernisseng. Das neuelte Beyspiel davon giebt der angekundigte Bersuch des Arn. Bergcommissen, Rosenthal, Jacobson's technologisches Wörterbuch in einer zweizen Histe zu berichtigen. Gleichsam als hätten wir mit Gefehnichern zu ihm, denen man nur selten das Gepräge des Zeitstlers und des ersten Bersuchs benehmen dark.

In der Litteratur des deutschen Staatsrechts sind die Ukoserischen Schriften dieses tröstliche Erempel. Bon Patzer an die zu dem dispertirenden Synnasiasien haben Alke deten Mingel gerieset und die Fehler der Schreibart, der Methobe und des Systems bssentlich zur Schau gestellt. Unnüde Wederholungen im Tert und Einschaltungen von Actenstüden; Eurialien und Linlaturen, seere Tiraden, Pleonasmen, Tautologien, Barbarismen und Weitschweisiskeit — Lurz, das ganze Tadel-Lericon des Schristsellergenoerdes ist ausgeleert, um die Umperdaulichkeit des Ganzen anschaulich zu meden. Und duch behalf man sich mit einzelnen Berichstigungen und mit süchtigen Commentaren in versteckter Form. Sich willfommen war daher dem Publicum der Plane einer neuen Bearbeitung dieher Schriften, vorzäglich aus der Feder der Gerrn Prof. Saderlin in Jelmstädt, welchem seine personlichen Kenntnisse, sein ererbter Buchervorrath und sein Juritt zu ungedruckten Icten vor welen dazu Veruf gaben. Bu noch größern Erwartungen berechtigt aben seine Berfahrungsweise ben dem Ansange diese Unternehmens. Die ofe sontliche Darlegung eines aussilbrlichen Enwurfs — der Probendbruck eines wichtigen Abschieften, ber welchem alle in senem vorgeschriebene Regeln in Lamenburg gedracht werden konnten — und endlich die Otimmensanfunkung angesehrere Beschäftsmänner, wielgestender Schriftsteller ind undefannere Recensenten, mit Beherzigung über Vorschläge — das sind drep succession Proben einer musterhaften Gelösspersensung, beren nur das wahre Talent sähig ist.

Der Aufruf dieser Schaar wird hoffenslich den Erware ungen des Herm H. enisprechen, jedoch aber auch die Dissoung der Meynungen, von welchen einige schön, jedo für die Bepbehaltung der weltschweitigen Woserlichen Schreibart und aller Anlagen des Werts gestimmt haben, auffr neue die Ersfahrung bestätigen, daß ein Schriftsteller unf diesem Wege seiten den verdienten Neufall einerndre. Auch Mec. hot nicht die allgemeine Meynung, und wägt hier die seinige, so wenig auch neben d vielen competensem Aichteen darauf Machige gespommen werden wird, hiemer sone Ruchhalt vor.

In dem vorhabenden neuen Werke follen Mofer's Schriften concentrirt, geordnet, bereichert und jum täglichen Sebrauch bequemer gemacht werden, obne bas feboch, wie Sr. S. gusbrudlich erflart, alles medernifirt, ober Woler's Cfeblerhafter) Plan im Gangen verlett fey. Die Bufabe und nabern Beftimmungen muffen baber groftentheils in Roten portommen und fich burch Beichen unterfcheiben. Bag wird daraus entsteben? - ein überhäufter Gebrauch von Abbres piaturen und hinweisungszeichen, welche für das Auge und das Sedachtnik gleich laftig find — ein Gemische von Schreibe art und Methode, das wur bepm Nachschlagen, aber faum ben bem Studium ber Biffenichaft ertraglich ift, eine Une gleichartigfeit in ben Aussichrungen einzelner Materien, ben welcher bas veraltete oft ausführlich, bas neuere und praftie fche aben furz und anmerkungsweise angezeigt wird - enda lich auch felbft einige Ungewißheit in den Ausbrucken, da man

1. B. bie Bezeichnung bes Weuesten balb auf Dofer's, baffe

auf Saberlin's Zeiten ju beuten bat.

Einige Belege ju biefen Behauptungen, bie noch mander Erweiterung fabig find, liefert fcon bas Probecapitel. Burben 3. B. im einem gang neuen Berfe G. 6 - 10 bis Abstimmungen ben ben attern Bablconventen eben fo aus führlich, im Berhaltniß ju ben fpatern, mitgetheilt, ober 6. 97 bie wichtige Anmerkung nicht in ben Tert gebracht fenn? - p. 1 ro.

Der practifche und der theoriffreude Dublicift bedarf fit eines Staatsrechte von Patter und Gelchom, und ba biefe Danner ju großern Werfen nicht Zeit haben, eines Bas berlinfthen, aber feines aufgewarmten Deferifchen Staats. rechts; er bedarf eines gang neuen Berke, in welches fammte liche Moferische in bas Staatsrecht einschlagende Schriften umsuformen waren. Und wurde biefes Bere bem Beren Prof. S. mehr Beit und Drube foffen.? Bennahe weniger, weil fich biefes cum amure begrbeiten lagt. 3ft uns etwo Mofer's Namen ju ehrmurdig, um ihn ungenannt in unfere Sprache und Beitalter ju übertragen, fo nenne man am einzelnen geberigen Orte fein literarisches Berbienst unter Beziehung auf Die unveranderte Ausgabe feiner Schriften. Bon Seiten bes Buchhandels laffen fich aber feine Schmierigfeiten benfen, ba, wenn irgendme noch ein Borrath von feinen Schriften verfectt liegt, bavon noch eber neben jenem ibealifchen Berfo. ein Ablas zu erwarten ift als neben biefem.

-Diefes alles ungeachtet, wird aber auch biefe Bearbeig sung von großem Rugen feyn, wenn Berr D. jenen Borfolag für unausführbar balt. Rur wird alebenn bas Due blitum meniger, Druckfehler als in bem Probegapitel, und auch weuiger Sparsamfeit in Unsehung des Raums ben ber Uns jeige der Schriften wunischen, indem folche das geschwinde Aussigen zu fehr erschwert. Dag übrigens baben Putter und Alaber nicht aufe neue ausgeschrieben werbe, ist wohl schrzweckmäßig, und würde es ben ben speciellen Lehren von ben Reichsgerichten und ben Zwischenreichen, ebenfalls fo mit ben im Defcatglog angefundigten Litteraturen von Sabnenberg und Schwarzkopf gehalten werden konnen, wenn folche noch

Fub genug beraustommen.

109. Die Ruinen, aus bem Französischen bes Beren v. Wolney. Berlin, 1692. ben Bieweg bem altern. 376 Seiten gr. 8. 1 M. 2 2.

Es ift nichts feltnes, beutsche Schriftsteller mit ber Ueberfesung auslandischer Produkte beschäftigt zu lebn, die fie felbit weit beffer machen tonnten, und wenn fie nur wollten; gewiß auch machen wurden. Warum fie aber nicht wollen? Quis melcit? ber Ueberfeger biefes neuen aber fehr mittelmäßigen Werks des herrn v. Volney zeigt fich in der Borrebe fo febr als seiner und benkender Kopf, das es ihm unmöglich entgeben konnte, ein Buch diefer Art, daßt fich bochftens durch einzelne schone Stellen auszeichnet, verdiene wenigstens nicht gang überseit zu werben. Die erfte Balfte besteht aus einer langen Declamation, (Rec. fennt nichts laftigeres und wiermus . denderes, als die Lecture einer Schrift, wo jede Periobe fich mit einem! ober? fchlieft, ober boch fchlieffen follte) bie ans dere Balfte aus einem Bewebe luftiger Sypothesen, mit kecker Band auf den feichten Grund mangelhafter und unverbauter Balbgelehrsamfeit errithtet. Der Anblick ber Ruinen von Palmpra versenet ben Bf. in duftre Betrachtungen über bie Sinfalligkeit aller Dinge, über die unglucklichen Revolutionen, benen die größten und blubenbiten Reiche unterworfen find: er verzweiselt an Gott und Menschen. Ein Genius erscheint, führt ibn bod in die Lufte, und liefet ibm da ein Collegium, das er auf Gottes Boden eben fo aut hatte lefen fbinen, und aus dem eben nicht viel genialische Weisheit hervorleuchtet. In bem, was ber Uf. seinen Genius über ben Ursprung, ben Fortgang, die Ausartung aller menschlichen Gesellschaften, den Urfprung der Regierungen, über Die Urfachen des Wohlftandes der alten Staaten und der Revolutionen, die ihnen ein' Ende machten, uber die Quelle det Lebel der Gesellchaften u. f. w. fagen lagt, ift fchlechterbings nichts Reues, einiges Wahre aber allgemein Befannte, und eine Menge ungegrunbeter, Halbmahrer Gabe. Der Benius ift ein hitiger Ropf, (mahricheinlich von Geburt ein Franzose) ber über unvermeidklehe Uebel und Umollkommenheiten, über die selbst ein armer Sterblicher von einiger Erfahrung stillschweigend die Achseln aucht, oder das Loos der Menschheit killschweigens beklagt. schrept und tobt. Das größte Sinderniß der allgemeinen Beltfultur und Gludfeligteit findet er in dem gegenseitigen Dag

Haß der Biller und diesen einzig in den verfcbiedenen Rellgionslebren und Heberkeummaen gegrundet. Dies führt eine Entwidelima und Drufung der vornehmiten Religionssplieme berben, die aber aller Geschichte jum Dohn gemacht ift, die keckften und geundlosesten Vermuthungen als ausgemachte Babrheiten vorträgt, voll verlegener etymologischer Grillen und offenbarer Biberforithe ift. G. 239. "Christenthum, cher "allegorische Berehrung ber Sonne unter ben fabalistischen -Mamen Chris - en ober Christ und Dus - us ober Jefus." 8. 247. Alte muthologische Traditionen fagten; daß bie ... Some fich bald Chris +) bas beifit Erhalter nannte (und nsehr da, ihr Indianer, woraus ihr euren Gott Chris — en oder Chris - na, und ihr griechilde und occidentalische Chris ften euren Chris - tos, Mariens Cohn, gemacht habt) balb miederum Des durch Bereinigum brener Buchftaben, die mnach dem Zahlenwerthe Die Zahl 608 ausmachen, eine ber Connenperieden, und febt da, Europäer! ben Damen, wor "aus mit lateinischer Endigung ener Jef-us ober Besus ge-"worden ift; ein cabaliftifcher Rame, ber dem junaen Bacchus, "bem beimlichen (nathtlichen) Sohne ber Jungfran Minerva -bevorlegt wurde, welcher in der gangen Geschichte seines Les bens, und felbit feines Todes, Die Geschichte Des Gottes Der Ehriften enthalt, Das beift bes Sterns bes Canes, beffen Sinnbild fie bepde find." Anhang S. 33. "Jesus Dasenn mift nicht belfer erwiefen, als das Dafenn des Ofitis oder Bers "tules, bes Sot ober Bedbou, mit dem die Chinesen ihn offne "Unterlaß verwechseln: benn fie nennen Jesus Chriftus nie "anders, als Rot." So viel wird jur Probe wohl genug Dr. Dolney ift ein trefflicher Ropf, ein ebler Diann voll Liebe für das Bute, voll achter Philanehrople, aber mit einer nur zu feurigen und unbandigen Phantafie, die ihn jede Ichimmernde Spootheje mit Begierde ergreifen lagt, und ibit so oft auf die einseitigste Ansicht ber Gegenstande beschrankt. Do lagt er fich & B. burd feinen Eifer und Das gegen alles.

<sup>\*)</sup> Chris. Nach ihrer Gewohnheit haben bie Brirchen das alpieiste ha ber Orientalen, die Haris sagen, durch T ober das spanische Jota dusgebrückt. Im Kebrelischen wird Kares vom der Soune gebraucht, im Arabischen der bedeutet das Grunds wort bewachen, buten, und Haris heißt Wächter, Hatben, Dies ist der eigentbamische Benhame des Richendu, und dies ses erweiset auf einmal die Fentität der sädlichen und chisselischen Dreveinigkeit und ihren gemeinschaftlichen Ursprung.

mas Akergleinbett, Unterbendung und Depotion feht, verleiten, folgende Meufferung ju fom, Die gewiß gut gement, aber bocht unting und eines Dhilosophen durchens immourdig ift: "Eine andere Met des Aberglaubens, besten Deilung eben fo mittlich febn wurde Lifts die des religibfere) ift die ubeetwebene Chrfurcht fur die Großen und an bielem Brece mare es binlanglich, bas Ormaniellen ber Ronige nub Rurften ju befchreiben. Es fann feine mehr philosophiche Arbeit geben; auch baben wir gefehn, welches Befchren fie und ihre Diener erhuben, als ninu bie Anethoten des Bass woon Berim berausgab Bie, wente wir eine Fortfetung abavon batten? Wenn bas Bolt alle Chanbe, alle Erhartne Michteit differ Boben aufgebecht labe, fo murbe es nicht mebe win Berfuchung gerathen, nach ihrein fatigen Genug ju vers alangen, beffen taufchender Anblick es qualt und verbindert. "bas mabre Gluck feiner Lage ju genieffen." - Lineet borfen wir uns ben einem auslandischen Produst nicht verweilen. Die Ueberkbung ist ungemein aut gerüthen.

benburgen befindlichen Nationen. Wien, ber Dorling, 1792. 111 S. in 8. 6 ge.

Sonderbar ift, bug ber Berf. G. 8. etwabnit, in Giebem burgen lebten 7 bis & Bofferfchaften vermifcht beplammert; be er boch bernach beten 13 unter-eignen Anbrifen aufstellt' lins Beschreibt, namlich Ungaen, Szeffer, Sachfen, Bulgaren and Malachens Lanbler (wodurch die Kolonisten aus etlieben beutschen Orovinken bezeichnet werbend Armenier, Griechen Suden, mabeliche Bruber, Polen, Reußen oder Ruffen, rind Rigeuner. Die bren erften nennt er bie Saupenationen, 26 aberhaust sollen bas Eigene an sich haben, daß keine von bet unbern etwas annimmt, sonbern baß jebe an ihren eigenen Sitten n. bal. fleif flebet: buber febt et ben Hauptzitg bes Siebenburgers , wodurch fich berfeibe von aften Bofferit bes Erobobens unterscheibet, in ber "Festigkeit und Borliebe zur "Rottpflanzung der eignen Rationssitten, Reidung, Religion. Denkungsart, ben einem folden Gewiere von Charaktereffe "imter bem namlichen dimmelsftriche, in einem und bemridms Liden African und Dirfo. Aber odne die berühren, daß distair

berffeichen fteffe Unbanglichfeit un alte Sitten fein unter-Scheidendes Eigenthum des Siebenburgers ift, da nitm fie auch in andern Landern, wo mehrere Bolfer vermifcht bevfammen wohnen, findet, g. B. im ruffischen Reich; fo wiberlegt bet Berf. felbft; obne es au merten, un etlichen Stellen feine vers mennte Beobachtung; indem er von ben Landlern S. 81. und pon ben Ruffen S. 101 nurbrittlich meldet, bas fie ibre-Rlen dung und Sprache nach ben Wolkern, ben welchen fie wohnen, geanbert, ingleichen von ben Wolen & 100, baf fie "fich Lin der Kleidung ben Ungarn uniformet haben; auch ge-Rebt er 3.72 von den Sachsen als einer dangen Saubtnas tion, dus ihre Reibung ein Gemifch "und bemabe in jeber "Stadt und auf jedem Dorf verschieben ift." Sogar Relie Gions i ober Confessions Menberunden werden von den Ruffen und mabrifchen Brudern angeführt. - Uberhaupt hat ber Berk alles nur oberflächlich behandelt; fich mehr mit ben Rleibungsftucten als bein Rationalcharafter beschäftigt; um gegrundete Behamtungen eingemischt; manche Ration febr Burg, etwa in 7 Beilen abgefertigt; bie Armeniet ziemlich getobt, hingegen die Bulgaren und Walachen als abscheuliche Merikhen geschilbert. - Die bald mit beutschen balb mit in keinischen Buchftaben vorfammenden Ramen find eben fo auf fallend als die häufigen Druckfehlen

Eg.

211. Schilberungen und Anelvoten von Paris, ober Bentrage zu ben französischen Revolutionsbegebens heiten. Frankfurt und Leipzig, 1792. 174 Stieten. 8. 12 St.

Anetvoren können nicht Beyträge zu Begedenheiten, sondern höckkens zu der Geschichte der Begebenheiten senn, abet math wärde höchst Unterht thun, wenn man diese Sammlung von Anetvoren, von welchen sich der geringste Theil auf die französische Revolution selbst bezieht, und die nichts weniger als von der Beschaffenheit sind, daß sich der Seist derselben daraus erkennen liesse, als einen Beptrag zur Geschichte dieser merknürdigen Begebenheit ansehen wollte. Wisige, aft auch nur wisig seyn sollende, Einfälle dieses oder jenes Französien, dessen Name bes der Revolution bekannt geworden ist,

ein luftiger ober fibrecklicher Borfall, zur Zeit ber Arvolation geschehen, wenn auch nicht durch sie hervorgebracht, u. das. machen größtentheils ben Inhalt dieser Piece aus. Der Herausseber versteht aber selbst nicht einmal immer, was er ergablt. So führt er S. 8. folgende artige Verse an, die sich auf den bekannten Vorschlag, das ein jeder den vierten Theil seiner Einkfinste dem Vaterlande ausspfern sollte, beziehen:

Un Quidam, bon mari, mais meillenr Citoyen,
Révant Petriotisme et longeant au moyen,
Qu'un Ministre a choisi pour fauser la patrie,
Lui dit: voyez ma femme, elle est belle et jolie,
Elle inspireta la fois l'amour et l'amitié.
Le Vous devois mon quart, je Vous donne ma moitié.

und übersett diese also: "Herr Quidam, der ein guter Gane, "boch ein noch besteren Patriot war, beherzigte den schünn "Borschlag, den ein Staatsminister zur Neitung seines Vater "landes gerhan. Dier sehn sie meine Frau, sprach er, sie ift "noch jung und schön; ihr Blick släßt bezdes, Lieb und "Freundschaft, ein. Die sordern nur den vierten Theil; "wohlan hier ist die Sälfre!" — Uebrigens beißt est lunt bonn mixtn malis von dieser, wie von allen aus Zeitungen und Journalen entstaindenen Anesdernsammlungen, und vom es eben nicht darauf ankömmt, ob das, was er sies, auch buchstäblich wahr sep, der wird sich allenfalls in einer mussigen Viertelstunde die Zest damit vertreiben ebenen.

Ne.

アンナンヤ きっとう

## Erziehungsfaristen.

Priffung der Erziehungebunft, von A. M. Rehberg, geh. Kangl. Sperreike in Hannover, Leipzig, beh Göschen. 1792. 206 Seiten. 18 M.

In diese Schrst logt Hr. A. es von Ansang bis zu Ende Barauf an, der Erziehnigskunft und den sogenannten neuen Erziehern vinen öbsen Lounnind zu machen, uneingedent des sienen Hannbertsten Aatechismus, in welchem das achte Gesteunen Hannbertsten Aatechismus, in welchem das achte Gesteunen Butheis: Was ift das? sich eben so gitt, wie int Jedem andern sinden. Ein Desspiral, daß es leichter ist, einem Antechismus zu verthelbigen; (s. den deutschen Wertfur, April 2792) als darnach zu thun.

Heit, "wie schwer es fen, zu wissen Selten die bekannte Wahr Heit, "wie schwer es sen, zu wissen und zu fagen, was eigentlich un einem Menschen ist, und kniftig aus ihm werden wied, wenn fich in ben aussem Untstanden der fregen Einwickelung

Feiner Anlagen nichts entgegensett. "

Doch, fähnt er & 16 f. fort, müste man bisse sein genan und vollschubig wiffen, um bestimmen zu können, was durch willes beliebe (?) und künstiebe Beranskaltungen aus

Den jungen Menfchen gemacht werben Ebnnte."

Willenbelithe? Konnten Beranffalsungen, Die man mach sebr genamen und vollkändigen Datis trafe, wills Inbeftebe beifen. Billfabrliche B. find, wie far pro ratione voluntas; nun lage ja aber in der febr genauen und voll-Randigen Kenntnig ber Menfichen gerade ber Grund, warum want the forand with anders behandalte, und affo konnten Peranftaltungen, Die einer folden Kenntulf zufolge getroffen warden, die alfo auf Granoen und binlanalichen Grinden. Sendent modelich willtubeliche B. heißen, wher man make mit Worten wielen wollen. Ranfiliab blieben fie freglich kinmer; aber das ift ja jede Verausfaltung in der Welt, de bringe la ver Beariff ver Veranstaltung sowohl, als der Begriff ber Bank nothwendig mit fich. Oder foll man erwi gar teine Beranftatungen jut Erziehung ber Linder Geffen ? Doll die Erziehung aus der Reihe der Kinfte gang weggeste hen uerden ? Was ware die deur aber, wern die keine Rumfe (41, 2, D. 2), L. 3, a, St. VIs Seft.

mehr mine? Dach nicht gine bloffe Miffenftofft, wir die Merchaft? Alfo gar nichts? Ein Sirngefpinft?

Dr. M. fabrt S. 17 fort: "Es haden phi unlängst (?) Schriftster berühmt (?), eine solche (?) Wiffenschaft entspect (?) zu haben, nach berm Spundstein nach bie Mede schreit des Veisses und des Charters ausbilden könne, welche auf die gewöhnliche Weise solche reters ausbilden könne, welche auf die gewöhnliche Weise solche kien erreicht wird."

Muldwaft? Ron brober und wie weit bin blette und and mobi datiet? Wer ba mobi binein und nicht benein achert? Loce? Den liveint On R. gar wicht zu fennen. Konfidage d Diesen fest er benen, womit er Krieg führt, in gewiffet Rindn Acht entagone. Und licht ibn wan der Oroseriptions die er übest jene verhange, ju retten. Wer fint beim nun die Befehbeten I Barum werben fie nicht genannt ? Aus Jurebt ? Es find I keine Fürsten; und In. R. ist ja fauft fo foudtern nicht. Aus Schonung? Aber fo afberne Menfchen, foldfe betrogene Betriger, als die neuern Erzieher nach Brn. IR. fenn mulitag verbienen die Schonung? Und wenn ift es denn welche, nicht zu nennen? Wer Keierswerkfrungen macht, muß bei fagen, wider wen, fonft febt er ja mich bie in Roften, die nich gemeint find, und fich ihrer Lage nach doch auch für kebrobt balden muffen. Aus Alaszbeit? Freplich, wenn man inn arose Blant fchiefit, kann niemand fagen; bag man auf ibst geschoffen habe; aber man trifft so auch nichts; und was wid idlimmer ift. man kann fo and nichts haben treffen mollen, sondern kich blos die Lust machen, ein hischen zu knaffeit, um Rimber an erfchrecten. - Sim Porbeygeben, in Mecenfing men, ober fonit, wo von andern Dingen eigentlich die Bede iffi im Allgemeinen tabeln, das las ich geben, und folderaligen meine Diebe bat man fich gegen bie neuern Erzieben auch fcon genug erlaubt, bies fcheint Mobe ju fennerenber wie hasdrucklich einen Keldzug widze sie eröffink, der woh doch feine Seguer, und mas er wider fie bat, bestigment a geben, whies and mur um fein felbst willen, mur dakum, de er fich nicht in Gefahr feste, eine Donguirotische Gereisever du unternehmen, und Windnufillen für Riefen andufebe Nichts ist leichter, als dies, oder vielmehr, dies muß me oder minder jedesmal der Ralf fenn, mo man wider sin abilion aum ficht; die Phantafie bat alsbann, frepes Cricks un kömmt ihr etwa noch Dankel. Eitelteit, ober best etwas.

ad markmal in den Herzen der Schriftsteller finden soll, zu Hulfe, so stehe, eh man sichs versieht, ein Angeheuer da, das sin Fiebetraum nicht abweichender von der Natur liesern könnte.

Eine solche B.? Dies folder schielt, schielt nach dem Borbergehenden und dem Folgenden, und ab dieses mit jenem sinerley seyn soll, ist nicht recht beutlich. Aber in jedem Falle ist bier eine Sande wider das achte Gebot. — Solche Sand ben entheringen speulich gebistennheils aus Ecwelseben.

Schriftstefler haben sich berühmt, eine solche W. engebeett zu haben? Der sel. Dassoow möchte sich hier vielleicht kieft ganz reinigen können. Aber das ist nur Ein Schriftstefler; und der nun todt ist, und in seinem Leben diese Sunde diulänglich abgebüßt hat; wen, ausser ihm, trifft der Bormunf sonst moch? Wen soll er sonst noch tressen? Neuere Pädagge zen haben mehrmals laut gesagt, daß sie nichte Teues lehren, daß Locke a. a. schon in der Hauptsache ihre Vorgänger waten, und haben aus diesem Grunde gegen die Benennung der neuen Pädagogen, wo dies etwa neuerungssücklige Dedeuten konnte, protestirt. Ich will die Männer nennen, und die Stellen nachweisen, sobald fr. R. das nämliche sür seine Behauptung thut.

Ar. R. fabrt fort: "Sie haben versprochen, durch die Ausbreitung dieser Kenntnis das ganze menschliche Geschleck au respruntren, wenn wan ihnen nur blindlings solgte."

Ber hat das versprochen? und wo? Wer hat verlangt, das man ihm blindlings folgen follte? Blindlings!!!

Wenn man diese und ähnliche Stellen lieft, 3. B. S. ade "Es ist so leicht, gutmeinenden, liebenden und angstlichem Eleken, die die Schwierigkeiten ihrer Pflichten fühlen, durch den Hochfabrenden Con großer angeblicher Weisdeit, durch den Austdein einer vesondern Linsicht zu imponiren, se zu blenden, und zu falschen Schritten zu verleitenz wenn man, sage ich, derzleichen lieft, so muß man auf die Gedanken kommen, Hr. R. habe seine Ungenannten als eine Notte von Geistersehern, Schafzgräbern, Teufelsbannern, Wagnerisren u. dzi. ahnlich, der Welt darstelsien wollen, um davor zu warnen. Aber ze verdächtiger und gefährlicher solche Menschen sind, destverter war es Pflicht,

sie zu nennen. Ich meines Theils wurde, wenn ich solches Gesindel kennte, es namentlich der Polizen meines Oris und mich dem Reichöfisch demmeliren; namentlich, damit mach nicht Unschuldige mit den Schuldigen aufgriffe.

S. 21. "Freylich ift es in gewissen Sinne eine Aung, mit Kindern umzugehen, —

Doch? wirklich? Go konnte man la auch wohl biele Runft, wie andere, lernen, ftubiren? Go mare es ja auch mobl. wie ben andern Runften, gut, baf Einige fich biefem Spubio pormialich widmeten? Auch, wie ben andern Kunsten. faut, das fie thre Bemerkungen mietheilten? das fie eine Theorie diefer Runk entwürfen, fo wett eine möglich ift? Ober Diese Kunst muste die einzige seon, wovon überall feine Elseorie moglich ware. So verdiensen auch ja wohl bie, wel The fich mit biefer Runft entwerfend und ausübend beschäftigen. Leine Berbohnung, daß fie dies thung und wenn duran; wie The es thun, etwas auszufeben ift, wenn es umer ihren Regela unbranchbare, voer gar in der Anwendung fchabliche giebt, oder wenn fle in der Musikung ihren eignen Grundfaßen amos ber handeln: fo Hage man fle barüber an, und weife fle surecht tvie auch schon oft und nicht ohne Rusen geschehen ist. man schutte nicht bas Kind mit bem. Babe aus: man face nicht: weil einige Padagogifer in der Abfassung und in det Musifbung ber Regeln ibrer Runft Rebler begeben, fo ift ibre Runft eine Ochimare.

"so wie es eine Runft ift, mit Menschen überhaupt umgugehen: so wie überall in seber Handlung ber beobachtende, übertegende, verständige Mann eine unendliche Ueberlegenhist über jeden hat, der fich der instinktautigen freven Acusserung aller seiner Gedanken und Empfindungen überläßt."

So! fo! — Aber Irn. A. Ungenunnte sind nim free kich in Jinsicht der Exzlehung nichts weniger, als beobachtende, überlegende, verständige Manner, sie sind viellmehr, wie wie gesehren haben, das Gegentheil von dem allen. — Aber, was sich unter diesen Ungenannten nicht sinder, ist das gar nickt porhanden? Giebt es dem gar keine Manner in Deutschland, die unlängst, ich meine, seit fünf und zwanzig Jahren, etwas Verständiges über die Erziehung gesagt haben? Und wenn et dergleichen giebt, wum Fr. R. selbst gar bergleichen kennen sollte, wäreres denn nicht eben so wohl seine Pflicht, zu diesen Gestern

bestern Fencen hinzumeisen, als vor jenen Quadfalbern die warnen? Ganz gewißt Also solge, daß hr. N. gar keine verzikändige neuere Pádvagogiker kennt. Und doch kannte er vor wier Jahren "einige Aeformatoren, deren Bemädungen wir viel Schändares verdanken, und denen es nicht der Nituth-und Chärigkeit fehlt, etwas Großes, auszusführen." (O. Berliner Monatskhrift 1788, Kehr. O. 105 der führen." (O. Berliner Monatskhrift 1788, Kehr. O. 105 der ihne noch ihnen woht sein sollten, so leben doch ihre Schriften noch, und auf diese kepern könnte es ja hier zunächst an. Wascheist es deun, daß hr. N. sie ihr nicht kennt? Er muß etwas, siedt sehre, noch weniger khreiben wollen; war kann ja warsen, die sie mieder helle sind.

2. Alber sine Wiffenschaft, wie man nach gewissen Regela: ans Riebern Menschen von vorzeeldviebenem (?) Charafter, erziehen konne, giebt es nicht: und wann es eine selche Wissensschaftscher so wurde sie boch nie angewande werden konnen.

Alfo das ware die Millenschaft der Angenaunten, Meinschen von vorgeschriebeneim Charafter zu erziehen. Manischte ihmer neugiviger, diese Ungenannten kennen zu fernen zu fernen zu fernen. Von wem sie sich wohl den Charafter vorschreiben lassen, den sie ihren Zbglingen zu geben uchen?

19. 24 f. "Es ware zwar allerdings die wunschankensteile. Is wie die größeste aller menschieden Wissenschaften, wie man die manuchfaltigen Unvollkommenheiten der natürlischen Anlagen des Manschen, aus denen alles hervorkeimt, was, webenfern, und sie also ausbilden Edune, das gless, was man vom Menschen Suses und Rechtzeines verlangt, aus ihm selbst enxivenge, und kin eigenet. Charakter übn zu allem kriehen was man von einem vorzuglischen und schäfenswerthen Manne erwarter. Was für din denniste liegen aber picht in der Natur des Menschen?

Schamt euch, ihr Ungenannten, daß ihr dies und so wiek andere weitbekannte Dinge, die Dr. R. euch vordocitt, nicht dingst wist, daß erst ein Mann, der in einem ganz andern Bache arbeitet, ein geheimer Kanzlepfreretät, den seine Zeit wohl deffer brauchen tounte, auftreten und ste euch lehren mußt. Kein Wunder, daß er euch so hart auläss — dem wem misste ken

sey solden unwisenden Lenten nicht endlich ble Sebuld teife sen? — und daß er unter andern auch folgende lieblose Bermuthung über euch äussert: S. 25. "Es ist doch nicht etwa bios guf ein äusseres Benehmen abgesehen: wir wollen bioch nicht einen Schausptelen erziehen, der um seines eigenen Borthells willen die aussere Gestätt des Charatters annimmt, der ihm als ein Muster vorgestellt wird" u. s. w. — Pful!

Bas Sr. R. worbin nannte : "eine Wiffenschaft, wie man nach gewissen Regeln aus Kindern Menschen von vorgeschries benem Charafter erzieben thune," das nennt er S. 36 neine Miffenichaft, aus beren Grunbfaßen fich Regeln bilben ließen. wie mait bas Innere bes lebendiger (?) Menfchen, feine Ark zu empfinden und zu benken', und alfo auch feine Reigungen Bilben tonne, wie es gefiele. Und un zeigt er, "bag uu iberwindliche Schwierigkeiten bie Ausübung einer folden Aunst unnwalich machen weieben." Daran ware nun nichts gelegen in Binficht diefer Runft, Die blos von Grn. D. Erfine bung ift, beren Regeln willeubrlich find, und die verftandige Leute daber nie murden ausuben wollen, wenn gleich biefe Ausübung moglich mare. Aber bie Grunde, womit Dr. R. feinen Gat zu beweifen fucht, treffen mehr ober minder die Ausubung aller Runfte, am meiften bie ebelften, und jebe berfelben in bem Berhaltniffe, in welchem ihre gelingende Muse Bung von der Gegenwart des Gelftes, der Beurtheilungstraff und dem moralischen Charafter bes Ausübenden abbangt, 1. 25. Mi Runk des Keldheren und die Regierungstunft.

Wer, nach hen R., burch Anwendung einer Audivers Kunst (S. 39.) einen jungen Menschen zu bilden denkt, der muß sich selbst so durchaus in seiner Gewalt daben, daß seine eigner Charatter, seine eignen wahren Empfindungen sich nie aussen, als in so weit sie mit dem übereinstimmen, was das Verhalmis zu dem Knaben, nach dem Systems der Pädagogik, erfordert. Er muß als der vollkomimenste Schauspieler seyn.

Diesem set Gr. A. (S. 42.) einen Mann von vorzügi Achem Charakter, von gebildeter Denkungsart, von feiner und richtiger Empfindung, von guten Grunds sagen und Sitten — entgegen!!! Ja, sieber Erfer, sieh aur selbst im Buche nach, entgegen setzt er diesen Mann dem, ber durch Anwendung einer frudirten Aunst einen jum gen Menschen zu bilden denkt. Es vertige Ab affo, flach Inn. R., Williams aicht mit einender, ein Mann von vorzüglichem Charafter n. f. w. feyn, und die Erziehungstunft ftudirt haben und anwenden.

Die Erziehungskunst ist, nach ihm, ein System von willkübrlichen Regeln, beliebt und vorgeschrieben von Phantasten, von Leuten, die durch den bochschrenden Con großer angeblicher Weisbeit, durch den Ansthein einer besondern Einsicht imponiren, blenden und zu falschen Schritten verleiten. Er kennt gar keine Padagogiter in Beutschland, die bey der Erziehung die Natur besolgt wisen voollen.

Ilm diese Phantastenkunk gehörig ausgusden, soll man der vollkommenste Schauspieler sem mussen. Wozu denn das Tiwa um die Rolle des Mannes von vorzüglichem Charakter u. s. w. gut zu spielen? Aber wozu nun das wieder? Etwa um vohlthätigen Einfluß auf das Gers der Zöglinge zu haben klein, denn es ist (nach S. 40.) "eigenetlich nur darauf abgeschen, gewisse Kunstler von den Zöglingen zu erhalten; und der große Kunstler von den Zöglingen zu erhalten; wie der große Kunstler der Erziehung bildet nur kleine Schauswieder und aber alle dem Guzen, was ex in sie zu ied genr benichte ist" — Wie? der Erziehungskünstler legt es eigentlich nur auf gewisse Ausgerpungen den den Söglingen aus, und ist doch bemüße, Gusen in sie zu legen? Das reime, was kann!

S. 41 f. Der große Känstler, der Erziehung, der king Könlinge nach erternten, oder auch nach selbst ausgedache ten Grundsägen

Ban weiß, was So. N. darunter verktebt: willtüber, bieder, betigbige, voetgeschriebene. Grundläge, solche, die wielke aus der menschichen Natur abgezogen sind, sondern ihr wielkenden geradehin zwiider laufen; nach welchen der Zögling (D. 126.) "soll empfinden bernen, wie er von selbst nicht dempfieder des follsteben und werabschen, mas er nicht lieber das soll verachten und verabschenen, was seinem marine lichen Orschmade vielleicht nur allzusehr gemäß war."

ben jangen Menschein im nach den Regeln dieser Wissenschaft aus dem jangen Menschein ein Melen zu bilden, dazu in kineng Gostenm die Borfartst gezehen wird, nachter alse unnurbin in jadeste Kingeliern winneballings handel ; est wird im Ganzen

Sanden hamad: fein ventribiliber Kinfins des nathrische Gue des Anaben, wenn es möglich ift, zerkören ober vers fälschen, ihn mit anschoinenden Lugenden schwinken, und feine natürlichen Fehler übertunden."

Dies Letze hat frontic nach Grn. M. Vorzuschung seine Blickieseit; denn wer sich willkübeliche Erzishungsgundsätz vorschreiben läss, det muß ja nachmendig der parschlichen Natur, entgegen handeln, und somit alles Sutzischsen, was diese in seine Zöglinge gelegt hatte. Aber wend jum dem sp. ist, wie läßt sich denn auch nur die Möglickeis annehmen, daß ein solcher Erzleher in sedem Einselnen uns stoelbaft handle? Untadelbaft? In welcher Rücksicht denm untadelbaft? In Rücksicht auf das willtührliche System etwa? Das sollte man ansänglich salt gluiben, ob es gleich dam nichts anders hieße, als in wer ein verderbliches System ber Erzles gung besolgt, der mag in jedem einzelnen Kalle diesem System ber Erzles gung besolgt, der mag in jedem einzelnen Kalle diesem System soch so gerren bleiben, es bleibt verderblich für die Ingend!!!

Aber das ift frn. R. Meinung mobl nicht, man bote

B. 42 f. "Dabingegen mich ber Mann von vorrüglichem Charafter, von gebildeter Benkungsart, von feines sub: tiche siger Empfindung, von guten Grundfähen und Sichun."

Der aber, will zu merten, die Erziehungstunsk nickt kubirt har; vie acher, meine ich; die, wolche ihre Regeln aus ber menschlichen Natur nimmt, und die von Locke u. d. ges khut worden, die aber Er A. gannscht kennt.

"vielleicht täglich gegen eine Menge von Abrichriften für die Erziehung verstoßen, die alle zusammen einzelnt gans wahr fepin, sich auf Bedbachrungen und nichtiges Röhnnemenr gnünden mögen; dum unnegebet, wird fein Ungang den Kindenu, mit denen it lebt, heisen sonn Bie werden abne seine ansornalische Absiehe von ihne unnehmen, was in ihner individuellen Natur hasten kann, und durch den wahlthärigen Einstig das vertressichen Mannes von allen Seinen gewinnen.

Dielleiche? And wied es une him? und wied nur ges gen eine Menge von Erziehungsvorschriften versießen? Wenn diese Burschriften so willkührlich, so beliebig, so beser want System und gar nicht von der Aldrus vorgeschrieben sind, eie Ho. N. grammat: so knot sier tein vielleiche Scaus seifeden, und nicht bles gegeneine Wenge, sondern seine Meigen, und nicht bles gegeneine Wenge, sondern seine alle dies Aoristorisen, so miel über sind: denn wend das ganze System fallch üt, so ist teine den danin nuthaltenen Verschriften wahr; und wer dern auch nur Eine, gleichviel zie historist von der undissentio der undissentio der undissentio der gleichviel zie historist der kinden bei kinden bei kinden bei kinden bei kinden bei kinden der und stehen delle sie historist wohltstätzten bei Kinden delle sie sollen dellen deiten dahure gestinnen.

Wenn aber das ganze Spfiem falfc, & f. willkubullete beliebig, burch angebliche Beisheit feiner Uriefer vorges schrieben, und solglich der menschlichen Natur und der genind ben Logif zuwiderlaufend ist; wie koupen denn Ponsariften biese Spfiems, einseln gewinnen, wahr son, sich auf Beobackeungen und richtiges Lasonnement gewinden?

Wenn nun aber auch das Unmögliche möglich würde, wenn eine Schnur von lauter unächten Perlen auch ächte, und ein durchaus falfches Erziehungsspstem auch wahre Vorschriften, oder gar lauter wahre Vorschriften enthielte: wie kann denn einer, der nach diesen wahren Vorschriften, der, wie Hr. R. eben vorher sagte, in jedem Einzelnen unstadelhaft handelt, im Ganzen seinen Zöglingen allen mögelichen Schaden thun — denn nichts geringers liegt in den Worten: das natürliche Gute des Knaden zerflören oder versfälschen, ihn mit anscheinenden Tugenden schminken und seine natürlichen Schler überrünchen" — und hingegen ein anderer, der täglich gegen eine Menge von diesen Vorschriften versschet, dem unerachtet von so wohlthätigem Einfluß für die Kinder, mit denen er lebt, seyn, daß sie von allen Seiten gewinnen?

Mer was frage ich noch? Die Anmort fiegt is nabe genng. Die Einstein den beiben Männern, die dr. A. hiete gene Erziedung, er wang der sine fradirie Aunfler det Erziedung, er wang der sine fradirie Aunfl an, er hat Jöglinge, er hat die Angle Einfluß zu hüben. Der andere hüngegen de öberalt kein Kunstler, wender öberalt keine Angle die jöglinge, und hat de die Ibriet, auf Kinder wohlthätigen Einfluß zu haben.

Ma Juglie lieble Sofet, woo bente die Me gulich Intel bas ber swente Sofe Englichungeringtier feb, und feine Auflige Aunst anwende? Antw. In bem Worte dabingegen ; mind dies fost hier untweder nichte, ober es fagt dies.

Ferner: Wo er diesem zwepten die Söglinge genommen habe? Antw. Er giebt ihm statt berseiben Linder, mit denen er lebt, und mit diesen Lindern Umgang. Mit Kindern vomit man nicht lebt, kann man keinen Umgang haben. Die Worte, mit denen er lebt, wären ahs ganz überstüßig, wenn ste nicht an den Kindern das ergänzen sollten, was diesen seilt, wäte für den Gegensüßter des Erziehungskünstlers ein Avolagan nom dem zu senn, was Söglinge sür diesen letztern

Daß ber zweite Die Abstabt nicht zu haben Brande, Se Affibern, mit benen er lebt, nuglich zu werben, flat Die gerabezu.

Also, kurz miammengesast, befordert man das Verderben der Amber, sohald man absichtlich und nach Regeln auf sie mitten sucht. Oh die Regeln wahr sind, sich aus desphachtungen und richtiges Kasonnement gründen von der in millkabilisch, beliebig und vom System, im Gegensast von der Tatuk, vorgeschrieben sind, das ist in der Inwendung einerlet. Hr. N. will nicht etwa sagen, das sian gute Josen schlecht aussühren, richtige allgemeine Regeln aus Mangel an Beurrheilung verkehrt anwenden, ober aus ehen biesem Mangel Regeln für besondere Kalle als allgemeine Regeln bervachten könne, wie nur gar ju ist, über hach aus nicht allein beh der Erziehung geschieber niem, nein, er geht der Kunst selbst zu Leibe, und somit auch den Lingenannten, die sich unlängst berühmt haben sollen, viese Kunst entbeckt zu haben.

chaff, geht eine fürmliche Gewissenkie in die Ungen nannten: Bas mussen das für Empfindungen ichn, die din nicht ganz unempsindlichen Bergen dessenigen einfelten Ger fich durch einer Verchrechungen und undberlegte vertichte Ummasiung au einem Berufe destiges, der ibm dirch nichtes aufgelegt war? Der endlich einstell, das nicht einer Lunk nicht einer gerückt, ihrem innern Wertste unerfestische

Bederd gestent, und fie für sier äussen Andelleisse verlande bie? Einem liege die Berpflickung ob, fier Kinder zu atziehen. Die find gerechtfentigt, wenn fie, that seu, was fie kannen; denn liebets ift mit Einem in sehme Arbebuild vernische, Was kann aber derzeutet vorschien, die fach zudwängt, ein kennden Westen nach feinem Aber fallen zu sowiehen, ein fremden Westen nach feinem Ude betweren wirden, zur Erziehung mitzuwirken, sollten fich dabam stuftenken, das Gute zu bestehen, was die Gestumungene und Lage des Saufes mit seh beingen, in meldes sie eintretzet, und sich als Gehülfen, nicht als Obergusseher bestehen und Adschienmeister eines künfklichen Uhrwerks gezulchen, was durch die Kinder zu Wenschen gebreht werben.

Alle aber, wenn num die Ungenannen das Dieg undehre und hauf salgende Art in die Beichte nahmene instant der R. noch nicht gang verhärtet ist, was midsen niche sie Empsiedungen in ihm unteihen, wenn einmat das Leg unstigen arwocht, das er durch Schreib und Todelsucht und undehreileges dreiste Anmastung sich en einem Berufa der ihm durch nichts aufgelegt war, zu dem Berufe siese Dinge zu schreiben, die er nicht persteht, und das je sem boedsabrenden Ton angeblicher Weisbeite wie sein beschreiben einer besondern Kinsicher, wodurch mes se siede imponissen, Untundige blenden und zu fallebeite Schriften verleiten kann, ob man gleich der der kanntanten erneut.

Wie benen, die fich sudenngen, thumm de R. - ich febr ille erche tobe? bie er gleich, font, daber - auf dies willig theufen weeden, jur Erziehnig miestwirken. Golla dei biff thea mit jenen einerley fepn foffen? Aber wie bas?

133 de ein Best von Fragen wer mir, die fich brangen.
2 ju erscheinen ; ich will sie so orgentlich vorsübren,

den inner auf dem Lande gehtieht, wied immed mehr Mode. sein mit wieder auf dem Lande gehtieht, wied immed mehr Mode. zeinerben scheint,) daß sie ihre Kinder in die Schriessississen, genissen sicht wan Unterselchte, sondern von der Bisde antworten, daß es nicht wan Unterselchte, sondern von der Bisde antworten, daß es nicht kann Unterselchte, siehe dies das Mart Krisehung sein millführlicheinstlichten war ihre dem Sprechgebenge immer unter bisderigen alleit erricht mit verfieht, wenn en nicht ausbeschich hespubernichten berogennent wirde, wenn sein der Schulunterricht alleitette Frache der Schulunterricht alleitette Frache ausbeschier antworter nach, ausbeschiernach, ausbemalt ein Schildung der Sonzeus.

tind weini Dr. R. nicht vom Unterlichte erben wöllte. Allege er in diesen nicht dies den Schillen fren, sondern auch des Gehulen, bie sich die Ettern im Fause follen währen die führ bie Ettern im Fause follen währen die führ bie für die sein aberdem blernicht ein! wiedeigen Thail der Erien gigen wie er dies unwiderigrechtich ist, so habt jo Sr. A. Jeinn gigen Burschrift, auf, nach welcher die Schillen der der Triebende, gang von dem Willen der Ettern abhängig sem sallentern zur

Doer follen 'fe' bieb"nur'fir bein Theil bes wille Com, ber fich auf die moralfiche Bilbulig beliefit? Bir if man Thier aus ben Borten Tollegen, bag fie fich eurstel bllen', bas Sute, ja befordern', was bie Befinkange Daufes mit fich biffigen. Aber wate bies nicht gut in Und follte Dr. Redberg nicht zu beivegen fenn biefe idranfung etwas ju erweitern? 36 hoffe es. 2 de Gefinnungen bes Janfes maren nicht die beftet. berin bergleichen Saufer giebt, ber Berufene Gehalfe Ufff mare ein Mann von vorzäglichem Charafree; " bildeiet Dentungenre, non feinen und eicheinem ofindung, won guten Grund fichen und Sitten Cande ferner die Aunft mir Riedeun ming noches Sinne, ar: weldem Dr. R. bies (Ought) eine Aung fer laft, er mare in biefer Binficht ber beobachtende, aberlegende, verständige Mann, wib Batte, was De S wichen Manne (S. 21.) jugefteht; eine unendliche W legenbeit über bie Eltern, wenn diese fich blos dell'Inffinite werigen freten Jeufferungen ihrer Empfindungen überliefen, ster soche thorichte Manner und Weiber waren. als Sr. R. (4. B. G: 29 und 54 () befchreiber aufrite bi dener Manu fich fo ftrenge an die Borfdriff der Civern binden Mare es nicht vielmehr ben Lindern, ja feibft den Gleern fel muedatich meun biefententschrift von bem Gebulfen abgean

shiede? Tind Hite daber Hr. A. nicht mit zusent Gestind eklaubeit kinnen, daß (S. 18.) das Ansehn und die Getwale folden Kleren dem görelichen Berufe eines Folchen Miannes wiche? Over hätte auch eine solchen Maim keinen görelichen Beruf zur Erziehung? Wer häne ihn deiln? Dieser Beruf besteht dach (S. 18.) wehl darin, bay nicht in Stande sen, "den Wenschen die Bildung zu ein kellen, dadurch sie sich der Bollkonnuenheit nähen, zu der sie bestimmt sind."

D. Dr. R. wird bas gang gewiß geftatten, se gestattet woll mebr." Ungeachtet er mit burren Worten gefagt battet Sas "Eftern gerechtfertige meren, wenn fie thaten, was fie Connten ; weif Hebels mit Gutem in febem Erbtheile gemifche fen; buf (G. 46.) die Vorurtheile, Schwachen, Chou Beiten, to die Eltern auf die Kinder formflamen mochten. Midit in Betracht fommen konnten, ba Sutes und Bolltomme nes niegends rein und unvermilcht anzutreffen fo at C w. . da (O. 47.) binmal jeder Mensch, eine Art zu sen, einige Bewohnbeiten baben maffe, und ba eben biefe Rigenbeis ren auch zu ben Banden gehören, wedurch eine Kamilie so nabe unter einander verhunden werde u. f. w., das Dabet un bie Stelle biefer Familienverhaltniffe nichts anders treten Thilie: fo findet et boch (S. 49 ff.) viele Sindernisse gegen die Bortbeile der häuslichen Erziehung, und fage (E. 52.). bag es überhaupt große Vortbeile babe, eine Zeitlang unferbald des väterlichen Haufes zuzubringen, ju fernen, bas es units noch andere Art zu leben gebe, sich in die Denkungsger und die Sitten anderer zu fügen. und bie Bigerffinnige Binfeitigkeit zu vermindern, die aus bem ausichließlichen Umgange mit ben naheffen Berwandten ent fringe. Als ein febr traftiges, aber nicht genug benutetes Mittel dagegen empfiehlt er Die öffentlichen Schulen.

Berben aber hier nicht die Jamilienbande einen sehe profen Ris bekommen? Zu ihnen gehören, wie wir gesehen baben, die Ligenbeiten der Familien, ihre Vorurthelle, Schwäche; Thotheiten; diese sind mit der eigenstännigen Linseligkeit ein und eben dasselle Ding, so wiel ich sehen kam; was also diese vermindert, das arbeitet senen entgegen Ind was wird aus der Dehauptung, das niedes in die Orste ber Familienverhältnisse treten kome? Was aus dem Ansehen ber Citeris? und and ihrem Nochte und ihrer Pflicht, ihre Kindes

Endyeine Gron Geftnungen und so gut fle erveffichen, ge enzichen? Die Schulen werden fich davan nicht dessen, und kinnen seinicht, wenn sie gleich wollten; so viel Einen, so vial Abese, und so vial Abese, so viel Blune; die Schulen kinnen und diessen aber nur nach Einem Sinne; nach der ihnen von aben entheilten Borschrift an der Jugend arbeiten; und un diese fle verläst, da folgt jeder Lehrer nachrlicher Weise seinem Sinn, der ja numbglich die Eigenheiten der sammtlichen Einer en sich fassen kann.

"Rubeffen, Abet Dr. M. (G. 57.) fort, ift nuch biefes unter manchen Munftanden nicht genug. Die eigenthämliche Mace lebes Danfes mus es bestimmen, ob es mobl gethan fa die Juneut einige Beit in der Krembe aubringen au laffer welche Jahre, und wie viele dazu bestimmt werben mitte Berftanbige Manner, welche dann (woger burch vernaufei eingereichtete Denfioffunftalten Belegenheit geben, erwerbes Ad um viele mobibentende Ettern ein febricheberes Berdienst and sieben fie ans großen Verlegenheiten (aber in mi Mr Berlenenheiter Erbmen, benn bie Eltern fenn, da fie bi vervflichtet find, bet Rindle jut erziehen, fo aut fie es verfte Sen; be fie gerechtfertigt flit, wenn fie thaten, was fee fonne ben, dies mag viel odeftwenig fepn; ba die Borusthelle Schwächen und Thanbelte er Elvern den Kindern nicht fiche ben, weil fie dienen, das Freienband zu verftärten u. f. m.) aber nie werden solche Manifer in die martefabrepprisches Anfprude der eiseln Choven einstimmen, welche fich an maken, daß bev ibnen und nur ber ibnen eine neu antdedte Runft amsgeüht werde, aus einem noch ungusgebildeten And-Ben einen gutgefinnten und tildeigen Maun, Durch eine m erborte Umidraffung feiner Matur, ju machen." Summer zeigt uns Or. R. den verhaften Dierdeink minb abne au lagen, wem er gebort. Dan muß nothmenbie Die Bebanten fammen, daß er überall feinen Berm ba bubern von Srn. Dr. blos animi caula gemalt fep, um fet Beschieflichkeit in solcher Maleren zu zeigen.

S. 38 ff. "Diele Lehrer der Erziehungstunft gesten in thren Anstrukten nicht so weit. Sie behaupten vielnicht, die alle Erziehung ganz allein in einer freden Entwickeung die Markricken Ieigengen und Fähigkeiten des Menschen Steigen aber auf ihre Aberdose einen eben sie boden Aberde alle hinden

alle chempanten politien namitie die Betweisels und Situatier gewährlichen Labendurt ienen fregen Entwickelung der manichiligien Natur in den Mieg-logen; weil as durach die Paranskaltungen übwer Runff allein maglich sep, das der Menfe wöhrlich pufmachs.

Wenn boch Or. R. hatte die Gute haben wollen, po nicht jene vielen Lehrer zu nennen, boch ihre Methode und tie Veranstaltungen ihrer Zunst bestimmt anzugehen, und die den seinigen, oder, welches eins seyn wird, der Methode und den Veranstaltungen der eben gedachten verländigen Mannet, die die vernünfrig eingerichteten Pensionsam lähren haben, gegenüber zu stellen! Da maren wir auf einmal in Klarm! Wenn doch Or. R. noch kunstig die Sunde, die er durch gegenwärtige Schrift begieng, durch dieses gute Wert wieder abbussen wollte.

S. 59. "Es giebt auch Schriftseller, die auf eine in det That unbaggreisliche Weise (woven, mir, aber leidert auch picht ersabren, worin sie besteht. Doch der Remailaltungen sitten lassen, er wird die Methode und die Beranstaltungen scher verständigen Männer beschreiben, auch hann zugleich diese indegreisliche Weise ihrer Gegenfüßler ins Licht stellen, der des mir einander verbinden, allgemeine Erundste, in denen nur von der Natur und srepen natürlichen Entwickelung des Menschen die Rede ist, und einzelne Worschriften und Kathschlässe, wie die natürlichen Neigungen der Kinden vom Krisieber gebilder werden können."

Ainselne B. und dt.? Jeder allgemeine Sat ist ja dady ein einzelner Sat. Wie läst sich das einander entgegen keben? Das Besondere steht dem Allgemeinen entgegen. Aber freslich dürste Ar. R. nicht desondere sagen, wenn nicht kin Label auch die verständigen Männer, die die vernäuse Alg eingerichteren Densionsanstalten haben, kressen sollte. Er läst sich weder Penssonsanstalte, noch Schule, noch händliche Erziehung denken, wo nicht auf die alsgemeinen Grunde Aber die Erziehungssumst, desondere Vorschristen und Nathschliche hebaut wärden; ja es ist überall keine Ausübung irgend einer ihnist ohne solche besondere Vorschristen möglich, und Reicht kann innmer nur davon sen, od die besondern Vorschristen aus den allgemeinen Srundsken richtig abgeleiter ind. Aber das was nur freylich Orn, R. Sache nicht. Abelle Blot, Wole es ficheine, denoffen Beutefi. then? eins anbangen, barrain befandbiet er fie, but the dies elies unbegreifliche Weise mit allgemeinen Grundfiber wim vollna Borfchriften verbinderi. Cimeln ift ihin, wie wie wordin schon acsebon baben, wellstebelled. Selfsber, wow meldrieben, auf blosse Aensserungen berechnet. num freulich unbegreiflich, wie Leine fo voll fenn Chimen, fo Die Matur mit der Unnatur ju berbinden. Aber noch imberied mer ift es mir, wurum uns Dr. Dt. diese rollen Menfebentinde immer nur mastirt vorführt, warum et nicht in ibren Gori ten nachweiset, wo und wie fie solche Ungereimtheiten febren So lange er bas nicht thut, kann man fich unmöglich des Ber bachts erwehren, bag er entweder einen Fiebertrum genicht und biefen jum Zeitvertreib ju Davier gebracht, ober bei Bot fan gefaßt habe, ben fogenammen meuern Erziehern - fonte et auch auf Rosten seines Rubms gescheben — ein Blies Ertes Lein zu machen.

Botschriften, wie die natürlichen Neigungen der Ains ber sich vom Erzieher bilden fasen, können an sich unmöglich etwas Ladelnswürdiges sehn, oder Hr. R. müßte unt dem Worte bitden einen besoidern und dem Worte gan frenden Vinn verdinden. Er tadelt S. 60 andere Ungenändnte, bat sie nicht allein den Werth der fregen Ausbildung aller nacht sichen Kräste und Neigungen übertreiten, sondern auch den Kinstu vernachläßigen, den sie sich durch verständige Vernachläßigen, den sie sich durch verständige Vernachläßigen verschaffen könnten. Die nicht Lichen Areigungen der Ainder zu bilden suchen, ind, sich Einsus auf die freze Ausbildung aller nerärklichen Kräste, und Areigungen verschaffen, ist dach zusätzeinelen?

S. 62 fommt Hr. R. auf Aouffend. Deffen English (S. 85.) "feine Vorschrift zur Erziehung von Wenther ison, die in unserer Welt leben können. Rouffean für gusbrücklich jagen, "daß E nicht groceppperde, "um in der wenschlichen Gesellschaft und für lie zu leben, und in her vortrestich zu seyn, sondern um ihrer einbehren zu kannen." Er soll es gleich in der Vorrede sehr deutstächstagen, "daß die Ettern, welche ihre Kinder zu den Ahstehren der gerlichen Welt bilden wollen, ihn nicht um Aoth freise unteren."

' Buf ich niemen Augen trauen? Bie? Rouffentz filde wicht eingesehen, daß der isberall feine Erziehung braucht, ber midt für die burgerfiche Befellfchaft bestimmt ift? Er hatte sin bickes Buch über bie Erziehung geschrieben, um einen Dot-Mentotten, einen Deufeelander, einen Teuerlander u. f. m. ju - Bilben? Unmbalich! So mare er nicht blos ber parabore und aramliche-Rolffeau, wofür er bekannt ist, sondern im eigentlis then Sinne des Worts verruckt gewesen. Das er feinen Emil für die bargerliche Befellichaft erzog, fann ichlechterbings Seinem Zweisel amterworfen senn; ob aber die Art, wie er daben an Werke gieng, immer die rechte sen, darüber lagt sich treiten, And barüber ist auch vieffaltig gestritten worden. Benn es, in Hinsicht bes jerftern, Rouffeaus ausdrücklicher Versicherung bedürfte, so konnte ich diese aus unzähligen Stel fen des Emils bepbringen; bas scheint mir aber gang über-Auflia : blos für bielenigen, die den Emil aur nicht kenners anisaen ein Daar foldber Stellen gur Drobe bier fteben.

Fähre ich Emilen in die Welt einzig mit dem Worfade ein, ihn zu unterrichten, so wird er unterrichteter werden, als ichs verlange. Halte ich ihn zu lange davan entfernt: was wird er von mir gesernt hahen? Alles vielleicht, nur nicht die dem Menschen und Bürger nothwendigste Zunk, die Zunst mit seines Gleichen zu leben," Allg. Nap, des E. R. XIV. 345: vergl. 839, Emil ist nicht gemachtu. In. und XV. 401. Laß mich auf dich kommen u. s. 30.

Wenn diese Begriffe von Herrschaft und Aprannen sie son in ihrer Kindheit elend machen, was wird dem wollends darans werden, wenn sie nun erwachsen, und ihre Verhältstiffe zu andern Monschen anfangen sich auszudreiten und zu vervielfältigen? Sewohnt, alles vor ihnen sich dew gen zu sehen, welch Erstaunen muß sie nicht beym Eintrick in die Welt ergreisen, wenn sie nun merken, daß alles ihnen kildersteht, u. s. w. XII. 833 f.

Aufferdem sollte die natünliche Evriahung einen Menschen zu allen menschlichen Ständen fähig mochen, ALL 450.

"Man ermäge, des, wenn der Mensch gleich zu einem Klaumenschen gehilbet werden soll, ich ihn deswegen nicht zu einem Wilden gehilbet werden, und ihn tief in die Wälder hineiw barmen will, sondern daß ich nur das zu bewirken gedenkt.

1.2721. D. B. I. D. a. St. Me Sest.

daß er mitten im Wirbel ded Gefelhschaft, in dem er sich befinden wird, sich weder durch die Leidenschaften, noch durch die Meinungen der Menschen darin fort reissen lasse; daß er mit seinen Augen sehe; daß er duch sein Herz sühle, daß kein Ansehen, ausser dem Ansehen seiner eignen Vernunft, ihn regiere." XIII. 434 fi

Trog dieser entscheibenden Stellen, und trog der unverstennbaren Tendenz des ganzen Emils behauptet nun Hr. R., daß Roufflan ausdrücklich sage, daß E. nicht erzogen werde, um in der menschlichen Gesellschaft und für sie zu leden, und in ihr vortrestich zu sezu. Wo, wo sagt denn Roufseau dies? Wo: kann er es sagen, ohne sich zu einem Tollhäuslet zu qualisieren?

Er sagt freylich (XII, 47.): "Genothigt, die Matur pher die gesellschaftlichen Einrichtungen zu bestreiten, muß man dazwischen wählen, ob man einen Menschen oder einen Bürger bilden will; benn beydes zugleich läßt sich micht erreichen." Und er batte allerdings bester getban, Dies und manches von der Art gar nicht, voer boch bestimmter du sagen, weil es fo, wie es da steht, seiner wahren Absicht geradehin zu widersprechen scheint, und diese daher ben vielen, Die nichts weiter als biese Stellen, ober die das ganze Bud pbenhin lesen, nothwendig in ein fallches Licht Kellen muß. Aber ehe man ihm nun darum, wie Gr. R. thut, badren Un-Kinn Schuld giebt, den Unfinn, mehrere Alphabete über die Erziehung von Seschöpfen zu schreiben, die keiner Erziehung bedürfen, ja mit beren Bestimmung es in geradem Wiberfpruche Aunde, erzogen zu werden, muß man doch billig zusehen, ob er nicht mit fich selbst zu vereinigen ift. Man muß zu bem Ende untersuchen, in welchem Sinne er bie Worter Erzie bung, Mensch, Burger, Agenemensch u. f. w. nimmt. Man muß mit solchen Stellen, als die angeführte, andere vergleichen , g. B. XII. 62 ff. "Endlich bleibt noch die bausliche Erziehung, ober bie Erziehung der Marnr übrig. Abet was wird für Andere ein Menfc werben, ber lediglich für sich erzogen worden? Wenn vielleicht der doppelte Be genstand, den man sich vorsetz, (namlich Menschen und Burger zu etziehen;) zu einem einzigen-fich vereinigen ließe, so warde man, indem man die Widerspruche des Menschen aufhobe, ein großes hinderniß seiner Gintseligkeit wege gaumen."

Diese Widesspreiche hat er unmittelkar vorher S. 61 f. beschrieben: Matur und Menschen zerren uns auf einander entgegen gesetzt Wege; wir sühlen uns gezwungen, dem versschiebenartigken Unstaße zu solgen, und endlich wandeln wir so auf einen zusammengesetzten Straße hin, die weder zu dem einen noch zu dem andern Viele uns sührt. So bestritten und auf Wogen unset Lebenlang hin und her geworfen endigen wir das irbische Dasen, ohne semale mit uns selbst einig, ober für uns selbst einig, ober für uns selbst oder andere nürzlich geworden zu sepn."

. "Diese Widerfpruche entfiehen, nach ihm, aus der gewohne lithen seynsollenden Erziehung zum Barger. Seynsollenden, denn fo muß man ibn verfteben; er behauptet nämlich. daß eine solche Erziehung nicht mehr mbalich sen, daß sie nur! da Statt finden tonnte, wo man Barger und ein Vaterland : batte, ju Sparta, Rom u. f. w. (S. 52 - 57.)3 bag man ble berben Borter Vaterland und Burger aus ben neuern Oprachen verbannen muffe (S. 59.); daß es feine Burger: mehr geben fonne, wo es fein Vacerland mehr gebe, und daß wir fein Baterland mehr hatten; bag es alfo, wie gefagt, feine offeneliche Erziehungsanstalt mehr gebe, noch geben Konne (G. 58.); daß er (G. 59.) die lacherlichen Stiftungen. bie man Schulen nennt, nicht als öffentliche (in feinent Sinn) Auftalten betrachte; daß er auch (G. 80.) die gewohne liche Welterziehung eben fo wenig bafur gelten laffe, weit biefe Erziehung nach zwen entgegengefesten Bielen hinftrebe, und fie daber bende verfehle; weil fie nur bagu tauge, Denichen mit Doppelseelen zu bilden, die immer alles auf Andre zu beziehen scheinen, und immer alles nur auf sich allein bezieben.

Diese Doppelseelen nun mill R. durch seine Erzichung.
wesschaffen; er will machen, daß sein Zogling innner nur (S. 57.) Er selbst und Einer sen (wie Epiktet sagt: ¿væ
de ausgennov ervay), und nicht stets im Widerspruche mit.
sich selbst (S. 56.) zwischen seinen Reigungen und Pstäcken
hin und het schwante, nie weder Mensch noch Hürzer, nie süc sich selbst noch sir Andre unblich sen. Daher will er, wie,
schwan verhin-nach S. 63 angesührt worden, versuchen, ob sich
vielleicht der doppelte Gegenstand, den man sich vonsetz,
zu einem einzigen vereinigen lasse das heißt, wie ich es
verstehe, ob man nicht, indem man die Winke der Nacus
bester

besser als gewöhnlich verffinde und ber der Erie bung befolgte, aus ben Ambern Maturmenfchen bilben Unter biefen Matuemenfiben verfteht nur aber R. feine Wilde, und fann fie nicht darunter verfieben, ohne ben Berftand verlohren ju haben; fendern er verfteht barunter, mas wir vorbin in seinen authentischen Etflarungen gelefent haben, einen Menfchen, der fich felbet tebe, ber nach dem Besetzen einer wohldeoroneten Gelbfiliebe (woll werstanden, Selvit Hiebe, nicht Efgen liebe, diese unterscheidet. R. forgfattig von jener) bandelt, und daburch fich forochtde die Befetischaft, morin er lebe, gludlich ninche; bie Mitafieber biefer Gefellichaft nennt R. num auch mituniser' Barger, und die Gesellschaft eine bargerliche. Unter dies for Burgern versteht er aber feine Sportauffibe. Admitbe Mit biefer lettern Art von Burgenn bie aber, rieds feiner ausbrudlichen Berfithennig, ihr nürgenbe mehr find unb fein thunen, vertragt fich nun das Mienfell fenn, nach feinen Beariffen. burchaus micht: von bemibirerrieben Standes idie der gir Spania, Ronk ut. f.w. war, behaustet er (G. 56:). ball bepienine nicht wiffet was er wolle, ber in diesem Stande ble Empfindungen der Matur die Oberhand wolle bebotisten. laster.

Min verurlacht ex Undeutlichkeit and Verwirrung, das M. das Wort Burger und bargerkiche Gesellschaft in mehr als einem Sinne braucht; ferner, daß er die Worter bausliche Briebung und Alarummenfce in einer ungewohnlichen Bedeirtung nündit. Dazit komunt, bag viele Lette nicht beareiten konnen, wie ein Rnabe, ber nach R. eigenemt Ausbencke (XIV. 281.) in aller Fretheit ber jungen Bauten und Wilden erzogen worden, für Die burgeriche Gefellfchaft eftigen konne. Indeffen glaube tet; bag jene Beneterung gelb beben laft; und wordin, wenigftens jim Theil, von mis gehoben ift. Ware aber bles auch nicht, Batte R. vielmate Led wirklich eines Wiverspraiche schuldia gemacht, inderes es eift behauptet, das man-aus einem Linde nicht zugleich einer Menfchen und einen Burger erziehen tonne tant both machber fich diesem Geschäfte selbst neuterzieht: so ist both wenigstens ld viel newis, das er dies legrere wirklich gethan ber Br. Rebberg mag fagen, mit er wift.

In der Borrede fiest kein Wort von Bern, eras, nath ben R., barin fiehen fall Toullean fagt blov (5. 129)

Angeneichen und man mit zu. Schlage niche andere part sie sten fo med, als ab gefagt stellt eben so med, als ab gefagt stellt von Gefagt stellte stellten for der Stellte stellten batten? Diet ift offenstellten kann dagen die Arbeit und was ihr sweidet thur geologie. Rann ich für eugen Willen hatten? Diet ift offenstellten nach dagen die Arbeit wie man erziehen nulle, und was in was ihre kingen die Arbeit gen genen die Arbeit deren der burg geneiligen Wolfe, bengt die Eltern entfagen sollen, fight met dies dies und song die Spiese wie Spiese.

So bat Dr. It feiven Mouffeau gelefen ! et, ber (G. 63.) ermuthet, "daß nur Wenige Leser der Rousseauischen Schrife en ben Jusammenbang derjenigen Joesn; die allen dies Derfen gum Grunde liegen, und durch alle Schriften is R. auch die unbebeutendsten durchlaufen, mit derienigen dellimettebeit benten, woraus allein ein gegrunderes 11t. cheil aben den Werid biefer treffich gedochten u. I. m. Ochrife ten eripringen fann, " und der nun diefer Voraussehung putoige die Muhe übennimmt, den vielen, denen es an ferier Sessimuntbeit sehlt, auf mehr als mannig Seiten die ihnen wige Belehrung zu ertheilen! hat man jemals mehr Alt obing hind mehr Untundo der Soche, monon die Rede ill ememmen gelehen? Hud Or. A. schämt uch nicht, von eitele Spren mit martischreverischem Cone zu weeden bie en follen . das ben ihnen allein Weisbeit wine ? Schlie das Gewiffen nicht? Kann es unter feinen Magenanuten an eithern. Thoren gehen, als er selbst ift?...

Mandershalber hore man une nach mas he. R. am-Manne dieser kunsulenden Deulung der Erzielbenigskunst diese Particulationen noch vor den Weg giebt:

Die Bindus der Name eine eine Febrer einer von des Gereichte ber Idden der Englischungsbunk ihm (Konffeat) mach: Ueberlass der Federal der

bem feinigen, Co. f. von bent, beit Dr. R. ihm anbichtet, bag er namfich nicht für bie menfchliche Gefellschaft erzog,) febr perschieden's benn fie wollen lebren, wie man Denfchen fit Die Bedürfniffe ber burgerlichen Geletifchaft ergieben folle. (Rouffeau-Rebberg hingegen will für die Widnisse und Bie Balber erziehen.) Dennoch wollen fie, bag ihre Boglinge benfelben Ben geführt werben, wodurch er ju einem gans andern Tiele führte. Sie beefennen bas, toas er aut einfab. Cund worther se min vom Brn. R. W Burdin belehre worden find); fie folgen ihm in ben Traumen, die auf bie Belt nicht angewendet werden konnen Deuffean batte Abnbungen von den Rebbergen, als et in bet Bortebe (G. 18.) fcbrief: Dan wird nicht sowohl eine Abhandlung über bie Erziehung Ju lefen glauben, ale Craumereyen eines Gesichtsebers"); fie sind unerschöpflich in Linschlägen, die ursprunglichen Nek gungen und Grundzuge bes Charafters junger Leute zu bit Den, (St. R. hat gnabigft erlaubt; ober gat verordnet, wie vorbin bemerkt worden, daß man fich Einfluß auf Die freie Ausbildung aller narurlichen Krafte und Reigungen per-Ichaffeniburfe, aber bilden foll man fie niche, wenigftens follen Teine Ungenahnten fich bies nicht berausnehmen !) fo wie Pros metheus menschliebe Gestalten fornite (weiter ibun ben Rebbergs Ungenannte nichts, uns wollen weitet nichts, ale Menfebengefichtes machen; es ift, wie Gr. R. verbin Tagte, ben ihnen nur auf gewiffe Meufferungen - abgefe ben!): das abet, was der Marur der Dinge nach vom menfchlichen Unterrichte und ber Simmirfung bee Anfebens won Eltern, Lebrern, Borgefetten abbangt, bas mollen fie, Das man es der Matur und freneit Entivickelung Des Gematis Aberlaffe. Doppelt widerstanige Plane, die das ver forechen, was niemand leiften kann, und das verwere Ten, was jeder leiften foll, der fich mit den Erziehung beschäftigen will." -: Allerdings boppels miderfinnig, und des Tollhaufes, eben fo wurdig, ale Rouffeau-Rehbergs Be ainnen', mitten in ber burgerlichen Gefellichaft Rinber au Bill ben zu erziehen ! Gr. R. bat feine Ungenannten fo aufriverfam, wie feinen Rouffeau, gelefen, wenn et fie überall gelefen bak Ein Sper von Schriftfellern gu tefen, erfodere Belt, und Or. II. hat bekannelich noch sonst zu chum.

Sich blicke zurück; Simmel, wie viel habe ich geficheben. Das tonm ich benn auch wir guten

Gewiffen than, benn it hoffe, augenscheinlich gezeigt zu boben; tods ich ju Unfang fagte, baß Dr. R. in ber gangen angeblie chen Prufung barauf ausgeht, det Erziebungskunft und ben sogenannten neuern Etziehern einen Bolen Leumund zu machen. Ich habe es nicht wie Dr. R. gemacht; habe ihn nicht unverborter Sache, wie er seine Ungenannten, verurtheilt, sondern babe forafaltia seine eignen Worte, und diese nicht etwa aus bem Busammenhange geriffen, sondern jedesmat in exteuso, angeführt. Es ift alfo fein Rebbergicher Machtivruch, wenn ich ist die Sentenz folle, daß biefe fepnfollende Prufung ber Erziehungefunft, in meinen Augen, eine der unverzeib. lichften Bucher \*) ift, die je zu Tage gefordert worden. fr. R. bat in berfelben ein murbiges Gegenstück au den be-Fannten Fragmenten feines Mitburgers, Des Ritters von Simmermann, geliefert. Eben ber bochfahrende Con großer angeblicher Weisbeit, eben ber Anschein einer besondern Einsicht, wodurch man zu imponiren, zu blen-Sen fucht, eben bas Berfolgen eines Birngespinftes; turg, ber gange Simmermann, wie er leibt und lebt! Dur barin, daß Dr. R. niemand nennt, unterscheibet er fich von 3.; aber mabrlich nicht zu feinem Bortheile! 3. beginnt offene Rebbe, Dr. R. hingegen ftellt meuchelmorderisch dem gelehrten auten Mamen aller berer nach, die unlangit über die Erziebung ge-Schrieben baben; meuchelmorderisch, weil er niemand nennt, aller, weil er feinen ausnimmt. Wer ist bier ber Seffere Feind, 3. ober Dr. R.?

Bender Serven nimmt sich die Allg. d. Bibl. an, freylich roobt ohne auf ihre Erkeuntlichkeit rechnen zu durfen, nam veritas ackium paris, aber darum mit nicht minderm Eifer. Seines Rieises, sagt Leking, darf sich jedermann rühmen: ich gluube, daß ich mehr Sorgsalt angewandt habe, die Prüssung der Erziehungskunst zu lesen, als Hr. R. sie zu schreiben. Er schried sie vermuthlich in den Stunden der Verdauung, woman sich nicht genn anstrengt; wie were es sonst möglich, daß

<sup>9)</sup> In firm. R. Messgenteniprache hieße bies eine eiende Brossichne. So vennt namilch friff, (der zwie ich aus dem October des Schlesw. I. febe, side die A. L. Z. die sammtlichen Schrifte ten über die franklische Neudutson recensier dort, eine Greifte chien, von Paine. Er kann von diesem Schriftchen nicht verschieben der fichen auch verschieben der fiche der inch verschieben die die von dem seinigen; aber mit geziemt es nicht, wift ihm einerlen Sprache zu subern.

er, felbst der aller seiner Beracklung gegen die neuem Enzichts und bep aller seiner Hochachtung gegen sich selbst, der Wels nicht etwas Sescheiters vorgelegt hatte. In, selbst jene Berachtung und diese Hochachtung mußten ihn dazu antreiden, oder bepde sind im höchsten Grade blind. Aber vielleicht sind sie das auch, und vielleicht tam so das eine zum andern, die Blindheit zu der Verdauung, und so entstand denn das Schristehen, von dem ich, trop seines saubern Ornets und Papiers, so viel Vises habe sagen mussen.

Aber wie, wenn es mir mit diesen Schrischen gegangen ware, wie Frn. R. mit dem Nousseau, wie wenn ich darin gelesen hatte, was nicht darin steht? Sind wir nicht alle Menschen? Nun dann wiedersahre mir ohne Schotung, was in unserer Republië Rechtens ist. Ich habe 'es meinen Richtern leichter gemacht, 'als Hr. R. mir, ich habe Verfasser, Buth und Seitenzahlen bestimmt angegeben, ich habe Verfasser, Buth und Seitenzahlen bestimmt angegeben, ich habe sogar die Stellen, die das corpus delicht enthalten, ganr hergesetzt, duß ich diese nicht alls aufgesührt habe, kann Hr. R. nicht übes nehmen, er, der sich seine Prüfung so kicht machte, daß er ganr keine Stellen anshob, sondern blos mit einem Anschen von besonderer Einsicht, der besser zum Impositien und Blenden, als eine Sache in das gehörige Licht zil sehen taugt, in den Tag hinein redette, und wo er citirke, es so unglützlich that, daß man augenscheinlich siehr, er habe sein nur Auwer so wenig abgeschrieben, als verstanden:

Zum Schlaß noch ein Paar Worte im Allgemeinen 🗟 ե Rohiberg. Bas wird aus unserer Licevanie werden, weist sich in der Gelehrtentepublik ju Sprechern Manner aufwerfen, die sich durch eine Versprechungen, f. B. bag fie die Em diehungskunst prufen wollen, und unübertegte. dreiste Ans makung zu diesem Berufe drängen, der ihnen direct nichts aufgelege war? this was wird aus diesen Sprechein felbst werben, wenn ihr Bers nicht gang unempfindlich iff, und fie endlich einseben sollten, daß fie fich felba. die Granzen ihrer Krafte und ihrer Aunst verfannten. and so viel an ihnen tag, nur trubeit in der West Kisteten? Der was wird ans ihnen werden, wenn fich ihr Berg am Ende verhärtet, wie bas ben den Firmmermannen und Reb-Bergen kider! pu fürchen ist, wenn man alsdann weiter feine Beit mit ihnen nicht verderbt, sonbern fie bem Berichte ber Berftockung übergiedt, und wie etwa noch mitfeidig augruft:

Schabe um das Salf, marnit man fo gut fathe wangen fien wen, daß es bumm geworden ift!

Sim.

## Arznengelahrheit.

3. P. Francks — Spftem einer vollständigen medicinischen Polizen. In einem freyen Auszug, mit Berichtigungen, Zusäßen und einer besondern Einsteitung, von D. J. Ch. Fahner, tandphysitus der Grafschaft Hohenkein und Stiftsphysitus zu Jiefeld. Berlin; bey Vieweg d. a. 1792. 582 Seiten, mit 48 Seiten Vorrede und Inhalt und 22 Seiten Einleitung, gr. 8. 1882-16 K.

Der Verk, dieses Ausmas rühmt fich in der Borrede des aus ten Zwecks, den er daben im Auge gehabt: ber großen Dabe, welche er baben angewendet, und ber nothigen Berbefferungen. Die er daben angebracht habe. Der Brech, den der B. angiebt. war, vielen, besonders obrigkeitlichen Personen, die nicht Reis und luft baben, ein fo weitlauftiges Wert, ale Scancis One Rem, gu lesen, ober für welche es zu theuer ift, einen Angung aus diefem Deifterwert zu geben, ber alles Bichtige bes Dei dinale enthalt, und boch fo geschrieben ift, bag er allen bereten den Mannern leicht verftandlich ift, und fich gut lefen tift. Angenommen, dies fep wirklich der 3weck gewesen, wift erft Die Amge: ob es recht und biffig fen, obne Erlaubnif bes Ber-Effers und obne Buftimming bes Berlegers, aus einem großern Wert ein bleineres ju brechfeln? trage icheint in die Clagfache der Berfasser und der Berleger aber ben Ratidruck einzuschlagen, und wer über biefe Rlage ein Endurtheit fpricht, wird auch über jene Frage entscheiben. bem Rec. liegt hier nur die Relation ob, bag in der Borrebe wichts von Franks ethaltener Erlaubniß gefagt wird, und bas O. 7. fogar die Beigerung bes Berlegers fich ahnden tiftt!! Wenn ein Mindjing aus grand's Syftem nathig war, fo war er es dewiß unr fin biejenigen, welchen hauptfichlich baran ine, die Lehrfibe, die Meinungen und Die Entscheidungsgrinde etnis Avances zu millen, eines Mannes, beffen Aucevität 200 6

und allaenteiner Ruhm in bielem neuen Thelf Bet Arfterfoiffenichaft alle andere überfteigt, es mar alle grance, den auch Diejenigen, menigstens im Auszug, lefen wollten, für welche das weitlauftigere Originalwerf zu zeit - ober zu toftwielig war; was giebt ihnen aber nun der Berfaffer der vor uns liegenden Schrift? er hat nach &. g. ber: Borrebe "Die Franckischen Ideen immer vorzutragen gesucht, aber sie doch oft mit seinen Worten so gesagt, daß der Leser zuweilen nicht weift, ob es die Frankischen Joeen sind, oder fremde, oder feine eigene; er bat das, was ibm überfibilia, unrichtig, oder fonft nicht passend febien, weggelassen, obne immer pon diesen die Ursachen anzuaeben, oder von jenen die Quellen zu neunen, woraus Saben nun die Lefer bas, mas lie wollten. er schöpfte. einen treuen Ausjug aus Francis Meisterwert? Biffen fie nun, ob diefer oder jener Lebrius ober Borfcblag, diefe ober fene Meinung Frances ober Jahners fen? fann und foll und wird biefer Auszug bep ihnen die Autorität baben, welche er gehabt haben murde, menn Sahner fich nicht felbst mit einges mischt, sondern nur treulich aber sachkundia, kernicht und kurz aus Scancis Opfrem u. f. w. refetirt batte ? Was foll nun biefer unsichere Auszug nüben? Insty, Metzger, Seben-Areie haben dem Dublitum fchon Lehrbucher ber medicinischen Polizepwissenschaft gegeben, die fürzer und wohlfeiler als Francës System y. s. w. sind, und darin hauptsachlich auch das genube, was Franck in feinem Originalwerk gefagt und melebet bat, und biefe Lebrbucher find vollstandig, statt daß · Dieser Auszug diese Wiffenschaft nicht vollständig in fich begreis fen konnte, weit Franks Berk noch nicht geendigt ift. nicht bas Dublikum, sondern der Spitomator hat ben diesem Ausma (aber freplich blos nur sein Honorar vom Berleger) cemonnen, und eben barum ift das erstere nicht den mindesten Dank bafur schuldig. Batum referirte ber Berf. nicht im Tert treulich, was er glaubte, aus Frances Werk reférèren an mulfen, und gab feine Berichtigungen und Bufate in Furgen bescheidnen Anmerkungen unter bem Tert? Es war Officht ber Achtung gegen einen Franck, bog Gr. Sabner feine Sibeen nicht in Francis Wortrag einmischte, und Pflicht gegen bas Dublifum; daß er fie von benen unterfchieb, welche Francës Autoritär für sich haben. Es ist möglich, daß de Sebner burch diefen Auszug fogar einem großen Theit bes Dublikums seishadet hat, denn dieser Ausung wird dem Werleger

Leger boch kinmer den Absas des großen Werts vernichbern, weil fo viele find, welche ibn feiner Boblfeilheit wegen lieber Faufen werben, ale bas Originalipert, beffen Birel er mit offenbaren Unrecht an ber Stirne tragt, und ber Bunfch, bie-En Rachtheil sur verbuten, war Urfache, bag Reo. Die Unbrauch Batteit diefes Auszuge in hinficht auf den Sauverweck fo offen Barftellte. Allerdings hat ber Epitomator Recht, es fen nicht feicht, aus einem Buch, wie bas Franchiche Spftem ift, beinen furgen, aber guten, Auszug zu machen, aber niche, well Le oft febr Dethamatorifch gefchrieben, (bies Bort ift, wegen Ber Rebenibee, Die es insgemein mit fich führt, für Frances Styl unfchielich,) sondern, wie Jahner auch selbst anfährt, Sporthalich weil Franck feine Verioden oft so mit wicktigen. Bedanken und Ideen vollgepftopft bat, daß er juweilen gar Teines Musuge fabig ift, ohne daß das fcone (und lebrreiche) Banke zum Rachtheit ber Lefer Lund der Biffenschaft felbst ). berftimmelt wird, und auch, weil es ben biefer Biffenschaft, wegen ihrer Reuhoit, und wegen des Intereste, bas fie auch Ben Richtarten erwecken mußte, wonn ihr berjenige Wirkungs. Freis erbfinet werben foll, welchen fie ba baben muß, mo fie ibren Bweck erreichen will, nicht immer genug ift, ju lebren atto gu unterrichten, fondern auch zu überzeugen, einzunehmen hmofangigiehen, und bies war gewiß oft da Francks Bille, wo ihm unfer Berf. eine beflamatorifche Schreibart Schuld giebt. In biefem Auszug mangeln alle Blumen, Die Franck aus dem Reld der Menschen und Bolfergeschichte, ber Menfchen . und der Landerfenneniß gepfluckt, und uns in einem Ehonen Gelehrsomkeit duftenden Strauf gewunden bargereiche bat. man vermift die belebende Warme im Bortrag, und ben herulden Gifer, die Bahrheit feiner Ausspruche, Die Beilfamfelt feiner Borfchlage und bie Rothwendigfeit feiner Befte in pollem Licht barguftellen. Der Auszug ift ohne allen Schmud. obne alles Leben und ohne alle Barme. Sabner hat faft Beine ber Medicinalpolizepperordmungen fomobi ber aiten, all bet weuern Staaten, bie Franck entweder furg oder ausführe Mich mittheilt , weber angeführt noch fich namenflich harque bea zufen, und eben biefe Berordnungen find für den Regenten. Den Strateffonn, den Reihusgelehrten, den Cameraliffen ich fo vielgeltend, daß fie ihm mehr für die Beilinmkett, Mathe wendinkeit und Ausführbarkeit eines Medicinalgesebes beweis fen, als affe trodinen Grunde, welche Jahner in feinem Aufe ing duffir fagen konn. Rury, diefer Sabnerische Ausung ill

is moniter als tis Ministergemälde von bom Avandill Deisterwert, und dies mußte er doch fenn, weum er in anfifig und nutlich fenn follte: Muf feine Berichrigungen und Quilibe barf fich Sabner auch nicht bruften. Res bat, um ein Mrtheil barüber fallen zukönnen, ben B. III und IV. des Gran Kifden Merfe mie dem Ausma, venglichen; im B. 114, fand. blos folgende Berichtigungen soer Zulake, die genaunt zu mer ben verdieuen. 8.12 45 non der Unschablichteit bes frangifie ten Mindfleildes: 8. 249 von ber Unbedenflichteit berfünnid ten Schweinefleifches, nach Graumann und Gone; @ 273 wan bem Rachtheil, wenn Deutschlands Bewahner fich aus an andere Nahrung, s. B. Kaixoffeln, gewöhnen witten, das eigentliche Brod ift; G. 3.50 von der Sahnemannifch Meinwrobe : C. 353 von ben Beinprobe auf Spiegel S. 367 som Dunich als warmes Getrauf; G. 410 non. Beften form ber Schube, nach Comper; & 43.2 von Balburbanungen; im B. IV. aber End weber Berief mach Bulate bengebrache, die in irgend einer Rindischt zi Aufmertfamteit wurdig maren. Gr. Sabner hatte leicht amberes Geschäft abernehmen und ausfiebren fonnen. m er mehr Ruhm und Dank erworben haben musbe, ei vielem Auszug, wofür ihm weber das Dublitum, noch Brai noch ber Berleger bes Francischen Opfteme Dans mi

Anton Portals Lehrbegriff ber praktischen Wimbargnenkunft. Aus dem Französischen. Mit Annienkungen. Erster Band. Leipzig, ben Krista. 1792. XVI und 392 Seiten. 8. 1988.

Der beutsche Ueberseger redet sier dies Wert sehr eiftig das Wort; wie meit mit Recht, Linnen wir in Emiangeling des Originals bios nach diesem enkonsbande nicht ganz benriheilen, dies wird sich dann nähen ergeben, menn das Wert wohlsindig. denn zwer Bande soken diesem noch unchsallen, arichienn Ergs wind. Das Original ift bereits seit 1768 herausgesommern, und man muß sich wundern, daß es so lange den hochstrenden und geschlistigen Uebersehern entgangen ist. Es ist nicht de Ungnen, daß dies Wert wiele gute Cigenschaften hat Michael sein des Best. Me sastich und deutsich, die Begenstende sand gestalter, und die hier vorgetragenen Lehrstige und Börschristen sind, wenige ausgenommen, ricktig, wobseh mans fredlich auf bas Zeitalter, in welchem das Original seschion, Rüftschurde auch nach berichtigut worden sig Bon dieser auch nach berichtigut worden ist. Bon dieser neuern Berichtigungen hat der Uebersehet allerbings die mass seinern Ben Ammerkungen bengebracht, wodunch dies Buch brauchbarer für diesenigen geworden, denen er es eigenstich, da es nicht so voluminds und fostar als andere so schichter der Bundarznenstungt ist, mänlich den Judgen Bundarzen, bestimmt hat.

Ber gegenwärtige erffe Band, welcher mus finf Abele Jungen beffehet, enthalt Bolgenbes. Die erfte Abihellung: Bon ben affgemeinen chivergifchen Rrantbeiten, und awar in werkfriedeiten Rapiteln: 1) von bei Entzundung überhaubt: 2) with ber cofenatiteen Entrandung; 3) von der Ollegniume; al von bein' Citeraefditoute; 'F) von ben Berlizennunden b 6) won ben Erfeierungen; 1) von bem beißen imb fatten Manther 8) von der Entzündung der Drifen: und 93 vom Seiriffes und Rreble. Die avente Abtheilung: Boit ben Befdwilliten : alfo auch hier wieber : 1) won ben Gefchwilliben überhaipt; 2) von der Walferlucht überhaupt und ber maffe eichten Gefchwulft inebesondere; 3) von den Balageichwalftente 4) pon bet Berftopfung ber Drufen; 5) von ber Schlagabergefchwilft; unb 6) von ben Blutaberfnoten. In der britten. Micheilung wird von den Wunden gehandelt: 1) von der Manhen aiberhaupt; 2) von den Blutfluffen ber Wunden 35 wod ihm Schmerze und der Nervensvamung ben Bunden? 47 boiliben Queefchungen und unterlaufenen Stellen ; 5) soit Den Mufflichen Bunden; 6) von den vergifteten Bembeng 7) von bem Biffe tollet und wathenber Thiere; 8) von Bett drapfebpfen; 9) von beit Schröpfen felbft; 10) von ben Dintiudir: (11) von der Art und Beile bie Blantern einzw finnfeng und 12) von ben Schuffmunden. Die vierte Abtheil ling; Bin ben Geschwuren; hier auch, wie vorher, 1) von den Beschwuren überhaupt; 2) von den Fisteln; 3) von den Giffeliden Gefchwaren; 4) von ben venerifchen Befchwar reit; 5) von den funklichen Gefcwuren; 6) von ben Blaten pfleftern; 7) von beir Erinteren; 8) von den Jamifellen : wib 91 mos ten Ginfpribungen. In der fünften und bebten: Mich cir.

Mithellum vieles Bandes wird gehandelt: von den Krankheit. ten der Knochen; alfo, 1) von dem Beinfraße und der Ero-Mole; 2) von den Beinbruchen; 3) von der Rachitik; 4) von ben Berrenkungen; 5) von der Erkhlaffung der Gelenkes: 6) von der Gelenksteifigkeit; 7) von der Verbrebung bes Lanks der Knocken sowohl, als auch der Muskeln; 2) von der, Berftauchung; und 9) von der Diastafe. - 3m Anhange wird auch von der Verschiebung der Musteln, einern nicht is seltenen, oft sehr schmerzbaften Bufalle, gehandelt.

Aus Diefer Inhaltsanzeige ergiebt fichs ichon, wie reich haltig an diruxgischen Gegenständen dieser erfte Band ifk Bas die dirurgischen Beschäftigungen betrifft, find die baben nothigen Bandgruffe gelehrt, und die daben zu beobachtenden Bortheile angegeben. Junge Bundarzte werden diesen Unterricht gewiß brauchbar finden. Giniges hatten wir aber. boch bestimmter bezeichnet gewünschet: so wird z. B. ben bem Blutigel wur gesagt, er sen ein Wasserwurm von der Lange bes fleinen Kingers, von Karbe febwart, und lebe in Sumpfen : biefer ift aber nicht eigentlich hirudo chirurgor., mit ben gelben Streifen : ber Ueberfeber verweifet gwar am Ende auf bie Schmuderische Abhandl. davon in beffen vermischten dirara. Schriften; wer aber biefe nicht bat; ber wird die richtige Lenntniß von dem rechten Blutigel aus diesem Lehrbearisse nicht bekommen. So wird auch da, wo der Verf. von der Art und Beife, die Blattern einzuimpfen, handelt, von bem Ueberf., weil der Berf. die neuern, leichtern und vortheilhafe tern Methoden nicht berühret, blos in ber Anmerkung auf die Camperifchen, Dimsbalischen Schriften u. a. m. verwiesen. Dies ganze Kapitel hatte wohl beffer ganz umgearbeitet werben follen. Ben der Behandlung der Beinbruche kommt biet auch bas nur wor, was baben überbaupt zu beobachten ift. obne auf den Bruch einzelner besonderer Anochen Rucksicht. m nehmen, mit welchen eigenen Bortbeilen bie Ginrichtung porumehmen: dieses mussen wir auch weden des Kapitels von ben Berrenkungen erinnern. Diese Gegenstanbe werden boch hoffentlich in der Kolge noch genauer erbriert werden.

Diesem ersten Bande find feine Rupfer binmaestigt morbent die benden folgenden aber follen beren fo viel als nothig. mit gehöriger Einschränkung, erhalten. - Bon ber Ueber-Teaung felbit muffen wir fagen, bag fie fliegend und rein ift.

and boffen wir, daß fie der Urftbriff tren fenn werde.

C. D. Actermanns, musibenden Arzies in Beiß, Verfuch über einige medicinische Fragen. Leipzig, ben Schwickert, 1792. 71 Bogen, 8. 6 ge.

De find ber Fraden gellen, welche der Berf. ju beantworten fucht; fie find aber größtertheils febr fonderbar gewählt, und eben fo trivial und unbefriedigend erortert. - Sin dem erften Auffage wirft der Verf. die Frage auf: "ob das Athembolen ben manchen neugebohrnen Rindern ben Dob beforbern tonne? und bejahet fie. - Babrlich, ein munderlicher Einfall, be es ja burchaus unmöglich ift, baß ein gur Belt gebohrnes Rind, ohne Luft zu holen, feben tonne. - 3m aten Auffas wird die Vermehrung der Vollblutigkeit burch das öftere Ader In ber sten, in Form eines Gewiachs laffen bewirfen. — In ber sten, in Form eines Geprache eingefleibeten Frage, ob die Lehre vom Nervengeift beb bee Ausübung bet Arzneykunde mehr schablich als nublich fen? wird die Schadlichkeit Diefer Invothese behauptet, weil fie hauptsächlich gn dem andmatischen Magnetismus verleitet Sabe (??). - 3m eten Auffatz wird ber nachtheilige Ginfluß des übertriebenen Abscheines gegen manche Krankheiten bargethan; - im sten behauptet, ber Trieb jum Selbstmorbe und die mit demfelben vergesellschaftete Raferen ebnnten zuweis Ien andre Krantheiten heilen — Chier mochte aber das Mittel fürchterlicher senn, als bas zu beilende Gebrechen felber, und bfterer ben Kranken aus dem Bege raumen, als die Kranke beit). - Im oten Auffat werden einige (fehr alltägliche) Reflectionen über fritifche Tage in hipigen Rrantheiten; im zten Bemerkungen über ben Ginfluß verschiedner Rrank beiteftoffe auf das Unfaugungevermögen ber lymphatischen Befaße mitgetheilt; - im Sten die physischen Urfachen aufger abit, welche den Geschlechtstrieb zu fruhzeltig zu entwickeln permogend find. — grens fragt ber Verf., welthe Borgua Die Berbsteuren vor den Fruhlingseuren haben? Und endlich votens: Warum bewurten Durgirmittel nicht bfierer Blutreinigung? — Rec. mochte fragen, welcher Arst noch wohl Blutreinigung von Purgirmitteln erwarten konne? — Aus biefem Sauptinhaft diefer Brodute werden unfere Lefer ichon binlanglich, hoffen wir, von der Bahrheit unfter Behauptung Aberzeugt fenn, daß fich feine genugehuende Belehrung and derselben schönfen laffe.

Aesthen

# Shone Wiffenschaften und Boeffen.

Aesthetisch - praktisches Handbuch jum Besten ber Schulen herausgegeben von Johann Christian Jahn, Convector in Culmbach. Frankfurt und Leipzig, in ber Gebhard- und Körberischen Buch- handlung, 1792. 191 Seiten. 8. 9 R.

Der Berf, hat ben Ausarbeitung seines afthetisch entaktischen Darbbuchs nicht die Absicht gehabt, eine vollständige Theorieber fconen Biffenfchaften guliefern, fondern nur jungen Leub sen Binte an geben, worauf fie ber ber Lefture ber Rebner und Dichter zu sehen haben, und sie auf das wahre Schöne. Lebhafte, Maive und Erhabene der Gedanken zur Berkeines ema ibres Geschmacks aufmerksam zu machen. Mach biefer feiner eigenen Angabe darf man als beine tiefen philosophis iden Untersuchungen über die Ratur unfeer Empfindungen. aber die genauern Principien und Bürkungen des Geschmacks iber die althetischen Begriffe von Schönbeit, Sarmonie, Kunk and three Bearbeitung erwarten. Er schreibt für Sunglinge in obern Ktaffen mittlerer Schulen, für die das Benige, mas Be hier finden, nach feiner Meinung, schon hinreichend febre Andessen hat ber Verf. doch mehrere Gegenstande aus der Aesthetik berührt, wo er sich an eine nähere, freplich nie gang erfchopfte Berglieberung ber Begriffe gewagt bat, Die ellerdings wohl für feine Knaben noch zu boch fenn durfte. einer Menge von Benspielen aus den alten Dichtern bat et der Werf, nirgende fehlen laffen, und fie machen ben meirem Den größten Theil seines Werkchens aus. Mec. wünscht, das der Berf. ben biefer Benfrielfammlung zugleich mehr Rintfiche auf unfere besten beutschen Dichter genommen batte, bie en (wenigstens die neuern) nicht sehr zu kennen scheint. Weren wird man boch endlich einmal anfangen, unfere jungen Studie. wenden mit dem Geiste unfrer vortreflichern Dichter und unfeer jest so ausgebildeten, so verfeinerten und veredeften bentichen Sprache auf ben Schulen befannter ju machens Mir wollen hiemit gar nicht so viel fagen, daß dieses Studium Der neuern Dichtkunft bie alten Klaffiter vertreiben folle; fondern daß berdes zugleich getrieben und mit gleichem Kleiße as lebrt werben mille, bag burch eine beständige Bergleichene

der alten und heiten Dichter bie Ausbildung bes Befeimacks unendlich viel gewinnt, und daß dadurch die Liebe jur Kritik Des Babren und Schonen am leichteften unterhalten wird bhne welche junge Leute nichts, als - machbeten fernen. Die schönen Kunste haben ihren Namen wohl eigentlich nicht daber. wie fich der Verf. sehr undeutlich und unbestimmt ausbrückte weil de finnlich geben, - bles gilt ja duch von allen Sandwerten, - fonbern weil fie ben Stoff und bie Regeln gur Rennte big bes finnlich Schonen und beffen Bearbeitung zu wohlthatigen Zwecken bes Lebens enthalten, ober weil fie überhaupt Principien gur Rachahmung ber schonen Ratur burch uhwill kührliche Zeichen in sich beareifen. Den Unterschied awischen Berebsamkeit und Prefte, welcher theils aus ber Bearbeitung ber afthetifchen Begenftande: theile aus ben 3wecken benbet Biffenschaften bergenommen werben fann, bat ber B. giein kich beutlich und faklich angegeben, nur ware zu wunschen newefen, bag er bie fo wichtige Lehre vom Gefthmack, Die in einem solden Sandbuche doch allerdings einen Plat baben. mußte, etwas genauer abgehandelt batte, betin biel mehr, als bie gewöhnliche Definition vom Geschmad, findet man hier micht. Eben fo fucht man bie Bestimmungen bes Lacherlichen. Romilden, Tragischen, Der Sature und underer allbetilibet Begenfiande vergebens, wenn man nicht anders mit bem im Anbange aufgestellten Stelet ber verschiebenen Dichtungsatten aufrieden febn will. Das ganze Buch ift in zwen Theile getheilt. 3m ersten banbelt ber Berf, von febonen Gebanken aberhaupt, und zunächst von der altbetischen Wahrheit und katfchheit bet Bedanken. Nach unfrer Deinung batte bet Berf. Die Begriffe von Schönheit und Saflichfeit ber logischen Ordnung wegen fruber entwickeln muffen, ale hier geschehen ift; auch will und bie Definition ber Schonbeit, Die er geschmädte Wabrheit nennt, nicht gefallen, ba es auch eine Schönbeit von Actionen glebt, die tran nicht unter das Gebiet ber Babibeit bringen fann. Benigstens geben bergleichen turge Definitionen leicht ju Diffverftanbuiffen Anlag. Abetleut find falt alle Stellen aus allen Dichtetn, vortichmlich bie aus bem Somer, wo Better von ber Unbromadia Abidieb nimme. Es ift nicht ju langnott, daß der Werf. feine Rlaffifet Sennes aber es fehlt ibm an Ausbildung ber beutschen Sthis, wen fie gut gut fiberfeben, ein Botwurf, ben man ben meiften Schultnannern machen muß. Diewellen tagelt er aber auch feine Dicher ohne Urfach. Die Stelle in Mofchne Joulle, 87. 31, D. 25. 1, 25, a. Gt. Vie deft.

100 Europa fich bem Stier nabert, und ibn firblofet, ift wartlich seben, und meisterhaft gezeichnet; aber bem Werf. will es nicht gefallen, daß eine Konigstochter, wie er fich ausbrückt, so niedertrachtig gewesen ist, wider alle menschliche und weibliche Burbe, einen Stier - ju liebtofen. . S. 57 - 82 hanbelt der Verf. ziemlich weitläuftig von der Lebhaftialeit bet Bedanten, und giebt funf Dethoben, fie bervotzubringen, an, Die wir aber nicht abschreiben wollen. Dann folgt eine turge Abhandlung über die Grazie; ein Bort, welches ber Berf. eben fo wenig genau bestimmt, ale von ben meiften neuern Aefthetifern gefchehen ift. Dan fucht fich burch Umfchreibungen zu helfen, und felbft Some's Definition erichopft ben Begriff nicht gang genau. Heber ben Pathoe und bie Matur ber Leidenschaften, die ber Rebner und Dichter burch feine Berte hervorzubringen sucht, raisonnirt ber Berf. mit vieler Einficht, und stellt mit Recht den Cicero als einen Meister in der Kunft auf, wie ein Orator die Affetten ber Menschen in Bewegung fehen, und dadurch ju großen Entschluffen anfeuern konne. Der zwerte Theil des Buche handelt von schönen Gedanken insbesondere. Bir konnen ben biefer Eintheilung nicht unbemerkt laffen, daß sie niche nur sehr willenbrisch und alltäglich ht, fondern auch auf feine Beife das Ganze der Aefibetik umfaßt; nicht ju gebenten, daß in biefem zweyten Theile Gegenstande abgehandelt werden, die eben so gut im erstern stehen komiten, obne daß die Ordnung der Materien im geringften barunter gelitten batte. Bequem mogen mobil für Lebrer und Schuler bergleichen Gintheilungen eines Buths fron: aber ein benkenber Roof wird fie in iebem Rull vermeiben. Anhang banbelt gang furz von den vier Arten der Boeffe, namlich von der erzähleuden, dramatischen, weischen und didaktu ichen Dichtfunk. Die Unterabtheilungen tenut leber Anfanger ber Aefthetit, wir brauchen fle alfo nicht zu nenmen. Die Beschreibungen biefer Dichtungsarten find ans befannten Compendien genommen, wo überaft ber elegante, aber nicht febr tiefbenfende Batteur hindurch icheint. Betzel Scheint vornehmlich der Delb unfere Berfaffers gu fent!

Der Bers: wurde sein Buch ohnstreitig noch viel brauch barer für die Jugend gemacht haben, wenn er sie darin zugleich zur Lenntulf der schönen Litteratur angeleitet hatte; aber diese vermissen wir saft ganzlich. Es ist ein sonderbarer Sigensinn so wieler für die Jugend arbeitenden Comper dienschareiber, daß fie bie Wette anderer denkenden Kipfe, die über ähnliche Gegenstände geschrieden haben, ihren Schülern nicht nennen, damit man zu glaube, daß fie (die Herren Compilardren) alles aus sich selbst geschöpft hätten, und num auf einmal mit ganz neuen Begriffen auftraten. Wenn dieser Bordourf auch nicht den Verf. dieses Bichteins, wie wir nicht hosfen, treffen seltre; so konnte man doch in einem Sandduche allerdings, wenigstens dinige, Anleitung zur Büchertenutzis in den schünen Wissenschaften erwarten,

Ba.

Hinterlaffene Gebichte von Ephratm Mofes Rub.
Erstes Bandchen, 272 Seiten. Iventes Bandochen, 254 Seiten. 32 Burich, bey Orell und:
Compagnie, 1792. Mit lateinischer Schrift.
1R. 682.

Derr Orsf. Ramier wählte aus bem fimmtlichen voerlichen Nachlaffe bes fel. And, ber fich auf nicht wenicer als soos einzelne Soute belief, bleienigen aus, bie er bes Deudes am manbladen fand, und die nun blefe benden fleinen Bimbeben füllen. Er unterzog fich biefem mublamen Geschiebt nicht so word wegen genaner Berbindung und Areundschaft mit dem Werkorbenen, als aus Liebe zur lübikchen Macion. exsten Bandchen ist eine ziemlich ausführliche und insenswerthe Bivaraphie bes Dichters von einem Beren Moles Siefchel mornelest, aus der wir das Merfwürdigste auszeichnen wollen. L. M. D. And ward im Jahr 1731 in Breslau gebobren. Reableinig Sufferte fich ben ihm ein ungemein startes Gedachte min. ein lebhafter Geist und eine unbeschränkte Wisbegierbe. Sein Vater beschloß, ihn ganz der judischen Gelehrsamfeit und bem theologischen Studium zu widmen; bies war zwar nicht der Geschmad des jungen Menschen, doch erwarb er sich bev seinem auten Rovse aleichwohl viel Renntnisse bieser Art, und ward befonders in der hebraischen Sprache statt. Mit Beswifflaussa det Baters widinete et fich der Sandlung. Auch bier machte er schnelle gortschritte, und lernte in feinen Weben Aunden Frangofifch, Stallenifch und Englisch, und las die beften Schriftsteller in diesen Sprachen. Boe allen gab ve den Diche bern ben Rorging. Anily tin Ameinifden bencher er es weit.

Bein Berer farb, und hinterlied ein Bermigen, bas auf feinen Theil 6000 Thaler trug. 1763 rief-ihn seinier Mutter Bruder, ber befannte Mimslirferant, &. Ephraim, nach Berdin, und fteller ibn als Caffirer mit 1000 Thalern idbriichen Behalts an. Er erward fich bald bie Befanntichafe und Achtung Mendelfobus, Legings und anderer Gelehrten Diefer Stadt. Er bichrete fleifig, machte aber aus Schen por ber öffentlichen Axitit nichts von feinen Berfuchen befannt. Diefe gludliche Lage war jedoch nicht von langer Douer. Deine Frengehigteit, Bobithatigteit und eine an Berfchwenduna grangenbe Bucherliebhaberen, indem er für die foftbarften und theuerften Ebitionen eine übertriebene Borliebe hatte, brachten ich in hen ider Idhren, bie er in Werlin lebter faffingu fich ganges Bermogen. Berlaumder entzwepten ibn mit feinene Ontel. dellen Dienite er nun perlief, mib ben unüberleaten Entschluß gu reifen fafte. Er verlies Berlin #768, und roan-Berte given Dabte lang Solland, Frankreiche Mallen einen Theil ber Schweis und Deutschland burch. Sin ben biruftiaften Umftanben tam er in feine Baterftadt gurud, wo er von wieten Gefchabiltern bis unt feinen Lab wellin freben Matentalt batte. Dier mitmete er lich bem Stubiren und feiner Liebe lingeneigung ber Poefie mit foldem anhaltenbem Gifer, baf bie Schwerumth Ceine Falge feiner erlebten Bibermartiafteten in Bahrifinn ausartete, der erwlich pur filochterlichken Auseren ward. . Schon, worber hatte er von intoleranten und heuchles odiffe deuts, Education editer us leive neffonegonadungle, auch die veigung gegen allen Umgang und Gelellichaft befommen. Ein Bekunnter Abreslauer Belehrte verfoigte den armen Dichter wit feinem Betehrungseifer. Da alle munblichen Burwabe pungen fruchtios blieben, fo verfertigte pe folgende Reinter. Die iath allgemein befannt wurden und gebies Auffebenrerrentens

> "Liebster, bester Rub, Barum bleibest bu Dur allein benin Bater fren, Billft nicht zu dem Sohne gehit?"

Diele offentliche Aufforderung war dem jubischen Belebeten besto schmerzhafter, je weniger en Luft hatte. Ach mit seinem Fremde in einen formlichen und bfientlichen Streit einzulafen. Seine Jahre brante er in dem fürchterlichen Zufande, der Beistondungenheit zu. Endlich mart er in sefen wieder curiet, was nur jesen ein minterantlichen nicht lange, dadern-

bes Mecibiv ericbien. Bemerkenswerth ift es, bag bet fel. & feine besten Gedichte in einem Mittelzustanbe gpischen Bahn' finn und Vernunft gefchrieben. Benn er gang auffer Stande war, vernünftig und jufammenbaugend ju fprechen, fo fonnte er doch vernünftig beiten und schreiben. Rach biefer Krant beit floß R. Leben ziemlich ruhig bin. Er arbeitete weniget, und gewann wieder einigen Geschmack an Welt und Menschen. Den größten Theil feiner-Gebichte arbeitete er von biefem Beitpunkt an bis ins Jahr 1786 aus. In biefem Sahre ruhrte ihn der Schlag, und labmte ihm die ganze rechte Seite nebst ben Sprachorganen. Er ward nie vollkommen wieder herge-fellt, und konnte fich mer felren mit der Sprache verftandlich Mus biefem traurigen Buftande warb er ben 3. April 1790 burch einen sanften Tob erloft. Die Jucolerang perfolgte thn noch nach dem Tode. Er sollte auf dem Begräbnisplate feitwarts, mo der Abschaum feiner Mation lag, hingelest werden. Der Einfluß seiner Ramilie vereitelte jedoch Diefen elenden Plan, - - Dun zu ben Bebichten felbft. Die erfte Stelle nehmen die Sinngedichte ein, ben fie ohnstreitig auch durch innern Gehalt verdienen. In feiner andern Gaftung hat R. to viel und so viel gute Stucke gebichtet. Micht alles find Epigramme im neuern Same des Worts. Mande Stude And mebe Madrigale, andere mehr Lieder, noch andere mehr Sentenzen und Reflectionen in poetischem Bewande, als eigentliche Ginngebichte. Doch auf ben Ramen toumt wenig an. Benug, man findet bier eine Menge, wenn gleich nicht aans vortrefficher; boch febr auter, wisiger, funreicher und niedlicher Gebichtchen. Mur wenige find gang leer und unbebeutenb. Bum Unglud für ben Dichter fit unfere Litteras eur schon so reich an Meisterstücken ober boch fehr vorzüglichen Poesien dieser Gattung, und ber Gefchmack des Publikums ift jest fo wenig mehr für bie leichtern Gattungen ber Dichtfunft, diese "Ichalkhasten, wiedlichen, scherzhasten Riens (wie sie Mendelssobn in einem hier mitgetheilten lesenswurdigen Briefe an den Dichter neunt.) Diefes voetische Drage'e, bas blos den Baumen Einelt, ohne ben Dagen zu befriedigen." Bie wenig Lefer hat felbst Gotz, so einstimmig aud Rennet und die Urtheile der beften Runftrichter über ihn and! Einer ausführlichen Kritif, wofür ohnehin folche poetische Bagatellen nicht geeignet Und, werben die meisten Leser Probest der bestern Stutte vorziehen. Rach des Der Befchmat geboren bieber, unter mehrern, folgende:

#### In die Krieffer.

Send nicht zu ftreng, ihr Kimsterichter! Berwerft nicht ganz der Dichter Nüh, Berschieden Bögel find die Dichter, Berschieden ist die Melodie: Die Lerche Namler singt im Steigen, Der Hänsting Wesner fingt in Iweigen, Ich sum? als kleiner Colibri.

#### Das gute Volk.

Dies Bolk ist recht nach Gottes Bilbe; Ist gegen arme Brüder milde, Heise Kranke, sobert keinen Lohn. Wie heißt die selme Nation? Sind's Juden? Christen? — Es sind Wilde.

#### In einen Seloberen.

O, welche Kaben! welche feine Emm diese Spinn! aus ihrem Saft! Doch tausend Niegen, groß und tleine, Sat allau früh der Tod badurch schon weggerafft. Die Laktik, edier Herr, ist hohe Wissenschaft, Doch — wollte Gost! es abbe keine!

### Sippotrene, auf deutsch Aofibach.

Bey Roshad). Gallier, verhofftet ihr zu siegen? — Bey seiner Quelle kount' Apoll niche unterliegen.

#### An Riconoren.

Ale du gebard. Cieonore, Sat fethft dein Weinen dich geziert: Du weinest lieblich, wie Aurore, Wenn fie den jungen Tag gebiert.

Mis die sprode Chioe verliebe war.

Stack schoel — vielleicht im Scherz — Mach seiner Mutter. Sie empfand nicht wenig Schwerz. Und nahm figleich ein großes Bundef Munfen. Flieh, flieh, rief ich, in Chloeus Berg! Dort: wird dich Benus nicht vermuthen.

Die Ebebalfte.

Seine Halfte nennet Seip Spurien, sein Cheweib: Und mit Recht, benn Nachbar Sein Dat sie halb, hath ist sie sein.

#### Der ferbende Westindier.

Der Pfeil des Jedabel wirft gut: Swevmal ward er in Gift getaucht -Erwunschter Tag! nun werd ich balb In jener felgen Infel fenn, Bo Lieger nie dem Jäger brobn: Wo jeder Mond die Ananas Dreymal mit neuer Bluthe ziert; Bo jeder Bach fanftriefelnd fließt, Rein Wirbelwind ben leichten Rabn Bilb bonnernd in ben Strubel wirft: Mo Herzen boser Spanier Die Rahrung unfrer Bater finb. -Das Gift tobt ftart in meiner Bruft! Sohn, bole mir bie Krone ber, Die ich mit Zahnen ausgeschmitcht, Dit Jahnen jenes Chriften, ber -O Grauelthat! - im Tempel seibst Der Sonne Jungfrau fchanbete... Und dem Altar Pachafamats Die Edelsteine raubete. 36 merfte mir des Frevlers Grab. Und rif ihn Mitternachts beraus, And ließ ihn wifder Thiere Rand. Berwahre diese Kroue ja Dit beiliger Berfcwiegenheit! Rommt beine Mutter je vom Bald, In dem ich jagend fie verlohr, Burud, pfleg ihres Alters wohl! Sag' ihr, ich biente nie bem Gott Der Chriften. Und erfrantt fie einft:

**Erflid** 

Erite fie, Sofin, mit eigner Sand, Damie fie fich nicht qualen barf, Wie felge Christen thun — Leb weht! Det große Kapat wintt; ich geh.

Die Sinnaedichte nach dem Martial fernen die Leber arbstentheils schon aus dem Ramlerischen Auszuge: ben Liedern findetifich tein Stud von beworflechenbem Werth. Die von dem sel. Mendelssohn gerühmte Ode nach dem Donnerwetter bat wetische Karben, aber teinen neuen Gedanfen, fein neues Dith. Die Sabeln hehen teine Schinheiten, bie für die mannichfaltigen Dangel ber Erfubung und Darftellung nur emigermaßen zum Erfat bienten. Defto fcones ift die Mebersehung des Theofritischen (ober nach andern dene Moschus gehorigen) Johlis: Evrina p. eyedage Jedovra piv adv Pidaave n. r. d. Im Anhange (1. Lb.) zeichnen fich nur bie Morgengebanten & 203 aber verzüglich aus. Dier giebt Dr. D. Baufch noch pon einer besondern Eigenbeit unfere Dichters Dachricht. Go wenig ihm bas Ausfeilen feiner eigenen Arbeiten gelingen wollte, fo fcharffinnig war er oft in feinen Rritifen und Merbefferungen frember Arbeiten. Bur Bestätigung werben bier aus feinem Eremplar ber Rama Terifchen wrifchen Blumenlefe fritifche Bemerkungen mitgethe le. betaleichen der fel. Auch einem araften Elieit diefer Odmmlung bengefligt hatte. Go batte ibm an bem fcbonen Gebichte, Der Schafer zu dem Bargor, mit Recht ber Minigel eines Einganges miffallen, tind er verfuchte, ihn folgendergeftalt zu erfeben :

> Wesnegen, guter Städter, bedauerst du nich fo? Es sehle mir niche an Freuden; du bist nicht halb. Hofteb.

> Du fallfft auf weichen Betteit ; ich fchiaf auf weichem

Perbrechtich ift bein Spiegel, beständig ist mein See 3. Du tritift auf Justaperein u. f. w:

Mitt:

# Mittlere und neuere politische und Rirchengeschichte.

Christliche Kirchengeschichte, von Johann Matthian Schröckh, ordentlichem tehrer der Geschichte auf der Universität Wittenberg. Gechezehnter Theile Leipzig, ben Schwickert, 1792. 443 Seiten in 8.

1 Mc. 4 26.

"In diesem Theif ruct ber gelehrte D. Berf. endlich zu einem neuen Beitalter fort, namlid jur Geschichte ber driftlichen Meligion und Kirche, vom Tode des Kirchenlehrers Augustis. mus an, bis jum Tobe bes Rom. Bischofe, Gregorius bes Großen, ober vom Jahr 431 bis jum Jahr 604. Rachdem er im erften Abschnitt von &, 3 - 48 eine furze Geschichte ber Romifden und anberer Reiche vorausgeschicht, fo beschreibt er von 6, 49 bis 148 den Tustand der Gelebrsamteit une ger ben Chriften in erftgemelbetem Zeitalter. Unter Die Urfachen bes ist immer mehr einreiffenben großen Berfalls ber Gelehefunteit gable ber Berf. S. sa fg. mit Recht folgende : Die Berfibrung ber Rirden, Odulen und Bibliothefen, burch Die bas Romifche Reich besturmenben und verbeerenben Bara Baren! bie fortbauernde Anstedlung jener unwissenden, blok ftreitbaren Ratiopen in demfelben, Die zwar den driftlichen Sortesbienft aufahmen, ober durch benfelben teine weitere Cuteur erhieben: die frommeinde Berachtung, welche die meis ften Blichoffe, und vornehmlich die Diduche, auf die Schriften ber Beiben warfen, aus benen fie doch ihren Berkand und Geschmack hatten bilben können und sollen: die Kestikellung ber tirchlichen allein feligmachenden Glaubenenorm, moben man gelebetet Unterfischungen, fomobl entrathen fonnte, ja, bes der es logar gefahrlich mard, diefelben über Begenfrande anzuftele ten, über welche eine Angaht verfammleter Bifchofe, im Ramen Gottes, Schon mit einer fo entscheibenben Bestimmtheit abgeprthelt hatte, bag, ben hingufommenber Bestätigung bes Rais ferlichen Sofes, ihre Enticheibungen von Jebermann, wer Amt und Ehre im Reiche haben wollte, angewoningen werben mußten: Die haufigen Gereitigkeiten über theologische Fragen und Rebereven, moben immer wehrere Spisfindiafeiten und neue, dem gemeinen Menichenverftand unverbaulide Borter

und Rebendarten, wie grazia, praedeftinatio, susuruse: Desroxoc u. bal. erfunden, und gum berrichenben Schiboleth ber rechtalaubigen Darthen geltenmelt murben: Die Unterlaffung aller meitern philologischen, eregetischen und philosophischen Erorterupgen, mober im Gegentheil ein verhuntes Monchslatein, eine falschwidelnde Allegorifirfunst und eine ganzliche Entfernung von gefunder Menschenphilosophie immer mehr aur berrichenden Dobe gemacht, und jeder Streit mit einer menen unveränderlichen Lehmorschrift abgertign wurde. diese Ursachen mußten frenlich ber Gelehrsamkeit und bem forschenden Geiste auf mehr als eine Urt schaden. Doch dunkt Mec, immer, das die vom Hrn. Verf. S. 55 nur kurz berührte Schwarmerey und Frommeley ber ist immer hober geache teten Mondo am meisten zu biesem Berfall der Belebesam-Diese scheinheiligen Signoranten, bie, teit bevaetragen habe. Grer eigentlichen ursprünglichen Bestimmung nach, gar teine Belehrte senn follten und wollten, nahmen boch an allen theoloaifchen Streitigfeiten ben bisigften und entscheidenbiten Zutheil; warfen auf alle mit ihrer Moftif und Astetif nicht in bet nachiten Berbindung fichende fogenannte weltliche Biffenichafe ten ben fcimpflichken Ignorantenhohn, und brachten am meiften ben schädlichen Bahn in Gang, als ob ein frommer Gifer für bie nach ihrer Urt geformte Gottfeligfeit beffer ware, als alles gelehrte Biffen. Daber liegen fich imn auch viele, die nachher Lehrer und Bildbofe werben follten, witter ihnen burd thre frommelabe Asteeit jum mennftigen Lebramte aubereiten ; man fragte ben Ersenna tirchlicher Aemter und Mürden immer wemger nach gelehrten Kenntniffen und Einfichten, nach Ereaele. Moral und Menschenkenntniß; man fab nur auf ben bereite erworbenen asketischen Rubm. Da bie nur im abendlandischermischen Reiche berrichende Barbaren fich nicht viel mit Biffenschaften beschäftigeen, fo fdrantte fich bas Lefen und Studiren nun immer mehr auf ben geiftlichen Stand ein. Da aber diese zu ihrem elenden geistlosen Kirchenceremoniel nur febr weniger Kenntniffe und Einfichten beburften, fo fiebe man leicht ein, wie Liebe zu den Wissenschaften unter ihnen kibit nach und nach erfalten mußte. Bu biefem Berfall truden bie Bifchofe felbit, insonderheit die Romischen, durch ihre Grundfiche, Bepfpiele und Anstalten, womit sie bie beilige Einfalt und Unwissenbeit der Geiltlichen und Muche begin-Rigten, nicht wenig ben. Go arbeitete insonberheit ber Ergandachtler Gregor ber Große, Bildof zu Rom, am Ende bes

Des fem Jahrbunderts aller grundlichen Gelebrfamfeit und bem feinern Gelebmack mit bem tramigftaludlichem Erfola entgegen, indem er nicht nur nach ber Erzählung bes Jehann von Calisbury eine gange Bucherfammlung von beibnifchen Autoren verbrannt haben solle, sondern auch einem Gallischen Bischofe Defiberius, der einigen annehenden Geiftlichen die Sprachwissenschaft lebrte, Die frommelnde Beifima gab, meine folche Beschäftigung gezieme fich nicht für einen Lehrer wer Rirche; das Lob Chrifti und das Lob Juriters taffe fich ticht In einem Danide vereinigen.". - In ber Befchreibung und Beurtheilung ber Schriftsteller biefes Beitolbers legt unfer Br. Berf. wieder eine febr ausgebreitete Gelebi samteit zu Lage: I mur batte Rec. gewünscht, daß er ben folden Schriftftellern, Die mit bem theclogischen Studio in feiner nabern Berbindung Reben, weniger weitlaufig gewesen mare; eben weil alle bie Schriftsteller und Gelehrte, die hier vorkommen, einen Boer zbius und Cassiodorus allein ausgenommen, zu wenig frevez vernünftiedenkende Gelehrte find, und nicht nur auf ihr ganges Beitalter, fandern auch auf Religion und Kirche zu wenig gewürft baben.

Bon S. 199 an bie S. 297 beschreibt ber Br. Betk. bie Ausbreitung des Chriftenthums in gemeldetem Beiti alter. Das adite i thrungliche Christenthum wurde fouft ben ben caltivirtern Biltern am liebsten aufgenommen; aber ibt war es gen de umgekehrt; - je mehr die Wissenschaften und Runke imter Chrift'n und Seiben in Berfall famen, befto Koneller und weiter breitete fich ibt bas fogenannte Christen. thum unter vielen noch gang roben und uneultivirten Bolfern in den Abend- und Morgenlandern aus. Denn der Mangel an Ueberzeugung von der Bahrheit und Gottlichteit ber Lehre Melu murbe ist ben diefen roben Boltern burch bie faft unüberfebbare Menge von vorgegebenen Bunbern, ju beren Bewune berung jene in ber tiefften Unroffenheit und im binimften Aberglauben geflißentlich erhaltene Menschen fo viele Empfange Lichteit und Leichtglaubigfeit mit fich brachten, mir nar pu reichlich erfett. Allein, bas, was ist gelebet und ausget reitet wurde, war auch, wie unfer Dr. Berf. C. 199, 200 felbit bemertt, lange nicht mehr die alte, erhabene, einfache, die Belt erleuchtende und besternde driftliche Religion, fondern nur ein geift : und beillofes Rirchenceremoniel und eine Sammlung Wisfindiabeftimmter Fragen. Und da milt der erweiterten Dert.

Berrichaft bes drifflichen Aberglaubene auch augleich bas firch. liche Gebiet feiner Lehrer erweitert murbe, fo last fich folglich auch der Gifer, den fle in ber Musbreitung beffelbigen bewiefen. aar leicht baber etflaren. Go merben 1. B. G. 221 fag. von dem Apostel ber Jerlander, Paericius, gang erftounende Madrichten von gottlichen Ericheinungen und Bunbern andes Abrt, Die Dieser Deiffionarius in Jyrland gur Beforberung feihes Bekehrungsgeschafts gehabt und gethan haben solle. Dicht menigere und nicht geringere Bunder foffen ber ber De-Lebrung Rlodwigs, des Konigs ber Branfen, und feiner Untertanen gescheben feyn. Denn fo leicht man auch jenen Gieg, ben biefer Fürft über bie Alemannen bapon trug, und bie Bewegungegrunde, bie ibn jum Befenntnig bes drifflichen Glaus Bens bemogen, aus gang naturlichen Urfachen und Eriebfebern. erflaren konnte, fo murbe bas alles boch fogleich für Miratel ertlart, weil man bie Chre und Ausbreitung bes Chriftenthums Much die albernen Legendere daburch zu befordern glaubte. pon dem bey Klodwigs Taufe burch eine ichneciveife Taube som Dimmel herabgebrachten und zu Meime in Frankreich aufbewahrten beiligen Delfiaschen, von bem frangefischen Schild mit ben Lilien, und von der purpurfarbnen Reichsfabne (l'Oriffamme), welche bem Rlodwig bepbe von Engeln gebracht worden fenn follten, und von andern Windern bes Di-Schofs Memigius werden bier C. 238 - 248 in ibr geboriaes Licht gefest. Dagegen lefen wir auch G. 249 ohne großes Entfeten, wie wenig bicfes fogenannte Chriftenthum ber bem neubekehrten Rlodwig auf Die Berbefferung feines Attlichen Charafters Ginfluß gehabt babe, indem er fich bald nach feiner Betehrung ber treulofesten und niebertrachtigften Granfamteis ten und Morbihaten felbst gegen die mit ihm verwandten Kranklichen Rurften schuldig gemacht. Und biefe Abscheulich keiten faben bie meiften Bifchofe und Geiftliche im Rrantifchen Reiche, nach &. 210, nicht nur gleichgultig aut, fondern überhäuften auch ben undriftlichen Konig, ber fie begieng. noch obendrein mit Lobfpruchen, blog, weil er ben Unterthanen ber ermordeten Ronige fein fogenanntes Chriftenthum aufbrang, und fich gegen feine Bischofe fein techt ehrerbietig, gehorfane und frengebig erzeigte. Bas bies auch für ein efendes Chef-Renthum gewesen, bas bergleichen felbft undriftliche Bebret unter ben Kranken ausgebreitet haben, bas wird bier . 259 Deutlich genug vorgestellt: . bie Ration, beift es, fprach mit ibrem Ronig-ein faum halbverftanbenes Glaubenebefenntnik

nad; denobnte fich beffp leichter an ein prachtiges Kirchenseremoniel; wurde durch Bunbermerke betaubt, beren um is viel mehrere geschaben, je rober und leichtalaubiger diese neuen Christen waren; ehrte bie foldbergestalt mit einer icheinbaren gottlichen Bollmacht fie belehrende, ihr ohnebem an Biffens Chaft gang überlegene, Geistlichteit mit der tiefften Kolgsams Leit; aberließ ibr allein, wie die andern Mationen, beit bamas ligen Ueberreft von Gelehrsamteit und feinen Runften; fand in Schenkungen an Kirchen und Rlofter, ober in Bugungen ein eben nicht beschwerliches Mittel, amischen ben grobftett Ausschweifungen und bem Chriftenthum einen Bergleich git treffen ; und blieb übrigens, wie fle größtentheils borber gemes fen war, friegerisch und ju allen Bewaltthatigkeiten geneigt" ic. na, auch bie Geschichte ber Thronfolger Rlobwigs war eben to voll von verrätherischen und niederträchtigen Sandlungen aller Art, als von Brudet - und Bargerfriegen, Ermorbungen ber nächsten Anverwandten; und andern Abscheulichkeiten. Und ihr Geschichtschreiber Gregor von Cours schreibt von eis nem ihrer Großen, Guntdram, im gleichgultigften Tone : er feb fanft ein gutet Mann gewesen, nur habe et eine gemaltige Fertigteit im Defnelbe gehabt, indem er jeben Gib. den er einem Freunde ichwur, fogleich gebrochen batte." Das ber kann Rec. nicht wohl begreifen, wie unser Br. B. S. 256 fagen kounte: "etwas babe doch der driftliche Aberglaube zur Mitherung ber Franklichen Sitten bengetragen:" ba bie Bes weise, die er dafür anführt, boch ein wenig zu schwach und zie birftig find. - In dem Folgenden bandelt ber Berf. noch von der vorgegebenen Befehrung ber Alemannen, der Baiern. Der Thiringer, bet Pleten, ber Angelfachsen, so weit ihm Die menig zusammenhängenden Urfunden diefer Zeiten barüber einigen Aufschluß gaben. Und bann jeigt er von &, 290 an, mas die Ausbreitung bes Chriftenthums auch in ben Morgens Indern, in Perfien, unter ben Latiern im alten Coldis, unter ben Abasgern, Serulern, Someriten ober Samfaven, und andern fur Dinderniffe ober Beforberungen gefunden babe.

Bon S. 198 bis S. 127 beschreibt ber Hr. Verf. den Fusiand und die Bekehrungen der Juden. Daß die Fuden ist, da sie einmal aus ihrem eigenthantlichen Baterland vertrieben, und uiter so vielen Nationen und Religionsparthepen zerstreut waren, durch das herrschlüchtige und undulb-

undulbfinne Betragen ber Ebriften gegen Re. und Burif bie Musartungen ber ihnen angepriefenen driftlichen Retlaion: helpnbers burch die ihnen so gränelhafte Beiligenverehrningen und Dreveinigfeitsignfereven, immer mehr Thneigung gegen bie Annahme derfetben, folglich auch immer mehr Anbanginkeit an ihre alten Lehrfate, Gebranche und Sitten befommen mußten, das last fich aus dem ungerfierbaren boben Marionale aeift, ber biefem Bolte von jeher eigenthumlich gewesen, leiche erklaren. Wie wenig fie fich mit Wiffenschaften betaunt gemacht, mas fle fur Oprachen gerebet baben, metches ibre berubmteften Schulen und Lebret in biefem Zeitraume geweien. wie der Babulonische und Dierosblomitanische Talmub. Die Mischna, die Gemara, die Masora entitanden : wie fich bie Rabbaniten und Karger von einander unterschieben; was für arburentheils vergebliche Berluche die Christen gemacht baben. die Ruben zu befehren, bas wird von &. 308 an furn und bundia vorgeffellt.

Ban & 324 an bis zu Ende werben endlich die Ver-Enderungen, Die in biefem Beitalter unter dem detifflichen Lebestande vorgiengen, ausführlich, genan und mit vielen Chr lebereichen und treffenden Bemerkungen befchrieben. Det Lebeftand ober Clerus entfernte fich nun immer twebr von Riher erften mabren und eigentlichen Bestimmung, indem et nicht nur burch feine Neichelbamer und weitlaufige Befibungen. fenbern auch durch feine Macht und Gewalt, bie er fich zum Theil fethft anmaste, jum Theil burch bie unbeschränfte Ebre furche der Regensen erhielt, immer furchtbarer wurde. mar jun, befonders in den Abenblandern, der einzige Stant, ber fich noch einigermoßen auf Biffenichaften legte: bin und mieber nahm er anch fcon einen febr thatigen und enticheit benben Autheil an ber bfirgerlichen Gefengebung und Landes nermaltung, und bintertes baber weit wentuete Denermaler pon Berbietiften um Die Beleinfamteit und ibriftliche Religion. als Urfunden von hunbertjährigen Sanbein mit fogenannten Rebern, von unveranderlichen Lebevorfchriften, firchlichte Reiche und Landtagen, Rangftreitigfeiten und andern, bas mabre Christenthum wenig befordernben Befchaftigungen. 3mar blieb ber Clerus im Gangen ist heimer noch ben weltifchen Rurften und Obrigfeiten unterworfen : biefe gaben babet auch noch febr viele Berordnungen über die Bahl ber Difciefe und anderer Rirchendlemer, aber bier Beftimmung ber Rechte unb

und Michten bes Clerus, bes Gerichts, vor welchem ber befindbiete Elerus angefiggt merben follte, ber Gerichtsbarteit. Die Den Bifchofen antommen follte, über firchliche Rechtglaue bigleit, Gottesbienft, firchliche Gebrauche, Kirchenguter und Die ganze Kirchenverfaffung. Aber, ba von dem Clerus selbst er alle diese Dinge auf den Kirchembersammlungen schon is wiele Gefete gegeben waren, und die politischen Geschgebet ber iberr uneinarschineten Sochachtung für die Würde und Berrechte bes Cierus nur als Beftatiger und Bolistrecker ber Birchlichen Befebe angefeben fon wollten, S. 340. 41, B wurde jene Abbangigkeit des Clerus von der politischen Gewalt Daburt febr gemilbert. - Unter ben beutschen Konigen flies permach bas Ansehen der Clerifen, und ihr Einfluß auf die von ihnen bezwungenen Mationen noch bober. Gewohnt, jum Theil Idon im Seidenthum die Diener der Religion als Bevollmächtigte der Gottheit, nicht felten als Urheber und Rolls Arecter ber Befebe in verebren, raumten fie ist, ba fie Chriften wurden, auch den driftlichen Lehrern einen desto bobern Rand ein, da biefelben die vornehmsten und in kurgem die einzigen Belehrten ihrer Meiche, Sammler und Berbefferer ber beut ichen Gefete, Beschützer ber Unterbruckten gegen bie Konige felbit im Ramen bes Christenthums, wohl gar Wunderthater und Seilige vorftellten. Wie febr besonders die Arankischen Ronige, ber ibrer unbegrangten aberglaubifchen Ehrfurcht gegen ben Clerus, bemfelben nachgegeben, Die Dacht und Gewalt deffelben erweitert, alle feine Aussbrüche respettiret, und vor ben Drobungen feiner Bannflude gezittert haben, bavon werben & 345 fag, verschiebene historische Beweise angeführt. Auf ber erften Frantischen Spnode zu Aurelianum (Orleans) wurde bas Zufluchtsrecht für bie Berbrecher aller Art in den Eirchen fo unverbruchlich ausgemacht, bag and bie gewalte : familen gurften es nicht magten, baffelbe zu verleben. 6. 351. - Bie que auch die Bischofe ben ieren Spnoben diese allau tiefe Eprfurcht der politischen Macht zur immer-weitern Erbo-Same ibres Antebens und ibeer axistofratischen Gewalt zu bematten wuften, das beigen die Wesete, welche die Kirche sich feibit gab, und die bier &. 354 - 375 ausführlich beschrieben werden, flar gering. "Meber bas Unfthen ihres Standes, fact deswegen unfer Dr. Berf. C. 375, und über beffen bobe Borrige vor allen Laien, über feine Unabhangigfeit in mancherled Detractung, über seine eigenthumliche ober mit ber weltle den Meigteit getheilte-Gteichtsbarfeit, über feine Umtevermaltuna

waltung und Girten baben bie Difchofe auf ihren Spnoben Gefebe denug abgefaßt, und barunter auch nubliche. Beit weniger haben fie baran gebacht, die Sabigteiten feftgufeten, welche ein Mitglied diefes Ctandes befigen muffe; bomftens find diefe allgemein und unbestimmt angegeben, ober auf fleinliche Eigenschaften eingeschranft. Bon einer gelehrten Borbereitung zur Burbe eines Clerifus fagen bie Canones nichts : wohl aber, daß man nicht gang und gar unwillend febn, wenig-Rens bod eine Zeitlang im Rlofter gelebt haben muffe, um in jenen Stand treten gu tonnen. Im allerwenigften fam auf biefen Berfammlungen Die wichtigfte Frage von allen fur ben Lehrstand in Betrachtung : wie der Unterritht in der Religion am beften erthellt, und wie fie am glucklichken für die Chriften genugt werden tonne? - Bas aber in ibren Beranfaltunden auf Smoden, und ben jeber anbern Gelegenheit am meiften. auffalt, ift die immer hober und undurchdringlieber werbende Scheidewand, welche fie swifthen ibrem Stande und den Raien, Weltlichen (faeculares) jogen. Je feltner muns mehro in fenem Stande Gelehrfamteit und ausnehmende Berbienfte um die Religion wurden, befto mehr Unfpruche machte er aleichwohl aus feiner vermeinten urfprunglichen Des frimmung an den erhabenften Borrang, an Macht und Unvers leblichkeit, ja an Beiligkeit, und eine der Gottheit, Die aus ben lehrern betfelben ben feperlichen Muftritten guverfaftig fores chen follte, nube Größe. Eigentlich mar ber Grund gu biefent Degriffen foon in fruhern Beiten durch die faliche Muwendung avoltolifder Borrechte auf alle chriftliche Religionslehrer, und burch die eben fo ubelverftandene Hebertragung bes judifchen Driefterthums in ben driftlichen, bemfelben fo unabnlichen, Lehrstand gelegt worben. Die asfetische Gottsetigfeit tam hingu; ba ber Mondheftand anfänglich unter Laien aufgewache fen i fic ibt mit bem Clevus ju bermifchen anfiengt fo trennte fich auch badurch der lettere befto mehr von jenem." - Bu bies fer fo imedwidrigen Abfonderung bes Clerus von ben Laien trug aber nichts mehr ben, die bie int immer nachbrucflicher eingekharfte Ebelofigfeit der Clerifer. Diefe, fo bief es in ben meiften bieruber gegebenen politifden und firchlichen Berord nungen, follten fo felten, als möglich, verbeprathet fenn; ober toenn fie fchon in ber Che lebten, fo follte es boch feine wahre, techtmäßige Che fenn, fle follten lich alles ehelichen Benfchlafes anthalten; wer Rinder jenge, ber follte baffir beftraft, feinet Bedienungen entfest werden, wenigsteus ju feinen hobern Richest

Auchenimpern gelängen. Die aus ben Then ber Clerifen Simorbentliche Surcerey werden fie in einem Befette bes Liuftie mans 3. 395 genannt,) erzeugten Rinder follten nicht einmal de rechemakige Rindet anguseben sebn u. s. w. Die Rolgen Mefer Borfchriften aber Chelofigeeit und ehelliche Enthaltsame feit des Clerus konuten keine andere fevn, als biefe: daß nuns mehro die den Bischösen unvergeordnete Clerker felbst die Has ter ibret Reufcheit abgeben, und alle Rrauensversonen, Die etwa in bas bischoffiche Daus famen, baraus wedjagen muße ten, und dag fo viele Eterifer fich für den ihnen entweder aufe gedrundenen, oder um eines frommen Scheins willen gewähle ten delofen Stand eine Art von Schadloshaltung ju verichafe fen suchten, die ist immer allgemeiner und ansfösiger wurde, namlich unter allerlen geiftlichem, freundschaftlichem obet baushalterifchem Borwande mit verbachtigen Saushalterinnett oder Gesellschafterinnen zu leben. — Wie sehr sich ist auch Der Grenn von Reichtbumern, ber fich in die fogenannte Rirche ergoß, angeschwellt habe, und wie wenia seibst die Resgenten und Fürften, bie fich doch über die Werarmung ibret-Rammern zu beklagen, so viel Ursache batten, es magen burften, die Zufluffe beffelben auch nur einigerthaften zu hemmen, weil Re befürchten mußten, von den Bischöfen als Keinde Gottes, seiner Diener und der Atmen, ja als Kirchenräuben abe: aegeben, und mit ihren geistlichen Bannfluchen berfolgt auwerben, bas wird S. 400 fag. auch ausführlich erzählt. Untder bie Bewedungsgrunde und Aufforderungen, bie Kirchett und Mofter fo reichlich ju beichenten, rechnet unfer or. Berf. 6. 426 auch folgende: erstlich, blek es, es werde den Ars. smen gegeben, - und unter ben Armen verftunben bie Berren Elexifes istrees fid felbst. - hernach fehlte es nie an Laufene-. ben, bie fich nach leichtern Ausfohnungsmitteln für ihre Sime ben ben Gott umfahens granfe beine Gamben burth Erbars mingen ab, bief es ibt, und beine Ungerechtigfeiten burch-Barmbergigkeit gegen bie Nemen, vielleicht with Gott gebuldig aber beine Ganden son!" Sest man noch hinzu, bag ibt and die Einbitbung immer meit überhand nahm, als ob verforbene Heilige ben Lebenben einen wundersullen Beoffand. kiffeten, und ihre Sachwalter ben Gott waten, so war nichts nathrlicher, ale bag man burch Bereicherung ber ihnen der widmeten Rirchen und Albster us zu bestechen und ihre Gunft. an gewinnen fichte. Bur Unterhaltung biefes bem Cletne f eintraglichen Babnes trug befonders Galvianus, bet fcon 27. 2. D. 3. 1. 3. 4. Gt. VII deft. **sorbet** 

vorher S. 20% als Vertheldiger des Christenthums aufgrübeten ist, durch seine S. 418 fg. recenstre Schubschrift für die Habsucht des Clerus nicht wenig bep. — Jusest S. 434 s. wird auch noch die Art und Weise, wie die Vischöse anstengen, sich nach und nach zu Teichoständen in ventschen Kindern zu bilden, in ein sehr helles Liche gesett. Da une der Hr. Verst am Ende noch verspricht, den folgenden Theil seiner Kirchengeschichte mit den Entwürsen der Könischen Bischbse zu erösten, die kirchliche Aristotenie in eine Wonarchie zu verwandeln, so sind kirchliche Aristotenie in eine Wonarchie zu verwandeln, so sind sehr, was dereigen derfelben, so wie zur Fortsetung dieses so vortrestichen historischen Werks überhaupt, recht viel Musse, Sesundheit und Munterkeit.

Ds.

Die Lebensrettungen Friedrichs des Zwepten im fiebenjährigen Kriege, und besonders der Hochverrath des Barons von Wartotsch, aus Originalurtunden von C. D. Kuster, Confistorialrath. Berlin, bey Maßdorff, 17921-196 Seiten, nehft 1 Bogen Dedic. und Borrede. 8. 14 %.

Der Berf, wurde höchsten Orts aufgefordert, einige Bamte Benebenheiten bes flebenjahrigen Krieges, twovon er Augenzeuge gewesen war, zu beschreiben. In dem Benchkacke feines Campagnelebens hatte er einiges über die Battoffce Bers tatheren gesagt, welches man ausführlicher dargestellt und berichtigt wunfchte. Für die Authentieität glaubte er nicht fiches rer burgen ju tonnen, als wentt er bie gerichtlich atteftiete Musfage bes Begemeifters Kappel, ber bie Berratheren ents Decte, beffen übergebene Machricht und ben gutachtlichen Beeiche ber Brestauffchen Oberamtseigierung mittheilte. Der Inhalt des Buche ist in acht Abschnitte getheilt. Der erfe enthält bie Gefahren, barin fich ber Staat und bas Leben bes Mbnige befanden. Bey den lettern befchreibt er, uneingebent der Ueberschrift, mo nur vom siebensährigen Kriege Die Rebe ift, auch Borfalle aus ben benden frubern Feldjugen. Gie find in deronologischer Ordnung verzeichnet. Gie laffen fic Aichs obne Theilnehmung lefen. Rec. glebet nur die Lebensacfahr aus, worth der Monarch sich 1756 nach ber Ochlacht

ber Lowolls befand. Der im Bagen fibende ermidete Konig. legte die Auße auf den Ruckit. Eine avolfpfindige Kanonen. Eugel die eigentlich jum Beichen bes Aufbruche von beri Reine den abgefeuert wurde, Asa durch den untern Theil des Ma gens, die ihn getroffen baben murbe, wenn feine Buge nicht auf bem Rucfite gerubet batten. Der zwerte A. ichilbert Die gefahrwolle Lage des Konigs in ben Monaten August his Movember 1761. (Källt dieser Zeitraum nicht auch in die Tage des fiebenjahrigen Rrieges? Barum alfo bier ein neuer 21bfebnitt?) Borzuglich wurde der Eintritt des Octobers durch die Einnahme der Kestung Schweidnis höchst trannia. — Der ste und 4te Abschn. — der wefentliche Theil des Buchs beareift die oben gebachte Aussage und Nachricht Kappels, nebst bem Bericht ber Regierung. Mathias Kappel war Idaer berm Arend. v. Warkorfch, und hatte fein Vertrauen. Diefer war erft in Desterreichischen Dlenften gewesen, erhielt aber auf sein Unsuchen die Entlassung, weil er die von seinem Bruber in Dr. Schlessen ererbten Gater in Befit nebinen mußte. Auf feinem Wohnsite, dem Schloffe Schonbrunn, übernachtete ber König am 8. Mov. 1761. Zappel mußte biefen auf ben Beg nach Breslau binter Strehlen fubren. Meicdrich legerte fich in und um biesen Ort; das hamptonare tier war in dem an die Stadt Roffenden Dorfe Baifelwift. In dem Saufe, worin er lag, batte er nur 13 Mann von Det Warbe pur Bedeckung. 28. war ofters benm Konice. Im . 24. Nov. mar er in Degleitung Kappels gleichfalls im Bauptmartier, bielt fich bis 12 Ubr in der Racht bort anf. und kam erft negen a Uhr in Schönbrunn gurud. R. erhielt von Leiner Chefrau einen Brief obne Aufschrift, den ihr ber tatho-- liiche Pfarter Schmidt aus Siebenhuben eingehandigt fratte, und ben fie ober ihr Dann noch an benfelben Tage, weim es auch noch fo spat mare, bem Baron abliefern mußten. Es. sefehab, und nach einer baiben Stunde überbrachte IB. Die Antwort bem Jager, ber fic am folgenden Lage frit au bem gebachten Schmidt tragen follte. &, ber forocht als feine Frem über biese seit einiger Zeit gepflogene Correspondens und über manche Heusserungen ihres Beren unruhig geworden war, bffnete ned in der Nacht bas Schreiben, ließ durch ben im Porfe wohnenden evangelischen Prediger Gerlach eine Ale fchrife bavon nehmen, schickte diese mit bes Barons Perfchaft verfiegelt burch feinen Burichen nach Siebenbuben, und trug bes Oxiginal ins Camptquartier. 28. lind . wußten ben bet

Arretirung an entfommen. . Ihnen murbe ber Drozeft gemacht, und bas vom Konige beftatigte Urtheit fiel babin aus: bal bende recht und ehrlos ertlart, 28. Bappen zerbrochen, sein Bildnif geviertheilt, bas Bildnif S. aber zworderst enthaus pret, und der Rorper in vier Theile gerhauen werden follte. welches auch auf dem Salgringe in Breslau auf einem hierzu errichteten Schaffaut am 11. Dan 1762 vollftrecht wurde. Die Erzählung, bes Brn. Poftmeisters Stiller fucht Bappel bit berichtigen, aber oft falfch. Diefer fagt namlich: baß er ben Brief nicht en ben Schmidt, fondern nach genntichans an den Beneral Wallis bringen follen, fo wie auch fein Lebebursche demselben die Abschrift überbracht habe. Dieses widerspricht selbst dem Kapplischen Aussage und den Acten. Ric. belibt eine auf 2 Bogen in 4. abgebruckte zuperläßige Machricht von W. und S., die gleich nach Bollziehung der Gentenz publicitt wurde, wo ebenfalls gefagt wird, bag die Antwort an Schmidt abgegeben werden folle. Dies be-Katigen auch die in den Jahrgangen 1761 und 62 ber Baudeund Spenerichen Berliner Zeitung's smal abgedruckten Edictal citationen ber berben Berrather. - Eben fo menia fimmt die Abschrift der Briefes in Kappels Auffahe mit ben Acten. me Stellen bes Originals getren angeführt find. Sr. Aufter bemerkt diefe Berichiedenbeiten turglich &. 116 im 5. Abfchn. der Erlauterungen und Zusähe enthält. S. 120 giebt er dem Plan an, u.a., daß die Desterreichische Armee in der Rache einen Sauptangriff auf die Preußische Fronte thun wollte, sc. - Dies ift schwer zu glauben. Wodurch sollte biefer Plan bekannt geworden fenn? - Der Berf. zeichnet die Charaftere der benden Verrather alfo: IB. habe Sang fur Bolling gehabt, ben Erunt und bas Spiel geliebt, fen ein feiner Sofmann gewesen, der die Runft verstanden habe, Große für fich einzunehmen. Er habe nach C. 125 ben Pfarrer O. jur Unteque gegen seinen Landesherrn verführt. — Ber ber Berführer; wer der Verführte gewesen, lagt fich wohl nicht bestimmen. Dr. Ruffer meifelt felbft S. 128: "Andere meinen: bak S. den Baron verleitet, und der frindlichen Armee min Wertzeugerin der ersten Anlegung des abscheulichen Plans gedient, auch seine Eva (Eva Paulin, eines Hausweibe Tochter, die, wegen der Bestellungen, woju sie G. gebrauchte, Betbacht erwectte, besonders da fie ben ber Entebedung auch entwich,) pur Wegweiserin gebrauchen, sie zu einem Madchen von Peleniu babe begeistern und erheben wollen." - Sievile claudic

clandient! — Admide wird besonders wegen feiner Aufführung gegen seine Eltern getadelt, benen er von Jugend auf Berdung gemacht. Nach der eben augeführten gedruckten Nachteit ber der Untersuchung sich darüber beklagt, daß er fast in eilf Jahren seine Eltern, ungesichtet der Wohlthaten, die sie ihm zusließen lassen, den seinen Wesischen. In Neisse nicht gewurdigt habe, bey ihnen eine Mahlzeit obet ein Nachtager zu nehmen:

"Beift und unferm Berf, bis an die Zürkische Granie defloben, bat zu Peff in Ungarn ein Jahrgeld geneffen, wo et auch geftorben ift. (West liegt ja nicht an ber Turkischen Brange.) Ob ber Ronig bankbar gegen ben Rager gewesen fen, beinbet ber Berf., und Rec. ftimmt ihm vollig ben. vergleiche hiermit die Briefe eines Pr. Seldpredigers S. so. Der Bepf. dieser Angeige bat von glaubivurbigen Mannern gehort, bag Friedrich fich gnabig gegen ihn bezeigt babe, und daß der wurdige Grois noch immer mit Enthusias. mus von dem Monarchen rebe. In dem Auffage heißt es: "Jest lebe ich' ben einem moßigen Austommen zufrieben." Bas beburfen wir weiter Zeugniff? Der Berf, fagt C. 139; Burbe ibn ber Konig mit hobem Rang und großen Gutern Belohnt haben, so hatte es andern schlechtbentenden Domestifen. Beranlassung geben tomen, ihre unschuldige Brobhetren ungluduch zu machen." - Diefes Raisonnement ift nicht paffent. - Der 6te Abschnitt: bat manche Reffertonen über Friedrichs Bersuchungen jum Selbstmorde und über die Urfaden ber Berbinderung bestelben, Die Rer, nicht unterschreiben marde. Sie find in einem ermidenden weitschwelfigen Cone mit vielen Anmerkungen vorgetragen. G. 152 fant ber Berf. Daß Priedrich in Bressau 1758 einige ine Franzosiche überfeste Stude aus Liliantvals guter Bache ber Offenbarung gelefen habe.". Sollte ber Gr. Berf dieses win Augen-zeugen wissen? Det 7te Abschnitt enthelt bas Gebicht ber nunmehr verftorbenen Karfcbin gur Rirchenmufit in Dagde Burg, welches Rolle componirte. In biefem Orte ftebt daffelbe gewiß febr überflußig. Adster Abschn. "Bas vor (fur) Wirtungen bat es his 1791 gehahr, "baß bes Konigs Leben gerettet worden." Sft eine fonberbare Ueberfchrift. Die Friedensschluffe, die Erwerbung von Beftpreugen 4.f. tv. Formten freulich nicht mehr burd ton gescheben , wenn er fruher gestorben mare.

Ungegehret Rec. ben achten Batflotibmus nicht vellennt, ber fast auf jebem Blatte bes Buchs erfichtlich ift, unb bie Commers Befinnungen, Die ber Berf. auffert, dewiß nicht migbilligen fant, fo gehoren boch fo manche weitschweifige Raifonnements nicht in ein Buch, welches Gefdichte fehrt hil. Es katte febr abgefürze merden, und ben weitem bet arbffere Theil ohne Schaben bes Sauptinhalts weafallen Kons Der ehrwurdige Verf. urtheilt ja felbst in der Borrede, baf man ohne Wortprunt Gefchichte fchreiben muffe. Den Erzählungen ift manches fallch; f. B. G. 24: "baf Derr v. Pirch (nicht Pirg) in Strasburg als frangbficher Benetal geftorben' fen. Er ftarb im Jahre 1783 als Oberfter und Commandeur bes Regiments Deffen . Darmftadt ben Santa Maria in Spanien. Andere Stellen find bunkel, und verantan fen Diffentung. 3. B. in ber Borrebe: "Gilet man nicht. To wie as Herr Nicolai gerban, aus dem Munde bewährs ter Gemberemanner bas Babre kritisch zu boren, u. f. w. Spille men nicht glauben, ber Berf, zeihe frn. R. ber Gilferplateit? Diefen Ginn bat ber Berf, feinen Borten nicht uns tergelegt; allein, die Wortfügung ist nicht recht verständlich. Untidnigtliten find: denkende, forschende Unbungen; das Benwirt : todidrobende Lebensgefahr, wie C. & was wor Lebengsefahren 15.

Dis Berf. Bescheidenheit begnügt sich mit dem Untheile, weinen geringen Stein zum Tempel der wahrhaften Geschichte: Des Königi mubsam herbengetragen zu haben." Dies Zengnis wird man ihm in Rücksicht der Hauptsache gern geben, ungeachtet nach dim eigenen Geständnisse desselben über manchen Umesten der Entstehungsgeschichte des Hahrernachen noch einschiener hängen bieibt. Ift gleich die Masse des Steins, denachbar, so hätten doch nicht so viele unnüge Zierrathen und geschmackhe Kumstelepen zugleich an demselben angehängt werden musse, wodurch das Gesäube gewiß nichts gewähnt.

δA

## Erebefdreibung, Reifebefdreibung und Statistik.

Magazin von merkwürdigen neuen Reisebesthreibungen, aus fremden Sprachen übersest und mit ere läuternven Unmerkungen begleitet. Mit Kupfern und einer Landfarie. Sechster Band. Berlin, \$792. in der Boßischen Buchhandlung. 1 Alpse 5 Bogen in gr. 8. Siebenker Band; 292 und 230 Seiten, ohne die Worteben. 3 Mg. 16 ge.

Den größten Theil des fechsten Banbes, bie G. 372, des Forfterichen Reisemagagins, nehmen Unburey's Reisen im Englifchen bat überfeben laffen. 21. gieng ale ein junger Diffe vier 1776 jur Armee des Generals Bourgonne nach Quebeck, murbe in bem ungluctlichen Relbaug 1777 mit gefangen, bann ausgewechselt und nach England juruckgeschickt. Bon feinen Briefen ift der erfte ben 11. Sept. 1776 an ben Untiefen von Denfoundland, und ber lette im Dec. 1781 ju Salmouth datirt. Deue und mubfam gesammelte Rachrichten und tiefeindringende Bemerkungen barf man freplich von bein Berf. nicht erwarten: indeß macht er boch feine Lefer burd einen angenehmen Ton der Ergablung mit der Lebensart der Canadier und Mordamerikaner und ber Beschaffenheit ihres Landes bes fannt, und gewährt immer eine unterhaltende Lefture. C. Lorengfluß ift bereits 400 E. Meilen bon feinem Musfluffe fchiffbar. Der Berf. fab einft auf bemfelben bas berrlichfte naturliche Tenerwert, ba bin und ber ichiegende Deerschweine einen fortwahrenben Lichtftrom auf ihrer Bahn im Baffer binterliegen. Inf biefem Strom verfpurte man in ber Mitte Des Angufis, nach einer unleibliden Dige, ben unverandertem Barometer, einft des Morgens eine fo fcharfe Ralte, bag man fich burch Ueberrocke schuben mußte. 2m dritten Mors gen fab man ein ungeheures Gisftuck gegen bas Schiff an-Schwimmen. Quebeck beift in der indianischen Sprache eine Berengerung, weil der S. Lorengfluß fich bier bis ju einer englischen Deile ploglich verengt. Che man ben Safen er Teicht, pafirt man eine mitten im Aluf liegende große Infel.

Driegnet, Die Gehilfehrt auf Weien Auch ift has A lang burd bas Eis geherrt. Quebed hat einen Sofen in fre ichem Maffer 120 Geemeilen weit vom Meere, und ift geraus mig, 100 Linienschiffe zu fassen. Der Berf, fragte nach Erb pfeltt unter bem Mamen Pammes de terre: Riemand ver kand ihn. Endlich erfuhr er, daß sie Parales hießen. Bu Montmo. Canadischen Malbungen sind unermessich. bency hinter Quebeck ift ein Wafferfall von 120 guß Dobe. Kabit nach Crois Rivieres, von drev hier pusammenstiesens den Fluffen. Mannersol (eigentlich Monts rayanx von zweis bervarragenden großen Bergen) liegt auf einer Ausel des Los tengfusses. Die bafigen Koufleute find meistens Pelibanblet. bie durch ausgeschickte Rauchbandler auf langen, lebensgefahre Ilden Reisen, tiefer im Lande unter den Indianern die Pele waaren eintauschen lossen, und bonn nach England schicken Molerische Beldreihung baffger Binterfeenen und Binterret fen. Mitten im jugefrornen Strome bleiben einige warme Quellen offen, Die jur Barnung für Sabrende burch einge Redte Kichtenkaume bezeichnet werben. Ben ftartem Morbe Pftwinde kann man obne Gefahr, Masen oder Ohren zu erfrie ten, kaum über die Galle geben. Leichen werden bier den Winter über in einem besondern Zimmer aufbewahrt, bis Thauwetter einfallt, welches auf die Lebenden sonberbare Eine brude macht. Dier fennt men webet Brubling noch Derbft; Commer und Dibe folgen unmittelbar auf ben Binter; in wenig Tagen ift ber Schnee geschmotzen, und alles wachft fichtbar. Der Bodon ift so stuchtbar, daß er feines Dungers Bebarf, fo bag bie Leute ibn mit Schlitten auf bas Eis bringen. Bamie er bepm Aufgeben fortgetrieben werde. Geit ber Englischen Regierung bat man allenthalben Sage . und Mable mühlen angelegt: man persieht Westindien mit Drebl und Dausrath, und England mit Pelzen. Eine Rachricht von ben Canabilchen Pelathieren, wobey ber Berf. vieles aufs Borenfagen nachgeschrieben zu haben icheint. Dit bem Muf-Bruch aus Montreal find bie Briefe aus bem Lager batirt, und enthalten die Kringsoperationen biefes Felbzugs bis zu bem ungludlichen Tag ben Saratoga, die nun eigentlich freplich nicht in ein Magazin von Reifebefchreibungen zu geboren fceinen, aber boch manche Umftanbe enthalten, die bamais aus den offentlichen Nachrichten nicht befannt murben, zur Entschuldigung bes Generals Bourgoone bienen, und bem tanftigen Befchichtichreiber des Ameritanischen Krieges wichtig sepn

fein millin: Doch blifben bie Umftande ber unginffichers Schlache vom 7. October, wo das Englische Beer nach einem gidellichen Feldang jum erstenmat gefchlagen, und bann, bis auf 3000 Mann gefchmolzen, auf bem Ructaua einaelchialles murbe, immer noch im Dunkeln, weil ber Berl. ber berleiben nicht bermohnen konnte, nur den Erfolg baron melbet. Babe mid richrend ichilbert ber Beef, feine Empfindungen por und mach ber Schlacht und benm Anblic bes Schlachtfelbes; Biffe, beven nachtitches Seulen das Lager eifchreckte, verfami melten fich in Somfen, und michten bie eingeschwerten Leiche mairie aus. Um schlimmiten kamen im aanzen Kelding bis Officiere weg, Die auf Marfeben, Poffen und Gofechten ben Amerikanischen Scharfichüben vorzuglich zum Biet bionten, bie fogar bited meuchelmorberifche Schuffe bas Leichenbegangnis des Gen. Argfers fforten. Daß aber Ueberfeber und Beraust geber fich vereinigen, bes Berf. Gifer fur die Sache feines Ros migs zurechtzuweifen, und meinen, berjenige, ber gegen bie Arenheit und gegen die Rechte ber Menfcheit zu Relbe giebe. und nicht mit einer Tycannenfeele gebohren fev, muffe fich Allufton machen — migfallt zulest bem Lofer, Bie wolles de ben gleichen Brundfagen bie Dreußen im Feldange von \$792 beurtbeilen? Wemunderung erweckt bie Husbatrung ber Koniglichen Truppen ber Mangel, Bloke, Kalte, Strapazen und fortwahrender Unficherheit. Gehr wahr ichilbert der 23: Die Rebier bes in England obne Rennenis bes Landes entwork Enen Operationsplans, die Urfachen, warum er scheiterei mußee. and ben Dachtheil, wenn einem General die Banbe zu febr gebunden find, nach Befinden ber Umftande bas minbelte zit andern. Biele Schuld bes miklungenen Reldmas icheint bei Bert, auf den General Bows zu schieben. Raft mach meht Leiben mußte bet Berf, nebst ben Befellen feines Hunfinds in ber Amerifanischen Gefaugenschaft ausstehen. Dan wollte Samit bie Defertion befordern, und erreichte gum Theil biefen Dan brachte fie querft nach Cambridge. Sier if Die altefte Universität in Amerika, hatte aber bamule nur 20 Studenten. Auf bem Bege buren bie Jerfens sabe er merts marbige Wafferfalle am Paffacfuß. Lankatter ift die größte Stadt im Annern von Mordamerika, und enthält 10000. Ginnobner, meiftens Deutsche und Irlander, war aber bamale ficht in Berfall. Sarte Behandlung ber Birginifchen Regera? fcaven. Deerben wilber Trutbubner, Die man in Rallen fangt." In Richmond ift es Gire des Posels, den einem Sant dem

Ambern bie Angen ausgurolffen. Ben Molandielle if aus wir Ratin gebiedert Brunnen, in den man zu gewissen Zeitem arm Muchen tief himmter steigen kann, und der zu anderey zeiten großer Fülle überströmt. Ostrische wachsen in Birgin sien so häusig, daß man Schweine damit süttert, und aus dem zusammengesauten Früchen Brundwein brenne, derzsehr bes ausschend ist. Eine den Reisenden in Birginien eigene Geschaft den derabströmen sauler moricher sichten den dem leichtestem Winden der Schreiben und der Ariegs die Topalissen versonkt hat, die darin kann einige Monate ausdaus von den der Keisebeschung würde mehr mit einer Charte von dem Brittischet und stepen Nordamerika gediene gewesen sehn, als mit dan zwer Lupsern eines Wildens und eines Wolchausers.

2) Reife nach Bambut von einem ungenannten Granyofen. Der Anfang lautet alfo: "Bambut Hegt offlich won Balam, und fanet ben bem Dorfe Migtaleljagu an. bas bem Konige Stradit . Thomaneb Mitatel gebort. Mordlich trang es an einen Theil bes Ronigreichs Saratoler: westlich an die Republik Bondu, sublich an bas Land ber Binngaru, und endlich offlich an die Gebirge von Tambaura, In denen die berührnte Goldgrube von Mataton ift." Das At abidrectend für Lefer, und bergleichen hat bas Reifemagazin gewiß viele, die nicht bereits wiffen, two fie Bambut fuchen follen. Go viel hatte boch gelagt werden konnen, bag biefes Land in Afrita, und zwar in Aethiovien, 120 S. 6. und 100 D. 2. und etma 10 Grab landwarts vom grunen Borgebirge fiece. Go foff aus drey fleinen Konigreichen, Thomaneb. 213abas tenb 113uffa, beffeben, beren Ronige aber bie armiten Im Lande find : Da Reichthum bier blos durch Rleif erworben wird, beffen fich bie Ronige mit ihren gamilien, bes Standes wegen, enthaleen muffen. Gie tragen übrigens eiferne Salssinge, als ein Beichen ber Befugniß, Gefangene ju machen. Sonberhar cenug! Es bat berühmte Goldminen, ju Gemanlla, Mataton und Lambia, bie weber bem Konige, noch fenft Bemanden gehoren, foudern neun Monate lang jabrlich febern Meger I bie Meger bes Lambes find von der fchanften Schwarze). ber barin arbeiten will a offen fleben. Bas fie bier, oder burch Golbwalden , au gebiegenem Golbe finden, wird gegen verarbeiteten Bilber , J. M. Armbanber und Suffetten , and His company of the second

the Bound, werkunk, with allow Gold, wormer man both Rieber Gambie kanbelt, kommt aus Bambul. Gern lale man mehr von biefen Galdgruben, ihrem Ertrag und bem damit actriebenen Sandel: der lieb, bat aber die dren daugh handelinden Abschritte bas Originals überschlagen, weil, wie en verfichert, der Berfortu große Unwissenheit in der Mineralvale und Areabaufunde verrathe. Rur fubrt er baraus an. das bas Gold bier, wie in-Rusland oder Sumatra, in eisenschus faer Erbe ober Bestein gefunden werbe. Uebrigens foll das Land burth eine ungeheute Menge wilder Rube geplaat fevfi. bie beir Andau bestelben ummonlich machen. Die Einswohner detennen sich dem Namen nach zur Mahomedanischen Aeligion. Merkwirdig ift noch bie Benterfung, baf in biefem Land bie Angahl ber Manner gegen bie Babl ber Welber mertlich geries ger ift.— ein Umftand, der die Bielweiberen in Landern diefes Art rechtfersigt. Das Original tam 1789 ju Bruffel beraus.

1). D. Thomas Bowels Lagebuch feiner Reise von Indien burch Armenien und Natollen ober Kleinaffen nach England; aus: drevzehn Woaen, des Originals, in dren zusantmengebrangt, mit einer fleinen Charte. Ein febr trocknes Diatium, bas aber auch nur die Absicht haben foll, zu zeigen. tak ber Weg von Ossindien nach England über Constantinopel vorzanticher fer, als die Landmene über Aleuvo und Cairo und andere mehr flub; wiewohl genaus Beuetheiler bie Data zut Bergleichung vermiffen werben, ba ber Borf, auch feine Daubfeligleiten micht verschweigt, und keine Wanke für feine Routen. angiebe. Der Berf. verließ Madras ben 1. Gept. 1787, verweilte fich in Madura; wo er den Major Macked zu fich nahm, bis ben 1. October, und reifte von ba zu kande nach Cochin, auf der andern Kufte der Halbinfele wo er den 21teh anlangte, und von da zu Schiffe liber Goa, (wo:er einzelite weit von einander liegende Saufer, perfireuze Restungswerte. prachtive Rirchen und Ripker, und halbburchfichtige Auker-Chaolin flatt ber Kenkerschansen fand,) nach Bombay gieng. Dier fangte er ben 49. May, an, und gierig ben 13. San. 1788 mit neuer Gesellchaft erach Baffora unter Segel, we er ben-23. Febr. ans Land flieg, von ba bie Reise auf bem Euwbrat nach Silla (bem alten Babping), und dann nach Bagoat fortlette, wo die Geselschaft den 20. Marz eineraf. Ben. filer reifte fie ben saten ab, that eine beschwerliche Landreife aber Moful, Diarbel and Ismid, con welchem leben Ort

ste den 14. May nach Comfantinopel abschstein, und von bie dus die Nuckreise, des damaligen Lurkenkriegs wegen, nicht über Wien; sondern über Cotest antraten, wo sie den 27ten Julius anlangten, und über Deutschland nach Oxiende reisten, und den 16, Sept. in London eintrasen. Man ücht aus die sim Gründriß, daß die beschriebene Nelservute wenigstens die körzeste nicht ist. Die bengelegte Charte begleitzt die Neisew den nur von Basora die Constantinopel.

Der Rebense Band liefert 1) Briffots, wer Warsille, befannte Weise durch die vereinigten Staaten von Motoi amerika, in einem zwecknäßigen Auszug. Das Original if befanntlich mit allgefreinem Benfall aufgenommen worben. tind ist auch bereits avormal übersetzt worden. Befer dieses Magazins werben es bem Sammles beffelben Dane miffen, daß er ihnen das eigentlich Juteteffante aus dieset Meisebei fcbreibung nicht hat vorenthalten wollen, ba zumal die in ben Papreuther Zeitungen fo oft auspafnunte Ravferthe Meberfeming voller Rohler ift. Billia bat er die vielen Declamatio? nen. Mefferionen und andre Armieliakeiten .: vom detten bas Bud voll ift, bie zu einer Relfe burch Mordamerifa nicht geborigen Rachrichten von Breft, und ben gangen beitten Theil. ber Borichlage zu Sandeleverblitbingen zwischen Arankreich und Mordamerika enthalt, weggetoffen. Es batte, mieres Bedünkens, noch mehreres wegbleiben konnen, & B. indivi duelle Rachrichten von unbekannten Blannern und gewachter Bekanntichaften, 3. B. C. 258, Briffor langte ben au Jun. nach einer Kabet von 51 Lagen dus Savre De Guete in Baston an. Dier fand er eine allgemeine Thatiakeit und Religionsbuldung, gefchickte und verträgliche Lebret verschiedener Secten, die, ohne Befoldung, blos von den Collecten eines ieben Sonntags, und von ber Steuer fur bie Bante in bem Rirchen, leben: und eben biefes nothigt fie, auf ihre Bortrage Rieiß zu wenden; sie predigen blos Moral felten Dogmatik Man trinkt bafelbit warmen ober taken Dunfc vor Sift, Madera ober wanische Beine über Tisch, und Nachmetrags Thee; englisches Bier ift verboten, weil man es in Philadele phia eben so gut brauct, so wie man ist auch in Weymouth Rae bereitet, die dem Chestertafe gleichkommen. Much fanat Das Amerifanische Potelfleisch an, Das Irlandiche entbebriich Er find neue Salamerte. Seilerbahrien und au madien. Paviernissen annelegt worden. Dokon hat in einem vier Engli.

Enalistie Reilen abaelegener Orte, Cambrioge, die vor nehmfte Universitat in Dt. A. Die 1764 verbrannte Biblige thet ift aufs neue wieder burch fremoillige Gelchente auf 1 4000 Banbe angemachfen. Die Einrichtung ift bie Englische. In Bofton felbft aber ift ber Gefchmack an Wiffenschaften burch den Sandelsgeift verbrangt; felbit die angefangene Berausgabe. der Memoiren ber bortigen Afademie muß aus Mangel an Subferibenten unterbleiben, Auf der Reife nach Deunort (260 E. Meilen), wohin noch fein Postwagen angelegt ift. fand er in Wordefter einen Buchbrucker, Thomas, ber fo fauber als Dibot druden foll. In Connectifut ift Starte ber Bevoltenung, Schonheit Des Blutes und Menge hlibicher Madden gleich auffallend. Tewbofen hat eine in M. A. Berühmte Universität. Einige Anetboten von bet Berghaftigs teit Putnams. Sanglicher Berfall von Wewdort nach dem Krieg und durch das Papiergeld. Die Sutume der Ber wiferung in dem Staat Deuport war 1756, 82000; 1776, 1480001 1786, 220000 Weife. In der Stadt berricht Boblitand und Enelischer Lurus: und alles ift thener. Die Einkunfte Des Staats follen 42000 Louisd'or, und die Ausgaben nur ben vierten Theil bavon betragen. Reizend ift bie Schilberung bes patriarchalischen Lebens einer Quaferfamilie. die der Berf. auf einer Pflanzung ben Middletown fennen ternte. Sie war mit allen, felbft erbauten, Bedurfniffen im Reberfing verfeben; felbst das Quen und Linnen ibrer Rici dungsfrucke war innerhalb der Pflanzung gewebt. Das ente Mehrliche Getraide wurde den benachbarten Mullern, und Bemufe: Butter und Rafe in die nachste Stadt verkauft. Lebeireumftande bes graßen Franklins. . Dachbem er fich bes boben Miters megen ben offentlichen Geschaften entzogen hatte, baute et fich mi Obiladelphia, wo er vor 60 Jahren als ein armer Buchbrudergeselle angefommen war, ein großes aber einfaches Saus, und legte barin eine Buchdruckeren und Schriftgiegeren an, und bildete feinen Entel, Ben. Bache, Diefer Runft. Gein großes Bermogen bat er in feinem Benament awischen bem Staate and feiner Samilie getheilt. permachte ben Stabten, Bofton und Philadelphia, perichiebenen Atabemien und Universitäten, ansehnliche Legate. Befnem Entel, William Temple Franklin, hipterließ er mine Bucher, Manuscripte und Rachrichten gu feirem Leben, has nichftens offentlich erfcheinen foll. Der Beinbau geratft Birginien, aber er tomme um beswillen nicht fort, weil er

Arbeiter erforbert, Die midt nicht entbeiden fann, und meil man Europaiiche Beine, z. B. Rouffillon, weit wohlfeiler erinfen fam. Die Betterabwechfelungen find bier baufiger und ichneller als in Europa: und menn es ichieche Merter meeben will, fleigt bas Barometer febr fchnell, und fallt band hach und nach wieder. Eingebohrne glauben, bag bie Amerikaner bie Sumicr einft von bem Miffiffing vertreiben. und fich in Louisiana anfafrig machen werben. In Bhilebefthia unterhalten die Quater eine Schule für Regerfnaben und Mabden; fie hat ein Einkommen von soos franz. Livest. und ift von einem Quifer, Benezer, der 1784. gefterben ift. gefelftet. Beit biefe buben ben Sclavenftand und die Ginfule rung ber Meger abgeschafft. Reun Staaten von brengebn haben aff ihren Betrieb bie lettern verboten. Und abaleich ber neue Congress verferechen muste. binnen so Sabren bie Telbe nithe allgemein ur verbieten, wesm et eine Spakung ver meiben wollte: fo fann man boch bas annaiderrufliche Berint bes Regerhandels als fehr nahe anfeben. In Birginien but Barnfand banutlächlich glaubt man den Meget zum Tabafebbe micht eithebren zu kunen. Doch, ba biefer Ban von Tag gu Lage abnimmt; indem ber Labat am Obis und Milliffmei phaiebiger und beffer gebaut wirb: fo wird auch bie Scienenen bier nach und nach entbebeilch werben. Wan wieb fich be Awangen feben, ben Tabaksban aufmaeben, und baffir Gerraid mid Karroffeln zu offanzen, welches klugere Biraivier, seisk Washington, khon ist thun. Doch keben auch die frenes Samarzen in eines niederbruckenben Werachtma: We find entroeder Dienfiboten, ober haben fleine Armnidben, aber immer tine in einem Artifel, ober bauen bas Land. Bege selaubt ihren Kimberte ben Eineritt in bie Schuften . wicht aber in Gumnafieh und Afademien. Beofbief eines Schwarzen. Derbam, der ist in Men Orleans die Argnedeunst ansibt. Die er von sweben Kiner vorforn Berren ederlit batte, und ein anderes von einem Meinerfelaven, der, bine lefen und fareibes In thinger, in anderebaid Minuten beautworten towner, wie -viele Secunden ein Denfich von 20 Jahren, 17 Engen und to Stunben gefeht buben wurde? In B. A. fangt winn an. Ben baufta machfenben Abornbaum jum Erfes bes wenterbifden -Anctere ju gebrauchen. Jeder Baum glebt Saft gur 5 Pfints Buder. Der Banm wichft ohne Pflege, und fein Gaft flief im Warg. Der Zucker foll beim von ben Infeln an Farbe und -Geldmack gleich kommen. In Philadelphia find vick

Buchbruckereifen, Zeitungen und Buchliben, und seben Eine wohner, fo wie im gangen Staate viele Papiermublen. 1760 poaren bet Einwohner von Benfolvanien, die Ropffteuer begablten, 31667; 1786 aber 66925. Die ganze Anzahl bet Reifen betragt 300000. Denns, bes erften Whalisers. Deicenbenten, Die in Nordamerifa ein unerneilliches Gigenshum batten, find, weil fie bie Bartbeb ber Krone nabmen. undantbarerweile deffelben verluftig erflart worden, und leben min von einer Denfion bes Darlaments. Es feblt mod an einer aleichformigen Bertheilung ber Abaabon: manche Baais ser wiffen fich benfelben unbemertt au entzieben. zu reben, giebt es hier keinen Rrühling; fo fchnell ift ber Ueberwana won der Unterbrechung alles Wachsthums im Binter rum sittlichen Ausbruch beffelben im Anfana bes Sommers. Die Quaferinnen baben bier burdaebends blaffe Rarbe (wie ben uns bie Schwestern ber Berrnbutber). Die Lutherische Bemeine in Philadelphia hatte von 1774 - 1787, 5175 66 - bobene und 2369 Gestorbene — ein gang ungewöhnliches Berhaltnis. Bon ber treflichen Schilberung und Machricht won den Quafern wundchen wir recht wiel abschreiben zu the wen, wo wir nicht des Raumes schonen mußten. Auf einter "Reife nach Mount Dernon tam ber Berf. burch Wilming. som, bas Mehl nach ben Infeln ausführt; nach darre de Gence am Susquefrannob. einer andebenden Stadt von 150 Häusern; Baltimore von 15000 Einsweinern, das kit bem Rejen einen Ehrif des Handels von Philadelphia an fich gezos den und fich jur Stadt erhoben bat; Merandrian, me vor wo Nabren faum zwen Sanfer fanden, iht viel Lurus berricht. Rebn Meilen davon liege Mount Dernon, das Land und Bobibaus Washingtons. Et war damais blos l'andmann, tud eben mit Erricheung neuer Scheumen für Getraibe, Rartoffeln und Muben beschäftigt; Stalle fur Sornvieh, Pferbe and Efel und ein Gewachsbaus Kanden bereits auf benben Seiten seines Wohnhaufes; er hatte 300 Neger und mehr : afe 10000 Morgenlanderenen in Diefer Gegend, überhaupt aber in ben verschiedenen Staaten zusammen über 20000 Sein Tifch ift gut, aber ohne Drunt. Er ift ein Beichelbner, geraber, kaltbilitiger Mann, ber nie von feinen Thaten fpricht, und boch Reinde bat. Er bat ichrlich 120000 Bipres ju vergehren , und boch fiebt man teinen Domp um ibn Lier. Bep allem Bollftand baben boch die Birginier einen Armlichen Lurus; muen bis bren; und die reichsten bochstens

feche Semben, feine Gervietten, aber feibene Salebinben, Di fie abbinden, und wenn es Doth thut, auch ju Schnupftuchern und Servietten brauchen. Die gange Ausstattung eines Mabchens besteht in einigen Bemben. Die jabrliche Tabafs erndte in Birginien beträgt gegen 80000 faffer, jedes ju 1000 Pfund, 14 Millionen Livres an Werth. Die Ausfuhre aber. arbitentheils nach England, beläuft fich auf 100000 Centuer Gie werben mit Englandifchen Produtten gefauft, und britte gen ber Krone gegen is Deillionen Livres an Bollabgaben ein. Seber legt feinen gebauten Sabat, wenn er bandelsfabig ertlart morben ift, in bie offentlichen Daggatite, und erhaft barübet einen Schein, über Die Quantitat bet niebergelegten Raffer, Diefe Scheine circuliren nun im Dublitum wie baares Gelb, nach dem fedesmaligen Preife des Tabats. Der Jahaf von der zwenten Erndre wird nicht in bie Magazine angenommen. fondern wird im Lande verbraucht, ober geht als Contrebande nach den Jufeln. Da ber Tabaf ben beffen Boben erforbert und ausfaugt, und fortmabrende Sanbarbeit verlangt, fo beformitt ber, fo ibn baut, ben mittelmäßiger Ernote und menfche lider Behandlung ber Erlaven, taum bie Roften beraus, Dabet nitume diefer Bau allmablig ab. Ein burch ben Tabat ausdesaugtes Land lagt man liegen, und macht ein neues urbar. Der Berf. betennt, daß beutsche Emigranten jum Inbau amewitanifcher Landerenen porzuglich tanglich find. Huf bem Wege non Boffon nach Porremourb liegt Lynn, eine Ctabt, faff von lauter Schuhmadjern bewohnt, Die gegen 100000 Paar Rrauengimmerfchube verfertigen, und meiftens nach ben fublie chen Staaten und ben Infeln berfenden, Das Paar ungefahr für ib Grofchen, Galem, pon 9000 Einwohnern, treibt Stockfischfang. New Berry treibt Ganbel nach Weftinbien und Rifchtann, ift aber gegen bie Beiten bes Kriege in Ubnahme Portsmourb am Distataque beschäftigt fich mit Schiffban Min fommt ber Berf. auf Die Nordamerifanischen Ctaate fchulden. Gie betrugen in Anfang des 3. 1790 bundert Delllibuen Reichethaler an Capitalien und aufgewachsenen Binfen. wobon etwan die Saifte Coulden ber einzelnen Graaten find. Der einheimischen find mehr als ber auswartigen. Der 3. giehr daraus bas Refultat, daß die Amerikaner für ihre errun gene Muabhangigteit jahrlich nicht mehr als 22 Deill. Livres (an Ziufen) ju zahlen hatten. Es find verfchiedene Operatios nen vergenommen worden, biefe Binfen fammt ben Regie ringsausgaben (bie ber Berf. ju 3 Dill. Livres anfchlaut)

eiten, nad das Schiednachtel feste mi verringerer. Deine maßige Auflage auf die Ginfuhre ber Artitel bes Lurus. 2. 3. auf Wein, Brandwein, Lite (auf den man boch eine maßige Abgabe an England verweigerte), bie ber Berf, nut 2400000 Pinfters anfoldat; 2) eine Anleibe von 12 Dill. Diafter gegen überfiußige Onporhefen (ob fie wirtlich zu Craude geformmen, wird nicht gesagt). 3) Confolibirung der einbeis mifchen Schuld, moburch bie Binfen auf vier Procent reducirt werben, welches aber der Berk migbilligt, weil es gegen die abernommenen Berbindlichkeiten fett 4) Bereinigung und Confolidirung der besondern Schulben bet vereinigten Staas ten: welches wegen der Ungleichheit des Kingnauffandes der einzelnen Staaten am meiften Biberfpruch fand. Der Ctaat hat eine Anleibe von 21500000 Piafter eroffnet, um die fich auf 25 Millionen D. belaufende Sebulben ber einzelnen Strage ten damit abzustoßen; 5) Unwendung des Neberschaffes von 1789 gur Tilgung der Stantefchuld. Die Einrahme boit 1789 überflieg Die Ausgabe um 1764000 D. Bon bet bes trügerischen Art, wie manche Franzofen Glaubiger ber Americ Saner geworben find, ergablt Dr. &. ein fchanbliches Benfpiel von dem berücktigten Benumarchais. Bon bem Verkeitinis ber Einfuhren und beren Buitmen tonnen wie nichts auss seichnen. Die Sauptartifel find geiftige Gerrante (4) Beine (1 Mill. Gallonen) Thee 1125000 Pf. Zucker, Kaffer, Kakag, Chocolage, Sprup, Gall Die Einfubre bes Buckers wird. auf 2000000 Df. gelett, shu ben felbst tafinirten, und Abornqueter. Der Berf. macht baben auf ben Unterschied Der Confumtion und bes Boblitandes in M. A. und Brantrelch aufmerklam, da letteres Reich nach Berbaltnis feiner Bevolleszung 200 Mill. verbrauchen sollte, aber wirklich nur 80 Mill. Df. verbraucht. Dit franzofichen Luftsprungen verdoppelt et alle 18 Jahre bie Bevolkerung von DL A., und mit berfelben auch die frang. Einfuhre (die er aber nicht einmal bestimmt angiebe), so daß biese lette im B. 1846 geringer nicht als git 2126 Mill. L. febit foll. Die Wedmufakturartifel, worin bie Amerikaner mit den Europäern concurriren wolken, find Ledern maeren, Buthe, Aderbangerathe, Cattun, Sanbichuhe, Bapiertapeten, Porter, Butter, Genf, Leinbl; Lithter u. I. m. Kuffer diefen führen fle noch dust Schiffe, Mehl, Cabak, Beif, Fifche, Efran, Eifen' und Stabilvogren, Dapjer (aus 63 Dapiermublen), Pergament, Dorafthe, Maften, Eifchierafbeiten, Seife und Tamwert, Wagen, Schattige und Binte 22. 2. D. 23. L. D. s. Gt. Vis delt.

maaren, Supfer und Bieglochren; Glas, Puller, K Butter, Bige, Pelgwert, Indige, Leinen- Bollette und Binimwollenwaaren u. f. w. Det Buchdruckerenen und Davies mublen werben mit jedem Stabre mehr, ein Umfrand, bes mehr als andere von den Routschritten det Ameritaner in Cub tur und Auftlarung jengt. Bot farzent unternahmen viet Buchdrucker zu aleicher Zeit neue Auffacter ber Bibel auf ante rifanischem Davier, mit amerifanischen Lettern und Rupfertt. Mich vervielfältigen fich die Glasbitten und Buckerflebereven. In Penfplvanien find ar Pulvermublen. - Im Jahr 1786 warden 150000, und 1789, 560000 Käffer Nechi ausgeführt. Bon 1763 bis 1773 betrite bie Einfuhre von England fallelid 101 Mill. D. mid die Musfuhre nur 14 Mill. 1740 aber murde bie amge Einfuhre aus Europa und Beffinbien auf 17.628.6 84; und die Ausführe babin auf F8.417.776 Diaft. berechnet. Die Ochiffabet von Philadelphia, Die ein Ranftel ber Schiffahrt ber vereinigten Staaten ausniacht, betragt ibt a 16000 Tonnen, bavon die Batte Amerikaner, von ber andern · Salfte aber amen Drittel Die Englander baben. thre Mustuhre nach Enropa 212155; und 1789 bom t. Mun. bis jum +1. Dec. 1113239 Pf. und bie Einfuhre \$41000. Der Berf. traumt von einer Dutchfahrt nach ber Rordweffe Lufte von Amerika, entweder durch die Atme des Miffilippi, ober durch ben See Mikaragua, die die Amerikaner möglich machen wurden, und schließt mit turgen Rachrichten von einis gen neuen Stablissemente am Tube, der Allephennus (Rentucto, Frankland, Cumberland a. f. w.) und am Ohio, wo eine neute Stadt Mariette erbaut ift, und von ben möglichen Bolgen, bie bie Revolution von D. 2. auf die Bilden und auf bie nachften Spanifchen Befihmigen baben werbe.

2) Chunbergs, Prof. der Botanik ju Upfala, Reiken in Afrika und Afien, vorzäglich in Japan, während der Jahre 1772—1779; auszugeweise übersett von Burk Sprengeh Mit Anmerkungen von I. Reinbold Forffer. Er ift bereits in diesem Iahr eine Uebersetung dieser wiedtigen Reikebeschreibung erschienen. Derinoch aber verdettir Fr. Spr. den Dank seiner Leser für diesen keinhaften Anstrug alle den ders ersten Theilen. Der aus venn vierten soll zu Jeiner Zeit unentgeldlich nachgesliefert werden? Er hat die 7 Bügen lange Weschreibung der Neise von Upfal über Paire und Amsterdam nach dem Cap auf zurd Gesten abgestürzt, und alle teiviale Nach

Pichten, und was von feinen Borgangern, Sparemann, te Daillant und Mentel, icon beffer gefagt worden mar, weggelaffen. Chunberg erhieft ein Stipendium von 340 Reichsthalern zu einer gelehrten Reife. Burmann aber in Amfterdam bewirtte es, daß er auf Roften ber Oftinbifchen Compagnie eine Reife nach Afrika und Affen machen fonnte. Er lanate ben'22, Rebt: 1772 in ber Tafelbay an. Die von Euroba nach dem Cap verpflanzten Baume verliehren im Wine ter ihr Laub, und zwar zu eben ber Zeit, wie in den nordlichen Landern, die afrikanischen Baume aber behalten es. Linden. Safelnuffe, Rirfchen, Johannis- und Stachelbeeren tommen bier gar nicht fort. Die Ralte im Winter fleigt nicht flarker, als in Schweben gur Berbftzeit. Im August und Geptembet ift fie am frartften, ben Regen ober heftigem Wind; man bat aber weder Defen noch Camine: und Frauengimmer fegen ein Roblenbecken unter ihre Rleider. Der Ralf jum Bauen wird bier blos aus Schneckenschaalen gebrannt, Die aus ber Erbe Der Garten bet gewiffer Thombugel gefchlemmt werben. Compagnie, Der jum Spaziergang immer offen ftebt, ift 996 Schritte lang, 26+ breit, und hat 44 mit Beden abgetheilte Quartiere. Der Compagnie werben jabrlich 200 Laubthaler ju ben Danbeln für die Kranten im Bofpital verrechnet, movon biefe aber nichts erhalten. Blattern und Dafern baben bier viele Bermuftungen angerichtet; fie murben 1713 und 1767 burch Danifche Ochiffe bieber gebracht: baber butet man fich davor, wie bor ber Deft. Gerfte wird gebaut, um fie jum Butter fur bie Pferbe ju ichrepfen : jum Brauen taugt fle nicht, man behilft fich mit Europaischem Bier, bas man baber ber' ber Dableit fparfam trinkt. Er that feine Reife in bas Innere bes landes in Begleitung bes Bartners Mune, ber ichon achtzehn bergleichen Reifen gemacht hatte, mit Buruftungen ju Aufbewahrung von Raturalien aller Art. Er kam, Ces fehlen aber, wie im Baillant, alle Bestimmungen ber Beite) ju einem warmen Bade, in beffen fiebend beiffen, und nach allen Proben vollkommen reinen Quellen, man Rieffc Fochen fonnte, Beiter hinein wird ber um bas Cap Sandige Boben fruchtbarer und grasteicher. Ein wilder Buffel, auf den die Gefellichaft ftief, thotete ibr zwer Pferde. bem Marte einer Palmart (Zamia caffra) bereiten bie Sotgentotten Brod. Die Reise gleng bis an bie Grange des Rafe fernlandes, und ben 2, Jan. 1773 fam ber Berf. wieber gut Chabt jurid. Dit Sonnernren, ben er hier fant, bestieg

er ben Tafelberg, und brachte da über 300 Berenffangen bie fammen. Alle Berge auf dem Cap laufen parallel pon 6. D. nach D. 28. wie Die bortigen Binbe. Sinter jedem Berg wird das Land bober: daber findet man da lobaleich ben abe nehmender S. 3.) Sonce, ben man an bem Can nicht fieht. Der Berf. hatte bereits im erften Jahr Schulden machen mus-En: er erbielt teinen Gold, well die Duftercolle feines Schiffs aus Berfeben vergeffen worden war. Den Gouverneur, an ben er empfohlen war, fand er tobt: fein Dachfolger, ber ibn unterftuben follte, farb unterwegs. Er mußte alfo abermals au einer neuen Kanbreife botgen, ju der et einen Englischen Bartner, Manson, mitnahm, erhielt aber noch zwenmal Summen Geldes aus Amsterdam zu Kartsebung seiner Reisem Die Wilten nach den Sollandischen Colonien auf den Schness bergen geben: die Ermattung der Ochsen erlaubte es aber nicht. Auch auf diefer Reise fant man ein warmes Bab, dintenartigen Geschmacks. Diese zwente Reise dauette 5 Monate: und newahree ben Bonnern bes Berf. in Amfterdam eine reiche Ernbie an Maturatien. Schreckliche Bepfpiele von der fabr läßigen Behandlung ber Kronfen auf den Schiffen. Einer follte eben in Segeltuch eingenabt und ins Meet geworfen werden, als er febrie: ich lebe noch. Eine engtifde Dame. Lady Wanson kam mit einem Zeichenmeister, aus Liebhaber ren far die Maturgeschichte, auf bem Cap an, und beschentte ben Betf. für seine Begleitimgen mit einem koltbaren Ring. Er wurde von bem Gouverneur erfucht, ein Schiff, das in Madagastar Schwen einemichen follte, dabin zu begleiten. berbat es aber, und unternabm bargegen ben 29. Sept. 1774 Die britte Reife nach dem Morden von Afrifa. Ein biefer fließ er emigemal auf Commando, die zur Austottung der Bolche Inanner ausgeschickt waren; die aber melstentheils durch das Borraden ber Bollanbifchen Colonien aus ihrem Gigenthum verbrangt und gum Straffenraub veranlagt werden. Benspiele von den Gefichten der Reifenden durch Lomen und Schlangen und den Beilmethoven gegen die Biffe der letzten. Diese dres Reifen geben über Landguther, Sofe, Bauernhutten, Berge und Einboen, die alle mit Namen genonne sind, aber abne Musen für den Lefer, fo lange er fle nicht mit einer toppgræ philipen Karte von bem fliblichen Afrika vergleichen kann. Wie went, der Berf. in das Innere von Africa eingebrungen sen, läst fich aus dem nämlichen Grund nicht angeben: bod cheint er den weitem nicht bis an den Adlichen Wendeziefel

gekommen zu sein. Den 2. Midrz 1775 verließ er das Cap, um nach Batavia und Japan zu schiffen. Wir übergehen seine, meistens natürbistorische, Nachrichten vom ersten Ortzum noch etwas von seinem Aufeuthalt in Japan sogen zu Connen.

Das Japanische Fahrwaffer wird für das gefährlichste in Oftindien angesehen, und die Compagnie schickt allemal zwey große Drepbeder aus Zeeland babin. Dit einem folchen Beifte ber Berf. den 20. Jun. 1075 ab, und verpflichtete fich, als Legationsarat ein Sabr in Japan au bleiben, und den Ca-Ditan an ben Rafferlichen Sof zu begletten, und aufferbem ben Botanikken Garten und einige vornehme Derren in Amsterdam mit Japanischen Gewächsen zu verseben. Man rechnet, baß son fünf Schiffen, bie nach Japan gefchickt werben, immer wins verlohren geht. Der Werf, mußte fiche Sturme aushals Ben, the er in bem Dafen von Rangalach Anfer werfen tonnte. ben einzigen Safen, worin Japoner mit Sollandern und Chinesen handeln ditten. Sobald die Japanischen Posten ben Erblichung bes Schiffs ibre Signale mit Rener gaben: wurden den Magtofen alle Bibeh und Gebetbucher genommen, In eine Rifte gelegt und diese quaenggelt: und erst ben der Abwelfe erhielt jeder fein Buch wieder. Bisber waren der Chef und Schiffscapitan ber Bifitation nicht unterworken gewesen. Dies Vorrecht migbrauchten De, und Giengen allemal in eimem feidnen galenirfen, ungemein weiten und mit Waaren - audgeftopften Rock ans Lang. Dies follte auch ibo gefcheben: allein, diese Befrevilne war inmischen bes Misbrauche wegen aufachoben worden ; ber Canitan folite fich wie jeber andere Eleiben, und weniner ben und wieber aben. Taelich merben Perfonen und Wagren, die and Land gebracht werben, ober . an Both kommen, vifetite, und des Bäckts durch Bachischuffe Berkachtet. Man abergab Bulver, Augelin, Gemehre (aber Sen weitens micht alle: felbst Kanonen nicht,) und die Bucher-Lifte bis zur Abreife. Man schiffte The die Angroren Schlachte wieh aus: und nur aus dem Rutter, bas die Japaner für baffelbe berbenichaften, fonner ber Berf. einige feftene Gemachfe für Euroväliche Gieren ausbeben : benn botanisten durfte er erk in der Rolge nach vielen fruchtiofen Borftellungen. Die Japaner fellft haben weber Schafe noch Schweine, und Rindvich blos jum Ackerbau, genießen aber weder Reift noch Dilch Davon. Es wurden 5700 Atften Stadtupfer, jede von 120 Pf., ₿g 3 eingeeingelaben. Bolle und Abgeben giebt es bier gar nicht: al befto ftrenger ift die Bifitation. Jeder kann bandeln, werm es nur nicht heimlich geschieht. Die Dolmeticher find alle Eingebohrne, weil fein Auslander die japanische Sprache lere nen barf: fie unterrichten fich gern aus mitgebrachten Buchern und durch Fragen, zumal in Ansehung der Arzneptunde. Hollandische Factoren ist auf der Insel Deuma, - Die wie eine Galle der Stadt Mangalacki angeleben, und von dieler an bie Die Baaren, welche bie Come Compagnie verpachtet wird. pagnie diesmal bieber schickte, maren Duberguder, Elfenbein Brafilienholz, Binn, Bley, Stangeneifen, Bib, Sollanbifche Rleidungestude, Rafc, Seidenzeug, Mutternelfen, Schilde frotenschaalen, Chinamurzel und eine Summe Ducatons, obne mas Privatverfonen von geringern Begren mitbrachten; bare unter mar sonderlich das Marvalshorn diefes Jahr, wegen des abgestellten Schleichbandele des Capitans, in großem Berth to day flat unfer Verf. 5000 Thater damit erward. Die Summe der jabrlich einguführenden Maaren ift amar auf 300 Thater gefest, pflegt aber nicht fo genau besbachtet ju werben. Muszuführen verboten find. alle Dungen, Karten, Bucher und Gewehre. Die Baaren werben in Muctionen verfauft. nur nicht in baarer Munge. Das Japaniche Rupfer ift das feinste, bas man bat: es besteht in Stabden, & Elle lang, einen Finger bick, Die in Riften genacht werben. Die Schiffe muffen genau an dem von dem Gouverneur bestimmten Lag absegeln, und wenn der Wind noch so widrig ware. Der B. antbectte bier bie Chinamutzel, die die Japaner bisher in Menge von ben Chinefern gefauft hatten. Sollander fonnen auf ihre Anfel Dabden aus der Stadt bolen laffen, Die man thnen gegen eine maßige Abgabe verabfolgt. Ueberhaupt tennen die Japaner die Schambaftigeeit nicht febr. Die großte Schonbeit besteht in fcmargen Babnen, wogu man eine Farbe ans Urin und Gifenfeile bereitet. Der Berf. blieb nun nach Abgang bes Schiffs jurud, um mit bem Gefandten die Reife nach bem Raiferlichen Sof ju machen, welches alle Jahre, gur großen Laft, ber Compagnie, geschehen muß (da bingegen bie Chinefer bavon befrept find). Den 19. Febr. feperten die Japaner ihr neues Jahr, in weiße und blauwürselichten Kleibern. Biel Reues über die Art, wie die Japaner Jahre, Tage und Stunden geblen und die Winde eintheilen: einige Tage nach ihrem Reujahr wird gewöhnlich ein Crucifir und Maria mit dem Kinde, von Lupfer, mit Eugen getreten.

Der Birl. liefers nun ein Dinrium feiner Reife, uach Vebbs zu Baffer und zu Land, das von bem Kampferschen etwas abweicht, inzwischen boch einen Beutrag zu einer Topographie wen Japan abgiebt: Die Reise banerte vom 4. Mars bis ben 27. Upt. 1776. Die Gesandeschaft bestand aus dem Sandelschef und Gefandten, Britit, bem Werf, und einem Secretar, und nem Tros von 200 Personen. Sie murben auf scheinem Wege in lakirten Tragesessein (Morimons) getragen, fanden ententhalben Meilenzeiger, Die fich auf bie Brucke ben Debbo bezogen, reiften burch Refibenflichte vieler Bafallfürften, wurden allenthalben ehrerhietig empfangen. Miako ist die älteste Dauptfadt und vornehmite Danbelefladt bes Reichs. febt der geiftliche Raifer (Dairi) in einem, eine eigene Stadt ausmachenden, mit Mauern umgebenen Schlosse, ber fich Daraus nie entfernt, und von Miemanben gesehen wird., Dier wird aller Supier gereinigt, Dangen gefchlagen und alle Bue der gebeutet. In Debbo, ber Refibeng bes weltlichen Raifers, wurde der Berg. von wisbegierigen Aftronomen und Aersten befunte, fand forgfaltige Reueranftalten, und erlebte einige Erdbeben. Die gange Audienz besteht derin, daß ber Gesander auf die Ruie falle, -ben Ropf fur Erbe nieberbuckt, und bannt mieber gutitetgeht. Die Gefchente bestanden in Rleibern, in Cattun und Beidenzeug! die Gegengelchente in weiten Schlafe woden von bom feinften Japanfchen Gelbenzeng, beren bet B. man exhicit, die übrigen für die Kammern der D. J. Compagnie eingepackt wurden. Darin besteht bie allgemeine Land Bastracht, deren ble Frauenzimmer im Witter wohl 40 über sinander angieben, die boch kaum's Pfund wiegen. Denn die Seibenzeime in Liovan überfreffen an Dunne und Keinheil alles, was Enrova und Affen bervorbringen, liegen aber nur & Elle breit, und werben baber nicht nach Europa geführt. Bergeichals mitgettommener Dineraffen, barunter Golder Isbeft w. f. w. Auf ber Radreife erhielten fie ble Erlaubififf ainige Tenmel qu besieben. Das Gobenbild Draibult et schreckt burch feine trehr ale coloffalische Große. Ein anberet Shipe hieß Quanwon. In Watte fahen fie ein Theater; dinen botanifchen Garten, und Runfer Ichnielfen. Betrachsungen über bie Cultur, Regierungeform, Sparfamteit, Rein. Hafteit und Grechtigkeit bet Japaner, und ein Japanifches Mortetbuch fahliegen biefen hochft lefenswürdigen Zinsjug. Mir. LE LEG OU IN . . AL GO W THE . . OF MICE OF M

## Protestantific Gottergelahtheic

Christliches Uebungsjahr, ober Geschichte bes Mengichen, wie ihn die Religion mittelst gewisser Uss bungen durch alle Hindernisse glücklich zum Ziele sühre. In einer Relbe von Predigten, gestuten im Jahre 1788, von Joh. Jakob hes, Diacon, Erste Halfte. Zürich und Leipzig, ben Ziegler und Sohnen. 1791. 8. 514 Seiten.
Tweete Hälfte (Eigentlich 1792.) 464 Seiten.

Das gusgezeichnete Prebigertalent bes frn. Diacon Gel ju Burich , biefes unter ben Theologen unfeer Beit eine wormen fiche Stelle bebauptenben Gelehrten, ift ungern Lefenn fcon aus feinem - leider noch unvollendeten - Christenlebres Aber bie Appftelgeschichte, wevon die fünfte Defade ju Buric 1 88. in gr. 8. erschienen ift, bekannt. Duich gagenibartige Orediaffanmelung vermehrt der wurdige Berf, feine Bordienfia um die Belebrung und Erbauung der Schriftfreunde, und führt feine Ibee, "bag bie mannichfaltigen Bartbeile, welche der Mensch und Chrift der Religion zu, daufen bat, fich nicht einleuchtenber zeigen, und auch ben Ungenbiern in feinem Richter ju überschauenben Bufammenhang werftellen laffen, ale wenn fle theils nach ben Alterskufen, theils uach beit mone derlen Berholmiffen, Bufallen und Situationen des meniche Achen Lebens vorgestellt werben," in 63 Predigten, worin et seinen Gegenstand nach Art einer Geschichte, und boch augleich homifetisch und praktisch behandelt, durch eine interessante Darlegung bes Glucks eines wahren Christen in allen Lagen folder irbilden Loufbahn, wom Rindesalter bis zum Greifmalter. von der Geburt bis jum Grab, vortreffich dus. Gern murbe Mer, einzelne Stellen ausheben, um die Lefer ju naberer Bea kanntschaft mit biefem nablichen Andechtebuch emzulaben, Die Wahl wurde ihm aber schwer ankommen, und die ührigen Schriften des Berf. find schon für bie Gute dieses neuen Pro-. bufts feiner feltnen Thatigfeit Burge. Dur einen Bunfd Bonn Rec. nicht unterdrücken, daß es namlich Orn, des ace Maig fepn modite, du et most blos für feine Laubsleute schreibt, કુરે તેના કુલ્લા કુ fonbern

podockn oben geogen Theil des gekildezen bentichen Bubliftume au Lofern hat, die auch in dieser Ovedigtsammlung breets vorkanunenden Orovincialismen in Zufunft mit gemeinverständik Sen reindeutschen Wörtern um fo mohr zu verwechteln, als er der beutschen Sprache sehr machtig ift...

Dd.

tung für angehende Geikliche. Zwepte verbefferte und bermehrte Ausgabe. Leinzig, ben Beer, 1792.

Bir haben die erfte Anggabe nicht ben ber Band, und fone nen die eigentliche Vermehrung und Berbesserung nicht anges Den. Der Berf, bebauptet, daß er die ine Rirchenrecht eine Michenden Materien bier bollftandiger behandelt habe. Dafie Wollen wir unsere Lefet mit einigen Urtheilen bes freumutbigen . She gemäßigten Verf. befannt machen. G. i findet er bie Benennung, Priefter, Bleriter n. f. m. ganz unschichtich? affe batte in ber Chriftenbeit ben größten Schaben geftiftet. Die driftlichen Drebiger fatten nichts weber mit ben jubifchen, wach heidnischen Priestern gemein." Das fagte schon Spalling, und wer mehr rerigigt, has nur die Herrschaft über die Bemuther der Menschen zur Absicht, wie einige klerikalische Berfieche neuerer Zeit'es vorhatten, und enetrafter bies nugliche Ame fin ein gebildetes Zeitalter. Rach &. 46 habe man in ben erften Beisen bes Christenibunts nichts von Berpflichtung Wer Louiser auf hundolische Bucher gewulft. Es sen daher zu Bundern, das man ste so frühe in die protestantische Kircho. Angefichet habe. Bon &: 47 an erwahnet er, ben Gelegenheit We Religiouseides, des Pofraths Ronnberg, von dem er fagt; baf ein evangelicher Pribiger and bas affentlich lehren foll. mount er nicht überzeugt ift, und die Art, wie er zu beweifen firthe, daß einer ein Beuchler und boch zunleich ein ehrlicher Mann fenn tonne, fen ihm gewiffermaßen nen und unerhört. Das war frenklich ein blos zu Gunften ber Theologie (bie fich. won jeher um fleifchlicher Zwede willen die Eprache im Some willig in den Nand hat legen lassen : we ayadov mokunow davin,) gefülletes Urtheil, von bem bas nerne parentum peion zvis talit mus negulores gilt. Dan foute glauben, bag nicht Og s

ale gentliftensisser Golesert, findern blir in der Magule bed Logesiten gehildeter Diog encamme biesen Gedanken aus Can genlicke gebracht habe.

Angehende Geiftliche werben manchen guten Rath in

Briefe über Sanbe, Verschnung und Seligwerdung, von J. A. Frankfurt, in der Jägerschen Buchhandlung, 1792. 68 S. 8. 5 ge.

Enthalten akerdings viel wahre Begriffe, obgleich auch der Berf, seine Urtheile hin und mieder noch mehr zur Reise deine gen, und das Schwankende naher bestimmen nuß. Er lauge pet die Verschnung und Genugthung nach den gewohnlichen Lehischen der Dagmatif. Da hatte er sich aber dei unedlen Sprache enthalten mussen: "Der ganze August des gelehrten Krams vieler Theologen Anke zu Voden."

en in di

Indifche Briefe, Ergablungen und Dialogen um Die Zeit Jefus von Magareth, von J. St. Pfennine ger. Zwolftes (noch nicht lestes) Bandeben, Leipzig, ben Junius, 17924 16 2.

Die Geschichte geht von der Steinigung des Spephanns bis ouf die Bekehrung bes Cornelius. In der Borrede vertheibie et fich der Berf, gegen gewisse nachtheilige Rritiken. Ex ebne unter andern die Bergleichung diefer profitiden Westigde mit Bahrdes Bollebriefen ab. Er fant, der Effett der Diche uma in Babrocs Briefen ift biefer, bag alles anders mied; als es in der Urfunde scheint. Dergegen ist der Esselt seiner Diditung, daß alles das bleibt, was es in den Urbunden life und scheint. Gegen bies Urtheil, soweit es Bahrots Briefe betrifft, hat Rec. nichte einzuwenden. 32 Aber in bas Urtheil bes Berf. von seiner eigenen Arbeit kann er nicht so gang eine Kimmon. Wohl taft der Verk alles fo, wie es scheint. Denn ar verbreitet nicht das mindeste Licht über eine Geschichte, die nad) seiner Meinung, keiner Beleuchtung bedarf. Aber, er geht dem Schein fo fehr nach, daß vielleicht nicht immer alles fo bleibt, wie es iff. Daß 3. Bimpn Zauberen gegrieben

und, und macht aus Simon einen Menschen, dem Webels nach, und macht aus Simon einen Menschen, dem wirklicht. Geister zu Gebote stehen, wie es den Leuten zu Gamarisschien. — Aber damit erfüllt Kr. Pf. die Forderung — der Forscher der Bibelgeschichte nicht. So wenig diesen mit einer Ennstellung und römanhaften Einkleidung der neutestamentischen Beschichte in Bahrdts Manier gedient, deren ganzes Berd dienen mit einer solchen Einkleidung gedient, deren ganzes Berd dienst dassin besteht, daß sie der evangelischen Geschichte ein modernes Gewand umwirft, und sie für ein gewisses Publikum lesbarer macht; die übrigens alles so klar, oder so lichtsbedinks sig läst, wie es ist. — Das Wert endiger mit diesem Wändschen noch nicht, weil der Verf. auch die Briefe der Ansstell in keinen Plan ausnimmt, welches er ansangs nicht Willens gewosesen war,

Fr.

## Rechtsgelahrheit.

Praktische Bemerkungen über die Zusäße der Kaiserlichen Wahleapitulation leopold des Zwepten.
(Crescit, er adjectis aliquid novus adjicit auchor.)
Als eine Fortsehung der Paradoren über die Kaiserliche Wahleapitulation. Frankfurt, ben Bronner, 1792. 8: 191 Seiten. 10 K.

Nach war der Nollendung der Schriften über die Leppsldinischen Wahlapitusation wurde schon eine neue geschlossen, der webe shet fein Oviolsches crescie, und sollich auch wents praktische Namerkungen Statt sinden. Desto mohren Werth kehilt die Kritst der erstern, besonders wenn sie so genau, frens wurtig, unparthepisch und ohne Ausbachungssucht von Paraddrin, wie die vorliegende, abgesaft ist, deren Verf. mit dem der Paraddren keinesweges eine und ekendieselbe Verson ist. Die Zusähe werden Pupik sur Punkt erörtert und historisch erläutert; vorzüglich ist dieses dem Verf. S. 83—91. ach art. III. §. 85. und S. 94—140 al art. III. §. 18. den den Vican riatehandlungen geglückt. Sehr vielen Raum nehmen indes and die statistisch Digression S. 126—128 über Bayern und die Paststissisch Riederlande im Fall eines Austauschen,

bie übrigefte mohl nicht so theoverisch ift, als ber Bert, ine Bertrauen auf die Bundigfeit der Bertrage, dafür hate — Boann auch die Geschichte der Villaumeschen Schrift über Zonnberge spinbolische Bucher G. 7.1—74 ein.

Die S. 73 eingeschaltete Berthelbigung ber Gilligkelb bes Zusahes ad art. II. 5. 8. läßt sich, ba die evangelischen Churhose nicht in partos gegangen find, wohl nicht bestreiten.

Pa.

Jo. Ad. Theoph. Kindii, Screniss. Princip. Elector.
Saxon: a Consil Provocat. Quaestiones forenles observationibus ac passim decisionibus.
Elect. Sax. supremi provocationum Tribunalis collustratae. Lipsiae, impensis Fritschii,
1792. 444 © gr. 8. 1986. 8 86.

Instreitig werden buntle und zweiselhafte Rechtsmateriem bardy gerichtliche Enticheibungen und barüber mitgetheilte Bes merfungen aufgeklärtet Beschäftsmänner vorzuglich aufgebellet. Der vielfache Ruben, welchen bergleichen Ausführungen ftiften, ift bekannt, und bet Berf, bat auch feine Gebanken in der · lesenswerthen Borrebe bierüber umftanblich mitgetheilt. Die Bemerkungen selbst bienen größtentheils zur Anftlarung ber Sachfischen Rechte, und find meiftene mit Projubicie belegt. Ueberall zeigt fich ber Berf., welcher schon so manche founte Drobe feiner theoretifien Remittelle abgelegt bat, bier eben fo als benkenber, vorurthefigfreger Praftifer, und feine Arbeit verdient um fo größern Dant, je feltener es ift, bag fatige Geschafteinannet ihre Winge bem Publikum gerabe auf eine fo nubliche Art schenken; Die 3abl ber jest gelieferten Bemerkungen beträgt i'la, beren genauere Umeige und Beurtheilung wir um fo weniger nothig finder, als wir wohl votausfeten konnen, bag biefes Blich bald in ben meiften Sanden fenn, und den Bunfch erwerten wied, die verfprocene Forte senung bestelben bald zu erbasten.

OS.

## Momane.

Saspar a Spada; eine Sage aus bem brenzehnerg Jahrhunderte, von dem Verfasser des Erasmus Schleichers. Erster Theil. Leipzig, ben Fischer. 1792. 380 Seiten. 8. 1 Re.

Diefer erste Theil besteht aus drey Buchern. Jedes Buch hat seine Unterabtheilungen ober Austritte; und alle Personen werden redend eingesührt. Wenn die Decorationen nicht zu viel Auswand ersorderten, und das Theater groß genug wäre, mütze sich eine extiche Tage nach einander sortgesetze Vorstedlung des Stücks gut ausnehmen. In neuen und flakken Godansen hat es einen großen Reichthum, und selbst das erwige Gespräch von Pserden, Hunden und Erinten, das ber einem großen Theile der Leser einen widrigen Essett gemacht haben sourde, hat der Berf. mit so viel Wish in wurzen gewust, das zwan nur selten daben ermübet. Auch die Gedichte, die der alter Minnesinger Klingsohr singt, und mit seiner Harfe bei gleitet, sind recht artig. Wir schweisen nur eine davon absten uns wegen seiner Natwickt gefällt;

Lauriger Horatius. Quam dixisti verum? "Fugit Euro citius Tempus edax retum ! Ubi sunt, o pocula! Dulciora melle! Rixae, paz et ofcula Rubentis puellae? Crescir uva molliter. Et quella crescit. Sed poeta turpiter Sitiens canelcit. Quid juvat acternitas Nominis? amare Nifi terrae filias Licet, et potare.

Roch gur Belt wird man freplich finden, bag ber Belb ber Befchichte ju blos ba fieht, die Auftritte feines Lebens find nicht

midie vermittelt germit. Ebetine, bit nur eine Debenrolle fpielet frannet bevindt bie Erwartung mehr; man laft fie nicht aus bem Aufte, und muß fich vorfeben, bag man feinen Seiten nicht darüber verliehret. Bir tonnen auch nicht unbemerkt laffen', baf fowohl in diesem Werke, als auch in andern abrilie den Schriften, eine Schreibart angenommen wirb, die uns wenialtens nicht behaven will. Durch die batten Apolitobhen. ble verafteten Borter und abgeriffenen Sabe wird die Sprache toub, daß man alle Ailgenblicke ftrauchelt, und es wur in ber That bem'Obre wohl, und bie Bunge ruffer aus, wenn man auf einen Motiolog fieft, werin die Sage mehr jufantmenbangen und die Sprache modern und fließend ift. Unfete bentide Sprache bat ohnehin au wenig Bocafe, waruft will knom fie noch mehr coffriren, und fie eines fo weientelichen Chelles ihrer Schönbeit berauben? Wir find and einmel baran gewöhnet, und finden es gar nicht anftoffe, Derforten des Aftetebums unfere neuere Sprache reben gu faffen. De Beiedien und Romer und andere frembe Rationen muffen fich Baan bequemen warum follen die alten beutfiben Ritter effe Musmobine machen? Der Berf. fchreibe wirtlich fo, bag fent Bert verbienet, auch von anbern Bationen gelefen zu werben: abet wie will er jemanden jumuthen, der die bentiche Sorache noch so gut aus der Uebung im Sprechen ober aus Buchern welernt hat; daß er g. B. wiffen foll, mas bas beift: Die Muden beulten - wie der Pfaffe bort oben fo gewahrlich betausluat - ich ichmiere bir eine Galleren, Die bir nich im Begfeuer wehtagen foll - ihr jungen nachten Frembarer euch muber und gefegnet bas Raupchen, bas ber Bater erlugte - faum noch taufend Gleen weit vom Klofter - beinem Beklinge wird der Athem fury - baft Scharhanf' und Sob und Gilbet, u. f. w. - Weim en Anslander, bas fcome Befdlecht und einen großen Theil ber undelehrten Lefet init Eingerechnet, nicht bier Ebne ohne Begriffe baben will. muß er fich ein eigenes Worterbuch ber altbeutschen Sprache anichaffen, und das mare boch wohl zu viel geforbert. fonberlich altere Schuifbiele der Italianer und Frangofen, find uns wegen des Jargons, das bie hanbelnben Perfonen fo of im Munde fibren, fast gang unbrauchbar. Beut in Tage if man iaber in fenen Landern von der Bewohnbeit gurachtetoinmen : warum follten wir nicht den Rebler zu vermeiben fuchen tins einer imgerobinischen Speniche in imfeen Schriften 18 ictionen 2 Rieine

Meine Somane far die Freunde vareriandifere Gas gen, herausgegeben von Verfaffer ber romantifchen Gemalbe. Leipzig, ben Bengang, 1792. 16 Bogen. 8. 17 Me.

Die romantikben Gemälde sind iei vieser Bill, 90. B.

446 mit Beyfall angezeigte Dieses Bandchen enthält der Erzählungen, die sich zwar ganz gut lesen lassen, senen Bemälden aber nicht beybonmen. Auch sind sie vom deis korbenen Versalser eigentlich unvollendet hinterlassen wordein, wie der Genausgeber sagt. Die erste und dritte sind Aittede geschichte nach der Mode. In den nächtlichen Abentdeuern im Schlosse zu Aorobeim machen den, durch den drepfige lährigen Krieg verarmten Rordheim Gespenster, die Schäse hinterlassen, wieder reich. Also ein Mittelding zwischen Koman und Mährchen! Will man den Weltlauf durch Remaine schildern, so schilder manishn treu! Will man aber eine Fabel erzählen, so charakteriste man sie als solche ber Bris, damit das Unnatürliche nicht unvernuthet unsere Islassen store!

Die befondere Entfahrung, von Mullet. Breslauund leipzig, 1792-479 S. 8, 1982: 6 92:

Derr Maller sast in der Vorrede, das das Publitum bereict vor einigen seiner Gemalde nicht ganz gleichgültig vorübere gegangen sen, und erwarter diesmal ein Skiches. Wir haben nicht die Ehre, seine stühren Produkte zu kennen i was aber diesen Roman anlangt, so ist er weder sehr schlecht, noch sehr gut, sondern einer von den gewöhnlichen, dergleichen in sedes Wesse zu Dubenden gebohren werden, um in der solgenden wieder zu Dubenden gebohren werden, um in der solgenden wieder zu sterben. Am wenigsten konnen wir uns überreden, das er, wie sich sein Vers. schmeichelt, sur den Sixtenmaler unserer Zeit einst von sonderlichem Belang sehn werde. Dere gleichen Lorden, Jelyston, Rechentigl und wie die Delden und Deldinnen alle heißen, sind wahrhaftig sehr allgeliche Geschopfe, und so auszeichnend nicht, um in einer Vildergallerie ausgehoben und von den Nachkonnnen kubirt zu werden. Alles, was solche Leuthen mit Recht verlangen kunnen, ist,

das ihre Jedrermandten fie nicht gang fierficen, und damit wird fich Dr. Muller wohl auch am Eude begingen.

F٩

Aevolutionen im Städtchen \*\*. Komischer Roman. Erkes Bandchen. Berlin, 1792. ben Wever. 18 Bogen. g. 16 ge.

Der Berf. liefert hiet eine. Sammlung von grotesten Geinähden von der Ainwohner eines kleinen Städtchens und grobe Schiffe Verungen von der Art ihrer Jusammenlebung, ihrer Geschäftst und ihrer Verzingen. Broep Männer aber, nämlich der Prediger des Ords und ein Fremder, welcher sich dort niedem gelassen hat, suden nach die Mistriuche abzustellen, den dan zureseinern und die Grundsitz und Sitten ihrer Richtiger zu veredeln. Der der weltstauwisigen Manier, in welcher die undedeuteinften Derdifs die zum Eckel in diesem Buche ausgemale find, wird es wohl, selbst in ahnlichen kleinen Städten, keine ausmerkams Leser sinden gebildetern Leinen muß es nothwendig Widerwillen und Langeweite erwecken.

Der Maufefallen und Dechelfedmer, eine Gefchichte, for wunderber und boch gang nachrlich, von C.J. Spies. Prag, 1792. ben Meifnet, 171 200g. 8,

Berwicklung gejung ift in diesen Romain, und in soften wird er also Lier, die nur Beitwerklirzung suchen, unterhalten tom gen, besonders wenn man es mit der Wahrichteitlichkeit der Begebenheiten und der Reinheit der Sprache so genan nicht rinumt.

non a mun

## Arznengelahrheit.

Institutiones historiae medicinae auctore Ionnie Christiano Gottlieb Ackermann, M. D. et Prof. Altors. Norimbergae, in bibliopol. Baue-ro.— Manniano. 1792, 8, 404 pagge 138.

Die Geldichte ber Biffenfchaften, fo mublich und angenehm Tie ledem mabren Gelehrten ift, tampft mit ungabligen Schwies tigteiten, wenn fie eine bewahrte Lebrevin des Berftandes fenn foll. Man fucht und benft fich in derfelben ben Jubeariff bes Willenswerthen von alle dem, was der robe und cuftivirte Menfch von Unbeginn ber Dinge bis auf ben beutigen Egg Dachte : that und fcbrieb, wie der menschliche Berffand fich nad und nad entwickelte, reifte, vervolltommete, fille ftand oder ruemarts trat, wie bas Ohngefahr und der Zufall feinen Einfluß auf bas Stoigen und Kallen ber Renntniffe aufferte, toie die besten Unstalten schnell oder langfam einglengen, und einzelne Danner, wissentlich oder unbeflissentlich, burch Ehrgeis, Eigennus, Sag und abnliche Leibenschaften, eine gluce Mille ober nanticitiche Revolution in ben Billenichaften bemirften, mie oftermalen eine unzeitige Meuerungslucht das Tite Opftem-erschützerterund umfiles, und dadurch alles Bisfen zweifemaft machte, felten Licht in die Rinfterniß brachte, weit eher Berfinfterungen des menfchlichen Berftandes erzeuge te, und durch blendenbe Jurlichter auf mancherlen Abwege feis tett. Co mar unter dett Gelehrten eine ftete Ebbe und Ruth von Borftellungegreen, Meynungen, Oppothesen, Erleuchtun-gen und Berirrungen, und Jeder suchte feine Trangereven burch Anseben ober andere Runfte mehr ober weniger gultig au machen!

Die Geschichte der Wissenschaften beruhet auf dem Geschenen, Gesagten, Geschriebenen, und sordert, wenn sie pragmatisch geschrieben betreit bill, eine genaue Kenntnist der vorhandenen Monumente und Schriften, eine gute Bekanntsschaft mit den Quellen, woraus der Forscher schopfen soll, obene Gesaft des Irrthund, eine unermesliche Lecture, verdune II. 2. D. 2. I. B. 2 Gr. VIII zest.

den mit elfenem Spife, um Golbebener von ben auflebenden Schlacken icheiben au tonnen, ein unbegrangtes Gebachtnig. mer Auffasung und Ausbewahrung, eine gute Urtheilstraft. sar Richtung bes Babren. Ralfden und Babricheinlichen, eine unbestechtiche Treue im Referiren, und eine ungeschmuckte Runft im Erzählen. Bie felten treffen Diefe Erforberniffe bet Marur, ber Ergiebung, ber Belegenbeit und Runft bem bem Gefdichtschreiber aufammen! Dicht felten ift der Dann von Ropf und Billen in ber Unmöglichkeit, Die nothigen Bucher au misen, und feinem Berte die ichickliche Vollständiakeit. Grundlichkeit und Brauchbarteit geben zu konnen. Gogar bie größten Bibliotheten enthalten bfters nicht, was der Litterator kicht. Denet man fich nun noch hinzu, daß das leben turz. Die Belegenbeit ichnell vorübergebend, ber Buchervorrath unpablig, der Ankauf koftspielig, die Nugung verloren, die Belobnung folder Arbeiten maßig, und die Ausaabe nach bem verschiedenen Seschmacke des Dublitum immer ungewiß ift; To barf man fich nicht wundern, wenn wir bisber in der Selebrtengeschichte to wenig probehaltige Berte, taum einige Bruchkuck betommen baben.

Auch die Geschichte der Armeytunde ift biefen ne grundeten Vorwurfen bisber Dreiß gegeben. Dan ameifelt nicht an ihrer Nothwendigkeit und Nublichkeit, und verspricht sich sogar eine angenehme Unterhaltung, scheuet aber bie uns ermestiche und undantbare Arbeit, und last am Ende alles auf sich beruhen. Bas ehebem die Denkart des Zeitalters, bas herrschende Studium der aftern Aerste, Die Liebhaberen ber Meuern, fich in alle Racher ber Biffenschaften virzulaffen und baburch gu produciren, fur die Gelehrtengeschichte ver mochte, ift nunmehr vorben. Der febige Sang gur Seich tigfeit und ber ertiarte Sag gegen alles, was nur einigen Auftrich von Gelehrsamfeit bat, die veranderte und verkehrte Studirart, die Rurge ber Beit, welche man der Erfernung bet Runft widinet, der practische Gemeingeift, der bies Sinn fie bas Lucrative, nicht für bas Scientifilde giebt, ber allaemeine Empirismus, wodurch fo vieles entbehrlich gemacht wird, und das Einfchleichen falfcher Bruder auf das Ratheber, welche durch ihr Berfpiel blenden, und durch die Vorspiegelung des Entbehrlichen gur Gleichaufteigteit fuhren, find, als fo viele Sinderniffe einer guten Gefchichte, anguseben. Bir balten das Lesen der Worfahren für entbehrlich und fichabitch, wouse

näst eine muhlame Renninis vbsoleter Träume? Wir sinden überhaupt keinen Seschmack am Gründlichen; Wir studiren aberstächlich und in steter Richtung auf das tägliche Brodt, was braucht der Praktifer sich um andere zu bekümmern ? Wir gehen in der Gleichgültigkeit sür die Litteratur so weit, daß die Namen einiger lebenden Männer und ihre gelobpreiss ten Bücher uns sur alles andere schados hakten müssen, und können also keinen Seschmack an einer Geschichte sinden, die nur dem cuktivirten Geiste behagt. Das Schlimmste ist, daß eben dieser verkehrte Gang der Medicinischen Litteratur einen zwerklichen Einfluß auf die mercantissischen Fleises, so dalbste seine kurrenten Artikel abgeben, ungesucht voer unbesohnt bleiben, indessen die frivolen Schristen ihr Slück machen.

Bon Seiten ber Schriftsteller icheine man nicht immer ben einkig wahren Gesichtspunkt einer Geschichte gefaßt au baben. Sie foll und muß eigentlich eine Beschichte der Doge men, nicht der Menichen und Bucher fenn; jene oben an fter ben, diefe nur fluglich und furz eingewebt werben, wo es dum Berfcundnis oder gur Ueberficht nothin und rathfam ift. Jene muß aus ben Quellen mit gehöriger Drufung geschöpft. und diefe aus dem eignen Seben und Lefen abstrabiret werden. Dan fieht es den vorhandenen Versuchen ber Geschichtschreis ber an, daß das Quellenftudium, Die Beharrlichkeit im Aufe luchen und Forschen die anschauliche Darftellung und wissens Schaftliche Verkettung der Materialien auffer der Linie ihret Rrafte ftand. Sie wußten oft nicht einmal, wer vor ihnen Die nämliche Babn betrat, und mit welchem Erfolg, voet Stellten fich fogar, wie lebbafte Benies, als ob fie alles aus fich felbst geschöpft batten. Biele vermenaten offenbar die Ge-Schichte der Medicin mit ber Litterargeschichte und Biogran phie, and verriethen felbst ben diefer Gattung vielfache Bloken in den Renntnig, Ordnung und Stellung ber Materialien. Manche, wie Golice und andere; hatten nicht einmal die nothigen Vorfenntniffe und übrigen Eigenschaften eines Ben Schichtsorschers, folglich verführten sie die Unmundigen und Layen burch die vertehrte Darlegung und Taxation der Mewnungen. Die meiften ichrieben einander aus, und fo pflante ten fich die Grethumer, wovon fogar die besten Danner, Gas len , Le Clerc, Friend, Schuls, nicht immer fren find weiter fort, nicht obne Nachtheil für die Willenschaft. Selbs: D6 5

über den Plan scheint man meistens unverkarn gewesen zu fenn: Sonft ware man nicht fo willführlich zu Berte gegangen, hatte fich nicht dem Bufalle gang überlaffen, und erft ben Lucian, Gatterer u. a. befragt, wie man Geschichte fcrei-ben, und fich gewiffe Epochen und Perioden; als Gesichtspunfte, ausbeben muffe. Micht minder zeigen die baliegenben Berte, daß ihre Berfaffer ans Manget an Sprachfenntmig ober Befarrlichkeit mitten in ber Arbeit fteben blieben, und baburch ben neuen Unternehmer an bie oben Stepben stellten; wo der größte Gifer gar leicht erfalten mußte. Daber ift bie Beriode ber Araber und Arabiften faft unbebauet geblieben; und felbft Friend, ber fich an diese Klippen wagte, scheint nur mit der Reder in der Band, wie die modifichen Reisebefchreis ber auf ber Postfutsche, fich bier und ba ein Blumden abgeriffen zu haben, unbekummert, ob es biefe Ehre verbiente ober nicht, ob nicht ein besteres hier steben konnte und sollte. Bon bier an ist schier alles wuste und leer, bochstens ein biographifder ober litterarifder Berfuch gemacht, ber einer Leichenpre-Digt und einem Buchbandlerverzeichniffe febr abnilch fab.

Unter diesen Umkänden war det Bunsch gerecht, daß ein Dann-von Kraft und beutschem Rleife bie Sand an bas verlassene Werk legte, und ben Faben wieder anspann, wo Die Borganger abgebrochen hatten. Aber auch bier entfleht Die neue Frage, ob der Berfaffer fich zur Bearbeitung bes Bangen ober einzelner Theile auschicken folle. Bir fimmen für das Lettere: Denn es find noch gar zu viele Lucken übrig, to manches Bruchftuce zu fertigen, ehe man mit Ehren an ein vollståndiges und vollkommenes Werk benten fann. Schwierigkeiten baufen fich mit ben neuern Jahrhunderten. - theils durch die Menge ber vietfachen und kunftich aufge Annbenen Mennungen, beren Berfechter einander entgegen fire ben, theils burch die Ifolirung ber gefehrten Aerste nach den Ra-Rionen, indem Jeder in ber Volkssprache febreibt, und den Lite terator swingt, mit beren Erlernung viel Beit, mit bem In-Laufe der nothigen Bucher viel Geld zu verderben. de alfo nicht einzelne Gelehrte fich an einzelne Materien, Dannee, Rationen, Disciplinen, Jahrhunderte u. f. w. wagen, und diefelbe mit dem moglichften Bleife bearbeiten, to lange ift auch zu befürchten, bag in ben Perioden bes 16-17ten Sahrhunderts mancher Mangel ober Bloke fichebar werden durfte. Wir toun alfo vor der Sant auf eine ganz DIEG-

pragmatifche und fehlerfrepe Geschichte der Medieln gerne Berzicht, und sind zufrieden, wenn nur durch deutsche Betriebesamteit dies veridete und verlaßene Feld aufs neue bearbeitet wird.

Hier ist das erste der zu gleicher Zeit und von anderm Autoren angekündigten Werke. Wenn auch die so unerwartet eintretende Concurrenz hier und da etwas Eisfertigkeit und Misverstand, an andern Orten etwas Weltschweisigkeit oder Magerheit wehwendig machte; so scheint doch der Plan durche dacht, die Stellung und Ordnung der einzelnen Gegenstände größtentheils richtig, die Bearbeitung nach den vorhandenen Quellen oder litterarischen Hismitteln gebildet, der Styl correct, rein und historisch zu senn, mit offenbarer Benutung der elassischen Worte und untergelegten Notizen. Doch sind diese nicht allenthalben so vollständig, als sich von einem Litterator erwarten läßt, die Citate aber, welche wir vergleichen Konnten, richtig besunden worden.

Der Verf, nimmt 4 Spochen an, Modicina antiquissisma, antiqua, recentior, recentissima, und such sarch Perioden zu helsen, im die Hauptsachen unter dieselben, so gut, als möglich, zu bringen. Für diesmal sind die ersten aabgehandelt. Wir wolfen dem Verf. folgen, und hier und da umsere Bemerkungen oder Zweisel angeben.

I. Medicina antiquillima. Gie ift als ungewiß ober etwas unzuverläßig angegeben. (Eigentlich wohl fabelhaft) mit Boraussendung der Quellen. (Ben Midbien fehlten Beytrage zur Geschichte 1783, und allenfalle auch zur Vollständigkeit Die Beschreibung einer Berlin. Medaillensammlung, I. Th. Berl. 1773. Sie find fammtlich fpeciet, und dann batte Sue Beschichte der Geburtsbulfe 1, 2, B. Altenb. 1786, 27, ingleichen Laffus biff. frit. Abb. ber von ben Alten und Meuern in der Anatomie gemachten Ente deck. 1. 2. Th. Bon. 1787. 88. und einige andere 3. B. Fames Discorfo sopra la Medicina, Ven. 1752. ebenfalls hies ber gebort. Die fchlechtern fteben ju allgemein ba, ohne Bestimmung des privativen Berthes. Go ift i. B. Doring fchier unbrauchbar, Meander in ber alten Geschichte unficher, in der neuern etwas bester. Cellar, und Vinck haben blos die medicinische Götterlebre, Lekterer auch den Streit über den Sclavenstand und einige Miscellanea, Golice ift bloger me

Afaubwarbiger Compffator, und hat, auffer ber angeführten Schrift, auch eine Introduct, in hift, tite, anatom, Frft. 1738. Hift anat. nous. Hal. 1713. Hift. chir. rec. 1713. geschrieben. Stolle und Kestner haben blos gesammlet. Black ift mager, fo bald er in die neuern Zeiten kommt, und Scherf hat blos Buchertitel angeflicht, Riegels B. ift eine wahte Schandschrift auf die Aerate, und verdient diesen Plat nicht. Aufferbem find noch bieber zu rechnen Schmiedleim Ceigentlich Plazie) Primae linese hist, medic. Lipl. 1777. de Albertez prodrom recens, crit, hist. med. Vien 1765. p. Brambilla Gefch, ber von den berühmt. Mann, Stal. gemachten Entled. Bien 1789. Aftil Diatr. Hift. litt. exhib. med, hilt, delinent, Lipf, 1715, mit fritischer Aechtung bes Berths. Auch burfte bier ber Ort gewesen senn, die alle gemeinen Schriftsteller ber Merate und Bucher au ermanten. 3. B. Eloy Dictionaire und Carrere Bibliotheque, Matthias Conspect, hist medic, Gotting, 1761; so wie in der Rolge bev jedem Schriftsteller die vorhandene Biographie, einzeln ober in andern Sammlungen verftedt. Denn ber Litterator muß, unferm Bebunten nach, jebe Belegenheit nugen, ben merfahrnen Lefern die Schriften zum Rachlesen binzuftellen.) 1. De primis med, originibus. Der altere Ursprung der Chie rurgie vor der Medicin, wird behauptet, aber aus ganz andern Gründen, als v. Brambilla anführte. Die lettere scheint erft nach dem Trojanischen Kriege befannter geworden zu fenn. (Es ist hier niegends viel Licht zu hoffen, da sich das eine und andere benfen laft.) 2. Medicina Aegyptiorum antiquiffi-Das Bekannte aus einigen altern und neuern Schrift-Kellern (Ben der Andtomie sehlen Gruneri Analecta, von ber Nepenthe ber Peris und Triller.) nicht immer mit forge fältiger Unterfcheidung der Zeiten und Zeugen. Denn Clemens, Prosper, Aspin und Paaw sind au neu, und die Alchemie fallt wohl nicht in diese Periode, da alle bewährte Beugniffe nicht über bie driftl. Beitrechnung binausgeben. 3. Medicina Graecorum antiquissima, enthalt bie Sabellehre von den medicinischen Gottheiten, nach ber Absicht dieser Schrift schier zu weitläufig, kilbst vom Aesculap, wo bie Incubation für die Anfanger umftandlicher angegeben fenn follte. 4. Medicina juncia cum sapientiae studio. Die gewissere Periode der Philosophen, als Liebhaber, genau und forgfaltig beschrieben, mit kluger Benutung der neuesten philosophischen Geschichtschreiber. — Pythagoras hat blos auserliche Krankbeiten

beiten behatibeft. (Er beilte aber boch burch bildetifche Dit rel.) Er bat die fritischen Tage in Briechenland eingesührt. (3st ebenfalls Prafumtion, so lange fein alterer historischer Beweis geführet werben tann. Denn feine Tagbeobachtung Ift offenbar multisch, die Dippofratische physisch, folglich Quelle und Zwed gang verschieben. ) Democedes, ein Arat. webet Philosoph, noch Aftlepiade, (folglich hieher nicht geborig.) mehr Chirurg, (wogu die emige Rriege am meiften verantaf fen muffen.) Bom Socrates — ju wenig, von ben Philoste phen. Medicin als theoretisch. 5. Scholae Afelepiadarum unte Hippocratem. Größtentheils nach Galen behandelt, ber auch hier bisweilen parthenisch und ruhmredig ju fenn Abre Methode war empirisch. Die Aufnahme det Aremden ist ungewiß, deren Unterricht geschah gegen ein be-Rimmtes Gelb, wovon die Afflepiaden frep waren. Bon den bekannten Schulen blos die Knibische und Roische. (Das Eil gene der Rhodischen, Cyrnaischen und Stalischen batte boch können nach den bistorischen Kraamenten kurz angegeben wete ben.) 6. De medicina gymnasiastica Graecorum. Scheint etwas zu furz ausgefallen zu fepn. Man vermißt ungerne bas Characteriftische dieser Uebungen zur Erhaltung der Besund beit, fo wie die furje Befdreibung einer feben Art, welche nach Mercurialis, Schulz u. a. leicht war: Denn nicht feber Lehrer hat diese Quellen ben ber Sand. 7. Medicina, qualis ante Hipp, fuerit. Stehet ber Recapitulation und des Ueberganges halber da. Es gab Philosophen und Aftie pinden, als Aerzte, einige Chirurgen, Die feins von bepben waren, etwas feine Anatomie, etwas Theorie vom gesunden Bustande, etwas empirische Pathologie und Therapie, wahr-Scheinlich mehr Chirurgie. 8. Hippocrates Cous, Genau und ziemlich richtig, mit moglichfter Vermeibung ber Radrichten und ben untergeschobenen Buchern. (Bir wünschten auch von diefen, wenigstens den altern, einen furzen Auszug, jut vollständigen Uebersiche der damals bekannten Masse medicie inischer Kenntnisse.

II. Medicina antiqua. (Könnte allenfalls Dippolyatisch beißen, bis sie allmählig ausartete.) 2. Schola medicurum Hippocratoorum, in den Folge die dogmatische Seche benahmt, beren theoretische Srundlabe nach des Hipp. B. de natura kum. ober die einsachen Srundlegrisse der nachder so genannsten Humoralpathologie gang richtig ergählt sind, mit der bas aus

auf-gehausten Rur. (Gollten mobl ibie unachten B. I.- II. Morbor, et B. I. Diget, jum Belege bogmatischer Abroeis dungen bienen, wie bier ber Berf, gethan bat?) Placo's und Ariffoteles Syfteme - viel zu furg, und von dem Einfluße, den Alexanders Keldzüge auf den veranderten Sang der Dedicin halten, zu wenig. Bom Diocles, Praragoras und Berophilus, bom Erafistratus und beffen neuem Sufteme ber Rrantheiten von feften Theilen, - gang nach Balen, und wie es icheint, für Unfanger zu umftandlich, nicht geberig permebt. - Sierben etwas von der drenfachen Eintbei Inng ber Medicin in Dintetit, Pharmacie, Chirurgie, Die blos megen ber Bervielfaltigung ber Mittel entftand, aber auf Die Augubung teinen Ginfluß hatte., 10, 11, 12, 13, Secta Empiricarum. Die alteste Medicin war empirisch, auch ben den Aftleviaden der Urheber der Secte Philinus, deren Lebre Tape und Kehden mit den Dogmatikern (weitlauftig und gonau,) deren vornehmsten Bertheibiger. (Barum bat der Berf. nicht lieber bas Syftem im Zusammenhange ergablt? Barum nicht bestimmt angemerkt, was und wie viel bie Der rophileer bagu bentrugen?) 14 - 17. Seda Methodicorum. Epicur's Softem, burd Afclepigdes auf die Debie ein angewandt, durch Themison regulirt, durch Thessales pervollfommet, aus dem empirischen und dogmatischen Suften jusammeugeseht, auf bas ftrictum, lamim, medium, rebueiret, aber verschiedentlich abgeandert, war besonders diatetisch. mit guter Beobachtung ber Symptomen und Urfachen. (Gollte wohl Profes Alpin ein gang unverdächtiger Gewährsmann ben biefer alten Scote fenn?) 18. Secta pnenmaticorum. Sie war eigentlich bogmatisch, bauerte furze Leit, nahm zur Erflarung bie folfche Beltfeele, als ein belebenbes Teuer an, und benchm fich tu ber Sur fast empirifd, 19. Medicina Romanorum. Die alte fabelhafte und neuere, ju den Beiten Cicero's und der ersten Rapfer, vorzuglich der Setaunte Streit, ob die Aerste in Rom Oclaven waren. Es gab nach dem Verf, benderlen Arten, Arene und Schaven. (Der gane ge Streit wor eigentlich gelehrte Neckeren, um einen folgen Schulgelehrten zu demuthigen, und im Ganzen unerheblich. Bir dachten une immer die Sache folgendermaffen. Der ale tefte Romer, ols rober Rriegemann, batte gar teine Mertte, bochstens ring empirische Hausmediein, wie sie sich benm Cato Andet. Ben den zunehmenden Kriegen fab man die Noth-Wendakeit, der Chirurgie wenigstens, ein, und nutzte die kunfte ver,

merständigen Gesangenen, als Aerate, au allen medicinischen Beschäftigungen. Diese waren nach bem bamaligen Krieges rechte Schopen, und hieugen von den Willfubr ber Berrenab, ob diese ihnen die Krenbeit geben wollten. Go enntand ichon der Unterschied von Aeraten in Rom. Sclavenarate und frepe Merzte. Endlich kamen Merzte aus Griechenland nach bem reichen Rom auf practifche Speculation. Diefe maren und blieben fren, behielten und verbreiteten jeder fein anges nonimenes Syftem. Daber Merzte von allerhand Secten in Rom, folglich mochte die Romische Medicin wohl teine besone bere Abhandlung verbienen. Gie wor in ben erften Zeiten altempirisch, in ben neuern, vom Archagathus an griechisch und nach ben verschiedenen Secten geformt.) Bipp. Eib mat das einzige Geset der Aerate, die Borzuge und Privilegien Tocten viele nach Rom, der Titel, Archigeer, tam auf, Dies To waren ben burgert. Laften fren, und hatten Stipenbien, die andern nicht. (Biemlich richtig, nur scheint bies die ere stere Periode anzugehn.) 20. De medicina, qualis ante Galenum fuit. Dienet jur Ginficht der Berdienfte bes Balens, fonnte aber beffer, als Ginleitung, por ber folgenden Peripde stehn? Der herrschende Gectengeist haue starte Berractung in der Medicin gemacht. Es war ein Mann von Ropf, Gelehrsamfeit, Ambition und Thatfateit nothig, und der war Galen. Go lassen fic die ewigen Declamationen degen ibn am lelchteften beben !!

III. Medicina recentior. Die gehet vom Galen bis auf den Paracellus, und ift, wenn man unverfangen urtheilt. im Grunde immer galenisch, nur mehr ober weniger richtig . gefaßt. Aber in Abfict ber Perioden benten wir andere. Die Periode 1, 2, (Galenus et Medicina Graec. post Gal.) laft fich leicht ausammen verbinden, die Periode 3 und S. (Medicipa inter Saracenos in occidente et oriente et Medic. Arabistarum) machen ebenfalt ein Ganges aus, immagen Die Arabisten eigentlich ber Araber Grundfabe annehmen und . pertheidigen, und die Der. 4. (Medic. Salernitana) ift wohl mehr unter 3, und 5. ju rechnen. Denn gewillermaßen bas ben auch die Araber ihren Balen und Galenische Medick Sieht man aber biefe Periode, als blofe Rubepuncte, an ; fo find fie gar mobl ju bulden, 21. Vita Galeni. Gebr ums ftanblich, und boch nicht vollftanbig. Denn bier batte fich aus bem tubmredigen Galen felbft ber Stoff jur Biographie aufe finden Db s

Enben laffen. 22. Galeni lythema medicum. Genen und richtig bargeftellt, vor die Anfanger hinreichenb, wenn wir auch den Wunich nicht bergen konnen, das ein Mann von Salbung bas Syftem biefes verfchrieenen Dannes wollstan- , Dig barftellte; follte es auch mur geschehen, um ihm bas Cidenthumliche augusignen, und das Reblerbafte der nachfolgenben Baleniften von feinen Schultern zu nehmen. Denn bis iest saat immer einer dem audern das Bose nach, was et ace than haben foll, und beflißentlich ober aus Unwissenheit ver-Schweigt man das Sute, das er wirtlich gethan hat. Er ift, wie ber Berf. mit Recht sagt, noch immer der erfte Methodi-Re in der Medicin, dem wir folgen und nachlebren, ohne es an missen over au glauben. 23. De medicina post Gal. ge-Mach ibm bort ber bisberige Sectengelft auf. meratim. Dian wird mehr gemäßigt, eclectisch ober galenisch. Medicina dogmaticorum post Galenum. Diese Dogmatifer Ceigentlich Galeniften ) find meistens Rachbeter und Samntler, haben aber boch eigene Beobachtungen von Krankbeiten. (Des Verf, Katalog Scheint nicht vellständig, die Beschreibung ber Griechen und Lateiner zu buchermäßig, ber spätern gar 20 furz in fenn.) 25. Medicina empiricorum post Galenum. Trauriger Borfall biefer Secte burch den Drang nach Dit teln, wozu Dioscorides und Plinius gewissermaßen Gele genheit gaben, mit Benfuge aberglaubischer und fcmuziget Arzeneven, ingleichen durch die herrschende Philosophie und deren Leitung zum Aberglauben. Berfertiger kostbarer 3mfammenfehungen ober Werfe, Baurengrate, wie Gentus Plas cidus und Ancius Apulejus. In diefe Rlaffe aeboren auffer ben vorigen Gerenus, Apicius, (follte ber gel. Roch wohl unter ben Empirifern einen Blat finden?) Worcellus, Plis pins, Daterian. Micot. Myrepfus, ber erfte Difvenlatt menschreiber. 26. De legibus et principum decretis medicorum et medicinae caula datis. Gang nach ben vorban-Benen Gesegen und Verordnungen. Antonin bestimmte für Beben Ort fiach feiner Große eine gewiffe Angahl Frevargte. Sie mußten fich ben der Obrigfeit melden, ihre Geschicklichkeit documentiren, und als Archiater, die Armen umsanst curiren. Dir das öffentliche Gesundheitswohl sorgen, die Streitigkeiten ber Mergte fchlichten, und konnten blos von ben Gefunden eine Belohnung annehmen. Nach Antonin's Zeiten findet fic ber Unterschied zwischen Archiater und orbentlichem Argt, unter Constantin treten Archiatri palatini uno populares ein,-

aber die Regenten fraten nicht weiter für Debicinalweien und Medicinalunterricht. In der Kolge errichtete Inftinian ele nige Lazarethe. 27. Medicinae inter Saracenos initia et progressus, Die Medicin der Araber vor Mohamed und den Chalisen ist ungewiß, vermuthlich ganz empirisch, erst zu Sapore Zeiten galenisch, nachber unter ben Abbasiden und Ommigben gemeiner, burch ben Bleift ber Bachrischua, burd Die Alexandrinische Schule und Hebersebungen unterhalten und Spaterbin ben ben gunehmenden Eroberungen wuchs auch die Bekanntichaft mit ber griechischen Medicin, 28. Medicina Saracenorum. Sie ift fast gang griechisch. In der Anatomie folgten die Saracenen dem Galon und Aria Moteles, vermode des Gesebes, in der Vathologie und Bele denlebre verfuhren fie willführlich und theoretisch, beschrieben aber boch einige neue Rrantbeiten, 1, B. ber Golbaten, Berge waffersucht, Schwamchen, Ansprung, Pocken, Masern u. f. w. leaten zuerst Abotheten an, in welchen einfache und gusammengefeste Arzenenen bereitet und verfauft wurden, erweiterben die Arzneymittellehre; trieben zuerst die pharmacevtische Chomie und Alchemie; Die Aerate, meistens Christen und Juden batten mit ben Apothefern gleiche Rechte , die Leibargte Befoldungen, einige trieben die eigentliche Medicin, andere Die Chirurgie, batten in ben arabifeben Stabten Lagarethe, fo wie in Spanien. (Meiftens aus ben weuigen gedrucken Quellen genommen.) 29. Medici Arabes celebriores. Sind bekannt, und größtentheils nach Freind und Kaller bes Khrieben, hier und ba, ju furz, 30. Medicinae in occidente progressos ad scholae Salernitanae vique temporaburch bie Benedictiner und Handel mabricheinlich befordert morben. 31, Scholae medicae Salernitanae initia es progrellus. Genau und sorgfaltig beschrieben, mit fluger Benus Sung der von Berf. gelieferten Beschichte bes Studii Salerpitani, Die Medicin war griechisch, Kapfer Friedrichs II. Berbienfte um biefelbe in Saferno und Regpel beffen Berordnungen das Aranepstudium, die Prufungen u. f. w. bettefe lend. 12. Medicina Arabistarum. Gie fam burch ben Con-Mantin aus Africa nach Salerns, verzüglich aber nach Spanien, wohin bie Europäer jur Erlernung giengen, und beshalb. die arabische Sprache erlernen mußten, zum Theil burch die Rrenginge. Einige Mabiften (vom 11. Jahrhundert an) über-Reten aus dem Arabifchen, andere practicirten und fchrieben Ducher nach Balenisch - Arabischer Theorie, mit einigen neuen Bn (4-

Zufigen, fichten die Quelle der Seuchen im Einflusse der Sterne, und trieben Aftrologie, als einen Theil ber Debicin. perpollfommten die Apothekerkunst und Chirurgie. Dies mit Kurzer Erwähnung ber vornehinften Manner. (Sier scheint der Berf. ju oberftachlich, wie seine Gemahrsmanner, Ballet und Freind, verfahren zu sepn, es sep aus Mangel der Quellen, die etwas selten find, oder aus Wiberwillen gegen das batbarische Sprachwerk. Aus den noch vorhandenen und felbst studirten Buchern ließe sich doch ein befieres Gemable entwerfen, als gewöhnlich ausfollt. Es berricht hierben, wie überhaupt ber ben Scriptoribus medii aeui, ber munderliche Babn, als ob in biefen Sahrhunderten lauter Unwiffenheit die Ropfe eingenommen und betäubt babe, und so betet immer einer bem andern nach, mit mehr ober weniger Seufzern über die dutumen undufgeflatten Leute.) 33. De bis, quae ad medicinam Graecorum restaurandam contulerint. blieb immer bas Studium ber griechischen Debicin in Stalien bev einigen Aeraten; Es wuchs nach ber Eroberung von Constantinopel mit ber Gelegenheit, die Quellen benuten zu konnen, durch die Erfindung der Buchbruckerfunft, burch die Entstehung ber neuen Rrantheiten, Englischer Schweiß, Luft: fenche, Petefchen, Scorbut, und burch die Aufluchung neuet Mittel nach der Entdeckung von America, burch die Berftels lung der alten Medicin vermittelst der Uebetsebungen. So weit der Verf. der zulett (S. 381.) noch einen Confps. Rum chronologicum bengefügt hat. Dun gehet mit ber Forte febung erft bie ichwere Arbeit an. Bie hieber ift boch gum Theil porgearbeitet, und ber Quellen und Schriften find weniger. Dun aber fehlen ble Bbrarbeiter, Die Schriften und Meynungen vervielfältigen fich, deren Auftreibung wird schwerer, ber Glaube an frembe Geber miglich, folglich die Ausfuhrung mehr verwickelt. Wir find also begierig auf die Forte sebuna.

Museum ber Beilkunde. Kerausgegeben bon ber Selvetischen Gesellschaft correspondirender Aerzte und Wundarzte. Erfter Band. Zurich, ben Orell.

Dreff, Gefinet und Comp. 1792, LVI. und 402 Seiten in 8. 1 MB, 6 &C.

11m durch gegenseitige Belehrung und freundschaftliche Berbruderund aum mabren Musen ber Aerate, der Kranfen und ber practischen Arznehfunde in ber Schweit überhaupt, mit Batriotischem Eifer zu arbeiten, baben diese helverischen Merzte und Wundarzte, (deren jegiger Prafes Betr Canonicus Rabn in Zurich ist,) sich auf eine fehr lobenswurdige Art vereinigt. Und wenn biefes ihr fremwilliges Bufammentreten eben so danerhaft und zweckmassig bleibt, als es edel und wiri ichenswerth ift: fo werben fie mabrlich gur glücklichen Sand Babung diefer wichtigen Runft und jur Einfebrankung ber Pfus Thereven in ihrem lande, auf diefem Bege ficher weit mehr ausrichten können, als alle Polizengesetze es zu thun vermisgend sein wurden. — In dem Borberichte wird bie gut organifirte Conftitution Diefer Gefellschaft, Die Babl ihrer Dit glieder und die erfte, von einem Theil derfelben in Burich gebaltne Versammfung genau beschrieben. Im Buche felber aber find 49 theils medicinifde, theils chirurgifche Beobache tungen enthalten, welche einzelne Mitglieder der Gefellschaft eingeschickt haben. Alle hier mitgetheilte Ralle find practifc and die mehreften berfelben merfwurdig und lebrreich; Ochabe nur iftes, daß einige unter ihnen nicht mit dem scharfichtigen Muge des geubten Beobachters bemerkt, und nicht mit geboris ger Pracision in einem sprachfehlerfrepen Con aufgezeichnet find, wodurch sie ein größeres Interesse noch für die Leser wurden erhalten, mehr Vergnugen ihnen murben verfchaft Ein kurzer raisonnirter Auszug auch nur aus ben wichtigsten in diesem Bande enthaltnen Bemerkungen, murde Die Grenzen einer Recension überschreiten, und die Mittheis fung des Inhaltsverzeichnisses, ohne Befriedigung den Lefern an gewähren, vielen Raum unnut anfullen; wir muffen es also ben dieser allgemeinen Anzeige bewenden lassen, und tone nen unfre Lefer mit ber größten Bahrheitsliebe verfichern, baß sie in hiesem Buche manche schähbare Beobachtung und Erfal umg antreffen, und daffelbe nicht ohne vielfaltigen practis ichen Duben burchlefen werden.

D6.

Unnalen des Klinischen Instituts zu Berlin. Derquegegeben von D. J. F. Frize, Königs. Preuß. Geheimenrathe, Professor der pract. Arznenkunde denm Collegio inedico chinurgico, und Director des Klin. Instituts zu Berlin. Zwentes Heft. — Litem dirimet observatio pluries repetita, eaque casta. Stoll. Berlin; bey Nottmann. 1792. 8 & Bogen gr. 8. 10 R.

Diese fortgesehre Rechenschaft ber practischen Bemubungen Des Berfaffere in feinem Rrankeninstitut ju Berlin'ift mit To vieler Kenntuif und bescheidner Babrheiteliebe geschrieben. and so voll von practischen Russectionen über ben Sang. Die Verwicklungen ber Rrankbeiten und über verschiedhe Beilmid tel, daß wir sie ledem Arzte als eine lehrreiche und nüblich unterhaltende Lecture mit Wahrheit empfehlen konnen. Die Bemerkungen des Verf, über die Beitung der venerischen Krankheiten, insbesondere die Hodenentzundungen und die Wurdigung der verschiednen Quecksiberpräparate, haben Nec. porzüglich mohlgefallen. Der Berf. icheint hier bem Sanes mannischen Mercurialpräparate vorzugsweise das Wort zu reden ; Rec. fann fich gwar nicht vieler eigner Erfahrungen über den Werth diefes, gewiß murffamen, Quedfilbermittele rubmen, allein er fann ben Bunfc nicht bergen, bag man Ach nicht durch die Reuhelt verleiten lassen mage Lwie es ben der Lodpreisung mehrerer Mereurialzubereitungen, schon der Kall mar:) biefes Mittel zu allgemein und ausschlieskungs meile bulfreich zu empfehlen; indem das Queckfilber, im all gemeinen, in jeder Form gegen venerische Bufalle specififc murklam ist, die Auswahl der verschiednen Zubereitungen dels Selben aber nach ben verschiednen Constitutionen der Vatiens ren, ber Berschiedenheit ihrer venerischen Beschwerben, und ber, bis bahin gegen bieselben gebrauchten Mittel billig fic richten muß, und nicht allein durch die Vorliebe, oder Bekannt-Schaft des Arztes zu diesem oder kenem Quecksiberprävarate follte bestimmt werden.

Es wurden in der verftossenen Jahresfrift, von bem Berf. 76 mit verschiednen Krankheiten behaftete in das jest schan aus der Charite, mitten in die Stadt verlegte Institut, aufgeausgenommen. Won diesen find 33 genesen, und 7 blieben noch in der Eur.

Das Receptschreiben. Nach einem zwedmäßigen Plan vorgetragen, und mit vielen zergliederten Erempeln proctisch erläutert, von D. J. C. Tode, der Arzneywissenichaft Prosesson an der Universtäte Kopenhagen und Königl. Hofmedicus. Erster Theil. Kopenhagen und Leipzig, den Faber und Nitschke. 1792. 11 280gen. 8. 10 R.

Der berühmte Berf. lehrt bier bie Runft Recepte an ichref ben, awar mit, vieler Ordnung und Deutlichkeit; allein and mit ju großer Beitschweifigkeit, ju vielen Bieberholungen and mit Einmichung mehrerer aberfluffiger, ober nicht gut Sache gehöriger Dinge. — Go forbert et 1. B. daß ein Recept icon, mit auter Dinte, auf gutem Papier und in richtie gem Kormat folle gefchrieben werden; - leferlich gefchrieben Bu fenn, mare unferer Meynung nach biet binreichend gewes fen : - wunfcht, bag ber Bote, welcher ein Recepe in bie Appehete bringt, bas verfchriebne Argneymittel, ohne weg gu gebn wieber mit jurud nehmen moge, damit fein Seblariff son Seiten des Apotheters fo leicht Statt finden tonne; Rec. murbe diese übertriebne Bedenflichteit, gegen welche noch manches einzuwenden frunde, bier eben so wenig zu finden vermuthet haben, als bie Ermabnung des Gefetes, nach wel chem die Arge und Apothefer aund Begrabniffoften Dieche nungen, nach bem Tode eines insolvendo Verftorbnen, privis legirt find und zu Bollen bezahlt werden. Ferner giebt ber Berf, bie Barfchrift, daß man, Leuten, welche boble Babne Saben, nur fehr flufige Formen geben folle, bamit nichts fiben bleibe, Chier scheint er un das Ausspuhlen des Mundes und an Dillen Formen nicht gebacht zu haben. - ) fpricht zu wieberholten malen mit großer Beitschweifigfeit von der Nothe mendigfeit, nicht nur einfache, fondern auch wohlfeile Recepte Bit verschreiben, u. f. m. - Statt allen biefen batten wir lieber gewünscht, daß der Betf. fehr umftandlich alle die ther mifch pharmaceutischen Regeln mochte angegeben haben, wels de bie Bufarumenfehung ber widerftunigen Mittel werhuren lebren:

kebren; indem inehrere Mischungen, wenn sie auch nicht der Wurfung und Wirksamkeit des Mittels widerstreiten, doch oft dem Geruch, dem Geschmack, dem Auschein oder der Form (so schmist z. B. Salmiac mit Zucker vermischt) zuwider sind; Vorsichtsregeln, welche Politerius in einer Disputation, de incongrum medicamentorum mixturn, so bestimmt und schon aus einander gesetzt hat. Wir verhossen also, daß der Verfind dem folgenden Theile, in welchem er auserlesene Recepte zu liesern verspricht, auch diese practischen Vorschriften noch liesern werde.

Db,

## Weltweisheit.

Wom Selbstmord, bessen Moralicat, Ursachen und Gegenmitteln, von G. W. Block. Aurich, 1792. ben Winter. 168 S. in 8. 10 ge.

Der Berf, hat fich in biefer lesenswerthen Schrift an einen für die gesammte Menschheit wichtigen, von so vielen Philbe forben und Theologen untersuchten, und — bis auf diesen Augenblick noch nicht ganz erschöpften und vollkommen betich tigten Gegenstand gewagt. Der Grund, maruch es ihm wohl noch jest an dieser vollendeten Berichtigung fehlt, und warum die neuere Philosophie hieben furchtsamer zu Berke geht als Die altere, liegt ohnstreitig in den mancherlen Rucklichten auf gewiffe positiv angenommene Religionslehren, und ben bekanne ten Boraussebungen eines gewissen Dafrons nach dem Tobe, als woburch freylich bie gange Streitstrage einen andern Sana nehmen und natürlicher Beise jum Borthell ber dogmatifiren ben Parthey ausfallen mußte, welche bie Bestreitung ber Erlaubtheit des Selbstinords auf sich gewommen hatte. Ber einer ftrengern Untersuchung Diefer wichtigen Cache mitie man wohl am besten thun, jene hypothetischen Borauslebum gen eines gutunftigen Lebens einstweilen auf die Seite ju fchieben, und gang allein bie rubigen Ausfpruche ber Bernuik ju boren, welche bey den fartfien Blinfichen nach einer ewigen Kortbauer ihre vollige Ueberzeugung davon in diesem Leben bennoch nie gang beenbigen kann, obgleich freblich eine nut formade Philosophie aus dem Bunfche nach Uniterblichkeit

Die Bewiffeit berfelben bat folgern wollen. Der erfte Abidinite dieles Bette. welcher von ber Noralität des Gelbstmords barb belt, entoalt die Beantwortung einer im Stabre 1784 von ber Beologischen Kacultat in Gottingen aufgegebenen Dreisfrage: ob der Selbitmord nach den Grundfatten der driffile chen Keligion rechtmäßig ober unrechemäßig fer? ie: Damals forleb ber Berf. feine Abbandlung in lateinischer Borache, und erhielt von genannter Kacultat bas Accefit. An gegenwartiger Ueberfetung find min noch zwer Abichnitte. nehmlich von ben Urfachen und Begenmitteln bes Geloffe mores hinzugekommen, so bas also die ganze Abhandlung mach einem weitlauftigern und vollständigern Dlane, ale bes Brer erften Erfcheinung austeatheftet ift. Alleedings wat die Anfaabe ber Bacultat etwas au eingeschränft bingeworfen, in-Dem fie blos auf die Moralitat der Danbling aufmertfant macht, obne biezu eine philosophische Untersuchung ibrer Utlachen, woben die Motive des Gelbfimords aus der Natur uns feer Emsfindungen und Grundfabe bestimmeet erklart werbeit musten, su fodern. An der Eingeschranktheit ber Rrage lad es alle wohl hauptfachlich, warum Berr Block fewobl als Berk Groddet bamals einen wefentlichen Theil ber Unterstichung Bieles Begenftandes mit Stillschweigen übergiengen. Doch wir kommen jete sum Inhalte bes Buche felbft. Rachbent ber Berfuffer bis Seite 5 mehrere Bebanten (als Ginleitund zu feiner Untersuchung) aber die Liebe des Menfchen zum Loben und der boch nicht vorhandenen Allgeineinheit dieses Eries bes porausgeschieft hat, kommit er, ohne doch ben Gelbsimpte genauer ju befiniren , welches erft 6: 30 u. i. f. gefchiebt, gleich auf die Frage felbft: ob es Kalle glebt, wo bie gefunde Bernundt bem Menfchen rath, fich felbft bas Leben gu niebe men? und affirmire biefes; in fo fern man ben der Unterful dung ber Sache die Erolyfeit ausschließt, und den Lod als bie lence Grenze bes Lebens betrachtet, auf folgende Art. Benin mir in bem noch abrigen Theil meines Lebens weit meht Comers und Bofes, als Gutes und Bergnugen bevorftebt; wenn bie Summe bet unangenehmen Empfindungen, bas noch abrine Gute und Angenehme weit überwiegt, (und Recenfent feet bingu, wenn das Uebel vielleicht fo groß ift, daß das wes mige Gute faft gar nicht mehr in Betrachtung tommen tann, wird bie Seele burch langes Leiden alle Empfanalichkeit bafür perisbren bat,) alsbann ift es beffer, nichts empfinden, als in vieles Uebel ju leiben, alsbarin ift ber Tod einem fo une ST. Z. D. Z. I. Z. a St. VIII deft.

ainclichen Leben vorzuziehen, wenn wie ande bedace vernichtet werben follten, und biefer Schritt tanner ums bem nie gereuen. Rach biefen Borausfehungen bie bie de funde Bernunft nicht anders, als billigen tonn und und andliches Wittel gegen ein augalvolles Leben, und gegen unter maalide Leiden und Schmerken erlaubt, amternimmt ber 336. mit vielem Scharffinn die Biderlegung ber Denbelsfohnli Beweise gegen ben Gelbstmord, die er im erften Theil fei befannten philosophischen Schriften aufgeftelle bat. und bei ibre Ochmachen auf. Mendelslohn bielt bis ein achter Bu mer ben Tob, ale Bernichtung betrachtet, fitt bes großte ! tor allen Uebelu, ba both bas, was wir Uebel nennen. Ding obne alle Bedeutung ift, wenn es fich nicht mehre ein basenendes empfindendes Subject bezieht, und folglich bi micht unaluctlich genaunt werben fann, wenn es eat mie mehr empfindet, und von den Graden bes liebels; alfa en won bem fogenannten grafeften Uebel nichte welf : Beiche Eraftiger und gultiger ift ein anderes Argumene des nebent Meltweisen gegen ben Gelbstmorb, bag nemlich bas 2 Die Grensen unfrer Billführlichfeit und unfrer Borftollie fraft erweitert, und folglich beffer als der Ind fen . d erabe beswegen ber Gelbfimbrber fich das Leben minn of die Grenzen seiner bochft unglucklichen und m den Birffamfeit erweitert, und ba meine Barftellenie in einer folden Lage wenig ober nichts jur Bollkeinen meiner Geele beptragen fann fonbern mohl gar buede mude Beiden in allen ihren mir gngenehmen Wieten maltfam aufgehalten wird, indem fie alsbarn gemeiniel auf bas Schredliche- meiner Lage aufmertfant gemne Amfer Berfaffer wigt gulete, bag Mendelefohn fich. Schluffen aegen den Gelbstimove bund bie Boransfein be taulchen laffen, daß Eriftens finen an fich betrach Bollfommenheit ober etwas Gutes fev, da es Doch nicht ald ein abftracter Begriff bleibe, and man burdans an ben Graden des Dafeyns reben fenne, meldies Dane mit ben Graben ber Realitat ober Bolltommienbeit m Ett. da boch Eriftens gar feine Grade habe. Der meldes der Berf. endlich aus feinen warbergebenbeng tumgen giebt, befteht barin, baf er grunimmt, baff De Bernunft bem Denfchen raeben tonne, feinen Soll Ende ju machen, wenn er nehralich gewiß mehr Bis Sutes in feinem übrigen Leben im erwanten ber grant the Sales of the same the same

wave thebertegung than joint, baff er fast Alles, was bas Leben amenehm und aluctich macht, immer werbe enthehren muß fint; wenn es gewiß ober bochst wahrscheinlich ist, daß weber Bernunkt noch Beit feinen Rummler und Elend beffegen, ober lindern werbe, voransgesett, daß ber Menich im Tode guns untergebe, und kein kunftiges Leben zu erwarten babe. frenern und gefunden Urtheile fucht der Verfasser in der Rofge baburth wieder zu milbern, daß tein Menfch gewiß wiffen tons me: 'ob er Beitlebens eine größere Summe bes Bofen, als bes Guten tragen werbe, bag biejenigen, bie in ihrem Unglind fichon zu verzweifeln anfiengen, endlich boch wieder glucklich whoden, and daß die Zeit und das Rachdenken schon oft die droften Leiben gemilbert babe. Rec. giebt bies alles au; aber er Ander darin' nicht die Starfe eines Gegenbeweises, die der Berf. gefühlt zu haben icheint. Des kann taufend Ralle ger Ben. wo ber Ungludliche fein Leiben nicht langer tragen kann; wo alle Grunde ber Bernunfe und des Machdenkens die Grafie Keines Schwerzes und feiner innern fürchterlichen Qualent midst mitbern fonnen, sondern mo felbft die Bernunft zu dem Mittel des Tobes rath, Ralle, wo er vielleicht gang unschuldie aer Belle einem graufamen Ende feines Lebens entgegen fieht; mo er vorans weiß, boff sine langiame unbeilbare Krankheit the made und nath einen taufendfachen Tob wird fterben las fen: wo et in den Santen barbarifcher Menfchen feine tume mervollen Tage utter Kimarzen Beschimpfungen und Entelle nangen feiner Berdiensto wird jubringen muffen; wo er von allem gebilbeten Uthgange, von aller fernern mitlichen Bejer Beathariateit, von allen Bandlungen ber Menschenliebe gleiche fan abgefchultten ift, wo er keiner Zufprache feiner Franche - und vielleicht nie mehr berfelben genieffen fann; wo er foin Baterland, feine Samilie, feine Religion auf eine folche Art entehrt fieht, daß bas Andenkett davon ihm taglich neue. Qualen bereitet; wo er fich ben einem fehr reigbaren Gefühl' fin Ebre und ben bem lebhafteften Bewuftsenn feiner Recht : Schaffenheit von einer bobern Stufe ber Nuchbarfeit und Winkfeliakeit auf einmal unter eine Rotte von niedrigdenkenben Schurten, die feine politische und hausliche Eriftenz vernichert haben, berabgefest fieht, und funftig von bem Binte ' Diefer Menfthen abhängen muß; wo er von andern zu fchand lichen Berbrechen germungen werden foll, die großen Schaden für ihn und die menschliche Gesellschaft ftiften, ohne daß er diefem Amangrentgeben fann, -- furi Balle, wo ber Menfch. feine

feine gegenwartige Lage eines hatten schmetzlichen Schickfall eicht langer tragen kann, — und wer darf es wagen, zu bestimmen, wie viel er zu tragen vermag, da die Starke und Wichtstarke des Menschen so unendlich verschieden und gelativ find?

Es war leicht vorauszuseben, daß bie Bestimmungen bet Sieberigen von dem Berfaffer aufgestellten Begriffe, eine gang andere Geftalt befommen mußten, fobalb er fie mit einer an-Renommenen positiven Religion in Berbindung brachte. obm erachtet biefe Religion felbst nichts Ausbruckliches über ben Selbstmord fagt. Gelbft die nehmliche Philosophie des Berf. Die norber ben Gelbstmord in gewissen Rollen nicht nur ertaubte, fondern fogar anrieth , bewefft num binterber in Ber-Sindung mit ber vofitiven Religion (?) bag ber Gelbstmort wegen eines kunftigen Lebens in allen Rallen unerlaubt und unrechtmäßig fep, fetbft bann, wenn wir gewiß voraus feben Miniten, bak unser Leben unendlich mehr Boses, als Gutes für uns haben murbe, ja fetbft bann, menn wir nach Anleis sung biefer positiven Religion worberseben komten, bag ber Lob nicht nur benm Gelbstmorbe unfere Leiben auf einmal endigte, sondern nufern Cintritt in ein anderes Daleon be-Keleunigte, bas boch für ben rechtschaffenen Gelbstmorber bloß seiner letten Sandfung wegen unmöglich qualvoll fert Sann. Des Berfaffer man fagen, mas er will; fo wird bod immer ber Gelbstmorber grabe in biefer positiven Religion. wenn er ihre Berfprechungen glaubt, einen bobern Grund feie nes Entschluffes sinden, als der Gottesleugner baben fann. ber an feine gangliche Vernichtung glaubt. Jener wird nicht ben fürchterlichen Gedanten eines ganglichen Aufhorens feiner Eriftenz, wie biefer, zu bekampfen baben, sondern wird um fo entichloffener feinen Schritt magen, je gewiffer er nach feiner Mennung aus diefem fummervollen Leben in ein anderes menigftens nach und nach befferes übergebt, wo ihm Gott eine. Sandlung verzeihen wird, die aus Zwang und inenschlicher Schroache ausgeübt wurde. Im Kolgenben sammelt ber Berfaffer getreu alle Beweise gegen den Selbstmord aufammen Die fchon in mehrern Schriften biefer Urt enthalten find; aber ben genauerer Untersuchung nicht die beste Saltbarteit haben. Der überlaßt es dem gelehrten Lefer ihren Werth zu prufen. weil es ihm hiezu am Raume fehlt, und will nur durch tilrze bergefügte Fragen auf ihren innern Inbalt aufmortfam ma-

Ben. Jene Beweise And vornehmlich folgende. — das das gegenwartige Leben ein Geschenk Gottes fen, und wir uns alfodasselbe nicht selbst nehmen durften. Also kann ich ein Ge fcent, das mir unerträglich wird, und das ich erhielt, ehe ich feitre Leiden kannte, nicht wieder weggeben? - baß Gott der alleinige Berr unfres Lebens fen, und ihm also auch unfer Eude überlassen werden musse. Aber bleibt derienige noch alleiniger herr einer Sache, welcher fie mir boch als ein Ein nenthum übergeben bat? — bak wir burch ben Selbstmorb Die Ordnung der Natur gewaltsam unterbrachen und einen Eingriff in die bobere Oberherrschaft Gottes thaten. Wench komte jemals einen Einariff in die Oberherrschaft des allmachtigen Befens thun? welch ein Bebanke! - bag wir immer noch Vermögen, Gutes zu thun, behielten, und diefes Bermogen nicht vor der Zeit vernichten. Aber es giebt doch Balle, wo ber Denfch in gewiffen brufenben Lagen zu feiner mublichen Thatigfeit mehr fabig, und zu allen wohlthatigen Selbfibandeln ganglich erschlafft ift? - bag man burch ber Selbstmord fich Sottes Born und Strafen zuziehe. Durch eine Sandlung, die an fich kein Berbrechen ift? - bag ber, welcher dieses Leben anders, als nach dem Gesetz ber Natur verläßt, jenes auch anders anfangen muffe. Grade als wenn Meler anders beschaffene Unfang in der großen Verbindung aller Dinge nicht schon von der gottlichen Beisheit, - und wie wir gewiß erwarten fonnen, jum Beften bes armen Dulbers berechnet sep! — daß nichts ehrenvoller sep, als stands bafte Beduld im Leiben und ruhige Ergebung in ben Billen Sottes. Aber wenn der Unglickliche fein fürchterliches Schick tal nicht mehr tragen kann? — daß das Leben nie unerträge Rich werben konne. Beicher Mensch kann bas bestimmen ? Wer hat jemals alle die Erfahrungen zusammengenommen in fic felbft aefublt, um, wie ber Verf. thut, fagen zu tonmen, bat nur einem Reigen und Muthlofen bas Leben unertraglich fet; - bag Zeit und Bernunft unfern Schmerz line dern und unsern Kummer beruhigen werbe. Kann wohl bies fer Bebante den gegenwärrigen Schmerz bes Leibenben aufheben? - bag ein Gelbstmorder nur eine zweifelhafte Soffmung eines bestern Lebens haben konne. Beift bas nicht ben bochften Gesetgeber meistern? Bird bie Gute bes Alls machtigen bem den himmel verschliessen, welcher seine unerträglichen Reffeln abwarf, und fich nach bem Lande der Glückseligkeit sehnte, wo er auf einmal von allen Leiben befrepet

marke? Sagt ber Berf. & 22 nacht felbe . Die tuneber 3 wiffende urtheilen tonne, was Berbienftlich und Strafbar an menfeblichen Sandlumgen fen? - Das wir nicht blos für uns , fondern für anbere lebten , und une burd ben Gelbffe mord allen Oflichten für das allgemeine Beite entragen. Aber menn es nun Lagen giebt, mo ich ber menfelichen Gefelb fchaft auf feine Beise mehr nublich werben tann, wenn weine upermeglichen Leiden grade baber entspringen, daß und weil ich in biefer Gesellschaft lebe ? Doch genug bievon. Mec. bat durch feine Bemerkungen nur zeigen wollen, daß die Beweife gegen den Gelbstmord eine größere Starte baben maßten. wenn fie denkelben verbuten follen, und daß fich für benfelben eben so viel, als wider benfelben sagen ließe. Hoofe Der Berfaffer zeigt auch im folgenden, wo er: von Urfachen und Gegenmitteln gegen ben Gelbstmord redet. daß diefe Sandlung, da fle größtentheils in fornerlichen Schwächen und Verstimmungen der Seele ihren Grund habe, sehr oft entschuldigt zu werden verdiene, und hierin bat er unfern gangen Benfall, ob wir gleich aus feinem oft febr zichtigen und treffenden Raisonnement in den benden letten Abschnitten des Buchs manche unnöthige Wiederholung weggewünscht haben. Seite 90 u. f. f. kommt eine Anmerkung, bep Selegenheit ber Anecdote, daß hannibal und Friedrich ber Große auf ihren Reldungen Gift ben fich geführt batten, por, die uns febr aufgefallen ift, weil fie einen obnftreitig ju farten Ausfall auf einen unfrer fleißigften, und in einem bekannten wiffenschaftlichen Fache fehr verdienstvollen Gelehrten, nemlich auf herrn Busching, enthalt. Es ist frenlich mehr els m wahr, das sich lehteret durch seine Charafterschilderung friedrichs bes Großen nichts weniger, als ein ehrenvolles Denkmal gestiftet, und die bittern Urtheile des Bublicums wegen einer unzeltig angebrachten Micrologic, und wie es fcheint, wegen einer gefliffentlichen Berkleinerung bes großen, ich mochte lieber fagen, des größten Konigs jum Theil verbient bat, und mit einem Guibert in ber großen Darftellungsaate Fines erhabenen Begenstonbes dar nicht verglichen werben kann; aber das Urtheit unferes Berfaffers ift offenbar me bart. und wurflich unbillig, wenn er dem großen Geograsben un frer Zeit, welden neuerlich ein Schriftsteller febr nate ben Caftellan von Eurapa genennt bat, nur als Compilator einis ges Verbienk benlegt. Golde Urtheile verrathen weulee Lemmil von den wifenschaftlichen Verdiensten unfter Schrift Aeller stellet, und contrastiten nicht wenig mit dem übrigen sanften und herzilichen Some mehrerer Stellen dieses Buchs, welches obnitreitig sehr vielen Stoff zum weitern Nachbenken über einen sehr wichtigen Gegenstand enthält, und mit zu den hes sern Abhandungen über diese Materie gehört, ohnerachtet die Schribart der Berf, nicht die beste ist.

Qk

Moral für bie Jugend, von Andreas Sutor.

Landshut, bey Pagen. 1792. 8. 7 Bogen.

Diese Schrift enthalt ein elendes Gerippe von Moral, mit vielen Sprachfehlern durchwebt, ohne besondere Ruckficht auf die Jugend, wie boch der Litel vorgiebt. Wir wollen jum Beweise unserer Behauptung den ersten Paragraphen abstreiben.

"Die erste Pflicht eines Wenschen ist das Kenntnist Sottes; Es ist ein Gott. Beweis. Es ist gewiß, daß ich nauf der Welt din; und daß ich von mir selbst nicht entstanden bin, davon bin ich überzeugt; denn ich kenne meinen Baster; mein Vater hat seinen Vater: meines Vaters Vater hat wieder seinen Vater, und so beruft sich jeder Wensch auf seinen Vater, bis wir zum ersten Menschen kommen, wovon alle übrigen ihren Ursprung haben.

"Jolge. Es muß also etwas geben, das den ersten Meuschen auf die Welt geschaffen hat; denn wir mogen so woeit, als wir immer wollen, auf das Menschengeschlechte zurücke gehen, so bleibt uns doch die Frage übrig: Wer hat won ersten Menschen auf die Welt gesett? Es muß also dies Genas ohne Ursprung, das ist, von Ewigkeit seyn, und wieses ist eben, was wir in unserer Sprache Gott, oder hochenstes Wesen, das nichts torperliches au sich hat, doer vollsstein wonnensten Geist nennen; also ist ein Sott."

"Die zwente Pflicht ift, das Lennenist der Vollkenmene Theiten Gottes u. f. w." Diefer Schrift ift noch ein Ans hang angehängt, der die biblischen Sprüche enthäle, welche die Pflichten gegen Gott, gegen und felbst, und gegen den Rachs gen, lehren. Alph ouf diese solgen noch besondere Moorlin der Bahlanstandigkeit und der Besundheit. Nb.

## Mathematif.

Brundlehren aller mechanischen Wissenschaften, vierter Theil, welcher bie Hydraulik enthalt, ober unter bem besondern Titel! Grundlehren der Hobraulik ober bessenigen Theiles der Mechanik, welcher von der Bewegung und dem Widerstandeflüßiger Materien handelt. Von Abel Bürja. Berlin, den kagarde. 1792. in 8 308 Seiten. Mit Polisichnitten in dem Tert. 1 No. 4 98.

Die Abriaen Theile bes aangen Werks, won benen hier ber R. den Aten liefert, find theils in dem Anhang ber vierten Abtheis lung &, 2062, theils in ber Bibliothet im 162ten Band &. 15 f. und 106ten B. sten Stud S. 440 angezeigt, und biefr macht num ben Befdluß. Diefer vor uns liegende Theil enthalt in dem ersten Komptstucke die Lebre von der Bewegung des Baffers, wenn es burch fleine Deffnungen ans einem Gefaße Hesset. Bu benen Versuchen, wo bas Basser aus einer kleinen Deffnung des Gefüßes fließet und der Bafferspiegel gleiche Sobe behalten foll, schlägt der B. eine einfache Einrichtung vor, Baffer ans einem neben angebrachten Befäße in bas erftere ju bringen, ohne dadurch bem ansfließenben Baffer, wie ben bem Augiessen geschehen könnte; eine größere Geschwindigkeit zu geben, als es durch die Bobe der in dem ausflieffenden Gefase Daff die Geschwindigfeit Des befindlichen Bassersäule bat. ausstiessenben Wassers die sep, welche ein im leeren Raum von der senkrechten Sobe der über der Deffnung bestudichen Bafferfaule berabfallender Korper erhalte, erfveilet derfelbe fehr leicht; führt aber auch die Abwelchungen an, welche die Bersuche ben Gefäßen mit bloken Deffnungen und mit angesesten kurzen Röhren ergeben, und zwar nach den Boffutie fchen Erfahrungen. Die Durchschnittsflache bes zusammen gezogenen Wasserstrable nimme der Berf: überhaupe 🏺 der Deffnung an. Die in dieser Lebre aufzuwerfende Fragen find febr faßlick aufgeloset, und den Anfangern wird burch bepgefügte Exempel gezeigt, wie die Rechnungen am meisten wie Logarithmen zu führen find. Welche parabolische Kigue

iker ber aus ben Geftenmanben bes Gallfler folgande Gerahl bilde, wird durch Constructionen gezeigt, und wegen der Beweise fich auf die Lebriate der Donamik beingen. - Das Moente Hauptstud bandelt von den Springwerken. und zuerk werden im Allgemeinen die bev Anlegung berfetten zu beobe achtende Borfichten bemerket, bann einige ber wichtlaften Aufaaben aufgeloset und ebenfalls burch Erenwel erlautert. 3. B. Mus der gegebenen Bafferbobe und Durchmeffer ben Leite robre den portheilhaftesten Durchmesser der Definung au fineden. Benn ein Springbrunnen am portbeilbafteften einges richtet, die Höhe des Wasserstrable zu finden, u. s. w. Auch ernablt ber Berf, Die Resultate eigener angestellter Berfuche woben er die Korm seines Springbrunnens mit allen Abmess fungen abbildet und beschreibt. Aus biefen erhellet, best Auf fabitucte nichts taugen, sonbern eine nicht zu geringe Doffnung in-einer Platte den groften Effect leiftet. — Drittes Daupte ftud von ber Bewegung des Baffere, menn es burch betrachte liche Deffnungen und Robrleitungen flieget, und gwar querf darch Deffnungen, welche in Berhaltniß des horizontalen Durchschnitts des Gefäßes flein sind, so wohl in dem Boben In mehreren Berfvielen als in verticalen Seitenwanden. wird gezeigt, wie man die Rechnungen anzustellen babe, und ber Bernhardischen Spothese erwahnt; bierauf von ben Robrleitungen gehandelt und die neuere Erfahrungen und Mennungen eines Boffut und Langeborfe, nemlich in wie weit die Zabigkeit, oder die Cobaffon der Baffertbeile unter fich und die Abhaffon an die Bande der Robren die Gefchwing diateit des Rasserausstusses mindere, und was vor Regels man fich ben Anlegung der Robrleitungen bedienen könne. Erfahrungen find wohl ben diesem verwickelten Gegenstand noch nicht gemacht, um bestimmte Regeln vor alle Salle anges Ben zu konnen. — Biertens vom Widerstande und bem Stofe der Zlugigkeiten. Benn der Biberftand in unelastis icher fluffigfeit as de und im elaftifcher 285 de ift, wie aus ber Lehre vom Stofe folgt; nemlich mo s bie Große ber bewegen Rlache, a Dicheinkeit bes Mittels, v Gefthivitoligfeit ber Bewegung, und a in jedem Mittel die beständige Große bedeutet, um melche die Werthe des eigentlichen Widerstandes sa'r und 2 ad v" in unelastischen und elastischen Mitteln bas burch verandert werden, daß die in folden bewegte Theile benentfernteren fcon eine Bewegung mittheilen, alle & eine bes ftanbige Größe nach den Erfahrungen und zwar ein Bruch Si s

werbe : fi manbe ber Berf., batten bie Dhuffer and Mathe marifer bisber in ibren Unterfuchungen nur barint geitret. daß fie auf ben Grab ben Claftibitat ber finkigen Abever midit geachtet und baber in ihren Rechnungen Refultare berause bringen mußten, welche mit ben angestellten Berfuchen nicht affammen ftimmen wollten. Der Biderftand in jebem erifti= renden Mittel, da Baffer weber vollfommen unelaftifch, noch Luft vollkommen elastisch sen, miße also (i+b) and v fenn, mo b-nach bem Grab ber Claftigitat ber Rlufigfeit machs fet. Mach den Erfahrungen fenn ben Baffer a == 1 ben ber Luft = 1 . - In bet sten und vierten Anmerkung gum 5. fagt ber Berf. ber Stof ober Biberftand einer Klufigfeit ift eine Kraft, die nur durch fortgesehten Druck wirket, so wie das Gewicht eines Korpers, und baber tonne man fie mit der Kallfraft bes eine Beitlang gefallenen Loepers vergleichen: daß aber Newton fie dem einfachen Gewichte der bewegten Saule des Alufigen und Boffut dem doppalten gleich fete. safe fich nach der verschiedenen Art, wie bende ihre Bersuche angestellt, erflaren, ba nach bee erfteren Berfied bas Baffet fich hinter bem bewegten feften Rorper fchtieffen fonnte, nach des andern aber hinter der Flache des festen Rorpers eine Leere misen mußte. Gewöhnlich trete ben der Bewedung im Abilie gen ber erfte Ball ein, ben febr fchneller Beibegung tonne aber auch der andere, und sogar in der fest elastischen Luft ben großer Weschwindigfeit eintreten. Dabere Unterfuchungen des Stofes und Widerstandes in Schiefer Richtung und weiterer Ausführung gegen runde Korper werben von bem Berf. in einem beutlichen Bortrag angestellt ; mur bemerfen wir bierben, bag Seite 115 ben ber Entwickelung ber Formel vot die Augel ein Calculationssehler eingeschlichen; wenn nemlich in der Formel:

daburch die boständige Größe bestigung wird, daß für

B werd and wife will part (16x4-16x4-16x4):

fonbern es ift E= #d 1 (4 - fa - 2 x)4) x= 14 glett

eber hieraus, wie wieber tichtig angesett ift:

Bulett wird in dieffun Abschnitt von dem Druckpuncia. Melttelpunkt des Stoßes, ober demjenigen Punct, der ben einer Flache unterschaft senn muß, wenn dieselbe von einer Flussigewicht bleiben soll, gehandelt.

- Kunftens von der Bewegung des Wassers in Canalen und Rinfen. Zuerst ertiart der Verf. mehrere gebräuchliche In-Arumenten die Geschwindigkeit des Baffers in benfelben zu finden; alsdann betrachtet et die Falle, wenn bey einer gewife fen Höhe des Baffers in Behältern dasselbe durch geneigte Prinnen läuft, und wie da die Geschwindigreit bes'in der Rinme ablaufenden Baffers burd bas Gefälle zu bestimmen fent mochte, und fact S. 13: ben einem abhangenben Canal velbuigfte bas bewegte Waffer febr, fo bas am Ende des Canals nicht mehr bie anffingliche Waffermenge vorhanben, ja maft tonne einen Canal fo lang machen, das am Ende alles Baffer verdunfte, und boch batten bierauf bybraulifche Schriftftellet trine Rudficht gendenmen. Db wir gleich ben Cat nicht im Migemeinen långnen wollen, so mochten doch bed det Anwens bung außerft feiten fich Salle ereignen, wo biefe Berbunfinna in Betrachtung zu zieben mitbig mate. Heber ben Lauf, Die Bereinigung mehrerer kluße und die Hindernisse in dem Ausk bette, werden nur allgemeinere Betrachtungen angestellt. -Bechitens von Bafferradern und Windflugeln, und zwar mie erft von unterschlachtigen Rabern, In Rudficht ber Entfernung ber Schaufeln an biefen Rabern glaubt ber Berf., fep es nb. thig fie naber sufammen zu feten, als ber Bogen angiebt, wele der sich zwischen ben benben Puncten des aukern Schautele treffes befindet, Die burch eine Benticale aus bem Mittelbeiner und die Linie des Bafferfpiegels in biefem außeren Schaufels treif bestimmt werden. Geine angegebene Grunde find nicht verwerflich, indeffen ift auch feine Bestimmung, Die Schaus fein itt einem Bogen von 9 bis 12 Graben von einander zu fer

werbe ; fi unnbe ber Berf., hatten bie Dhufter and Daefie marifer bieber in ibren Untersuchungen nur barinn geitret, des fle auf ben Grad ber Clastigitat ber flugigen Abeper micht aeachtet und daber in ihren Rechnungen Refulrate berause beingen mußten, welche mit ben angestellten Berfuchen nicht affammen ftimmen wollten. Der Biberftanb in jebem eriffirenben Mittel, ba Baffer weber pollfommen unelaftifch, noch Luft vollkommen elastisch sen, muße also (1+6) and v fenn, wo b-nach dem Grab ber Clastizität der Rlugigleit wachfet. Mach den Erfahrungen fenn ben Baffer a == 1 ben ber Luft = 1 . - In ber sten und vierten Anmerkung pum 5.4 fagt ber Berf. ber Stof ober Biberftand einer Klufigfeit ift eine Rraft, Die turt burch fortgesehten Drud wirtet, so wie das Bewicht eines Korpers, und baber tonne man fie mit bet Kallfraft bes eine Beitlang gefallenen Korpers vergleichen: daß aber Renton fie dem einfachen Gewichte der beweaten Saule des Alufigen und Bossit deur bevohlten gleich setz, faße fich nach ber verschiebenen Art, wie benbe ihre Berfücke angestellt, erflaren, ba nach bes erfteren Berfuch bas Baffet Ach hinter dem bewegten festen Korper schließen konnte, nach bes andern aber hinter ber glache bes festen Korpers eine Leere misen mußte. Gewöhnlich trete ber der Bewedung im Aliffe gen der erfte Ball ein, ben febr fchneller Berbegung tount aber auch der andere, und sogar in der sehr elastischen Luft ben großer Geschwindigfeit eintreten. Rabere Unterfuchungen bes Stofes und Wiberftanbes in ichiefer Richtung und weiterer Ausführung gegen runde Korper werden von dem Berf. in einem beutlichen Bortrag angestellt; mur bemerfen wir bierben, bag Seite 115 ben ber Entwickelung ber Kormel vot Die Rugel ein Calculationssehler eingeschlichen; wenn neinlich in der Kormel:

daburch die boffandige Größe bestimme wird, das für

Emus Remarbles to iff Cuiche = 
$$\pi dT^2 = \frac{16x^4}{8x^3}$$

B wirk

funbern es' ift E= "d?" (a+ - [a - 2 x]+) x= iq gift

eber hieraus, wie wieder richtig angesest ist:

$$E = \frac{\pi d r^2 a^2}{a^2}$$

Buleht wird in diefen Abschnitt von bem Druchpuncts, Mittelpunkt des Stoffes, ober demjenigen Punct, der ben einer Flache unterftust fenn muß, wenn dieselbe von einer Fluse figfeit gestöhen im Gleichgewicht bleiben foll, gehandelt.

- Runftens von der Bewegung des Wassers in Canalen und Rilffen. Zuerft ertiart ber Berf. mehrere gebrauchliche Infrumenten die Geschwindigfeit des Baffers in benfelben zu finden; alsbann betrachtet et die Kalle, wenn ben einer gewife fen Sobre des Baffers in Behaltern baffelbe durch geneigte Minnen läuft, und wie da die Geschwindigreit des in der Rittme ablaufenden Baffers burch bas Gefälle zu bestimmen fent midte, und fact 5. 13.: ben einem abhangenden Canal velldurifte das bewegte Wasser febr, so das am Ende des Canals nicht mehr die anfinaliche Baffermenge vorhanden, ja man tonne einen Canal fo lang muchen, daß am Ende alles Bafe fer verdunfte, und boch batten bierauf bybraulifche Schriftiteller trine Muchicht gendemmen. Db wit gleich ben Sas nicht ir Allgemeinen langnen wollen, fo mochten boch ber bet Unwene dung außerst seiten sich Kalle ereignen, wo diese Werdunffung in Betrachtung zu ziehen nothig mate. Ueber ben Lauf, Die Bereinigung mehrerer Fluße und die Hindernisse in dem Rlusbette, werden nur allgemeinere Betrachtungen angestellt. — Sechstens von Baskeradern und Windstügeln, und zwer zu erft von unterschlächtigen Rabern, In Rudficht ber Entfernung ber Schaufeln an diesen Rabern glaubt ber Berf., sen es nb. thia sie naber susammen zu seten, als der Bogen angiebt, wels der fich zwischen ben benben Puncten bes aufern Schautel. Preifes befindet, Die burch eine Benticale aus dem Mittebulict und die Linie des Bafferspiegels in diesem außeren Schaufels treiß bestimmt werden. Geine angegebene Grunde sind nicht verwerkich, indeffen ift auch feine Beftimmung, bie Schaus feln itt einem Bogen von 9 bis " 2 Graben von einander zu fer

gen, nicht auf Erfahrung, sondern bloges Suthünken abstäget. Mehrere Berfuche hierüber waren allerdings zu wünschen. — Wo der Perf, die Araft eines unterschläshtigen Bafferrads berechnet, ist in dem voten 5. nach seinen eignen Formeln ein kleiner Berstoft. Er sagt nemlich, man sete ? V vor u in ben Ausbrucke der Kraft

d. A 
$$\frac{(V-u)^2ub}{4p}$$
 In dem porhergehenben  $\S$ . 8. hat aber derselbe diese Krast  $Q$   $\stackrel{?}{=}$   $\frac{d\sqrt{A}(V-u)^2u}{2p}$  richtig bestimmt, also müßte in dieser Formel  $\frac{3}{4}$   $V$  vor  $u$  gesehe werden, und dies giebt  $\frac{d}{A}$   $\frac{A}{2}$   $\frac{A}{2}$   $V$   $\frac{3}{2}$   $\frac{d}{2}$  weil  $V - \frac{3}{4}$   $V = \frac{1}{4}$   $V$  is.

In der Folge des &, wo d in diese Krast multiplicitr ist, sigt der Verf. auch selbst; der Ausdruck bedomet das Moment eines solchen Gewichts, und da ist nur der Arribum, daß A anstatt A stehen. — Die von Untoni und Vossut angessellte Versuche werden vom Verf, erzählt. Es folgen hierauf nähere Betrachtungen über oberschlächtige Räher, wie ihre Kräste zu herechnen und der Kan der Schauseln am besten ginzurichten. Zugleich zeigt der Verf.) wie viel undestimmtes poch in der Theorie derselben liege, berührt auch mit wenigem die mittelschlächtige Räder, und lehrt zuleht die Verechnung der Windsstügel.

Siebentens von der gradlinichten Bewegung eines festen. Abwere in flüßigen Raterien, mit Anwendung auf die wiederfebenden Wittel des Massers und der Luft, besonders wie viel est Köpper mit gewisser anfänglichen Geschwindigkeit in diesen beiden Vitteln hewegt, von dieser Geschwindigkeit verliert. Bon dem Kall der Körper und von auswärs geworfenen Körpern in diesen Mitteln.

Bulets führt der Verk, eigene Verstuche an, die er mie dem Kall von Stepkugeln auf dem Thurm der Friedrichskätrischen Kranzissischen Kirche in Werlin austellte. Die Versuche stimmmen, ziemlich mir der Theorie überein, und die Unskührung der Vergleichung weilchen Theorie und Versuch geben dim Pf.

Setegenheit Anfängern in Lepspielen zu zeigen, wie man der gleichen Rechnungen anzusellen habe. Auch führt der Berfz Verfuchen mit Pendeln von verschiedener Länge an, ohne sie zeboch mit den Theorie zu vergleichen. — Achtens, von der Bewegung durch die Luft geworfener Angeln, ein Auszug aus dem Bowdardier Prallien des Obersten von Tempelhoff, vom Berf. in der Absicht entworfen, um Anfänger zur Lesung die ses Werfs zumvereiten. In einem Anhäng zu den methanissen Weissen Weisenschaften wendet zum Beschluß der Verf. nach vom gängiger genauer Bestimmung den Grundsat von den virtuellen Geschröndigkeiten auf das Gleichgewiche der einsachen Waschinen an.

Do.

Ormbeiß der reinen und angewanten Mathematik, ober erster Eursus der gesommen Mathematik, von Johann Friedrich Lorenz, Conventual am Stife und Lloster Berge den Magdeburg, und Oberlester am Vadagogio dafelbst. Inch mit dem Litel: Der erste Cursus der angewandten Manthematik. Helmst. Heckeisen. 1992. 343 Octavs.

Die migewandte Mathemetik legt Ersahrungen zum Erunder und philosophist darüber, mut daß sie eigentlich auf Quantität sieht, mehr eis auf Quantität. Hetr Kovens stimmt in dieser Borseklung mit dem Kässnerischen Lehrbuche überein, welschem er auch geoßentheils solga. Da er aber in der reinen Mathematik, Buchstabenrechnung, Trigonametrie und Logazithmen, nicht vorgetragen hat, so muste er sich hier darauf einschenken, dem Anfänger aus den geometrischen Lehren der greislich zu machen, wie sich das Gesuchte durch Rechnung; sinden iäst, somm man sie versieht. Das ist allerdings zus Kinsiche zulänglich. Die Aus übenung gehört nicht in Geren Zovens gegenwärtigen Entwurf, wo der Ansänger nur das Ganze bald und leicht überseigen soll, und gereist werden zu dem, was seiner Bequemlichseit wegen ansangs noch bepseite gesicht voorden, wit dassid sessen Ersolge äbenzugehn, So

merben um die mechanischen, votischen, aftentonafischen Wislenschaften abgehandele, auch als technischen Muhenmatit, die Geschückunft und die berden Architecturen. Eigentlich intehält Herrn Lovens Buch, mas:wenigstrus jeder Studiter wisjest sollte, oder wer sonst die Wole vernänstig betrachten will, in einem deutlichen Vormage und der sich unf vorerwähnte Art turz sassen ließ. Die Figuren sind blos geometrische Zeichnungen, aber sehr saußer, daher ihrer wiel auf einer Tasis sehn. Dem Reg. hat es immer geschienen, als sey, zumat dem Anfänger das Aussuchen bes dieser Einrichtung beschwert lich, und wurden die Figuren bequemer auf mehr kleinere Lausein zertheilt.

Hz.

## Mittlere und neuere politische und

Geschichte des lestern Schwedisch-Russischen Reise – ges. Frankfurt, ben Gobhard und Rieber. 2792. – 8. 2 Alph. 1 Bog. 1 Mg.

Der Berf. nennt fich unter der Borrede &. Sorft, Prediger mi Lindheim in bet Wetterau. Dan muß geftehn, bag es gang fonderbare Denfchen in der Belt giebt. Diefer Diebi ger bes Bortes einer Gottes, ber blos Frieben unter ben Menidien gebeut, und wedinn er den Aried fo verabidieut. haß es aweifelbaft ift, ob er nicht jeden Krien verbieter, ift ber ben Eigten Guftavs III. in einem , abne alle Bevanfale hing angefangnen Ariege, fo entjuckt; daß er fie in bem lane teiten Dolaimensone; den er nur anzustimmen bermag, verfundigt und lobpreifet. Berr D. außert in der Borrebe feine Bermunderung, daß usch feine Geschichte dieles Erieges ers lebienon fen, und faat, die Unthatiateit fabiaerer Schriftskeller über biefen Punkt, habe ihn du diefem Unvernehmen bestimmt. Beltfam! Bolder Befchichten, wie er bier ans Beithnasnuthnichtest liefett, giebt es von diesem Kriege verkiriedere und wertlich viel befre ale die kinige. Line tiefe einbetugende ge Uefern, ift abor tourellich anjese noch unmöglich. Abir keben ben Begebenbeiten ju nabe. Wer tonnte wohl in Deutschland wiffen, mat as wit ben arbeiteste Leiebfebern biefes! Rriens.

Briggs, wie den zu Aihrung bestehen in Satteben auge inaubren Mitteln, mit seichen Begebenheiten als Bengelsteiten mas intendirtem Brande der danischen und ruffschen Flottez für eine Bewandtnis hat? Und konnte wohl derfenige, der allenhalls durch geheime Nachrichten etwas dasamerfahren hat ten, seine Aussiagen beweisen? Durste einer wohl ken Ledzeiten Gustaus über diese Begebenheiten derskrichten Rachrichten best Annt machen, oder umparthenliche Muthmaßungen darüber austern? Die ganze Nache dieses Königs würde ihn sicher verfolgt, und kein Wensch ihn davor geschützt haben.

Der Berf. etgablt uns ferner in ber Borrebe, er habe fich ebebin fart auf orientalische Litteratur gelegt, (mit wels dem Glace ift uns nicht befannt, ) er fonne aber bief Stus Diene in feiner gegenwartigen Lage unmbglich mit bem Gie fer faufeben, als auf Schalen und Universitäten: bas Stud Dium ber Geschichte gewähre ihm anjest mehr Unterhaltung. Ben biefem Studium bat er num eine fo fürchterliche Borliebe får alle Kriegshelben bekommen, bag er Karl XII. einen Delben, ober richtiger gu beben, einen Dienfchen obne Glefe chen, nenne. Siebe &. 12 und &. 22. Er batte felbft eine Lebensbeschreibung biefes erften allet Menschen in feinen And den; verfertigt, als Popetes Gefchichte beffelben Beraustam. Er leate bie Acher mit Breuben nieber, ba ibm ein Stürferer minorgeformmen war, und arbeitete diesen Bersuch aine, besa fen Aufnahme beym Publikum nun entscheiben foll, ob er bis übrigen Auffate, bie er noch für baffelbe bestimmt, blas für sic ober für es ausgearbeitet babe. &. 16 f.

Belden Berth er hierinn auf unfere Meynung setzeit wied ist und unbekannt. Sollte sie aber einigen Eindruck auf sein Gemuch machen, so mussen wir ihm sagen: daß erf nach diesem Berliche zu urtheilen, weit bester thun wird, wenn er die andern alle für sich behält. Dier sind unfte Grunde. Er und noch mehr unster Lefer mogen sie deurtheilen.

11. Es ift weder dem Geifte unfeine Beiten, noch weit wende, ger der Mahrheit angemessen; die Aensseungen friegerischen. Muthe an einem Färsteit, ohne alle Rucksicher auf Broeck und Bangungsgrande, für das allerhöchste anzusehen, wonach der steine folle. Sin Schriftsteller, der st. wendt ihre gesende Rerissunft für, daß er diesestaut behanpten kann, mark alle ein. Minsch angeschen werden, der einer geseineben Schier anschlieben von Berte Rerissunft angeschen werden, der einer geseine Schiere angeschen werden, der einer geseine Schiere den Rerissunft angeschen werden, der einer geseine Schiere den Rerissunft angeschen werden, der einer geseine Schiere den Rerissunft angeschen bereiten bei den der einer geseine Schiere den Rerissunft der eine Rerissunft aus der einer geseine der einer Geseine Gese

Berkande hat, welcher ihn infettlich jum Schriftfellet gain unfabig und feine Werte unwurdig macht, von Nenfchen ge-lefen zu werden, die menschliche Seftlischaft schäen. Weim ush diese Berluch auch nur den hier angezeigten Fehler hatte, so wurde das schon Grund angeben, zu wunschen, daß der Berf, duch die abrigen, falls eben der Geist darinn herrscht, dem Bultan opfern möchte.

Miein baben bleibt es ben ihm nicht; sondern entweder Biefe Denkungsart, ober ber himmel weiß, was für andre Bemeaunasarunde, verwirren unfern Berf. fo febr, bag er and nicht die allergeringfte vernünftige Heberfegung munftel-Len im Stande ift. Det niedrigfte Schmeichler bes verftor-Benen Ronias von Schweden, wenn er nur noch einige Empfinbung pon Schaam por ber Welt batte, wurde fich nicht haben entichlieffen tonnen, eine folde Befchichte feines Rrieges gegen Rufland, unter feinem Damen bruden ju laffen. Die Berbaltniffe und bie Ibeen ber Menfchen find freplich vielfaltia. Allein fonft laffen fich boch die Grunde, weshalb ein Landvaftor in ber Betterau einem Ronige von Schweben febmeicheln murbe, nicht leicht einfebn, und folglich ift bier bem naturlichen Sange ber Dinge nach abfichtliche Schmeis chelen nicht zu fuchen. Benn bas nun aber nicht ift, fo fann man auf nichts anderes ben herrn S. benten, als auf eine gangliche Berblendung bes Menfchemerftanbes. Dur einiges wollen wir anführen.

Am Eingange S. 1. sagt er: Man könne die Handlutzgen der Menschen nicht ober genau beurcheiten, die man ihre Bewegungsgründe wollkemmen keunes, und folglich von der Kechtmäsigkeit eines Kriegs nicht so leicht untheilen. Nach diesem sehr trivialen, weiter von ihm ausgesponnenen Sen meinplate, sagt er in der Note: "Ich habe diese Bemerkungenmabsichtlich gemacht, weil die geheimen Beweggründe, welche "den Konig zum Kriege bestimmten, ansänglich nicht allganmein bekannt waren, sondern sich erst nach und nach 3. Beder Publikums entwicksten. 20. Wiel ein Regent greisd alnen andern an; sehter um den ganz unerwarteten Augeriff, gegen den er nach gar nicht gerüsterist, abzuwehren, petteik dus Empörung in des Keindes Artner an; ind biese Empösiung soll hernach eine Rechtsertigung sur den angesanzwer Krieg son 1. Sat man in sewas gebort! Besies das Grafen Masingeneiten. Auffah, mermister Konig in Schweben seine Kriegeerklarung gründere, war ja mir eine Kolge seiner Mastringen, die Russand bedröheren, die kinneri dar nicht den geringsten Erund zum Kriege abgeben. Bas die Amsseringson Russand in ihrem Maniseste suger, war einleuchtend; das sie kingerings son Russand in ihrem Maniseste suger, war einleuchtend; das sie kingen ihrer Lage einen Krieg mit Schweden untwigslich wiedsschen konnte, und also gewiß nicht die gewingste Beranlassung dazu gegeben hatte. Und doch nach solchen Winselzugen, sage verte Berf. S. 18. "Der König wollte Kriegz diest brauche seiner Strieges war geschicht gesagt zu werden. Die Ursache seinen Krieges war geschen und ungestucht: dies liegt eben so deutlich am Tage.

Bie wird nun diefer fo angefangne Krieg geführt, und was hat er für einen Erfola? Skeich im erften Stabre ift ber. Rollin feinem Verderben fo nahe, bas ibn nur bie Danvis. Mentunft Englands und Dragens davon retten fann. Das-Denehmen des Konigs ben biefem Rriege gegen Daitnemart. wird gar nicht berichtet, ob es gleich in des Prinzen Rarl von Beffen Etzählum tint am Tage liegt. Wenn Benzelftierna bie: banifthe und ruffische Rotte im Bafen zu Kovenbagen in Brankweden will, fo ift das dem Betf. nichts als Ausbruch eines abergroßen Datriotismus. "Beich ein Gemisch von Große." ruft ber-Bett. S. 198 f. aus. "Tugend und Abscheutichkeit im Charaket Leer Benzelfterma's und feiner Mitverschwornen!" Sollte. wien wohl fo reben ? Und ward etwa der Irriander William D'Brien auch von schwedischem Patriotismus hingeriffen? Mach biefer abicklichen Errettung vom Unternmae, geht ber Reien weiter fort, und wird, obgloich bie Schweden micht alschund tapfer fechten, fo geführt, daß die gange fangebifche Cormade su Counte geht, buf die Schweben auch gu Lanbe. arfibliagen und überall surick getrieben werden. Endlich wirde der Krieden dur daburth geschloßen, daß sich der König gang in Mullands Arme wirfs, und feine Allierten, ble ifin fo treuliche anholfen hatten. verläßt; unter der Bedkmung nur erhält en bas Mack, daß affes in dem Zustande bleibt, woritm es vous dem Artene war. - Dieson so angefanghen und so geführnen Brice, tremt'num ber Berf. einen glorteichen, einen abdliffene Aniet : Die Diniber," fagt er ain Schliebe, Gfegnet bem Abnig, ber bie Chre ibres! Mattens wieber berneftelle: batie anody wird feine Thateh antiminia lind preifert dent es tous-Lagence and into the anterpolyment, with Supar unconstitution \* \$2. 12. 12. 1. 20. 1. 20. 1. VILL 65 (t.

ses war ein Buiberwerf, ind magnfafren, mas er ind. "fahrte."

Doch wir baben bes Unftens genna angeführt, uns etelt war bem Uebrigen. Mur eine Bemerkung fen uns erlaubt. Rarl der XII. ein mumberankter Konig, der souft felle große Augenden und nur einen Rebler befaß, einen unbeuglamen Starrfinn, bat Schweben ins Berberben gefturat. Die nach Kinem Lobe angensmmene Stagtsverfassung hatte ohnstreitig. mie atte Dinge in der Welt, ihre großen Mangel. Diefe wurden sorgfaltig in gang Europa upaufhörlich ausvolaunke was aber nicht auspesaunt worden ist, und man in Kanziere Berf über Schweben findet, besteht barinn: bag. tros biefer Mingel; die Voltomenge in Schweben um mehr als zwenmal funderttaufend Menfichen in der Weile angenommen hatte. dak die Kinanzen in eine weit bestere Berfassung gefommen maren : bak Sanbel und Acterban blibten. Auf dem Reiche tage wurde gezankt, aber im Lande lebte man rubig. Diefe Berfassung ift burch einen Ronig, ber moar nicht alle Tugene ben Karls XII., aber boch auch verschindene große Cigenfciaften befaß, gerftort worden. Er hat unr 20 Jahre regiert, und der Erfola seiner Regierung ift gewesen, daß das Land: funfsigtaufend Menfchen von dem Kerne der Einwohner vertohren bat, und bag er bas Reich mit einer Schulbenvermebe rung von 20 Millionen Species Thalern gurudlaft. Bie foltsam ift es bagegen bas Bischen Aussehn, mas zu seiner Zeik Schweben in Europa gemacht hat, in Anfiblag an bringen?

Soweit von dem Geiste, worinn das Duch geschrieben. M. Nun von den übrigen Erfordernissen eines historischen. Wertes. Davon besitzt es auch nicht eine einzige. Auftant im Ansange ein kurzes Bild vom Justande von Europa zud Zeit da dieser Krieg angieng, zu entworfen, werden alle Begerdenheiten durch und durch blos nach dem Schlage der Beir aungenachrichten erzählt. Was den Styl aber andetrifft, so ist er so lächerlich, affectirt, hochtrabend, und daben in einem sollen efelhaften Grade posaunend, daß man is gar nicht andehölten efenkaften Grade posaunend, daß man is gar nicht andehölten samme gemeiniglich höchst seltsam, und wenn sie positischen. Inhalts sind, so zeugen sie unsehlbar immer von der völligen. Unwissendenheiten von. Europa. Nur ein paar Stellen zur Seskitigung nusten ihre. Tolgende S. 94 mag vom Tone und Style, worden

Die Scheift abgefaßt ift, einen Wegviff geben.

"A glust teine gehiere Pampe, als die Erinnerung "An glustliche und groß durchkampfte Widerwartigkeiten. Da "fühlt man sich so groß, so froh, so mit sich selbst zufrieden! — "Aber auch schon das ist ein hehres Schauspiel, deßen volle "Gehie der Gläckliche frensich nicht ganz fühle, das aber lim "dernden Balfam in die Bunden des Ungfücklichen und Ged. "drängten gießt, wenn er den Dann, welcher ein bestres "Schickfal verdient, als ihm die neibische Sand des Gints zu-"kampf beginnen, und sieh endlich über das unbezweingliche "Chickfal selber weit erheben fieht. — So last unbezweingliche "Gustaus Rampf mit den Launen des Glücks anstannen, und "uns in der Erinnerung noch mit wonnevoller Verunderung "seiner Thattraft und unsver Menschengröße, freuen!"

Bum Beweise seiner Kenntnif der politischen Berhales niffe, mag Rurze halber solgende Stelle G. 97 gewählt sepne

"Deltene Königssähne, Gustav, Karl, Friedrich! — "Jeder dieser erhabenen Geistesbrüder nubt dem Staate mis "den Talenten die ihm eigen find; fein Aleid trennt sie, und sin bes Einen Größe findet der Andre seinen Gianz. — "Man verirrt sich zu oft, wenn man von Karln und Gustaven "spricht; aber welcher Leser wird dies übel nehmen können."

Man kanit sich nun leicht vorstellen, in wichem Leist un Sustaven im ganzen Werke gerebet wird. S. 29 beißt er: großer, ebler, ebatenschmachtender Gustav. S. 136 heißt er: Der große Seist — und Sustav ist gewiß der größte Derrschergeist der ist in Europa lebet, — geht nicht den Ing der übrigen Menschenkinder. Indeß werden alle Ibrige und Königessohne von dem Verf. groß genannt. Es schwing deit ihn, S. 205, wenn er an die Größe der Kapperinn von Justand hinan sieht.

Doch nun noch ein Paar Stellen jur Beluftigung für unfre Lefer. ©. 205 beißt est: "Friedrich der einzige konnte weinst feine Eifersucht auf ein ahnliches Manbure, wodurch eine Schlicht auf ein ahnliches Manbure, wodurch einen Schlicht gewinnen half, kaum verbergen, Gustav III. ernaunte diesen murdigen Officier auf der Stelle Justav III. ernaunte diesen murdigen Officier auf der Stelle Jungav III. ernaunte diesen Dieser Officier war nemlich ein Major Paulmann, der durch eine Bewegung gegen die Flanks der Rusen, dem König half in einem Scharmübel zwischen den Abanggarden zweier an sich kleinen Armeen die Oberhand bes halten.

halten. Guffav und Kriebrich, Major Paulmann und Seite fig, die Affaire bep Davidsftadt und die Schlacht ben Rose bach, fo rangiren die Dinge in bes Berfaffers Kopfe.

S. 213 todelt der Berf, das Betragen des schwedischen General Kanlbars, und macht dazu solgende Note. "Denn es ist sin trohig und verzagtes Ding, das Menschenherz, "wer kanns ergründen? — Jede Memme hat bisweilen Ausgenblicke, des Muthes, und seder Held, einen Karl XII. und "Friedrich II. die Einzigen! vielleicht ausgenammen, Augen"blicke der Furcht. — Solche Betrachtungen beweisen die "Schwäcke der Sterblichen, und lehren uns, ihre Gedrechen "bescheiden und vorsichtiger beuntheilen; und sast reuers mich "jehr der bittern Ausdrücke, welcher ich mich im Eiser sur die "schwedische Ehre bedient habe, wenn ich bedenke, daß mir, "in Kaulbars Stelle, in demselben Augenblicke viel. "teicht dasselbe begegnet wäre, was ihm begegnete."

Diese lette Aeusserung ist boch wahrlich ein stark Stud far einen Pastor. Und somit durfte diese Geschichte, und ihr Verfasser in Auchsicht auf dieselbe wohl hinlanglich charaeteristet seyn.

Beschichtekarte des Nebenjährigen Krieges', von Dr. J. M. F. Schulze, ein Blatt nebst einem Bogen: Bon dem Gebrauche der Geschichtskarre des siebenjährigen Krieges, Berlin. 1792. ben Hime burg, 20 ge.

Wenn wir dem Leser nur ein wenig umständlich erzählen wollten, was in dieser Karre steht und nicht steht, so wärde die Necensian leicht weitsäusiger werden als die Sacke selbst. Wir begnägen und also damit, zu sagen, daß des Verf. Zweck vernunthlich gewesen ist, die wichtigsten Begebenheiren des siesbenjährigen Krieges auf einem Watte vorzustellen. Sie sied sin einer synchronistischen Ordnung neben, einander gegebriet, und in vier Kolungen von oben herabgetheist; wood die erste die Sesoperationen der Feanzosen und Eisstäder enthält; die zwerte die zu Lande zwischen den Franzosen und Allistren in Beutschland, und den Spaniern und Kranzosen gegen die Pro-

gugiefen und Englander. Die britte, bie Benebenheiten in Mabren, Schlessen, Bohmen, Sachsen zc. Die vierte, die In Preußen, Poismern, Mart ic. Es ift gar tein Plan in bem Dinge. Es werben febr fleine Begebenheiten angeführts 3. B. bie vom sten Sept. 1760 ben Lierenberg, und weit groß fere werden ausgelaffen, als die große Ranonade ben der Brus demnible, tute vor ber Befanntmachung bes Friedens gwie schen den Franzosen und den Allierten; wo an die 200 Mann won jeber Seite tobtgeschoffen ober verwundet wurden. Bie gehört folgendes in diefe Raree? Pring Zeinriche meiftere Bafter Marich von Görlin nach Loversmerda; ober Diefes: Der Konig v. Preufen nimmt eine vortbeilbafte, Stellung bey Meisten. Babrlich, es find mehr meisters Safte Marfche gethan und mehr vortheilhafte Stellungen genommen worden, als biefe. Ben ben Gefechten ift nirgends angezeigt, wer fie gewonnen ober wer fie verlohren hat, wels ches febr leicht hatte gescheben fonnen, und auch nothig mara Rurg, wer nicht ben gangen fiebenjahrigen Rrieg fo inne hat, Daß ihm die Rarte fehr überflußig wird, tann fie nicht gebraus chen. In dem dazu geborigen gedruckten Bogen wird von Herrn Schuljens Sandelsakabemie; von ber Benhulfe bes Staats, die fie noch braucht, um den letten Grad der Bolls Commenheit zu erhalten, (welches wir, im Borbengeben gefagt, für ein schlechtes Zeichen ihrer Gute halten); von dem Dus ben der hiftorischen Biffenschaften für den Raufmanns und Solbatenftand 2c.: fury von jedem andern Dinge gerebet. nur nicht von dem Gebrauche biefer Karte, und man mare auch in ber That in großer Berkgenbeit, irgend einen Mus Ben berselben auf eine vernünftige Art anzugeben.

V.

Wersuch einer Geschichte ber Beichte in ber Usmis schen Kirche, von M. Georg Beefenmeyer, Lehster am Gymnasium. Ulm, 1792. 8, in der Wohsterischen Buchhandlung. 13 26.

Ankaß zu diefer Abhandtung gab dem fleiffigen Manne der its Um in Bewegung gebrachte Boxichtag zu Abanderung der Pris vatbeichte fn eine allgemeine. Manche mochten Abnoigung, gegen diese Aenderung haben, solgtich glaubte er durch eine Le 2

dans einfache biftorifche Erzählung nüblich werben ju Winnen, wodurch er erwiese, daß die Einführung der allgemeinen Beichte feine in ber Ulmischen Rirche bisbet unerhörte Sache fen, und daß ihre Borfahren ichon eine allaemeine Beichte allda eingeführt hatten, die jeho weniger Benfall finden durfte als die, die im Borschlage sen. Es ist befannt, wie bedachte sam Luther, und wie wenig bedachtsam Carlstadt darinn zu Berte gieng. Luther behielt die Beichte um ber Absolution willen ben. Um jene Beit aber hatte ficon Johannes Dies vold in Ulm gelehrt, daß blos Vertrauen auf die Verheiffimgen Chrifti, Reue und ernfter Borfat der Befferung, nicht bie Beichte, nicht vieles finnfofes Beten und andere Uebungen Die Stude seben, welche die Christen murdig und gefchickt mas then, bas Abendmahl mit Ruben ju genieffen. Roch beite ticher ausserte fich Joh. Cherlin, daß zwar feber Chrift Macht babe, bie Bergebung ber Sunden guzufichern, ju lebren und an troften, allein um der Ordnutig willen, habe bie Gemeine Die Ausübung dieser Gewalt blos den Beiftlichen übertragen; man folle anfänglich die Beichte nicht fo gerade ju und game verwerfen; ehe genug bavon gelehrt und geprebigt worben, damit nicht manche aute Bergen von der Evangelischen Lebre abgeschreckt wurden. In Ulm borte auch die Beithte im 3. \$531 gang auf, und ber Berf, vermuthet; bag fle von Contad Sam abgeschaft worden sep. Man nahm sogar in Uim nicht einmal auf die Erinnerung des churfächsischen Kanglers D. Beners Ruckficht, der bie Beichte benbehalten wiffen wolls Der Rath verordnete daber, es follte die allgemeine Beichte und Gebet um Gnade durch ben Diener vorgesprochen werden. Folglich findet man nirgende eine Spur von bet Privatheichte und Privatabsolution. Und so blieb es 17 Ichre, bis das Interim auch in diesem Stude eine Aende rung machte, indem man die Privat und vielleicht gar bie Ohrenbeichte mieder einführte. Aber auch diese wurde 1552. wieder abgeschafft, da man das gange Interimiftische Wefen, bis auf die Chorhemden abthat. Man hatte also nur wieder die Allgemeine Beichte bis auf 1586. Im J. 1588 "aber ward die Privatbeichte von Rabus. oder Befeitbed wieder, viliges führt, und zwar aus Daße gegen die Reformirte, weil infonbetheit Decolampadius ben ber Einführung ber Acfortmacion h thatig gewesen war, und man im Gelfte bes Jacob Andred ellen reformirten Sauerteig weafchaffen wollte. Wo alfo Uns breafcher Golft noch spuiet, da wird grundliche Ueberzengung Bude toffen. Bas man aber in Um die allgemeine Beichte betreffend in Barfchlag gebracht hat, davon hat uns der Verf., der übrigens milbe und vernünftig gebenkt, nicht belehrt.

Agb.

## Protestantische Gottesgelahrheit.

Das philosophische Christenthum des herrn Rousse storiafraths und Prof. Steinbarts, frenmuthig geprüft von einem practischen Theologen. Weißenfels und Leipzig, ben Severin. 1792. S. 368. in 8. 1 M.

Mir wollen awar nicht in Abrebe fenn, daß der Berf. diefer aus 28 Briefen bestehenden, bem Berrn Prafidenten von Burgsborf, Beten Oberhofprediger D. Reinhard, und Beren Oberconfiftvialrath D. Tirrmann jugeeigneten fremmithigen Drufung des Steinbartischen Systems der christlichen Bluckfeligkeitslehre ein Mann seyn mag, ber burch Gelehrsamkeit, Brepmathigfeit und Wahrheiteliebe, fo wie burch Billigfeit und Mäßigung gegen Andersdenkende unter vielen feiner Mit-Studer fich noch immer ganz vortheilhaft auszeichnet; ben alle bem aber gilt boch nicht selten gerade von ihm selbst dasselbe, svas er über andere, und besondere über Herrn Steinbart S. 7. fagt: "In, Freund, vor folden Urtheilen ift man nicht 'Acher, wenn man für gewiffe Sabe mit einer aufferorbentlichen Worliebe eingenommen ift, und andere bagegen ungebort und ungepruft icon lange in seiner Seele verdammt hat." Gera-De bies fft fein Ball! Go erlaubt er, 3. E. gleich in dem erften Wriefe fic das Ursheil: Br. Steinbart ftehe mit fich felbft im Biberbruche, indem er das theologische Sustem fo' fehr berabs belest, und boch num felbft ein Opftem gefchrieben habe. Aber wolch ein Urthell! Wenn man in einem alten unbequemen. Sin und wieder übel zusammenhangenden, oder übel aptirten, und feft baufalligen Saufe nicht mehr wohnen mag; folgt denn Barens, bag man jebes Haus ober jeben Hausbau überhaupt verwerflich finden, unter fregem Simmel wohnen, und Bersicht birauf leiften muß, felbst einen andern und eigenen Ban trach feinem Binge, auf einem beffern Grunde, und mit bef

Sern-Materialien ungernehmen zu burfen? Wenn man bas ales Suftem tabelt: fo tabelt man es ja nicht besmegen, weil es ein-Spitem ift: fondern desmegen, weil es das, was es fenn follnicht wirtlich ift, und weil die Materialien, die man dazu angemembet hat, theils nicht durchgangig so branchbar oder taualich. theils nicht fo aut und zweckmäßig bearbeitet ober zugerichtet find. als fie es boch fenn tonnten und follten. Ueberdieß icheint ber Berf. auch vergegen zu haben, das man auf einem und bemiels ben Grunde ober Ecfftein aut ober schlecht bauen, und aus Materialien, die jum Theile ichon alt find, und auch fchote ofter gebraucht waren, dennoch ein gang neues, oder anderes und befferes Gebaube aufführen kann. Benn alfo bas Steinbartifche Syftem an fich nur mahr, gut und grundlich ift; fe wird es pon feinem Werthe nichts verlieren, wenn aleich ber Berf, auf Ehre verfichert, bag er einen großen Theil belielben burchgelefen babe, als er fich felbst fragte: "Bo ift denn bas Meute?" - In dem afen und 3ten Briefe; bie ben Begriff won menschlicher Glückseliakeit untersuchen follen, tabelt ber Berf. Beren Steinbart, daß er behauptet habe: "er habe alle attere und neuere, ibm bekannte boamatische Lebrbücher burchblattert, aber vergeblich eine ausführliche Entwickelung und bestimmte Erflarung von dem, was eigenstich Schaffeligkeit fen, gesucht; ja felbst Manner, die in ihrem wieliabrigen Umse fich um die Setiafeit ihrer Zuborer in ber That nicht wenig werdient gemacht batten, batten gleichwohl auf fein Befragens, was ift Geligkeit? mit Erstannen über fich felbft eestanden. haf fle ben allen thren gelehrten theologischen Uebungen fich nie veranlaft gefunden hatten, etwas Bestimmtes baruber bem fich feft zu fegen." Der Verf. wun mendet bagegen zweperlen: oint: 1) wie es zusammen zu reimen sen, dast man feine Buborer pur Glacheligteit führen, und doch felbft feinen bestimme, ten Beariff von Sincheligkeit haben fonne 3 - Aber wie ? Colle denn des wirklich mit einander nicht bestehen konnen ? Rann ich nicht jemand zu einem Gefundbrungen führen, shus. won' der Beschaffenheit des Wassers, das que dieser Quelle fießt, und von beffen Beltgrotheilen einen beftimmten Be-Atiff du haben? Rann nicht felbst der Bauer durch eine ause. Didt feine Behmoheit ftarfen und erhalten, ohne weber von bent, mas Gesundheit, noch mas eine gute Didt ift, eine be Piennte Ertherung geben zu tonnen ? Chen fo weit zwar ein isver seinem Gefühle nach, was Glückseligkeit überhaupt ikz derwegen aber ift er ben weitem noch nicht im Stande, ben

Begriff, an fich felbft beutlich , Seftimmt und aufführlich bit entmickeln. Datte boch ber Berfaffer, um bie Bahrheit biefer Steinbartifchen Behauptung ju prufen, nur eben ben Beis fuch gemacht, ben biefer machte; fo wurde gewiß feine eigene Erfahrung ihn ben Taufenden ganz baffelbe gelehrt haben, was ben Berrn Steinbart bierben die seinige lehrte. 2) führt her Berf. Roufd Introductio in theologiam reveletam an. der im Wesentlichen über menschliche Glücksligkeit schon basfelbe gefagt habe, was baruber herr Steinbart fage. wahr, daß ber fel. Reufch fich hierüber vorzualich aut unter ben altern Theologen erflart bat; allein fonnen nicht amen Schriftsteller im Wesentlichen über eine Sache aang balfelbe fagen, und fann nicht dennoch in Unsehung ber Deutlichkeit. Bestimmtheit, Bollstandigfeit und Ausführlichteit der Beariffe. amb der Datstellung, der eine vor dem andern febr viel voraus baben? Denn von einer Sathe im Befentlichen baffelbe fagen, und von eben der Sache eine aussubrliche Entwicken Lung und bestimmte Ertlarung, geben, ift noch immer ein febr großer Unterschied. Das erftere laugnet Berr Steinbart nicht; nur das lettere vermißt er ben den altern Theologen? mnb barin bat er unftreitig volltommen recht. Denn menti and der fel. Reufch noch fo febr als eine gluckliche Ausnahme non dem Gewöhnlichen gelten follte; fo mußte man: boch mirte lich wider ben flaren Augenschein reben, wenn man teugneh moltte, daß in den altern Spftemen, und woar gerabe in beis befannteffen und gangbarften, g. E. Budbeus, Lange, Ronig. Recht, Baler, Redermann, it. eine ausführliche Entwicke lang und bestimmte Erflarung über menfcliche Gludfelidede miche zu finden ist; und eben so unläugbar ist es auch, dest mate bas letige und funftige Leben bes Menfchen, sber feine jegige and fanftige Bestimmung oft nur gar zu febr von einander abnefondert, ober wohl gar fich einander gang entaegen gefetet bat, indem man das sogenannte Irrbifche und himmische als etwas mit einander im geraden Biberfpruche fiehendes betrachtet und behandelt hat. - In dem 4ten Beiefe untese fucht ber Berf., ob bie Befchreibung bes herrn Steinbart wois . ben Empfanglichkeiten und Anlagen bes Menfchen zur Gelige Beit mit bemjenigen im Biberfpruche ftebe, mas in altern Gue Gemen banon gelehrt morben. Allein ber Frage : w bie ale gern Spfteme lebren, bag ber Menich auch woch lett Milagen . und Empfanglichfeiten jur Geligfeit habe, ichiebt ber Bert. unvermerft eine andere unter: biefe neiblich : ob Re febren. Rf 5

daß berillenfc win Gatt aur Gelieteit befrimmt fen: und bande -noch eine britte; ab ber Menich bas auch iebesmal wirtlich Lev, was er fenn tann und foll. Wer fieht min aber nicht, daß alle biefe Kragen ben weitem nicht diefelben, sonbern von emander febr verfchieben find. Dag ber Deufch pon Gott ger Seliafeit bestimmt fen; bas lebren fretiich auch fcon die Me fern Softome; aber auch felbit biek nicht einmal alle, benn ein eroker Theil lehrt ia and maleich, daß Gott gewiffe Monfcher durch einen acmiffen willführlichen und unbebingten Rathfahrts aur Berbammenis beftimmt babe. Lebren fie benn aber mith ceben so deutlich, bestimmt und ausführtich, baff ber Menith won Ratur auch noch jest Anlagen und Empfantlichkeiten per Seligfeit Sabe? Aft es wicht wielmehr allgemeine mehr ober meniger gemößigte Rirchentebre, baf ber Menich nach bem Bunbenfalle Abams au affem Guten ganglich untachtig, und cant arforben fen? Und liegt nun bavin nicht wirklich ein mabrer für jeben Unbefangenen aufferk auffallenber Bibetfond? Denn wenn man van zuweilen boch in einvas fich be-Sann, und die Lebre von dem tiefen Berberben und ganxlichen -Unvermoren ber menschlichen Ratur baburch milbette, bak man mand, bet Menich babe von Matur boch noch einige ande Anlagen und Empfinglichteiten pur Geligfeit; und boch auch augleich in dem Artikel von dem Sündenfalle fleif und feit das ben verhavrte: bas goteliche Chenbit fen ganglich verloren, und fo ift benn mun ber Menfch ju allem Guten ganglich unthátia deworden; hab man da sidit mit der einen Dand, was man geradeben wit ber anbern wieder wegnahm? Eine gand - andere Krage binggert ift es: ob die Menfchen in aller 26-Acht jebesmal das wirklich find, was fie ihren Anlogen und - Rablakeiten unch fenn konnten und foften? Eine Frage, Die miemand bejahen tann noch wied! Ift es benn aber eben bes-: megen, nicht defto nothiger, die Wenschen die vortroffichen Undagen ihrer Matur geborig temmen und fchaben zu lehren, und ine babuich au emiunteen, bas ju werben, was fie fein und merben follen? Thun benn aber bas die Mteen Softeme? Boblogen fie den Menfchen niche vielmehr nieber, indem fie i eine ganzliche Untüchtigkeit und Erstorbenbeit bestelben zu ab Jem Buten lebren und vorgeben? Deift bus Braft und Duth sum Sinten in bem Denichen entwickeln, iberten und beleben? Mit et nicht vielmehr bas gerade Gegentheil? — Wie es übris none ber Borf, in biefem Briefe bem Berrn St. ale Lieblos Mafeit, Mubilliafeit und Strenge gegen wiele Religionslebrer ausles

herstegen fann, wenn er gefagt bat: "bie Bebrer bet Mation foliter immer ein Mannsaster in der Kultur des Verstandes worders baben; es giebt aber Lehrer, die ein halbes, ein ganges, wuch toobl zwen volle Jahrhunderte noch zuräckgeblieben Auth;" ift Anwer au begreifen. Krevlich ift es, leider wahr memuria, daß viele zu arm und burftig find, als daß fle die no-Thigen Salfsmittel fich bagu aufchaffen tonuten; hort beun aber Ein Uebel beswegen auf, ein tiebel zu fenn, weil ein anderes Uebel die Quelle davon ift? Soll man beswegen nicht barte Ser Prechen, nicht barauf aufmertfam machen burfen, um ben denen, die dem Uebel abbelfen konnten und follten, Eifer und Segenanstalten, ben benen aber, bie es betrifft, allen ihren woth inbalichen Reiß zu weiten, und fie vor Tragheit zu bes wahren? Und bas follte Lieblofigfeit, Unbifligfeit und Strenge Fenn? En, En! - Und wie? Lebe Pflicht ber Religion, ibie Der Berf, fagt, burch welche ausgeartete Eriebe in ibre Schran-Fen guruckgeführt werben follen, follte in ben Augen bet neuen Togenannten Derren Reformatoren eine harte Lehre, überspannte Lugend, übertriebene Morat sebn? Wirklich, bas ift eine barte Lebre! Bie ist es mbaltiff, dan der Berf, folde Dinge behampten kannt! - In bein sten Belefe will ber Berf. bas Aergetnif milbern, bas Berr Steinbart en bem Ausbrucks bie Belt ift ein Sammerthal, genommen bat; und biefes dlaubt ef baburch milbern zu Konnen, daß er erfinert: ble Belt babe eben forvohl ibre unangenehme, als thre angenehme Seite. Recht gut'! Das wenfte aber Dert Betinbart gewiß " eben to aut, als es, ber Berf, weiß; aber liegt benn biefe Bahrheit wirklich auch in jenem Ausbruck? Ift es nicht wielmehr flar , baf er bie Belt nur von ibret mibrigen Sette, und also mer blos einseitig vorkelt? Richt flar also, dager Der Gade felbft gar nicht angemeffen, und mithin verwerftich Ift? Benn man nun aber biefen Anebruck tabelt: tabelt man Denn deswegen auf eine lieblose Art alle biejenigen, benen unter bem Gefähle bes Leibens, bas fie brückt, eine Thrane entfallt? Ift es nicht vielmehr wirtlich wohlthatig für Leibenbe, wenn man ihnen einen Ausbruck nimmt, ber seiner Motur inad eine Borftellung aufregt und unterhalt, bie ihnen bie Belt nur noch finfterer und trauriger barftellen, ibr Gutts ind Andenehmes ihnen aleichsam aus den Anden rücken, und he felbst also nur noch muthloser und schwermutbier machen muk? Woru boch allo einen folchen unfchicklichen, fallden. whrigen and wirthis faithfilm Ausbruckens deute in South

nehmen ? - Do febr wir in Ansehing bes oten Betefes. worin der Musen der Tobesgebanken, als Rabrung und Starfung für Beisheit und Lugend, genen Seten Steinbart behauptet und vertheibiget wird, bem Berf. in ber Sauptfade vollkommen Recht geben; fo wenig konnen wir boch' Den Brinben; als richtig angegeben bevereten, Die Berrn-Steinbart nach der Mennung des Verf. zu der allerdings etwas auffallenden Bekauptung, daß es in ioner Sinficht eben nicht rathsam fer, an den Tod zu denken, genothiget haben follen. Der gange Grund dieses Auffallenden liegt pielmehr biss darin. bak fich Dr. Steinbart nicht deutlich und bestimmt genung erflart bat, weburch es wen bas Unfehn gewinnt, als ob et bas von Tobesgebanken überhaupt fagte, was boch nur von ikriger, unchristlicher und veinigender . Codesfurcht, ober wie fich herr Steinbart ausbruckt, von dem Gespenste des Codes gilt, und gelten foll. - In bem iten und Bten Briefe: miterfucht ber Berf., ob ber Einfall, bie Sinberniffe unferer Sincheligfeit bloß in den Einkbrantungen unferer Natur 211fachen, befriedigend genug fen. - Ber nun burch bas, was ber Berf. gegen die neuere und beffere Lebrart über die maralische Ratur des Menschen vorbringe, sich überzeugt und. Beethiget finden tann; bem wollen wir es beralch gerne gon-. ma: uns aber ist es schlechterbinas unmoglich. Die Urquelle-Der gangen moratischen Verborbenbeit des Menschen in dem Sundenfalle des erften Menichen, und beffen allgemeinen 311rechnung at fuchen, ift eine Dwothele, bie eben fo gewiß feismen Grund in ber Bibel bat, als fie bochftentehrend für Sott felde ift. Sie muß zuverläßig nur immer erft in bie Bibel hineingetragen, und ben ihrer Erflarung ichon jum Grunde aelegt werben, wenn fie bataus bergeleitet werben foll. Denn wer bat fie benn gelehrt? Etwa Daulus? Richt boch! Er lettet ia blos agny beutlich und ausbrücklich, daß alle Men-Mien . fo wie Abam, gefündiget haben, nemlich, fo wie er, verführt durch ihre Sinnlichkeit. Ihre Sante wird ihnen also auch eben for, wie bem Abam bie Seinige, sugerennet; und so ist Sunde, so ist Zurechnung allgemein geworden. So. arwif nun aber jene Somothese keinen Bruit in der Bibel bats eben so gewiß ist sie auch zugleich bochst entebrend für Butt felbit und mit allen vernanftigen Begriffen von feinen :Cigenfchaften . Berten und Abfichten gang unverträglich. Denn eine einige Sunde, und noch bagu bloße liebertretung eines fo gang willfichrfichen Gefohes, wit einem abernaturlich ! acwirf=

gewieffen Berlufte, Chenn natuelich liefte er boch aerolo auf feine Beife fich exflaren,) aller Relaumaen und aller Reafte um Guten, mit einer beftanbig fürtretenben moratifchen Bera dorbenbeit, oder mit einer fonenannten Erbfilinde an beftrafen 3i bas ift mabrlich eine Strafe, bie, fich war von einem Unmenfen ber an ber Berftorung bes Guten feine Freude finbet nicht aber von bem Allweisen und Allautifaen benken laste. ber bas Bert feiner Sande untwalich felbft sti feinen 286fich ten unbrauchbar machen kann, um es etwa taliter qualiter in Ber Rolge wieber berguftellen. Bentrein Sind defallen ift & mirb benn besmegen ber Water es figleich, nebft feiner gangent Madfommenfchaft, an Sanden und Frigen labenen toollen & Meie Recht alfo fann man bas, was ber Betf. 3. se fagt , auch moch bon ihm und von feiner Theorie fagen: man brancht; nicht feberffinuig gu feyn, um gu entbeden, daß Gote febri affel von bemjerigen vertheibiget werde ; ber ibm benmiffet Dof er mit einer eigenen au biefem Erfolge abfichtlich demache ten Beranftaltung bem Denfchen einen Rallfrick zu einer Sonbe geledt habe, die nicht nur ihn felbft, fondern mit ihm auch maleich bas gange menfchliche Befchlecht durch eine Arth pen absolutum deuretum ins Berberben zog: Warum is man doch also zu einer Spoothese seine Buffucht nehmen. Die mendlich große Schwierigteiten hat, da man boch alles meit leichter, natürlicher und Gott anftandiger erflaren tannt. Der Menich empfieng nemlich von Gotte Bernunft; bies ift Das phoffiche Chenbild Gottes. Denn vermige derfelben hat ber Denft die gabinfeit, Gott abnlich au werden, und an-Bafffemmenheit und Gluckligfeit bis ins Unenbliche aume nehmen. Diefe Ant bes Bottlichen Chenbildes ift bem Demfichen anerschaffen, und ift für ihn auch unverlierbar, fo laue. de er ein Menich ift. Dies bat alfo ber Menich noch lest an fich. Dies lebn bie Bibel feleft. Denn auch wech nach .. der Befchichte vom Falle fpricht fie von dem Menfchen, ale einem Chenbilbe Bottes, in eben fo ftarten, ja, fogar in noch fartern Musbrucken, als fie bavon in der Schopfungegeschichten actorischen batte. (8. 1 Dlof. 1, 26, 27. coll. cop. 9, 1 - 7.). Es giebt aber auch noch eine andere Zue des Gattlichen Cheum bithes : bas moralifie nemlid, Beldes in einer wirklichen Gett und Jefu abuliden Weisheit, Beiligfeit und Gerechtine feis unfere Beiftes und unferes Lebens beffebe. Diefes sonne Dern Menfthen eben fo wenig burch einen Aftus den tivache Goeses quantibellen merben; els es dernals ingend, vine s Menico w : 34.5 32.

Mentile liben mit fich auf die Welt bringen Benn: Landern der Ratur der Sache selbst nach, muß es burch Unterricht und tlebung im Guten erft nach und nach erworben werden. b mie es auch durch fortgesetze llebung bis ins Unendliche an Bolltommenheit wachsen muß. Dies beweilet auf bas houtlichste theils das Erempel Jesu felbft, Luc. 2, 523 theils and die sanze Geschichte des Menkhen nach ber Bibel Denn wate er wirflich fcon fo weife, beilig und gerecht, gewefen. als die alteren theologischen Spfteme uns ibn vooftellen; wie batte er benn fallen konnen? lag er benn ber erften, an Ach felbst nach bem Buchstaben ber Geschichte fo finderleichten Bernichung nicht wirflich blos aus Schwäche unter? Sandelts er nicht wirklich nach biefer Geschichte wie ein Keines unmine bioes Kind, das feine Sande nach einem Apfel, ben man ibm. barbietet, begierig ausstreckt, und im Sande ift, obne Beden. ten Roftbarkeiten vom bochften Werthe bafür bingugeben ? Wo if down num ba bas hohe Ideal von Weisheit und Tugend, bas man an dem ersten Meschen ichen zu finden alaubt ? Lebut die Geschichte, man nehme fie buchstäblich ober allegowich, nicht bas gerat: Gegentheil bavon? Babrlich, nichts de unichuldiae und unmundiae Clubbeit des Menichen ist es. was aus ber ganzen Geschichte, so wie sie ba liegt, auf bas beutlichste hervorgeht. Gerade so ist es benn aber auch des Natur des Menkhen auf das vollkommenke gemäk. der Menkh hat war Bernmft, dieses Ebenbild, oder Anas basn der Gottheit; aber er hat nuch Sinulichkeit. Auch diese indefen war und ist an sich selbst vollkommen aut, b. b. der Bestimmung bes Denfchen , fo wie der Bildung und Erriehung seines Geistes zu dem ganzen Awecke seines Daseuns auf bas pollkommenfte angemessen, ober bazu notbig und ibm muttich. Donn wie bitte er fonft biefe Erbe hemobnen, und ihre Guter gebrauchen und geniehen konnen? Allein die Berg munfr war und ist Anfanas ben bein Menschen noch sebe fcwach, ungeübt und unentwickelt; die Ginnlichkeit bingegen war und ist afeich Anfangs schon in ihret volligen Schre da. Daber kommt es, bag fich ber Menfch won Jugend auf aembine, mehr nach Trieben ber Sinwichkeit zu handeln, als mach Borstellungen und Gesten der Bernunft. Wenn daber der Diensch durch Erziehung, Unterricht und Uchung im Gus ten nicht gehörlig geleitet und gebildet wird: so ift es sehr na thelich, das die Sinnlichkeit über die Bernunft, oder das Eleisch über ben Geist nach und nach mehr aber weniger bie

Oberfeurfchaft erlennts und fo breite bento ben Druff fit ben Stand den Sunde ober ber moralifchen Berbarbenbeit bierin, mo er mehr ober wenieer aum Enten untechtin. und wim Bofen hingegen überwiegend geneigt wird. Da man bie Denfeisen allemabl auf biefe Weife, fo wie Abam, mehr boes metiger Gunder geworben find, und alfo bes Rubme. and Beisbeit, Beiligkeit und Gerechtigkeit Gots so abetich za frond ale fie es den Anlagen ihrer movalischen Ratur nach senn komme ten und follten mangeln; fo fordertidie b. Schrift mit Recht. ball Ge alle erneuert, ober gleichfam fo umgeldiaffen werden follen. baft bas maralifche Chenbild Gattes; wer eine wirtich Gott Muliche Beiebeit, Beiligkeit und Berechtigfeit in ihnen ans gerichtet, ausgebifdet, und ber Bollfammenheit immer nabes gebracht werbe. — Nun überlege ber Werk, ob biefe Bor-Bellungeart der Sache nicht der Bemanke fo wie der Bibeli der Chre Gottes, fo wie ber wirklichen Geschichte mit ber meralifchen Ratur und Bestimmung bes Menschen auf aleiche Beile gemaß ift. - In bem sten Briefe wird unterfucht. morin eigentlich die Urquelle glier Umrichtigfeiten und Weni wirrungen in bem theologischen Spftane zu flichen lem Black Deren-Steinbart nemlich ift bieg die Boransfehnen ; anft bie Offenbarung Geheimnife enthalten muffe; nach bem Werfaffes wher ift es bie entgegengesehte, daß fie feine enthalte . obes mothwendig enthalten muffe, Er scheint alfo ju glauben, ball eine Offenbarung, d. h. ein von Gott veranstalteter Unterrichs in ber Religion, für une überftußig fenn murbe; wenn fie und feine Bebeimuife, b. b. beine Begriffe und Gabe enthefter Die über unfere Bernunft find. Wenn er min migeben wollte. daß auch unfere Rinder in natürlichen Dingen und über ibre Menichenpflichten feinen Unterricht nothig hatten, weil fis boch bas attes auch fcon von felbft mit ihrer Berminfe fallen und begreifen tommen ; ober wenn er beweifen thunte, bak es cons eigentlich, ober boch wenigstene gang vormiglich fur Ben beimniffe, b. b. übervermuftige Begriffe und Cabe find. Die ben Menfchen au feiner Bestimmung fubren und geschicht man den, und daß ohne bergteichen Begriffe und Gabe ber Menfch unmoglich bas fenn und merben ebnue, was er fenn und merben foll; fo, wurde er frensich Recht haben. Aber es fehlt viel. daß er jenes gugeben, und bieß erweislich machen tonnte. Auch ift es weiter nichts, als petitio principii, wenn ber Berf. porgiebt, bas Wort Geheimnis mehr als einmal in ber Bibel in einer folden Berbinbung, bief finden, bas es nichts anderes

Sebenden fonne. als eine Bache, bie über unfer Erfenutnifives migen binnusgebt. Denn burüber ift ja eben erft bie Frage. Dagenen aber beweifen febr viele Bibelftellen, 3. E. Rom, \$6, \$5, 26. 1 Cor. 4, 7. 1 Cor. 15, 51. Coh. 1, 9. coll. 2, Theff. 2, 7. Col. 1, 26, flar und bentlich, daß bas Bort Bebeimniß in ber Bibel in einer gang anbern Bebentung gebrancht werbe, nemlich von Begriffen und Gagen, Die vorhin entweder noch gar nicht, ober noch nicht so allges thein, noch nicht fo beutlich und überzeugend erfennt wurden. als die Religion Jefu fie lebrte und ins Licht fette. Go mar z. E. and felbit ber Cas: es ift ein Gott, ein Gebeimnif für affe biejenigen, die ihn noch nicht fannten. Wenn ber Berf. mach bem Loten Briefe gegen Beten Steinbart querft ben Gal: Sott tann auch willfubrlich benten, handeln, und befehlen, und barn kugleich auch wieder bielen behauptet: es geschehe alles won the weislich, und zu unferm Bortheile; fo mochten wir ibn wohl fragen, wie biefe bende Cate miteinander beffehn tonnen. Denn fobald erwiesen ift, daß Gott nur immer weise Mich, folglich nie ohne Grund, und ohne einen auten beilfamen Broed baubelt; fo ift es auch zugleich entschieben, bag er niemale milleubrlich handelt. In den Sandlungen Gottes, D. b. in feiner Beltregierung fann freylich Manches vorfommen. wopon unfere Vernunft in einzelnen Kallen, auffer bem 2016 demeinen, einen gewiffen individuellen Grund und Zweck nicht erforichen ober angeben fann; gang anders bingegen ift ber Sall ben Grundfagen ber Religion, und ben ben Gefegen bie er niebt und geben tann. Dier muß ber Bufammenhang mit ihrem Grunde und 3mede, b. b. mit ber moralifchen Beffes rung und Erziehung ber Denichen immer flar vor Augen Begen Denn fonft fehlt ihnen ja gerabe bas wesentichite Merkmal ibret Gettlichkeit, nemlich innere Taualickfeit und motivirte Unwenbbarteit ju einem guten großen und Gottes wurdigen Brecke. Der Berf. verwechfelt willtubrlich und po-Bein, Pofftive Gefebe, Strafen und Belohnungen, als zwede maffige Erziehunge und Befferungsmittel für bie Denfchen betracitet, tonnen freulich Statt finden; niemals aber wills Sibrliche. ... In dem i ten und taten Briefe, will der Berfa einige auffallende Beweise von der Amvendung der erenetischen Talente bes Bern Steinbart geben. Diefe Berbeife betrefe fen nun theils folde Stellen, Die von dem Mofaischen Gelebe Bandeln, theils folche, die von der fogenannten Erbfunde haus beln follen; und xublich mich infriderbeit die Anwendung. Die: Bert Steinbart von den Paulinischen Worten: nach Beis heit fragen, auf dem Litel gemacht bat; eine Anwendung, mit welcher Berr St. nach ber Auslegung des Berf, fich felbit und Keinen Lefern ein felte Schlechtes Compliment gemacht baben foll: Dies wurde frenfich tichtig fenn, wehn es nicht fichtbar genung Toare, baf ber Gebrauch Diefer Borte ben Beren St. blofe Ich ebruitfodation ift und fepn foll. Die gange weitlauftige Der Batte Des Bert, baruber, da er biefe bloke Accommodation für Birkliche und eigentliche Citation nimmt, ist also obne Grund and Haftung. Richt besser bewandt ist es mit seinem Rasons netnent über die Schriftstellen, die von dem moralischen Verberden handeln. Bielleicht warde indessen der Berf. mit Br. St. Balt näher übereinkonnnen, wenn er das moralische Berber Ben an fich felbst von ber Quelle bestelben gehörig unterscheiben wollte. Denn Brithumer, Borutheile und fallde moraliche sind practische Maximen und Triebfedern, wornach ber Bille Ad bekimmt, find doch unftreitig nach der Angabe Beren St. wesentliche Bestandtheile des wirklichen moralischen Berdem bens der Menschen; allein die eigenfliche allgemeine und ura Prungliche Quelle destelben ift die Sinnlichkeit, oder wie bie. Bibel fagt, bas Reifch. Redoch ba wir eben bieruber ichon bas Borbige gefagt, und die Sache in ihrem wahren Rufammenbange Bargestellt haben; fo tonnen und wollen wir bes Raums wes den inis nicht weiter dar auf einlassen. - In bem i gren Briefe will ber Berf, die Meynung des Berrn St. über den Beife Geriftenthums prufen. In diefer Prufung giebt er nun mone mi, bag B. St. ber Sache selbst nach den Beist des Chris tenthums gang richtig angegeben habes glaubt aber dagegen. daß biefer Beift nicht mehr derfelbe fen and bleibe, wenn mart non gefoffen Lehrbunkten, & E. von der Erlofung der Menthen burch Christian nicht ganz diefelben Vorstellungen habe, Die der Berf. davon hat, und für die einzig wahren und allein Kliomachenden halt. Da würde es min frevlich abermals mandes Migverstandnif zu beben, und febr vieles naber zu bestime men und zu berichtigen geben, wenn es um der Raum erlaubs &. So burdet er, & E. Brn. Steinbart auf: er lebre blogen Caoismus, indem er den Grundfat aufgestellt habe: "Das mich vollkommener und glucklicher macht, das muß ich thurs bie andern mogen alfo feben, wie fie wegfommen." Der gus te Mann bat aber vergessen, zu bebenken, bas Rachstenliebe der Bruderliebe nach dem Sinne des Chriftenthums und zu deich ben Liebenben feibst, wie felbst an bem Cremba Jeffe n. a. d. a. l. a. b. y Vu defe Elar

flar ift, in eben bem Grade vollfammener und mirflich elucit der macht, in welchem er biefe Liebe ubt. Go nennt auch Thriffus das Gebot ber Liebe nicht beswegen neu, weil et Bruderliebe, bas Gefet Mofts hingegen blofe Rachstentiebe tebrie; sondern desweden, weil er uns alle Menschen sone Ausnahme und ohne Unterschied als unsere Bruder lieben fehrte, dahingegen die Juden nach ihrer bamals gangbaren Moral blos thre Glaubensgenoffen als ihren Rächsten, ober als Bruder lieben wollten, Luc. 10, 28 - 57. - In dem 14ten und isten Briefe untersucht ber Verfasser, ob das Borgeben wohl fo gang feine Richtigfeit babe, daß Chriffus und feine Apoftel die Deitungen und Bewegungegrunde zum Gnten Aberall aus den nachtrlichen Trieben Des Menschen, und aus ben naturlichen Folgen ber Sandlungen berleiten. -Hametacund after Diffverstanbnille, bie auch bier zu berrschen theinen, liedt wohl nur barin, daß man von benden Theilen bloke finnliche Naturtriebe von dem naturlichen Gesetze der Bernunft nicht geborig unterschieden, und nicht bedacht bat. daß iene auch schon burch dieses eben sowohl, als durch die driftliche Moral, geordnet, eingeschränkt und gemäßiget wer-Denn im Grunde und im Befentlichen fann ben mullen. boch die christische Moral uninfalich etwas anders fenn, als bas eben so gottliche Vernunftgeset felbst, und auch die Bewedungsgrunde, womit fie ihre Gebote unterftust, nebst ben Mitteln, die das Christenthum jur Beforderung ber Moralle tat aufferlich anwendet ober an die Band giebt, mußen doch nothwendig durchgangig von der Art fenn, daß die Bernunft fie billigen, und fich von ihrer Zweidmaßigkeit binlanglich über-Der Unterschied von bevben liegt alfo blot in Lengen fann. ber verschiedenen Art ber Promulgation, und besteht blos. darin, daß die druffliche Religion dem Bernunftgefese eine bobere Sanction giebt, indem fie es uns ausbrucklich als beit Billen Gottes felbst anerkennen und verehren lehrt; und in fofern ift benn alfo allerdings ber Bille Gottes bodiffer Bo wegungsgrund nicht nur zur Befolgung der driftlichen Moral fondern eben sowohl auch bochfter Bewegungsgrund der Ber nunft jur Befolgung des mit jener gang ibentischen Bernurft gesetzes. Jene so wenig als bieses kann uns also blose wills kubrliche Gebote geben. Die Verbote von Vielweiberen und leichtstnniger Chescheidung, die ber Berf. fur das Segentheil anführt, machen wenigstens hierin feine Quenahme, indem eine aufgeklarte und unbefangene Bernunft fie gewiß auch für

Le Wrigen anerkennen und behaupten kann und wird. Dem Christenthume bleibt indessen einmer das unendlic erose Bervienft, das Bernunftgefes in ein belleres Licht, in feine gange volle gettliche Auctorität, und baburch die Vernanft bes Mertichen auf die wirtsamite Beise in den Stand geseht in haben, Die ihr gebuhrende Oberherrichaft über die Triebe der Sinrilichkeit wieder an fich bringen und behaupten zu tom nen. - Bie der Berf. nach feinem i oten Briefe befürchtes Zanu. daß die Offenbarung ibre Auctorität febr verlieren wer De., wenn es allgemeine Lebre werben follte, daß fie nichts Enthalte, was nicht auch die Bernunft beutlich einsehen konne. and daß es ein gefabrlicher Gas fen, wenn man behauptet, Die Offenbarung fer blos besmegen gescheben, weil fie für die Edwardbeit der Deutschen Bedürfnif war; ist uns unbeareife Denn ihre anerkannte burchaangige Bermunftmakigkeit Aft ja vielmehr die wesentlichste Stilke ihrer gottlichen Auctor ritat; und wenn eine Offenbarung gegeben wurde, so wurde Wie unftreitig nicht den Engein, fondern Bles den Denschen gegeben, und war blos in hinficht auf ihre großere und alle gemeinere Geistesschwäcke. Ein anderer Grund ihrer Noth wendinkelt oder Uneutbehrlichkeit für uns läßt fich doch wohl Komerlich benken. Auch die Borftellungen, die fich der Berk in diesem Briefe von der Oflicht macht, im Namen Jesu 38 beten, find noch fehr mangelhaft und unvollkommen. Mad Teiner Evilarum foll es so viel beisen, als: alles Sute von Bott um Jesu Billen erwerben und bitten. Es muß ihm aber wohl nicht eingefallen fenn, bag auf biefe Art, &. E. im Beiditstuble ungablig viele bofe, lofterhafte und ungebefferte Menschen beten. Beten benn aber biese num wirklich im Da men Jesu, d. h. wurtich driftlich, wirklich im Gefühle und nach der Anweisung der Religion Jesu, (denn dieß heißt es gentlich der Rame Icfu, ober wirklich fo, wie fie im Ginne Befu und nach feiner Unweisung beten follten? Wenn alf bas Bebet nicht ein wirkliches Palliativ ober Einschlaferungen mittel für jeden Lafterhaften sehn soll: so kann im Namen Je ju benn nichts anderes beißen, ale etwas in Angelegenheiten giner Retigion beten, ober um erwas beten, was zu ihrer Ausbreitung und Beforderung bienen kann; und bieß war es aben, was Jolus junachft feinen Appfteln empfahl, um fie bas burd ju ihrem großen Berufe gu ernuntern und fu ftarten ; iber aberhaupt mit foltben Empfindungen, mit folthen Bor-Wen und Wefinningen beeen, wie die Religion Jefu fie volv **Editerist** 

fireibt und einkößt; und dies fit noch immer allgemeine Ehriftenpflicht, fo wie allgemeines driftliches Startungsmittel in Aushbung bes Guten und Vermeidung des Bisen. Maft liegt in dem Gebete, theils in sofern es an fich selbst shon feinem gangen Wesen nach eine anhaltende und fortae-Ante lebung im Guten ift, theils in sofern es ben Glauben und die ermanternde Soffnung, daß Gott selbst unsern Rleis im Guten gewiß unterftigen, fegnen und belobnen werbei fimmer aufe neue in une weden, flarten und beleben fann. Allein dieser Glaube und diese Hoffnung ist doch nicht etwa wie der die Bernunk? Ober giebt es benn eine Bernunftl die uns Gott als unfern Feind ansehen lehrt? Wenn doch ale to nur der ante Mann biblisches Christenthum und Vernunst Hicht oft, fogar fonderbar sich einander entgegen seben wollte Es ist aerade eben to sonderbar, als wenn lemand Bernunft find Unterricht in Schulen und auf Universitäten als Oppolita betrachten wolltes Dicht Bernunft und Ungerricht, er mad abtelich ober menschlich sepn, sondern nur Lehren, die doch nicht begriffen werden konnen, find wahre wirkliche Oppolitz Denn alles Lehren und aller Nuben deffelben bat da ein Ende. 1000 das Unbegreifliche anfangt. — Der 17te und 18te Brief unterfiecht bie Beschusdigung, die dem protestantischen Lebrin Reme bamit gemacht wird, ale bb. in bemfelben noch viel vom Augustinischen Sauerteige befindlich senn follte. Ben dem beiligen Augukinus, den Herr Steinbart immerhin etwas gu einseitig und gu bart beurtheilt haben mag, wollen wir uns nicht unbalten; aber über den Gas, bag ber Denich aus einenen Reaften fich nicht beffern tonne, welchen ber Berf. ale Anankinischen Sauerteig burchaus nicht ausgelegt wiffen will, mussen wir doch noch einiges anmerken. Frevlich ik es richtia- daß nicht jede Befferung auch schon eine chriftliche Befferung ift; aber wenn fie das nicht ift; fo ift fie auch ger wif eben fo menig eine foldje, dergleichen die Bernunft fordert und billigt. Wenn nun aber der Menfch aus eigenen Kraff ten, (die doch NB. alle von Gott find,) fich nicht beffern fanns woran foll es denn nun liegen, wenn er nicht wirklich gebessert voird? Un bem Denfehen? Aber er fell ja nicht vermogent fenn, fich felbst zu bessern; folglich kann es auch durchaus nicht seine Schuld seun, wenn er sich nicht wirklich besserts folglich mußte offenbar die Schuld hierdan jedesmal fediglich an Sott felbst liegen, der ibn nicht hinlanglich dazu unter fibt, und seine Besterung im Grunde nur nicht gewollt batte 2Bie

Die lakt fich denn num aber so etwas ohne Gottestäfterung fenten? Das Rind, g. E., tann fich nicht felbft unterrichten; wird es also niche unterrichtet: so ist die Schuld nicht feines undern berer, bie nicht bafür forgeen, daß es unterrichtes Bill man also ber Traabeit bes Menschen in feinen. warde. Besserung nicht einen fehr gultigen Entschuldigungsgrund übrig affen, und die Schuld feiner nicht wirtlich erfolgenben Bel erung nicht unvermeiblich auf Gott felbst schieben; so kann sko muß man nothwendig lebren, daß ber Mensch binlängs. ich im Stande sen fich selbst zu bestern, daß er folglich es nuch folle, und daß es mithin lediglich feine eigene Schuld fen, venn er nicht wirklich gebessert merbe. Allein dieser Sas jebt und schließt den andern: Gott besiert den Menschen, eben : b wenig auf und aus, als die benben Gabe: Gott erbalb ind verlorget den Menichen, und, der Menich felbit muß durch Arbeitsawseit und Kleiß in den nüplichen Geschäften sein res Standes und Berufes den Unterhalt seines Lebens fich elbst erwerben und verdienen, fic einender aufbeben und ause ichließen. Denn von Gott tommt urfprunglich alles basjenige. besten der Mensch dazu bedarf. Bon ihm nemlich kommen 1) alle die heilfanzen Babrheiten. Lehren, Vorfdriften, Soffe nungen und Anssichten, ohne welche Beisheit und Tugent, 3118 ausharrender Rleiß in berselben, Ach nicht benben läßt. 2) alle Krafte unferer Geele, nebst ben dienlichen hulfsmite ein und Gelegenheiten aum Guten, pfine welche wir mir Erennenif der Wahrheit nicht gelangen, und in der Weitheit mb wahren Tugend uns nicht üben konnten; 3) Alle beiffas ne Erweckungen, Antriebe und Ermunterungen zum Suten, hne welche der Mensch den Enuschluß, sich zu bestern, weder affen noch standhaft questibren murde. Allein von alle diesem muß boch der Menkh nathwendig einen treuen und auten Ges rauch machen, muß es iweckmäßig anwenden und Ach gehörig n Ruse machen, wonn feine Besserung wirklich erstigen und n Grande kommen foll. Polalich ist und bleibt es auch una eranderlich mabr und gultig: der Denfth tonn und foll ate nner Besserung selbstchatig arbeiten. — "Alfo, sagt der Bk n dem i gien Briefe, sine menfchliche Dopothese, von der bie Schrift nichte weiß, fall es senn, wenn die Lutherischen Lehren en Sat behaupten: ber Menfch ffinne ber ihn beffernden Inade widerstehen ?" Als ob Sr. Steinbart auch nur mit mer Splbe das gefagt batte! Bielmehr fest er ja das Bermital en, miberfieben ober nicht miberfieben ju tonnen, ale mable. £13

2. |midlich, daß eine Rellvertretende, Gennathuma Ctatt Inben. nub eine fremde Berechtigfeit vor ihm als Die Unfriae gelten Unnte ; fo ift es unmöglich, daß er irgend einen Menfchen für bester balten ober gelten lassen tonnte, als er an sich selbst wirklich ist, so ist es vielmehr unumganglich nothwendig, das er einem jeglichen gebe und vergelte, wie er es verdient, und so bleibt es denn emia und unveränderlich wahr, daß er einen ieden nur in eben dem Magke wirklich alucklich oder klig mas den kann und wird, in welchem er wirklich gut zu sepn und su merden fich bestrebt bat. Dies lehrt ja Die Bibel felbft Beutlich, und ausbrücklich, j. E. Rom. 2, 6 - 11. Gal. 6,4-9, 15, 16, Luc, 19, 12 - 26, 3ft nun aber dief nach Bernunft und Schrift entschieben mabr und unftreitig gewiß; wie läst sich denn nun daben noch an stellvertretende Senugthung und an Zurechnung einer fremden Gerecktigkeit denken? Auß Bewelsstellen aus der Bibel für diese Lehre, mit der sie viele thebr in einem offenbaren Widerwrucke steht, wird also bestents bid der Berf. nun auch gerne Bergicht leiften, wenn er fic nutbesinner und bedenken wird, daß Erlöfung durch Christun. und ftellvertretende Benugthuung, Die er baufig mit einanden werwechselt, keinesweges einerlen, sondern sehr weit von einans der verschieden ist. Eine stellwertretende Senungthung hat C pie leiften weder tonnen noch wollen; aber uns erlolen. d. b. von ber Berrichaft und von den Strafen oder von dem Elende den Sunde einen jeden befregen, ber fich dauen bedepen laffen will; das war und ist es, was er konnte und wollte. Und ss follte Christen geben, benen biefe großte aller Bobltbaten doch nach nicht Wohlthat genug mare? - In dem 24sten Briefe fagt ber Berf. als practischer Theologe allerdings mana des Mabre und Bute, was wen Menfchentenntuis zeugt, not. auf Erfahrung gegrundet ift; wur inrchten wie , daß er auch bierben beren Steinbart bin und wieder migverftanden, und. ihm Absichten und Behauptungen untergeschoben bat, an die der gute Mann wohl nie gebacht hat. Go mar es z. E. ges wiß nicht seine Absicht, die beil. Schrift beshalb zu tabeln. daß fie von ber Befferung des Menschen unter Bildern, & Eunter dem Bilbe ber Biedergeburt, u. f. m. fpriche; fonbern. pur die Anwendung wollte er tadeln, die man davon in den. theologischen Systemen gemocht hat. Und allerdings verdient es boch wohl Label, daß mon die Bilber nicht als Bilber era: Harte, windern fast aus einer jeden folden bilblichen Redends. art einen eigenen Artikel in der Dogmatik machte, und bas. burch

burch veranlatte, das die Borffellung des Bangen zerflückelt. verworten und erschwert wurde. So will auch nach Geren. Steinbart, oder überhaupt nach ber Sittenlehre ber Bernunst. und des Christenthums, diefe Welt uns nicht daburch zum Das radiese werden, doß wir alles leichtsinnig in den Wind schlas den, was unfern Frohfing fidren, und uns sum Ernfte ftime men konnte, fondern daburch, daß wir mit Berbannung aller angfilichen und felavischen Furcht vor Gott (Rom. 8, 15.) bloß aus kindlicher Chriurcht und Achtung gegen ibn und king Befete Bofes meiben, und Gutes thun, uns baburch die Ehreund den Traft feines Benfalls, nehft dem Benfall und der Bile tiaung unferes eigenen Gewissens uns erwerben, insonderheit. eiso auch gesellschaftlich glucklich rubig und zufrieden mit uns fern Rebenmenschen teben, und baburch bas Ungenehme und die Freuden biefes Lebens und erhiben und veredeln, das Wie brige bingegen und die Leiden belfelben uns erleichtern und perfußen. Wenn biefe eben fo acht driftliche, als acht verminftige Sittenlebre allgemein und burchaangig von allen und teden geachtet und befolgt murbe; wurde bann die Welt und micht wirklich verhaltnikmaßig ein wahres Paradies werden. anftatt baß fle manden theile burch nigene, theile aber aud. durch fremde Schuld zu einem Jammerthale werden muß? -.. In dem 23 Briefe handelt ber Verf, von Bufe und Glauben & bieg, fagt er, fen bie Ordnung der Schrift; Berr Steinbard aber febre diefe Ordnung um, und febe den Glauben vor der Buffe. Ift es benn aber nicht einerlen, ob ich fage : andert und beffert euer Bers und Leben, und glaubet besmegen an Das Evangelium, benn bieg giebt euch baju Kraft und Muth: sber ob ich fage; glaubet an bas Evangelium, und beffere bare. rach euren Ginn und euren Wandel? Go wie nun biefer. Borwurf ein Hofes Mifverstandniß ift; fo ift es auch gewis. ein blobes Migverftandniß, wenn der Berf. Berrn Steinbart ben Borwurf macht, baff er bie Bufe und Ginneganderung bes Menschen als eine ju freudige Begebenheit barftelle. Aber wie ? Er wied boch nicht etwa leuguen wollen, daß fie wirtlich eine beilfame und selfae, und folglich auch ihrer gangen Ropus nach eine angenehme und erfreuliche Veranberuna iff? Benn er das exftere jugiebt; fo muß er nothwoudig auch . das lettere zugeben. Ift es denn also nicht wahre Boblibat. für die Menichen, wenn man fie ihnen auch als eine foldio, darftellt und anpreißt? Hat der Verirrte, wenn er nun wieder, auf bem rechten Bege ift, hat ber Krante, wenn er wieder 21 31

wern es sint um achere Kenntnis und Puistung dieser Schres ut stum sit. — In dem 28sten Briefe endlich sollen die Wunsden der protestantischen Kitche, die Ar. St. ausgubecken Kichen der protestantischen Kitche, die Ar. St. ausgubecken Kichen verdanlaßt gesunden, beleuchtet, und Titel und Schluß seines Buches mierinander verglichen werden. — Wir müssen hieramit abbrechen. Der Wisdoerständnisse, wie der Leser aus diesser Anzeige sehen wird, ist freylich in diesen Briefen vom Anskung die zu Ende entschlich viel; indessen wolken wir nicht längnen, das der, der zu prusen weiß, auch zugleich durch mann des Wahre, Sute und Nühliche dasür schalbas gehalben wird. Nur Schade, das Wahres und Kalsches, Richtiges und Neist verstandenes so sehr gewischt ist.

Sa

Beefuch eines biblifchen Worterbuchs für unstudirts tehrer in Stadt - und Landschulen von Friedrich Christlieb Doring, Pred. zu lausa ben Dresden.
Dresd. und leipzig, in der Hilfcherschen Buchhande tung. 1792. 344 S. 8. 20-38.

Der Gebanke bes Verf. ist sehr gut, nur ik die Arbeit an weitläustig, und das gewöhnliche Spstem zu sehr in die Erzstärung bineingetragen: Auch hätten die Ertlärungen richtiger sehr nuffen. So mußte i Cor. 16, 22, der sep Anathema picht heißen, der wivd ewig gestraft werden, soudern, der bes, bis tickte mit und zu schaffen.

Aeltere und neuere biblische Geschichte, ein lesebuch sur angehende Christen, von D. J. G. Bechtold. Bierten Bandchen. Gießen, ben heper. 1792.

Die slobische Geschichte enthält so wenig erhabene und einem gebildeten Zeitalter brauchbare Charaktere, dagegen aber so viele unrichtige, niedrige und seibst lasterhaste Streiche des sol genannten Volkes Sottes, daß der Versaller seine Gabe der Darstellung auf anderweitige meralische Verhandlungen bester, werdandt hätte.

Med) the

## Nedits geraterete

13. Ledderhofe, Fürstl. Dessischen Raths n. f. 115.
Leine Schriften. Bierter Band. Cisenach, bes
Witterind. 1792, 394. Seiten in Octavs
1 Dic. 4 28.

Diefer Band enthält folgende Stude: I. Don der Gel meinschaft der Landgrafen von Beffen in Unsehnna Wertheflung ber Leben. Bertheflung ber Lebusberrlichkeiten mad bent Testament Philipp des Großmurblaen. (6, 2) Rabere Bestimmung burch ben Veraleich von 1567. schen Landgraf Wilhelm und Ludwig (5, 3.) Vertheilung ber Lebnsichaften nach Ableben & Philipp des Jungern (6. 4.) Bertheilung ber, burch ben Tobe L. Ludwig au Cale lel und Darmstadt gefallnen Lebnschaften: burch das Auftra gaftirtheil von 1605; burch den Bertrag von 1627; burch Ben Hauptvertrag won 1648. ( 5. 5. 4. 7. ) Anstand megen ber Baugrebischen Leben (6, 8.) Anstand wegen ber unter Me Lehnshoheit bepder regierenden Kurften gefallenen Lehen. 48. 9. ) Anstand wegen der Belehnung der Erbbeamter, 26. 70. I Erhaltung ber Gemeinschaft durch eventuellen Borbebalt ber Phispflicht. (g. 11.) Summirte Darftellung. (g. 12.) Rache Athnerung wegen der Lehnschaften in den Landesportionen der Managirten Banfer. (f. 13.) 11. Vom Sammt : Hofgen sicht und Sammt. Revisionsgericht in Beffen. In biese fem schönen Auffate wird wollständig von der Geschichte, dem Detfonale, ber Berfaffung, Befetzung, Unterhaltung bepber Derichtshofe, von der Concurrenz berfelben u. f. w. gehandelt: MI. Vom Rechte der Landgrafen zu Besten, Beyfines am & und Reichstammergeriche zu prafentiren. Ane Beit der Landgrafen von Deffen - Caffel und Barmftabt an den evangelischen Prasentationen des Ober- Rheinischen Krei-As. (6, 2.) Antheil ber Landgrafen von Beffen. Caffel an ben manuefischen Prasentationen des Frankischen Kreises. (6.3.) Untheil ber Landarafen von Beffen Caffel an ben evangelischen Brasentationen des Nieder - Rheinisch - Bestphälischen Rreises. Cf. 4. ) Von den alternativ Prasentationen der vermischten Rreife. (6, 5.) IV. Von den zwischen Bessen Castel and Darmstadt gemeinschaftlichen Sollen. Dier wird

im verken Sanntikk von des Geschiede und Beschreibung bes Gulden Weinzolls, woden und wo er erhoben wird, u. f. p. gehandelt; das sweyre Hampfind enthält die Geschieder und Beschreibung des Abeinsolls ber Sanct, Goars In deriten Hampfind sindst sich eine Obschieder und Weschung des Bopparter Warrpsennign; das okeres Hampflück enthält endlich die Rechte der beyden regiscepten Dessibeitung. Im Anhange sind wiederpun Urkunden zur Sellichen Geschichte, Erdelschreibung, Landesversussyng, Jundahrtinnen, Privilegien u. s. w. ingleichen Resultinnen, Kescripse peilt wo. Die meistens kreitige Rechtsstagen bescessen, mitges Heilt voorden.

G<sub>A</sub>

Grundste des allgemeinen Chrechts der deutschen Christen, von D. Christoph Christian Dabelom, Halle, 1792. 206 S. 8. 19 Per

Der Bi, glebt in der Borrede ble Grunde an. aus welchen er nach Lobethan und Schott ein Lebrbuth über biefen Gegen ftand sebreibt; der leggire, welchem er sonft alle Gerenbriokein widerfahren laßt, bot nach bes Berk Medming nur Gegen Rande mitgenommen, welche ius Chetecht nicht gehoren, ober audere weggeliffen, welche babin geboren; uns dinft bie Gas the febe willtubrlich, tobald man mehtere Dinge bieber Liebe. melde nicht ein Gegenstand ber Gerichtsburfeit find : Aber-Mireiten wir einmal die Granze, und ziehen & B. auch alls bas Bermogen der Cheleute betreffende Rechte bieber, fo bat men feinen Grund ju behampten, daß Die Lebre von ber von Leelichen Gewalt, von der Verbindichkeit zum Unterhalt und Erziehung der Kinder, als rechtlichen Folgen ber Ebe, und derafeichen wicht babin gehören; und so konnte man vielleicht and ben dem B. tabeln, daß er 3. B. der Brantfinder, und im & 358 And ff. der wirklichen Freyheiten nicht gedenkt. Die Aussetist des Buche rechtserrigt der Berk dannie, daß er nicht ein Cherecht der Juden, voer anderer europänichen Wich ter auffer Deutschland schrieb. Daß der Borf. Die Quellen des Eberecks nicht angeführe bat, entschulbigt er bamit, wen er das Cherecht in Berbindma mit einem Sauptibeffe des Mariavondenn kort, in beilen Borbereitt; jorlebren überbaind

pon den Quellen gehandelt wird; allein damit mochten biele nigen, welche biefes Wert als Lehrbuch gebrauchen wollen. nicht aufrieden fenn, überhaupt aber verspricht der Verfasser ein vollständiges Spftem des Cherechts nach einem verbellere ten Plan in der Folge zu liefern, durch welches das gegenwartige Buch überfluffig gemacht werden wird. Die Begenstanbe des Cherechts hat der Berf. sehr gut ausgeführt, und besonders verdient es Lob, daß der Bf. die Verordnungen des Momischen, Kanonischen, und der teutschen Rechte immer Torafaltia von einander unterscheibet; und daß er bie Berorde nungen des neuen Preuffischen Gefesbuchs afters angeführt Bat bedurfte gewis feiner Entschuldigung; auch burch viele und aute Litteratur zeichnet fich biefes Lehrbuch aus. Die Oprache bes B. ift nicht immer leichtig, wenn & B. nach S. 109 Die Klage fut die geistliche Gerichte angestellt mer-Den foll,

Bey der unbeschreiblich großen Menge von tuffischen Berschnungen und Ukasen, welche noch bis jest die Stelle eines Gesehbuches vertreten, aber sich zuweilen durchtreußen oder gar widersprechen, war es ein guter Einfall, ihren Inhalt in einem Sachregister zu einer kurzen Uebersicht darzustellen, Indesen hätte dasselbe noch brauchbarer ausfallen tönnen; denn weber ist von einer jeden Ukase der Inhalt mit etlichen Worten angezeigt, noch überall bemerkt worden, welche neuw ere die ältern etwa auser Krast sest. Nicht einmas stehen diesenigen, welche einerler Sache betressen, ungetrennt den biesenigen, wodon gleich vorn die Nubrik der Abgaben ein Sepssiel liesert, als wo die Kopf- und Vermögenssteuern mit dem Obers oder Zins und andern Austagen sehr sellsan innex eine ander geworfen sind. Noch unangenehmer ist, das die Versachungen selbst nicht immer unter gehörigen Aubriken vorzardnungen selbst nicht immer unter gehörigen Aubriken vorzard

konifien, woden es oft an Inweisungen sehst, unt das Aufschlagen ju erleichtern. Von Mursen oder Lataren sindet sind keinen Litel; das die tatarischen Mursen nach einer Ukase dom Jahr 1784 adeliche Nechte genießen sokien, muß mau anter der Nubrit von Sokleuten, so wie den Zoll unter der zum Poschlinen suchen. Nach der Ukase vom 11ten May 1784 wegen der tirchlichen Gerichtsbarkeit des röunschlachenschlichen Erzbischofs in Mohilew, ingleichen nach der vom 22 Sept. 1788, wegen des muhamedanischen Musti zu Usa, hat Necklange gehlättert, aber sie nicht gesunden, es sey mun, daß sie ganz sind vergesson, oder unter Litel, wo man sie nicht ervoarset, gesest worden.

Eg.

## Ratholische Gottebgelahrheit.

Parallele mischen bem ächten Seelsorger und bem Mönche als Pfarrverweser. Ein Beleg zu bes Herrn Benedikt Stattters mahrer und allein him reichender Reformationsart ves katholischen gesammten Priesterstandes, u. s. w. 1792. 8. 9 \cdot\text{3} Bagen.

Die Absicht dieser mit vieler Warme geschriebenen Schrift ist, augenscheinsich zu zeigen, das Niemand weniger als der Wönch so wie er noch jete ist, und ben der klösterlichen Erziehung und Einrichtung immer bleiben wird, geschickt sey, alle die Pflicka sen, die mit der Seessouge verknupft kind, getreulich zu erstläten. Der B stihlt ein Wönich, aber einer von den Wersigen, dem die Alosterdischlin seinen gesunden Verstand und sein obes derz nicht verdorden hat, ist selbst auch mehrmals Pfarendervoller gewesen, und kennt sovoll die Pflickten der Seefa sorge, als auch die Hindernisse, die dem Wonde, der auf kurze, als auch die Hindernisse, die Beit auf dieser oder jener Pfarren als Seessorger angestellt wird, von allen Seiten her in den Weg treten, diesen Psicke den nachzulammen.

She wir unfere Lefer mit den Ideen des Berf, nahes bekannt machen konnen, muffen wir ihnen erst sagen, was denn die Pfaurverweseren der Monche eigenklich fep. Wehreren Ribstern find fan por Sabrhunderten die Ritchenaster ven Schiedener Ortschaften annewiesen worden, um ihre Ausaaben besto leichter bestreiten zu ebnnen. Bugleich haben aber biefe Rlofter de Berbindlichkeit auf fich genommen, die geiftlichen Beschräfte diefer einzelnen Gemeinden zu beforgen. Der Abe wahlt daher aus seinen Conventualen Gubiecte, Die er zwar worder dem Ordinarius prasentire, und wenn sie von diesem vas Placet erhalten baben, fie auf diejenige Ortschaften ber theilt. von welchen das Kloster die Riecheneinkunfte boniebre barnit fie bort die pfarrichen Berrichtungen verleben. Dieis wige Manche nun, welche bie Babl-triffe, auf ein ober zweit. bochftens drep Jahre ein folches Pfarramt in verseben beise Ten Pfartverweser, oder auch Expositi. Sie muffen gemeis niglich nach einem ober zwen Jahren, ober sobald es ihrem Mote gefällt, wieder in ihr Klofter wrückfehren, und werden von andern ihrer Conventualen in ihren Gelenaften abgelofft. Rach langerer ober kurzerer Zeit trifft fie etwa bie Babl, und . Tie werden alsbenn wieder auf eine andere Pfarren auf ein paar Jahre gesett, und so bringen sie ihr Leben bald im Klos fter, bald auf diefer, bald auf jener Pfarre, bald auf time Modere, bald auf eine kurzepe Zeit zu. Ginige dieser Pfarmenen, besonders dielenige, die nicht auf au weit nom Rloster entfernt liegen, werden unmittelbar vom Kloffer verfeben, das Beift, ber Abt bestellt einen der Conventualen, daß er auf einige Zeit alle Pfarrverrichtungen an einem solchen Orte verfieht, doch fo, daß et im Riofter bie Bohnung und ben Tifch benbehalt, auch zu allen flofterlichen Verrichtungen verpfliche tet bleibt, und nur an Sonn : und Repertagen, ober wenn Duft Pfarrgefthafte vorfallen, fich in die angewiesene Pfarren Begiebt, um die vorgefallenen Geschäfte zu besorgen. Dies nene men fie das Ercurrendoverleben einer Ofarren.

Segen diese Pfartverweseren der Manche erklart sich des W. dieser Schrift. Er entwirft in einzelnen Kapiteln das Wild eines ächten Seeksorgers, als Kinderlehrers, als Predigerts, als Privatlehrers, als Beichtparers und Krantenhelfers, ind als des ersten Musters der Rechtschaffenheit in seiner Schmeinde, und zeigt daben jedesmal, wie weinig der Monch geschickt sen, als Pfartverweser von einem oder zwer Jahren, allen Forderungen, die aus diesen verschiedenen Räckschen entwingen, Indige zu leisten. Selest auch, das es den Manch seibst an den personlichen Eigenkhasten nicht nungelt, die zus Rad, 20, 20, 1, 20, 20t. VIII zest.

afidliden Erfüffung aller Seelforgereiflichten erforbetlich find : is macht es boch schon ber Umftand, daß er als Ofarrvermefer nur ein ober groen Jahre beb einer Gemeinde verweitt, unmoglich, allen Forderungen, welche die Seelforge erbeilicht. Genuae zu leiften. Sowohl ber öffentliche als ber Privatunterricht der Kinder und ber Erwachsenen in einer Gemeinde. feben von Seiten bes Lebrers nicht nur Denfchenkenntnis. überhaupt, sondern inebesondere auch Kenntnig der Gemeins vorurtheile, und Renntnig einzelner Gemeindeglieder voraus. Diese Renntnife tann fich groar auch ber Donch, als Pfarrs verweser, wenn es ihm nicht an den erforderlichen Talenten mangelt, in einem oder zwen Jahren erwerben; aber nach . Berfluß dieser Zeit, da er erst auf eine mibliche Art für seine Bemeinde wirtfam werden tonnte, wird er wieder abgerufen. und in feine Stelle tritt wieber ein Krember, ber , wenn es ibm an den erforderlichen Talenten nicht mangelt, doch nun wiesber ein baar Jahre nothig bat, feine Gemeindsglieder kennen. au lernen, und wenn er fich diese Renntniffe erworben bat. wieder abtreten muß, um feinen Dlas aufs neue einem Um-Durch diese Pfarrvermeserepen, ift mienden einzurdumen. alfo ben Bedurfniffen ber Bemeinden wenig ober aar nicht aes holfen, gefest auch, daß gerade blejenigen Monche, auf welse de die Bahl ihres Abre fällt, die nothigen Talente haben, die aur aluctichen Ausrichtung ber Seelforgerspflichten erforberlich find. Allein der 23. zeigt auch, wie gewiffenlos ofters die Aebes ben diefen Pfattbesehungen zu Werte geben, und wie wenige unter den Donden felbft angutreffen find, die die erforderlis den Talente und Beschicklichkeiten zur Seelforge besiten, auch mobil ben ber gewöhnlichen Monche und Rlofterbisciplin nies mals zu erwerben im Stande find. Ueber biefe Duntte fpriche ber Berk febr fremmuthig, und fagt daben überhaupt, wie febe: bas Mondebum jum fittlichen Berderben führe. Er ichilbert das Mondthum von verschiedenen Seiten, fo wie es gegenwärtig ift, mid auch wohl noch lange bleiben wird. wollen nun ein paar Buge diefer Schilderung ausbeben : Seite 32. "Der D. Merk mit seinem Rebermacher , Difasafterium in Augsburg, ift noch immer ben uns (nemlich ben ben Monchen) ein Mufter ber Beredsamkeit; und desmeden will auch jett noch mancher Landpfarrer nicht anders, als mit dem Anftand und mit bem Tone der hollandischen Das strofen predigen, und der Geschmack unseres Bolte ift noch nder alte. - Wer fich den Ruf eines auten Bredigers ermer.

ben will, der muß ichimpfen und laftern konnen wie die Bei-"ber auf bem Rischmartte zu Daris. Ber auf ber Cangel micht herumfahrt, wie ber Befeffene im Portiuntulabuchlein. und nicht fchrent, wie ber verwundete Mars in der Mader pober ber D. Umgang in der Charfrentageprozeffion, ber fannnichts. Seut bats unfer Pfarrer'nmal recht g'macht. afagt der Bauer, wir baben glaubt, Kanzel muß ruffe ster. - Batrement! Das war e' Predigt! - Bon mit "hat er gepredigt? - Ja, das weis ich nicht: aber rechte That er's a'macht. G. 41. Gollte uns Monde auch foufh "nichts zu ber Seelforge untuchtig muchen, fo maren bie Ber--ichiedenheit unferer Lehre, Die burch ben immermahrenben Bechsel nothwendig entspringen muß, und die daraus entstebenden Rolgen allein ichon genua, uns ben Schafstall bes "Beren für alle Zeit zu verschliessen. Dan fagt freplich, wie Tind einig in der Lehre. Bahr ifts, wir burfen uns ubet "buntle Stellen ber Bibel und ber Erabition freblich unfere ARofe nicht gerbrechen. Unfere Rirche enthebt uns biefer Drube, fie entscheibet, und wir legen ben Rinder auf ben Drund, weil wir une nicht gerne bem Teufel gum Frubstude "übergeben laffen. Aber besto bisiger ift ber Streit, ob bie Mirche hie ober ba wirflich entschieden habe; ober wie und in was für einem Verstande die Entscheidung zu verstehen fen. Zudem ift das, was die Kirche entschieden hat, ben ale Len Mukerien eben das weniafte, was man auf ber Kanzel wortragen foll. Das Bolt foll belehrt, erbaut, gebeffert werden : und gu diesem Zweck tragt die Definition unferet Rirche, daß der heilige Beift nicht nur von Gott Bater. Sonbent auch von Gott Gohn ausgehe, gewiß fehr wenig ben. . 57. Es giebt ein zwenfaches Dinberniß, welches die Donn sche vor jedem andern Beltpriefter jum Privatunterricht uns auchtig macht. Das erfte find Monchebegriffe', und das ans bere kommt von der Erziehung ber, bie wir in unsern Rlos Metn erhalten. Weltrundig ifts, daß man uns in ben Rio Atern mehr auf die Beobachtung unferer Regel, Orbensfor sungen, Rloftergebrauche und Ceremonien, als auf die Gefen be Gottes unhalt. Gleich benm Eintritt in bas Kloffer aes amobint man uns an gewiffe Unbachtelepen, afcetifche GuBigreiten, und un obemilofes Safchen nach Lugenben, Die niemals sin ber Matur des Menfchen, bochftens in der ichwarmerifchen . Cinbilbungstraft unferer Altroatet existirt haben. Und fo vergeffen wir uber dem Beifte unferes Beneditte, Frangens Mm 2 -und

und Dominifus, ben Beift bes Stifters unferer Religion. Daber ift es nichts feltenes unter une, baf man Monche antrifft, bie ben ihren Betrachtungen in Entaucien geratben : bie auf die Beobachtung des Gilenziums, auf das fleikige Auffeten ihrer Rapuze, und andern abnlichen Firlefanz mit aufferfter Aengftlichteit bedacht find: übrigene aber fich nichts Darand machen, ihre Mitbruder, Die ihnen wegen einem zu erschnappenden Aemtchen im Wege fteben, bis zum Tollwer-Den zu verfolgen. Sag, Deib, Berfolgungesucht, heimliche Berlaumdung und Ohrenblaferen, Rabalen und Intrifen, ble wir einander wielen, find mit unserer Art zu handeln and zu leben, fo verwickelt, fie find fo nothwendig, naturliche -Rolgen unferer Rlofterverfaffungen, daß wir felbige an uns Laar nicht einmal mehr wahrnehmen, und folglich für nichts weniger als Sande halten. Aber an einem Ordensfafttaae. geine Fleischsuppe fpeisen; ein Buch lefen, das der Prior berbot, weil es ju Ulm, Berlin ober Leipzig gebruckt amurbe, ober weil es bem beil. Orben, ober ber hoben Burs abe unferer hochanabigen Aebte zu nahe tritt; feinen Rofen-Frang nicht beten, oder den Curlum Marianum auslaffen and lauter Tobfunden!" u. l. w.

Am Ende giebt ber Berf, noch einen Borfchlag, unter melden Bebingniffen und Beidrankungen man ben Donden noch fo lange bie Chre gonnen foll, an ber Seelforge Theil gu nehmen, bis einft bas golbene Beitalter, ba man noch feine regulirte Trabanten fannte, wieder eintritt - Die Bebinge niffe find folgende: a) das sogenamnte Ercurrendoverseben muß kunftig gang aufboren. b) Den Mebten umb andern Klosterobern sen es mar noch ferner gestattet taugliche Subfecte aus ihren Dionchen gur Pfarre gu prafentiren; aber foi Sald der Mondy fein Benefizium antritt, fo ftebe er nicht fernes in der willführlichen Gewalt feiner Rlofterobern, fondern gang wie der übrige Klerus unter dem bischöflichen Offizium. c) Des Monch soll vom bischöflichen Offizium bev bem Unteitt ber Seelforge weit scharfer gepruft werden. als der Befepriefter. d) der Landesherr foll durch eigene Berordnete den angeftenben Pfarrverwefer prafen laffen. e) Endlich sollen die Ribfter que mungen werden, jene Monche, die fie jum hirtenamte ber Rimmen, entweder in Rational. Seminarien, woferne folde vorbanden find, ober doch gewiß in die bischöfliche Seminarien aur Bildung in der Geelforge abzuschicken.

R. S. Millers. D. und Drof. ber Theologie an ber Universitat ju Wien, Predigten über weise driftliche Erziehung. Erfter Band. Mit allerhochftgnabigft fapferl. fonigl. Privilegio. Bien, ben Sehm, f. f. privilegirten Buchhandler. 1792. 8. 21 Bogen.

Der V. dieser Predigten bekennt selbst, daß man seinem Uie ternehmen, bas gange Erziehungsgeschäfte in Predigten zu behandeln, und damit einen gangen Jahrgang auszufullen, gute homiletische Grunde entgegen seben konne. Bir wollen beswegen mit dem B. dariber gar nicht rechten, sondern unfere' Lefer jeht blos mit bem bekannt machen, was der B. wirklich geleistet bat.

In diesem ersten Band, dem noch zwen Bande nachfole gen follen, find zehn Predigten enthalten, die ben Gegenstand ber Erziehung theils im Allgemeinen behandeln, theils befondere Anweisungen zur Ausbildung des Verstandes und des Herx gens der Kinder geben. Im Allgemeinen behandelt ber Bf. feinen Gegenstand in den funf erften Predigten, me er fich erklart, mas Erziehen beiße, welches die Exfordernisse von Beiten ber Eltern zu einer auten Rinberergiebung fenn, weldes die allgemeinen Grundsätz einer auten Erziehung kon. und von welchen Seiten bas Erziehungswesen als eine allgemeine Angelegenheit ju betrachten fep. In den übrigen funf - Predigten diefes Bandes handelt der B. von der ersten Ber-Candes - und Berzensbildung der Jugend 4. giebt eine besondere Anweisung zur Ausbildung des Berstandes der Kinder, und zeigt in ben zwen letten Prebigten, wie Rinder zum Geborfam und gur Arbeitsamteit anzuweisen fenn. Der B. behanbelt diese Materien febr grundlich, und da er oftere von bet Rindererziehung auf Menschenerziehung übergeht, so erhalt fein Bortrag allgemeines Intereffe, und ber Lefer findet uns vermuthet die wichtigsten Grundsake zu seiner eigenen morde lifchen Ausbildung.

So fehr wir mit bem Berfaffer in Rücksicht auf ben In-Balt biefer Predigten einverstanden find; fo muffen wir boch aefteben. daß wir fie nicht fowohl als Muster auter Predigten. fondern vielmehr als fehr grundliche und gemeinnützige Abhand. lungen über das Erziehungsgeschäfte empfehlen können. Da WE

Mn 3

wir aber hoffen, daß ben vielen Eltern, benen font bie beffen Erziehungsgrundfabe gang unberannt geblieben maren, biefe Borfchriften unter der Form der Predigten leichtern Eingang finden: fo wollen wir unfere homiletischen Erinnerungen que ruchbehalten.

G,

## Erdbeschr. Reisebeschr. und Statistik.

Darstellungen aus Stalien von Friedrich Johann Lorenz Meyer, Doktor der Rechte und Domhere in Hamburg, Berlin, 1792 in der Boßischen Buchhandlung, XVI. und 475 S. 8. Mit Rus pfern und bidotscher Schrift. 1 M. 16 M.

In der Borrede erklart fich der Bf. mit viel ungekunftelter Bescheibenheit über seine Arbeit. Es sen seine Absicht nicht gewesen, eine spftematische und vollständige Reisebeschreibung burch Italien zu liefern : fie enthalte nur einzelne Darfiellune gen von folchen Gegenständen, die auf dem Bege burch den malerischesten Theil dieses schönen Landes seinem Gefühl am nachsten gelegen; eine Reihe von Glizzen u. f. w. Darnach muß man den Berf, beurtheilen, wenn man ibm nicht Unrecht Man barf fein Buch nicht in die Sande nehmen. um durch daffeibe mit ganz neuen Gegenstanden bekannt zu werben, sondern um zu feben, wie er febon oft geschisderte Dinge von neuem auf feine Art bargeftellt babe. Biele Bes Schreibungen von Begenden, Unfichten mertwurdiger Monus mente alter und neuer Runft u. f. w. find bem Bf. vorzüge lich gelungen; fein Vortrag ift nicht ohne Leben und Anmuth. ber Stol ift im Bangen febr beforgt, nur falle bet Ausbruck Bisweffen in bas Gefuchte. Unbere Stellen ermuben burch zu reichlich angebrachten Schmuck und üppige Wortfülle. Dieses Urtheil mit Benspielen zu belegen, mare febr leicht, aber, wie uns bunft, für die Lefer weder lehrreich noch unterhaltend, und für den Berf, überflüßig, der zu viel Einficht hat, als daß es nothig fenn follte, ihn mehr als im Allgemein nen auf die Mangel seiner Arbeit aufmertfam zu machen. Wir zeichnen statt bessen, aus diesem lesenswürdigen Buche einige Nachrichten und Zuge aus, die uns wo nicht neu, doch

wentger bekannt scheinen. Dius VI. wahlte ben feirier Aris wesenheit in Verona bas großte romische Amphitheater aut Stene feiner Segensertheilung. Un einer Eribune ift biefe That des eitlen Dabites in Marmor eingegraben! Dem Marchefet Maffei, der fo große Berdienfte fich um fein Baterland erwarb, ließ bas bankbare Berona bier noch ben feinem Leben ein Benfmal feten. Auf des bescheibenen Mannes Bitten warb es weggenommen, und erft nach seinem Tob mit biesem verschönernden Bufat wieder hingestellt. Unter den allerleb Boltshuftigmachern in Benedig find die fogenannten Philoso-Then (Filolofi) bie intereffantefte Rlaffe. Es find Boltser. gabler, die ans dem Steareif beclamiren, und Suge aus ber alten griechischen und romischen Geschichte und Dorthologie orstellen. Mit der historischen Treue nehmen sie es frenlich to genau nicht. Der Beld muß fterben, wie? bas gilt ihnen gleich. Meistens ift es ein langfamer grafflider Tob. vius wird vom Befins mit einem Terzerol erschoffen. Er win-Det fich in Todesjuckungen, und fieht Alexandern an, ihn vol-Tends zu todten. Diefer eble Freund sucht vergebens ihn zu beilen, Darius flirbt, und Alexandern tobtet der Gram ben der Leiche feines neuen Freundes. — Ankona. Much hier forgte Dins VI. durch eine bestellte Statue ichon vorläufig fur bie Erhaltung feines Andenkens, obgleich seine Berbefferungen des Safens, worunter ber erft angefangene Bau eines Leucht-Burms der vorzüglichste ist, jum Theil noch unausgeführt maren. — Die Lobibruche, mit benen ber Werf, bas Rambohr. fibe Werf über Maleren und Bilbhanerarbeit in Rom belegt. unterschreiben Renner nicht. Bahrscheinlich wird fie Berr von R. jest felbst größtentheils unverdient finden. — Rom. In bem Muloo Pio-Clomentino zeigt fich bie Eitelfeit bes jebigen Pabstes in ihrer gangen Bloke. Gein Rame glanzt ale benthalben in pomphaften Infchriften, und ift felbft an bem Aufgestell jedes von ihm angefauften Stuckes mit goldnen Duchkaben und ben Worten: Munificentia Pii VI. P. M. eingegraben. — Ein vaar Anefboten von dem beruhmten Da ler Battoni. — Die Erzählungen von einer bis zu Gewaltthatigkeiten fleigenden Zudringlichkeit ber katholischen Gelfte lichen in den Berfuchen protestantische Kranken zu besuchen, find größtentheils erdichtet, auch bort man den Ausruf Des romischen Vöbels al fiume! al fiume! (in den This mit ihm!) Den bem nachtlichen Leichenzug ber Protestanten viermals mebr. - Dius VI. faßte einft ben Bedaufen, die Sitten und Mm 4

. Beletlofigfeit des romifden Pobels zu bandigen, aber es fehle ibm der Beift und Die Entschlossenbeit, diesen beilfamen Planauszuführen. Ohne Rudficht auf Derfon, mard jebem, der das Melker zog, die Korde zuertahnt. Ertappte Morder murben nach furgem Prozest gebenet. Die guten Birtungen zeigten sich auch sogleich; allein diese schnelle politische Auftlarung dauerte nur wenige Tage. Die Strafe traf einst auch ben Bedienten eines Kardinals, die heilige Bersammlung Schrie über Strenge und Bewalt, und Pius ließ fich bewegen. die ausubende Macht des Statthalteds wieder einzulchranten. Das moralische Gefühl der Romer ift so verdorben und verkehrt, daß sie nur mit dem Morder, nicht mit den Ermordeten Mitleid hagen. Um die letten kummert fich niemand, die erkern finden allenthalben Retter und Frenkatten. Der Berk fahe, wie ein junger Buriche von einem Abbate, mit dem et in Wortwechsel gerieth, erstochen ward. Man versammelte fich um den Thater und bemitleidete ihn , über ben Ermordes ten hingegen lachte und spottete man. Wolfefefte find die Sie gnale zum Morden: die Policen weiß es, und beugt nicht, pur. Der Verf. fand in einem Hofvital auf einmal 180 burch. Meskerstiche Verwundete, wovon ein großer Theil schon mit bem Tobe rang. — In de letten Jahren ift ber gusschweifende Nepotismus des Pabstes noch zu feinen übrigen Berichivendungen bingigefommen. Benig Dabite haben bie Berfchwendung von biefer Geite fo weit getrieben, als er - (das Bettgeftell, worinn der viehische Bettler Labre ftarb, lies der Pabst in den Vatitan bringen, um felbst borinn zu schlafen-Das Ansehn dieses Afterheiligen ist doch felbst ben bem romischen Pobel gefallen. Ein seit mehrern Jahren gelahmter Menfch mard von feinen Vermandten an Labres Grab ges schleppt, um dort geheilt zu werden. Bergebens batte er schon mehrere Tage feine Beilung von dem Bunderthater erfiebt, und Priefter und Bolt barauf aufmertfam gemache. Jener weil sie den Strich durch ihre Rechnung voraus saben, betten ihn gern beimlich entfernt; aber bas Bolt gab es nicht ju. Man bewog den Kranken, fich auf seine Krucke aufrecht ju fellen, und in biefen Stellung noch einmat das unfehlbara Wunder zu erstehen. Er that es, marf nach einer langen, fanten Unrufung des Beiligen, zum Beweise feines Glaubens, bie Krucken von fich, - und feurzte nun hulftos jur Erbe. Die auf diesen Borfall vorbereiteten Briefter fturmten jest auf den Unglücklichen ein, schalten ihn einen Ungläubigen, einen. beim=

beimlichen Reinb. einen Berächter bes Selligen, und ftellten ihn bem Bolt als einen Beweis vor, wie der Beilige den Unglauben ftrafe. Dem geschah ein wirkliches Bunder, aber freplick negativer Art, der Arme burch den Kall fehr verlette Mann ward von bem gegen ibn aufgehebten Bolfe für feinen Unglauben nicht gefteinigt, und entfam ber Drieftermuth. - Bon Dius VI. warb ein die Juben betreffendes Ebitt gegeben, bas an barbarifcher Barte feines Gleichen nicht bat. Ben Lebensftrafe muffen fie mit Connenuntergang in ihren fcheußlichen Rerter, Die enge Strafe il Chierto, gurucke tebren. Um die frische Luft mehrere Lage bintereinander auf bem Lande genieffen ju burfen, wird eine ausbruckliche Dif vensation erfordert. Ben Strafe ber Galeeten burfen fie fich Der Segend des Rlofters Unnunriate nicht nabern, noch fich itt Rirchen, Rloftern und Spitalern treffen laffen. ftrafe ift ihnen berboten, driftliche Dienstboten zu halten. Rein Efrift barf einen Juben neben fich in einem Rubrwert ften laffen, keiner ibm fein Rubewerk leiben, und fie felber burfen ben forverlicher Abndung, in Rom weber reiten, noch in einer Rutiche ober Kaleiche fahren. Schanblich! aber was für nichtswurdige Menschen muffen bas auch fenn, bie einen folden ichandenden Druck ertragen tonnen, und nicht lieber. war es auch nackt und blos, auswandern! — Meavel. Uns perantwortliche Rachläßigfelt ber Regierung. Unreinlichkeit im etelhaftesten Grade ift mehr ober weniger allen Riaffen bet Einwohner von Reapel gemein. "Le pulci maladette, ah ! quanto mi tormentano horte ber Berf, ein Krouenzimmer fentien, indem fie mabrend der Conversation in Gegenwart mehrerer Personon nach einem solchen Damon hafchte. Der Konig fpielt auch die Leper, worinn er von einem Deutschen in Meapel, der diefes Instrument febr vervolltommet hatte, Uns terricht echielt. Bu der Zeit, wie der Bf. in Neavel war, jog der Abnig den Kischfang allen andern Bergnugungen vor. Dem Reapolitanischen Sofe haben schon mehrmals reiche frembe Pris patieute Borichlage jum Rachgraben, besonders in Pompejk. gethan, um auf ihre Roften und für einen maßigen Gewinn ben ben gemachten Entdeckungen seinen eigenen Bortheil zu bewirs Zen; es mart fonbbe abgeschlagen. Bie vor ben unbegrbeis teten Bergmerfen in Gizilien ftehn ju Ponmeji, jum Odjug bes dort vergrabenen-Schakes, Wachen. Das Museum zu Pornici wird wie Panderens Buchse gehütet. Nur mit ausdrücks lider tonial. Erlaubnist darf es von Fremben besucht werden, Mn s

und es ift auf das ftrengfte verboten, in ben Simmein feibe etwas von dem Gesehenen aufzuschreiben, oder gar ein Stud nachaugeichnen ober gut meifen. Der Berf. fragte ben Auffeber bes Museums nach der Ursache dieses strengen Berbots, und ward mit einem biktatorischen Vnole il Ke (So will es bet Ronia) abgefertigt. - G. 439. Ein berrlicher weiblicher Char Ben dem großen Erdbeben in Kafabrien 1782. ward in Oppido ein junges schönes Weib gerade im neumten Monate ihrer Schwangerschaft unter den Trummern eines einstürzenden Sauses begraben. Drepflig Gennden blieb fie unter bem Schutt liegen. 36r Gatte jog fic enblich unter ben Ruinen beraus, und einige Stunden nach ihrer Befremune nebar fie glutlich. - "Bas bachteft bu, fragte fie ein Reis fenber, ber ein Jahr barauf in bem Baufe biefes Daares ein-Lebrte, was bachteft bu mabrend biefer schrecklichen Stunden in beinem Grabe ?" -- "Job warrere."

Ei.

Die Grundverfassung ber Sachsen in Siebenburgen und ihre Schicksale. Offenbach, ben Weiß und Brebe, 1792. 8, 18 Bogen. 20 9.

Befanntlich bob der Rayfer Joseph II. im Jahr 1784 ben biehevigen Unterschied der dren Nationalabtheilungen im Groß. fürstenthum Giebenburgen auf, richtete alles auf ungrifchen Rug ein, und theilte bas Land burchaus in eilf Gefpanfchaften. Dadurch wurden auch die Sachsen oder Deutschen, die sich über 600 Jahre lang als ein besonderes, mit andern unvermischtes, Bolf und als ein eigener Staatskorper erhalten hatten, und zulest 76,548 Familien fart waren, genothigt, jeden ohne Unterschied in thre Mitte aufzunehmen; ibre ganze Berfassung wurde umgebildet und mit den Berfasfungen der benden andern Hauptnationen, der Ungarn und Setler, zusommengeschmolzen, sie selbst aber für erloschen erklart. Theils war es Gleichformigfeit in der Verwaltung bes Staats, theile Bertilgung bes bisberigen Saffes mifchen den dren Rationen, was der Raufer baben abzwecte. turlich waren die Siebenburgen mit biefer Beranberung febr imzufrieben, am meisten bie Sachsen. Da Borftellungen nichts halfen, so blieb ihnen Michts übrig, als ihr Schickfat in der Stille ju beklagen, und ju überbenken, was fin und ihre BorBorfabren gewesen und was jest aus ibnen gemerten war. Co., fagt ber Berf., find biefe Blatter entftanden. In ben That find fie ein febr ichabbarer Bentrag jur Beschichte und Statistit der Deutschen aufferhalb Deutschland, der um fo miehr Intereffe haben muß, de menige Bochen vor Josephs II. Tode das Land und mit ibm die fachische Mation in ihre voris gen Rechte wieber eingesett worden ift. Dach einer furgen Machricht von der Unfunft der Gachsen in Giebenburgen. wird von der Berfassing der Sachsen unter dem R. Andreas, unter ben folgenden Konigen, unter ben Mationalfürften und unter ber ofterreichischen Berrschaft gehandelt. Sodann wers den die verschiedenen Einwendungen, die wider die bisher bes schriebene Berfassungen der Sachsen gemacht worden, beleuche tet und beantwortet. Bulest zeigt der Berf, die nachtheiligen Beranderungen, Die seit 1782 und 1784 in der ganzen Vere foffung ber Sachsen gemacht wurden und bie, nach biefen . Darftellung, freplich ju Diffveranugen reiben mußten.

### Soone Biffenschaften.

Gebichte von K. C. T. Heinze, leipzig, in Comm, bep Haman, 1792, 16 &.

Go oft Rec, den Ramen eines anhebenden Dichters vor eis ner biden Sammlung feiner Gedichte erblicht, welche ihn in der dichterischen West einführen und bekannt machen soll, so oft kann er fich einer gewissen unangenehmen Abndung nicht erwebs ren. Wie war es auch moalich, vur envas Mittelmassiges zu erwarten, da unsere besten Dichter nach langen Jahren faum fo viel jur Belt bringen ? und fo traf auch in biefem Falle ein, was wir gleich beom erften Anblick vermutheten, und worinn uns die vorangebende Zueignung bestärkte. Die pos ferlich gedehnte Allegorie berfelben, ma er feine Daufe jum Baumchen, seinen Mäcen zum Gartner und Offegevater des feiben, und ihm eudlich mit diesen Erstlingen seiner Früchte bas gerechte Geschenk macht, wurde zugleich bas furzeite und richeigste Urtheil erhalten, wenn sie sich so endigte: ben fle bann, Soch aund Wohlgebohrner gerr Enitoigen Berr Baron die erften Grachte eines Baumchene, Das Sie als ein williges Summehen, in einem Than und s (Zonnea

Sonnesosen Winkel fanden, an einem schönen Ort Ibs res Garrens auf fruchtbaren Boden verpflanzten, Jahre lang pflegten und warteten, und jum fruchtbaren Baume bey Ihrer Pflege beranwachsen sabn. Diese Aruchte find groat nicht reif, aber fie find boch bie erften und Die Menge ersett ihre Gute. Da sie überdem noch sehr mafferia, unichmachaft und ungefund find, so darf ich hoffen, daß fich Miemand an benfelben vergreiffen und Sie atto bielelben, wie billig, ganz allein behalten werben. In der That febite es bem Berf. fast an allem was aute Dichter baben muß Micht einmal der Oprache und des Spibenmaffes ift et polifommen machtig, geschweige ber Bedanken, Bilber und Darstellung. Much geht es ibm, wie es jungen Nachahmern besonders ber Burgerischen Manier ichon oft ergieng. Benn diese schon durch ihr Jeinsliedchen oder Surr! Surra! it. the Original erreicht zu haben glauben, fo konnte man fie an jenen Bere Bu, Burgere erinnern: Bebergiget Das Diftum ze

Daß der Verf. dem Publicum zu wissen thut: er sey ber Sohn eines Schulmeisters ohnweit Guben, welches er in einer Note, wo er doch ganz prosaisch spricht; eine nie auszuschende Stadt nennt, neben welcher die Eugendbelobten Weinhugel in die Hohe steigen, und er ferner drep Jahr ein glücklicher Schüler des Herrn Oberconsistratath Böttigers zu Weimar war, und mit ihm zugleich die Schule verlies, kann dem erstern so wenig schaben, als ihm helsen. Um ins dessen unserm Leser unser Urtheil zu deweisen, wollen wir nur einige Strophen aus dem ersten Gedichte abschreiben:

Bur Rache bem Junker und seinem Geban Durchzogen die Nonnen, je zween, Des Schlosses Gemäuer bald hin, balb her, Mit Lauschen und Rauschen, wie Wellen im Meer, Wenn sie sich die Schiffe besehen.

Wie Siegesmund Erbe vom Schlosse nun war, Wars für ihm alleine zu räumlich. Drum gjeng er zur Freite und nahm sich ein Weiß, Wit ablicher Seele, mit adlichem Leib Und trieb es im Schlosse ganz heimlich.

Wiel Jahre schon raften mit Reißig und Mann Die Arfeger in Beutschlands Reviere.

2000

Doch ba lest ben Rampen am Rucen der Schweis, Am Schwerder Blutstropfen geronnen zu Eis, Bezog man die Winterquartiere.

Heu! quam difficile est Satyram non scribere!

S)eb

Bermanbelte ovibische Verwandlungen ad modum Blumaueri. Mit Anmerkungen. Viertes und Fünstes Buch. Stutgard, ben Erhart und tose lund. 1792. 208 Seiten. 8. 10 R.

Daß der Bf. nicht unter die auf keine Weise zu besternden Poeten gehöre, beweißt die Verläugnung, mit der er dem überlässigen und frostigen Wis in den Anmertungen das tiesste Stillschweigen ausgelegt hat. Auch die Verse sind in diesen zwey Büchern ungleich reiner von groben Sunden gegen den Anstand und die nicht willkührlichen Gesehe des guten und seinen Tons, als die vorigen. Daß der Bf. aber auch fernerwech mit allem Eiser an der Ausbildung und Verseinerung seis wes Geschmacks zu arbeiten nöthig, und noch bep weitem nicht. Borgsalt genug auf die Ausarbeitung seiner Verse, auf Sprachrichtigkeit, Wohlklang, Angemessendet des Ausdruckszel gewendet habe, mögen einige, gewiß nicht muhsam ausgessuchte Beyspiele darthun:

- Ein Theil vom Land ward Beegen (ABegen) gleich, Und einer folchen Straffen (Straffe) u. f. m. -

— Ich bin der Dichter Gott Apoll, Und sterbe fast von Liebe toll Voch in Alexandrinern —

— Wenn Madam Macht die halbe Wete Mit zauberischem Dunkel halt, Gebt herr Apoll — Gakacum —

Der Saame, der da spriegen soll; Wird traurig eingehüllet,
Ja, er erstidet ganz und gar,
Und wird nicht einmal offenbar

- Die Gotter laciten ob dem Spaß, Und Benus ward ohn' Unterlag Im himmel mit geschoren —
Was soll man sich geniren?
Rief Pyramus, auf! und bavon!
Vor Liebe zu krepiten
Ist, Schankind, meine Sache nicht —
Gie hatten sichs versprochen kaum
So wälzte sich im Wellenschaum
Das Unthier gen das Ufer —
Und so ward jedermann sidel
Deym fürstlichen Schlampannee —
ich sah ihr Vild
Und baur ihr so den Kopf ab

Der nun | schrie Per | seus schau | hieher —
Sich schmuck | te Ue | sops Krå | he gleich —
Bep und | durch uns | du stillen —

#### Romane.

Der Genia 8. Zweiter Theil. Aus ben Papieren bes Marquis C.\* von G.\* von Große. Halle, in henbel 8 Verlage. 1792. 270 S. 8. 12 ge.

Die Geschicha : wird in ihrem Fortgange immer abentheuerlischer, immer verwickelter. Die unbegreislichsten Begebensteiten folgen Schleig auf Schlag, und vieser zweite Theil endet sich noch wunder barer, als der erste. Eine Dame, die öber sich ver Korper der Beld der Geschichten wird, und an deren Korper der Jeld der Geschichte sichon die unverkennbarsten Spuren der Käulniß bemerk hat, findet er hier frisch und gesund in einer Alpenhutte wied r. In seiner Manier bleibt sich der Verf. wollkommen gleich. Seine Erzählung ist lebhaft, stellenweise hinreissend, aber die Sprache sehr oft gesucht, schwülstig, ind der Ton durchaus is gespannt, daß er eben dadurch bald er midder. Fast sede s Dermodrksehr m Superlativ. Alle Gewitter sind Orfan e. alle Gegenden entzückend, alle Nächte schweister sind Orfan e. alle Gegenden entzückend, alle Nächter schwallenschen Rollkommenheiren zu lauter

lauter dans aufferorbentliche Menichen kommen ben Delben' in den Beg u. f. w. S. 41. Bas vermag ein Dolch gegen: tenfend Schwerdter, und ein blindes, betaubtes Gebirn gegen ben Schlangengang von Millionen gereitzen, unvermeiblichen Blicken ?" - S. 46. "Alle Runft batte fich finnereich binter einem einfachen Plane versteckt aber ein innerer Sinn nab es um fo beutlicher zu verfteben, mas für ein gebilbeter Geschmack bier an die Matur sich babe anlebnen S. 66. Jeden Tag begann ich mit dem Bormaffen." fake: bies bezaubernde Baus zu verlaffen, und jeden Tag hiele: es mich maufibelich fest Es befand fich zwischen ben Stunben fo ein gewiffes unbegreifliches Band bes Berlangens und: ber Befriedigung, ein gewisses unausfullbares und boch immer von neuem gereittes Sehnen, gleich einem Eraume, in dem die Empfindungen der Freude und des Schmerzes mit einander obne Uebergewicht fampfen." S. 94. "das matthere, abfintende, erschöpfte Strauchwert athmete einen tragen: Spieden, der mich felbst mit seinen Bildern anftecken nuße te." - G. 128. Die Sinne vergeben mit, ich bin fur bie Gegenwart unnut, ich stebe vor der Thure der Verganenbeir." - S. 155, "Ith war so beimlich in mich selbst verfener, und doch allen Entzuckungen um mich ber noch einmat fo offen. . In bem weiten Rautne ber Beit verloren, rollte-Die Rwigteit vor mir in schöner Sulle dabin, ein lausterer Strobm gut verwandter und reichlich belohnter Jahre. - - Am Ende ficht eine Erinnerung des Berlegers. an das Publitum: "so weit teiche das ihm von dem Herrm Margais von Große im Januar 1792, aus Spanient fiberfandte Micht. Diefelben hatten zugleich gemelbet, die Forte freung folle noch vor ober gleich nach Oftern eintreffen, da dies aber nicht geschehen, fo muffe man fich noch eine Beile ge-Wir niffen es nun abwarten, ob der Dr. Mass aus den fo feltiam verwickelten Anauel auf eine befriedigende Beile losen, oder ob Dieselben, wie wir fast fürchten, dieses-Geschäfte ber eignen Phontaste und bem Scharffing von Dero-Wforn überlaffen werben. 23**s**.

Der Alte überall und nirgends; Geistergeschichte von C. H. Spieß. Erstes und zwentes Jahrhundert. Prag. 1792. ben Meißner. 24 &, 8. 1 Me.

Menn ein Schriftkeller so viel Bogen mit einem Geifter marchen anfallt; so muß, in sofern man nicht aramobinen foll. bag er ben Glauben an folche Alfanzevepen beforbern wiff, ein weiser moralischer Zweck hinter der Halle dieser Kabel verbor-Bir wollen febn, in wie fern Berr Spieg biefe billige Korberung befriedigt bat. Ein alter Ritter, Georg von Bobenftaufen, bat, unter der Regierung Carls bes Großen, in bem Geifte ber damaligen Zeit, fich fein ganges Leben bindurch bestrebt, edle Ritterpflicht zu üben, der bedranaten Unschuld Kenzustehn . Unterbrucker und Tprannen aber zu bestrafen. Beil er jedoch ben diefer Unternehmung oft der weltlichen Obrigteit, (welche nachläßig das Unrecht bulbete) in das Amt gefallen war, wurde er vom Kanfer jum Lobe veruntbeilt. Das mit hort seine Strafe nicht auf, sondern der bochfte Beltrichter verurtbeilt ibn, nicht eber Rube im Grabe ju finden, bis er, als Geift berumirrend, mit der Macht, alle Geftatten anand wehmen, in einem Jahrhunderte, unter neun Sandlungen, wemigftene funf begangen batte, bie wahrhaftig groß, vollkome. men rein und ant waren. Der arme Seift thut nun fein Doc lichftes; er bleibt aber ein menschlicher Geift, ift folglich bem Arrethume unterworfen. Das erfte Jahrhundert beginnt : Er bilft, er rettet, wo er kann, findet aber mehrentheils. baß feis me Sandlungen in das Buch feiner Bestimmung entweber gar nicht, (weil er nicht mehr gethan batte, als was Pflicke. mar), over gar als bife eingezeichnet steben. Als nun, unter meun folden Thaten, funf fur bofe ertlart find, wird ber uns studliche Geift zu einer neuen Wanderung im folgenden Liabrkunderte verdammt. Dies Jahrhundert fangt er sogleich mit einer Reibe von Sulfsleiftungen an, wird aber folffeich in bie Erde juruckgebannt, weil fie, alles Unscheins und feiner beften Ablicht ungeachter, sammtlich für bife erkläut werden. Geschichte ber folgenden Jahrhunderte wird wohl ein zweitet Band erzählen. - Das ift ber Dian bes Werts, den wir um h meniger aut beiffen konnen, da wir zu unseum Trofte übermugt find, bag der hochfte Beltrichter milber, wie Deer Spiel urtheilen, und mit Rucficht auf menichliche Schwochheiten. Leibenschaften u. Irribum, alle Sandlungen als gut in das Bud wird aufzeichnen laffen, die aus treu mednendem Derzen flieffen. und daß auch selbst vie, welche nicht mehr wie Offichts Erfile tung find. (benn bas ift ja am Ende ben allen ber Rall) nicht unbemertt bleiben werben. - Derglich bebinere ich ben Dann, dem diese krobs Zuversicht fehit.

BALLAND.

# Mittlere und neuere politische und Kirchengeschichte.

Gefchichte Hamburgs, von Otto Gifete, ber Regensburgischen botanischen Gesellschaft Mitglied. Epster Theil. Hamburg, in der Heroldischen Buchhandlung, 1792. 362 S. gr. 8. 1 RC 8 %.

Mas bisber über Samburgs Geschichte geschrieben ift, bat frenlich die Buniche und Erwartungen nicht befriedigt. Die aussubrlichere Geschichte von Samburg, die der fel. D. Schatte 1775 herauszugeben ansieng, ift unvollendet geblieben. Ausgerbem vermißt man in berfelben bielenige Ordnung und Rolge ber Begebenheiten, biefenige Busammenftellung, baburch es bem Lefer moalich wird, bas Ganze zu umfaffen. Raden ber Seschichte wird durch unendsich viele Diareffionen und litterarische und kritische Untersuchungen, die dem Terte der Erzählung einverleibt find, immer abgebrochen. Man tann fie also für eine Sammlung brauchbarer und zum Theil Stitlich bearbeiteter Materialien halten, deren fich der eigente liche Geschichtschreiber nublich bedienen kann. Bas man sonk von der Hamburgischen Geschichte bisber aufzuweisen bat, das ik entweder umftanblichere Chronif, oder es find Compendien. Die für nicht viel mehr als abgefürzte Chronif gelten konnent Der treffiche Schriftfteller, ber uns Samburg topographifd, wolitisch und biftvrifc beschrieben bat, Ar. Jonas Ludwig p. Beff, batte eine Geschichte von Samburg, die einen Theil bes erwähnten Werts ausmachen follte, zu liefern versprocheit. Aber er giebt in ber Vorrebe bes britten Bandes bie Grunde van, warum er fein Bersprechen nicht bat erfüllen konnen. Sat, fragt er, bie Studt eine Befchichte? oder find es blos einzelne, ungufammenhangende, geringfügige Begebenheiten und Anetboten, benen die Ehre biefer Benenmung mitgetheist ift? Lagt fich eine Einheit, ein Faben daran finden ? Ober mill man mit einer Chronif, mit Armalen gufrieben fenn? Diefe find bereits ba, und man braucht nur des fleißigen Stelners feche Banbe ju ergangen, um eine folche Gefchichte au erhalten." - Die Geschichte Samburge, als einer . 17. 21. D. 25. L. 25. 2. GL. YILLG Seft. . Mn

Sanfeftabt, au fifreelben, van fehlen theils bie Documente. theils tann diefe ihre Beschichte von der Lübectichen gar nicht getreunt werden. Mach diefen aller Aufmertfamteit wurdis gen Bedenflichkeiten tonnte es bas Ansehen gewinnen, als ob mit Bernunft und Renntniß niemand fich entichließen tonne, reine Geschichte von hamburg zu schreiben. Irdessen ift es Dach nicht mimbglich, die bisher gesammleten Machrichten von Diefer berühmten Stadt beffer, als es bisber geschehen ift, ju erzählen, fie zu ordnen und an einander zu reihen, und wenige ftens einen Theil berfelben in einen Zusammenhang zu bringen, Die Urfachen ber Begebenheiten, die Bewegumaggrunde ber Thaten, und bie Folgen von benben ju entwickeln, die merts murdiaften der handelnden Berfonen abzuschildern, wenigstens einige Charafterzune zu bemerken, und das alles mit Refferios nen zu begleiten, um auf die Beife bie wichtigften Borfalle und Beranderungen ber Stadt, ihre Religions - und Gefetverfaffung, ihren wiffenschaftlichen und Sandelszustand, und die Denfart und Sitten ihret Burger in jedem Zeitraum barguffellen. Bein ein Buch von diefer Art auch nicht Geschichte genannt werben burite; fo wurde es fich boch bem Begriffe ber Geschichte febr nabern; bie einentlich nichts anbers fft, als eine glaubwurdige Erzählung denkwurdiger Begebenbeiten in ihrem Zusammenhang und nach ihren Grunden. Es würde mehr als eine Chronik, und man nenne es Annalen, ober Commentarien, over wie man wolle, fo wurde es ein nuteliches, ein lefenswerthes und felbst ein unterhaltendes Buch beißen fonnen. Und nach diefem Ibeal wird bas Buch, bas wir vor uns haben, ju brufen fenn.

In der Vorrede giebt der Verf. kurze Nachrichten von den Quellen und Halfsmitteln der Hamburgischen Geschichte, die er benußt hat. Da es seine Absicht nicht war, ein volkständiges litterarisches und kritisches Verzeichnis davon zu gesen, so enthält sich Rec. aller derzeichnigen Vemerkungen, die sonst über die Ordnung und Vollständigkeit des Verzeichnisse und über die Ordnung und Vollständigkeit des Verzeichnisse und über die Anzeige der Ausgaben gemacht werden konnten, und schränkt sich blos auf solgende ein. S. VI ist es ohne Zweisel ein Druck-oder Schreibeschler, wenn es heißt: Lambecki Origines Hamb. reichen nur die 1791, und soll wohl voll der Schreibeschler verteilt die auf das in der Bamburgischen Geschichte merkwärdige Jahr 1292. Nach S. X hat Dathe sein kilsy sur l'Alkoire de Hambourg

1769 geschrieben. Es ist abet schon 1767 die deutsche Ueders setzung davon herausgesommen. Wenn S. XI gesagt wird, Joh. Ald. Fabricius habe Godofr. Guil. Leiduitii Scriptores rerum septentrionalium zugleich mit Lambecis Orige. Hamb. und Theod. Anckelmanni Inscript. Hamb. 1706 in Kolio herausgegeben, so ist das ganz unrichtig. Leidning hat teine scriptores rerum septentrionalium, sondern scriptores rerum Brunsvicensium bekannstich in 3 Koliobanden herausgegeben. Was J. A. Sabricius zugleich mit vorgedachten benden andern Stheisten ans Licht stellte, waren Lindensbrogs scriptores rerum septentrionalium.

Die Linleieung des Werks enthalt eine furge Ueberficht bes Zustandes von Deutschland, vom Umsturze Bestroms Cware der gewöhnliche Ausbruck: abendlandisches Reich. nicht verständlicher?) bis jum Anfange des neunten Jahrhung berts. Sie ist viertehalb Braen ftark. Aber fie batte, ohne Machtheil des Buchs, sehr abgekürzt werden können. Die Geschichte der Stadt Hamburg beschreibt, der darf nicht, wie ber Berf., von der Theilung des Romifchen Reiche anfans gen, nicht, wie et, von bem Untergange bes abendlandischen Meiche, von der Völkerwanderung, von Oft- und Westgorben. Berulern, Longobarden, Saracenen, Bunnen, Memannen, Bayern u. f. f. feine Lefer unterrichten. Es mare hinreichend gewesen, etwas von dem Zustande des Franklichen Reichs zur Reit Carls des Großen, von den Sachsen, besonbers norde albingischen Sadien, von den Wenden, besonders von benjense gen. wovon hamburg etwas ju fürchten hatte, vorangeben zu laffen. Uebrigons hat fich der Verf. S. XIII. Diefer Einleis tung meymal sehr unrichtig ausgedrückt. Einmal, wenn et Tagt, König Egbert habe burch die Vereinigung der fleben Meinen angessächischen Kurftenthumer in Ein Konigreich Die Entstehung des englischen, oder vielmehr des Großbeits tannischen Reichs veranlaft. Großbrittannisches Reich ju Ronigs Egbert Zeiten! Iwentens, wenn es ferner ebendafelbft. beist: "Der Stifter des Franklichen Reiche (slodowich). welcher auch Andewig ober Chlodovich genannt wird, iff fowohl unter den franzosischen Konigen als deutschen Raifern dieses Mamens ver Erste.

Die Weschichte Kibst gehr in diesem ersten Theil von der Gründung der Stadt his zur Hamse, von 808 — 1260. Des exfte Abschnitz enthält die politische Geschichte (G. 1-140).
Rin a Grüne

Brundung Samburgs burch Carl ben Großen, (ber 6. 3 nicht Krankischer Raiser hatte beifen follen.) Ursprung ber Benennung. Zerftorung durch bie Wilfer Wenden, und Biederherstellung durch Carl den Großen. Anstellung eines Oriefers. Aufnahme der Stadt und vermehrte Bevolkerung burch Die in ihr Baterland wieder guruckgeführten Sachfen. biefes lieft man S. 3-7. Mangel an Nachrichten von ben Beranderungen Hamburgs unter Ludwig dem Frommen. f benn Die Errichtung des Eraftifts warte ber Berf. für den folgenden Abschuitt,) fcheint Anlag bazu gegeben zu haben, bak bier von Samburgs altefter Staats und Berichtsverfaffing aehandelt wird. S. 7 - 9. hierauf folgen S. 9 - 15 bie Beaebenbeiten ber Stadt nach dem Tobe Ludewigs des Frome men bis auf ben Tob Beinrichs, Die meiftens nur Berheeruns den find, welche Samburg von Danen ober Mormannern und von Glaven auszustehen batte. G. 15 fommt ber Berf. auf die Begebenheiten Samburgs unter der Regierung Otte bes Großen. Auch bier war es wohl Armuth an Nachrichten. mas ihn bewog, die Geschichte der zwischen Otto dem Großen und dem Konige von Danemark geführten Kriege zu ermabnen Aber auffallend war es dem Rec., daß der B. noch das 3. 948 für basienige annimmit, worin Otto ber Große mit bem Danifchen Konige Sprald Bladtand friegte, ohne bie minbeste Ruch ficht auf bassenige zu nehmen, was Gramm in feinen Anmer fungen über den Menrfins von der Mindeutung der bekanne ten Stelle Adams von Bremen, worauf man diese Jahres iahl grundet, so gelehrt und grundlich entwickelt hat. Und nicht minder befremdend, daß der Berf. blos auf das Zeugnis bes eben genannten alten Schriftstellers und v. Solbergs Da nische Reichshistorie die Behauptung grundet, Otto der Große babe den Danischen Konig genothigt, ihm ben Gid ber Frent au ichworen, ohne beffen auch nur mit Ginem Borte au gedens fen, was Gramm, Scheid, Detharding und Christiani gegen die gemeine Meinung vorgetragen haben. In der That batte die gange Sache in einer Geschichte von Somburg unbetubrt bleiben fonnen. Denn das Resultat, das der Berf. bar aus herleitet: "Der nun wiederhergesteffte Friede mar aud für die Ruhe und das Auftommen ber Stadt Samburg von febr wohlthatigen Folgen," ift viel ju entscheibend vorgetragen, Da ber Berf. teine Beugen bafür aufzuftellen bat. konnte er es als eine Bermuthung anfibren. S. 16 f. tommt ber Berf. auf die mertmurdige Beranderung, bie mit Samburg

wraient, als Otto ber Große bem beriffmeen Germann. Billing bas Berzoathum Sachsen gab, wozu hamburg mie gehorte, und welches baber nun aufhörte, unmittelbar unter. ben Raifern zu fteben. Gine Beranderung, Die allerdinge eben lamitt verbiente, angemerkt zu werben, als die Beranbes rung ber Gerichtsverfaffung, indem nun fatt ber bieber durch den Grofen, mit Buriehung der Gerichtsschönnen, ausgeschten Gerichtsbarfeit, ber Rathauftam, bem ber von dem Bergoge volt Sachen verordnete Graf, (vielleicht der Herzog felbst,) einer Midder obet Advocatum auordnete, welcher fobann bas Haupt des Mathecollegiums war: Das alles ist richtig, aber Advocourse hatte nicht burch Reichsvogt, vielmehr burch Stadtwogt, der Gerichtsvogt übersetzt werden sollen. 6: 18 ff. handelt der Berf. von den Einwohnern Samburgs, die vom Anfang am frene, und awar frengebobrne. Sachien waren, ingennis nicht libertini. Den Beweis grundet er batauf bag aus ift rem Mittel die Schoppen gewählt murben. Dak in Samburd fein Patriciat ift, erklatt er baraus, bag beselbst das Stabt! esgiment pon jeber von fremen erbaefeffenen Bargern verwaltet worden ift, daß die Nachkommen der Grofen und Voate nicht. wie es in andern Stadten geschehen senn mag, fich in den aust lebliefenden Befit ber obrigkeitlichen Memter gefest haben, bes allo auch barans in hamimen nicht, wie anderswo, ein Vatriciat hat entstehen kommen. Die Einrichmungen, welche Seintich I. in Absicht auf die Kabtische Berfissung gemacht haben foll, baben, wie er richtig bemertt; auf Kamburg, well es fcom innge vor ibm endkanden man feinen Ginfluß baben Kindten. : Wie er benn auch sehr wohl erhanert, buß es nat uneintschieben ift, ob Deinriche Anlagen eigentliche Stabte; pher war Sourge, fefte Mabe maren; und baf die befannte Stelle benne Wittechisio von Corvey: ex agraris militibus nonum quemore in urbibus habitate fecit, gemise benter wird. wenn men blirch miliben ngranios chliche Dienfte manner. ober Lehnsleite verfieht, und auf die Weise dem Ur foruma dest Vatriciats in den Stitben gu ertfiren fricht. S. 24 formitter Berf, auf Hermann Billings Cobn und Rachfolgen Bergog Benno, ober Beunhard. I., war bem frenlich, in Rackficht auf das witer feiner Bothmäßigkeit ftebende Samt burg, nicht viel zu fagen ift. Regierungsgeschichte Berne bards II. von 1010-1061. S. 29-32. Schreckliche Berberung, die Hamburg, wie ganz Rorbalbingien, 1012 vint dem Claven erlitte. Bieberherstellung ber Stadt burch Nn 3

the novelnte Strafale des Berroas and des Erbifchaffs; Anfang der Awistigkeiten zwischen diesen benden: Erbactung eines Bergoglichen Schloffes an ber Alfter. Abgewandte Gefahr, bie Samburg von dem mit seinem Erzbischoff, Adalbert, in Streit verwickelten Danischen Konige Grend Efficielien n fürchten hatte. Tob des Gerzegs Bernhards II. Megie rungsgeschichte Herzogs Ordolf. E. 32 — 32. Streit des Berzogs und seines Brubers, des Grafen Kermann, Cher hier S. 13 und auch S. 38 unrichtig Heinrich genannt wird,) mit bem Erzbischof Abalbert. Benn ber Berf. fat, : 20albert habe die Macht der Brüder durch Zwiespalt zu Chmis chen gesucht, und ben Grafen gegen den Willen feines Bruders zu einem Zuge nach Ungarn überrebet, so fagt sein angeführter Beune, Moarn von Bremen, nichts von Zwiefpalt erreden, nichts bavon, bag Sermanns Felbaug aggen ben Billen des Benders unternommen fen, fondern bios (Lib. Fy. Cap. 2.) ut conjurates tantum fratres ab invicem divelleret: Des Erzbischofs Baur der Bestung auf dem Gullenberge wasd nicht 1.063, sondern 2061 unbernommen. Denn nach Moam von Bremen (L. HI. Cap. 27.) aefchab bas im 18ten Siche ber erzbischöftigen Regierung Abalberts, bie er, nach ebendeme Telbent Schriftsteffer (L. H. Cap. 65. und L. III. Cap. 1.) im Jahr 1049 angetreten batte. Fernere Rathrichsen von bem Awife bes Derzoge mit bem Erzbifchof, und von ber bienmaligen Berhiferung Gamburge: Lob bes: Herjags: Orbolf, .... Regierunneneschichte feines Sohnas , Sergogs Magnus. S. 18-43. : Dagi Draf Doetfried, nach. S. 41, imm Sernone Magions, juin Grafen van Samburg veronduct fen, mochte Der michs fo entscheibend behaupten: Societens mochte ed wahrlcheinlich fenn... Teb bes Gemage und Ertoldung des Billinafchen Manueltammes. Boit &. 43 an bis 62 ets aablt ber Betfe bie Werinderum der Laubesberrichaft, welche #706 erfolgte 2 alex nach bem Abgange bet Billingichen Mamistammes, Raifer Beinrich V. Das Bergogtbung Gode fen dom Grafen Lorbar von Supplingbarg, (nachmalis gent zweisen Kaifer biefes Maniens) au Ledu gab, und biefer benmochft bem Grafen Moolf von Schauenburg. untet ben Sollfteinischen Grafen bem erften biefes Nameus, mit Sollftein, ale mit einem Afterlebn belehnte, die unter ber Re-Lierung diefes Grafen und feiner Rachfolger bis auf die Zeit, da Mookf III. mit der Krone Dänemark in Streit verwicktl word, vorgeställenen Wegebenheiten, in seferin selche die Stadt Same

Samburg betreffen, wiewohl mit Einschung anderer, die nicht hieber gehören. Indessen, ware bergleichen Ueberfluff. wormber Rec. fich unten weiter ertlaren wird, eher zu überfer ben . als bistorische Unrichtinkeiten. Eine solche findet fich 6. 657 wo, nachdem der Bofrepung Hamburgs von der Oberlebusberrichafe Beinrichs des Lowen gebacht war, es ferner heifit! "Die icon loder gewordenen Bande der Lehneverbinbima moischen Gerson Bermbard von Sachsen und Graf Adolf III. von Hollstein wurden völlig gerissen, und keiner von Bernhards Machfolgern vermochte, den einmal getrennten Anoten wieder zu knüpfen, und die Bollffeinischen Grafen sich wieder lebnspflichtig zu machen." Diefes wird hier so ohne einiges Zeugniß, ohne einis gen Beweis ergablt, und fo wenig bes Streits erwähnt, ber fange über die Krage: ob Sollfteins Lebnsverbindung mit Sachlen mit Beinrichs des Lowen Achtserflarung aufgehört babe? aeführt ift, ohne besienigen entscheibenden Werneinungsgrundes git gebenfen, den Bergogs Alberts von Gadifen, Bernharbe Sohnes, über die von bem Grafen Abolf EV. vorgenom: mene monte Stiftung des Klosters Dreet 1232 ausgestellte lebnsberriche Besteriaungeurennde barbieger. (6. Christiant Schleswi Pollft. Befch. H. Th. S. 525, verntichen mit der Morrebe und G. 1.451) . G. 65 - 123 ergable, dep Berf. Die Streitiafeiten, worin Graf 21dolf III. mit bem Konige von Danemart Annt VI. verwickett wurde, als ersteuer fich des - mnrubigen Difchofe Waldemars von Schleswig annahm. den bem Grafen baraus erwachlenen Bertuft ber Staffchaft: Hollftein, die Berordnung des Grafen Alberts von Orlamande zum Statthalter von Sollstein, die Unglücksfälle Koinias Waldemars II, des Grasen Adolfs IV. Bosibnehmung port seinem vaterlichen Lande, bis auf die Beit, da berfelbe ins Athfter aiena, saumt dem mannichfaltigen Autheil, den die Stadt Smuburg an diesen Sandeln genemmen bat, und den Machrichten von der damale peranderten burgerlichen Berfafe. finia der Stadt Bamburg. Dan Samburg, wie der Berf. 28 86 meldet, für 1500 Mark Gilbers ihre Arenbeit von bem Grufen Albert von Grlamunde erfaufe habe, melbet Replich Thrazigen. Ther out viele Auchago eines Schrifts - feffere aus bem i Geen Jahrhundert mochte Rea die Begebenbeit niche für fo gang entschieden balten, ale fie ber Berf. balt. 6. 129-140 folgen bie übrigen Begebenheiten Samburge bis 1460. d. i. bis auf die eeffe Versapunging der van dieser Ma 4

Zeit an alfo genannten Sanfe ju Lubed', nicht obne Ginmi-Coung mancherlen jur Samburgischen Geschichte nicht geborigen febr ausführlich erzählten Borfalle. Daß die Samburger, ohne Zuziehung ober Einwilligumg ber Geglen, ein Bundnift mit ben Bergogen von Braunschmeig Schloffen, halt ber Berk. eben sorobl-als ihre Einwilliauma, die der Graf fuchen mußte, da er eine Bestung auf dem Sullenberge anlegen wollte, für einen Beweis ihrer Unabhangiakeit. Aber wie viele Benfpiele giebt es nicht von mittelbaren Stadten, Die im mittlern Beitalter Bundniffe mit Auswärtigen geschloffen baben, obne ibret Landesherren Einwilliaung zu suchen? Dan muß das bentige Staatsrecht mit bem, was in jenen Jahrhunderten, und vorzüglich in Beziehung auf die Stadte, Statt fand, nicht vermechleln. Und, wegen der Bestung auf dem. Gullenberge. mußte ber Graf, wenn er gleich Oberherr ber Stadt mar, bennoch ihre Einwilliaung suchen, weil es zu ihren Drivilegien geborte, in einer Entfernung von etlichen Meilen bergleichen nicht au bulben. Denn die Oberheurschaft konnte ihm fein Recht geben, biefe Drivilegien zu franken.

Auf diesen erften Abschnitt, ber mit Erwähmung ber er--ften hanseatischen Bersamminng zu Lübeck 1260 schließt; folgt der zwerte, welcher die Geschichte der Rische und Gekebriamfeit vom Jake 210 bis 1260 enthält. S. 141—250. Der Berf. reachlt die Geschichte der Bffanzung bes Chriftenthums in Samburg, der Erbanung der Rirche und der Stife tung des Erzbisthums, des erften Erzbischofs Anschar und seiwer Nachsolger, ihrer Diffionsaeschafte im Norben, ber Berbindungen, die fie mit Raisern, Konigen und Fürften ungen bielten, ber verschiebenen Schickfale ber Samburgifchen Rirche und Rirchenanstalten, ber Streitigkeiten, Die zeitig zwischen Samburg und Bremen ausbrachen, und die endlich mit bet Berlegung des erzbischöflichen Sies von Samburg nach Bremen endigten, des Ursbrungs ber Dominicaner- und Kraneiscanerfloster in Samburg und des Monnenklosters zu Sarvestehude, und der damals in Hamburg befindlichen wenigen Spuren von Selehrsamfeit. Ein vaar unrichtige Angaben mogen hier ihre Auzeige finden. O. 190 beiße es: "Mach ben Siegen, welche Otto ber Gruße iher ben Konig Sarald von Dannemark erfochten batte, ftiftete diefer Raifer ju Colemig, Ripen und Marhuus Bisthumer." Das that ber Raifer nicht, sondern Frocto, ein Sudjutischer Untertonia, der 948 fach, batte

hatte die welt aktern Kinden zu Schlenstig und Miben erneuert, und die zu Aarhuns erbaut, und hielt ber dem Papst an, daß er diesen Kirchen Bischose verordneu möckte. Dem zusolge weihte der Erzbischof Adaldagus noch 949 die Bischosse, lange vorher, ehe Otto der Große mit dem Könige der Danen kriegte. S. 241 wird die Enrstehen des Dominicapers und Franciscanerordens in den Ansang des zwölsten Jahrhunderts geseht. Sie entstanden aber erst im Ausange des drepzehnten Indubunderts.

Der driete Abschnitt hanbeit von der Benkungsabt, Sieten und Gebrauchen, vom Jahr sos bis 1260. S. 23 r bis 270. Man findet aber hier nur die den Sachsen übernhaupt eigne Benkart, Sitten und Gebrauche. Belege dazu aus der eigentlichen Geschichte von Samburg auferft wenige.

Sim vierten Abschnitte (S. 271 - 126,) lieft man bie Beschichte der Samburgischen Sandlung und Schiffe fabre mabrend obgebachten Zeitraums. Querft etwas vont alten Sclavenbandel, besonders auch in Samburg, von Sande wertern, Jahrmarften, Dunge, Bier . Solg . und Getraibes bandel, vom Sandel mit Votafche in Samburg. Rom Bandelsverkehr der Samburaer mit Vinetha, und den Vortheilen. welche durch ben Untergang biefer und noch zwen anderes Slavischen Sandelsstädte, Arfang und Julin, ingleichen ber Zerstorung von Bardewif, den Samburgern zuwechsen. Vom Samburgischen Stavelrecht, Bollwefen und Bollgerechtigfeit, Bon ber Samburgischen Schiffahrt, Fischfange, und bem wahrscheinlich auch von ihnen getriebenen Beringsfange. Von ber burch die Kreuzuge im Sandel bewirkten Nevolution, mehr überhaupt, als in naberer Beziehung auf Samburg, ber ermangeinden Nachrichten. Kerner Untersuchung der Fragen: mar das Kaustrecht der Handlung nachtheilig? und was für eine Bewandnis batte es mit der alten Sanfa ober Mastoven? Welche Untersuchung demnächst auf das, 1241 mischen Same burg und Lubect geschloffene Bundnif leitet, baraus in bet Solge die Sanse entstand. Bentritt ber Stadt Braunfchweis au foldem Bundniffe 1247. Bon Sandlungsbundiffen ber Bamburger mit den Bergogen von Sachlen, Lothringen und Brabant, und endlich von dem 1260 in Lubeck gehaltenen erften Danfetage.

Der fünfte und leste Abschnitt enthält bie Orthoschreibung, & 322-362, morin man nur desjenige Mn 5 ectvarret, was die Beschusseicheit und Beränderungen ber Stade in dem Zeitraum augeht, den dieser eiste Theil der Hamburgischen Geschichte in sich begreift, aber mandyes findet, tons zu den folgenden Zeitraumen gehört.

😘 - Co viel von dem Inhalt. Aus biefer Anzeine erhellet benn frentich wohl, daß der Weef, niehr, als seine Vorganger, eine eigentliche Geschichte von Hamburg zu liefern bestissen ist. Aber bag er wirflich bas geliefert babe, was man gu erwarten berechtiget war, laft fich nicht behaupten. Die Gelditbte einer Stadt follte nichts enthalten, als was die Stadt, ihren Urfprung, ihre bentwurdigften Begebenheiten und Beranderun gen, besonders in Absicht auf ihre Berfaffung, ihren Klor ober ihre Abnahme, ihre Berhaltniffe gegen Muswartige und ihre Berbindungen mit Auswartigen, ibre Staats - und Religions verfaffung, nebft ihrer miffenschaftlichen, gesehlichen und Sanbelsverfaffung, fo wie auch bie Dentart, Sitten und Bebranche berfelben angehet. Es ift nicht zu laugnen, daß ber Berf. von bem allen gute und nubliche Radprichten giebt, und wenigftens bas Bornehmfte und Bichtigfte bavon ergablt, was namich Davon bekannt ift. Denn aufferbem, daß gur Befchichte ber Sandlung ichwerlich jemals hinreichende Quellen werben er bffnet werben, fo hat unftreitig bie altere Geschichte mehr Eiden, als bie fpatere. Und man fann baber von biefem Infange bas nicht erwarten, was man von bem folgenben forbern Much ift es gut, daß die politische, firchliche, wiffentann. Schaftliche und Sandelsgeschichte u. f. f. in abgesorbetten 26. schnitten vorgetragen wird. Indeffen barf biefe Ereimung und Absonberung nicht fo weit geben, bag nicht mande firchliche poer Sandfungsbegebenheit in ber politifchen Gefchichte and ihren Plat finde, wenn fie gleich in den folgenden Abichnitten umftanblicher erortert wird. Bor allem aber batte ber Berf. blos Samburgifche Begebenheiten ben Gegenstand feiner Er aablung fenn taffen, und feine fremde Begebenbeiten mit eine mifchen follen, die zu ber Samburgifchen Gefchichte entweber gar nicht gehoren, oder bie, wenn fie einige Begiebung barenf baben, nur gang furg batten berührt werben butten. wenigften mußte er diefes oft und mit großer Musithelichteit thun, In einer Geschichte ber Stadt muß bas Unge bes Befers nie von der Stadt felbft abgezegen, fie muß feinem Blide themals intructet werben; fourd who das Interess gerheite mid geschwächt, und die Absicht der Geschichte gang versehlt. Diele

Diefe Steach allem hat der Berl, febr oft war nicht benbachtet: indent er vieles wus der Danischen, Sollifeinischen aus der übnigen beutlichen und undrer die finerfrigen Stauten Gelchichte mit einmenat, was theils ama beste weableiben khunen, theils nute unit febr wenigen Borten batte angebeutet werben burfen. Adlande Benbiele minen hier jum Beweife bienen . 6. 56 branchte nur gemelbet zu werben, bag Abolf in ber Geslache Beil Dommin blieb; ohne bas Ereffen felbft zu beschreiben. St. 100 -194 ergablt ber Berfi: Abr-umftanblich, wie fich Libect ber Danischen Gewalt: entrog, und eine freve Reiche Babt, mark. .. 65 196-142 lieft man bie austichrliche Be Mereihung ben Gelacht ben Bernbonde 1207 bie offenbar tur Dollkeinischen Belchicher gehort, und benon nichts weiter hatte gelagt werben binien, ale bag bas Treffen gefiefett ber Ronig Malbemar landberwunden und zur Aucht genöthiget war, bas Die Samburger Geld zu diefer Unternehmung bergegeben hate this wald nort ber Mutht beliedet wieben, wieber unser Danifine Bothmaßinfelt git nanethous Sien fo menig burften 3. 116:-1:18: bes Grafen-Adalfs IV. School mit Lubed. 6. 110 beffen, Lieflenbifcher Kneuzun, G. 120 -123 ebene beffelben kante Riofinegeldichte und aberglaubifdies Betragen in feinem Didneboftandeien Riel. G. 1.27. ben fleine Krieg-beit Grafen Siphann I. und Bierbard I. über bie Stadt Riel und beren Bebiete & 128 - 1 20 ber Streit bes Danischen Konint Meide Gillogpenning) wit feinem Bruder Abel und der witt Misserons begangene Drubermord it. f. wraetragen were ben. Ather dieles war theils game in abergeben, theils nut gang furg ju berühren. In ben Abschnitten von ber fiechlicher und Bandelegeschichte; u. f. f. find folde überfüßige and une moedmäßige Kinenlichungen seltener, als in dem von der politie ichen Grichichte, annuereffen. Doch kommen sie gumetlen vor: 2. E. mes ven 6. 247 - 250 von den Zuffande der Gelehrfamteit, den Klofterschulen, Erentugen, Winnefingern, und bem Entsteben der Universitäten überhaupt gesagt wied, gehörd nicht in eine Beschichte von Samburg. Der ganze Abschnitt went ber Dentart, ben Sitten und Gebrauchen anthalt, mie ichon erinnert warben ift, von Bamburg aufferft wenig. ben Abfchuitt von der Geschichte ber Sandlung und Schiffabre Arben G. 307 — 314 allgemeine Madrichten won der Gand: hand des Mittelalters, die Samburg insbesondere gar nicht angeben. Und der ledte oder tovegranbische Abschnitt batte Ach blue out die Hamburgische Topographie bis 1250 einschröße

ten, folglich nichts von benr wach modernem Geldminite vot nicht gar langer Zeit gebauten Domitaviselsversammlunassaale. nichts von bem Efet mit ber Gatoleife im Dote, nichts von dem Thurm ber. Detrifinde und von bei in biefer Rirde befinde lichen Gemalden Luchers und bes Churfurfinn Lobann Friede vich u. f. f.: metben mitsen... Durch Beglaffung alles biefes Neberfliffigen batte bas Buch an anferlicher Starte verlobran; eber an innerm Gebult und un Interesse gewonnen. ber Berf. wied febr mobil-thung wenti er in ben folgenden Banben, ba aufferdem die Samburaildie Geldrichte seichbaltie ger wird, fich blos mit biefem Begenfloribe allein beichaftiget; und nichts einmikhet, was füglich wenbielben bann. Es ift beffer, ben Ermangelung ber Rachrichten, eth ober mebrere Nabre, worden man nichts auftereichnet findet. In überaeben. als die Lucier mit Gachen, melde nicht babin gehoren. and the state of the state of anskufüllen.

Bas den Sin betolfit. A. fi et Befarmt, daff die ebte Einfalt ber bifterifden Schreibard teinen bilberreichen Ausbrud bulbet. Desgleichen wiet finbet wan in biefem Buche verschiedentlich, mo man ihn abrie enthebren mochte. A. E. 6. 143 fannt ber Abichnitt von ber Gefchichte ber Rirdre unb Gelehe fatnteit mit folgender Beriede aus "Steich. einer Bfans 20; die an einem fchattichten finflern Det mobin tom Connen Brabl brimat, bleich und ichne ben Schnnet grimer Bletter aufteime, entkand Samburd fir einem Zeitalter; wo die Une wiffenheit in Ranften und Biffenktiaften, und bewanft bochfte. goftiogene Mogalanbe über gang Bemidiland einen bichten. foft undercobringlichen Rebet, der mit feinen felieueren Aittigen died die Gamburgischen Weklde beduckte, verbeeitet batte." -C. 160 heißt es : "Dis ist wischt, gleich einer Chienen Pflan se, bas m Damburg geftiftete Erzbisthum; minter Anichars Pflege immer mehr ber vielverforechenben Blache autgegen. Allein, : nach Aubroigs des Brommen Dede jog ein Ungewitter herauf, das mie gedoppelsom: Schlage dus Dainburgische Erp first tras, and so aubaltend war, but ex sense hole Gebaude Bong ju gemichten fchien, the enblide aus bem Duntel sin beb leres bicht; with aus bem Wisaelchick bibebe Beathclung bervorniene." Diese lentere Stelle fit une fit romiger zu billigen, ba der Berf. diejenige Allegorie, womit er anfieng, micht eine mal berbebalt; fondern aus Einer Allegorie in die andere fällt. Eben bas Ergflife, bas in ber eiften biefer benten Derinden oine faine Offanse ift, ift in ver andern via kolses Webaute.

Die

Die Erwähnung alles bessen, was dem Mer. Benderung und Berbesserungen zu erheischen, soien, darf gleichwohl den Berf. von der Fortsetung seines Werts nicht abschrecken. Er hat es vielmicht in seiner Bewalt, durch Unwendung obiger Bemetkungen, den solgenden Thesten, für welche nicht Reiser dhum an Wegebenheiten in Bereitschaft ist, einen merklichen Brad der Vollkommenheit zu geben. Aber er wird so nur dann können, wenn er uns Hamburgische Geschichte, andere mischt mit fremden Wegebenheiten, liefern wied. Sollte dadurch das Buch weniger Theile bekommen, als die Kreden Behandlung des ersten Theils erwarten ließ, so wird as sichen lich eben dadurch proedmäßiger, folglich brauchbarer und besserverden,

Ca.

Beschichte bes evangelischen Gottesbienstes in ber Domfirche zu Halberstadt, von Johann Werner Streithorst, Consistorialrath und Oberdomprediger, nebst einer Geschichte der Domschule, von R. G. Fischer Rector der Domschule. Halberistadt, ben Große, 1792. 160 G.8. 10 R.

Das Jahr 1791 war für das hohe Stift in Balberstudt feter skertwürdig. Die doppelte Jubelfever wegen Einweibung der Domftrebe vor 300, und Einführung der protestantischen Gob Areverehrung vor 200 Jahren, wurde die Beransaffung bleset Schrift. Jene geschah am 24. Aug. 1491 (Leuckfeld fest in feiner Gefch. von Groningen G. 54 b. 3. 1490, aber vermuthe Ad unrichtig,) butch den Bijchof Ernft II., diest von 11. Sept. 18301 durch Beinrich Mulius. Es est austallend wichtka, das dies Er Berr, den man ale Rind in seinem dritten Lebenstahre zum Bischof wählte, und von bem fich ber tatholifche Theil wegen? des Eifers feines Stoffvaters, S. Beinvich von Braunfchweig. für bie papfiliche Lehre fehr viel versprach, gerade bie firchliche Berbefferung ins Berf richtete, ungeachtet fich ber Papit und ber Raifer Ruboloh II. alle Dabbe gaben, fie gu binterteriberi. Die merfruurdige Rede des Bifdjoss an die Geiftlichteit, worin er zugleich manche Sabe und Gebrauche ber Romischen Rirche verwirft, ift hier aus einer archivarischen Abschrift mitgetheilt, und als Actenfield der Aufbewahrung werth. Gie ift in einer fornich.

formichaeit und nachoriteftichen Sprache abaefilit; fibie felaenbe Stelle bezeuget: "Leslich ift eine allgemeine Rlage, und ein bffentlich unlängbar Aergerniß; daß folche Sitteren, Elebruch, Sodomietiche und andere grantiche Unsucht im Schwange gebet, als fast in Rranfreich und andern Dertern nie etboret. weil aber foldes gottlos Wefen in den Himmel libreuet, als ware fein Bumber, daß Gott die gange Stadt und das gange Stift untergeben ließe; ba' man ja wenta Canonicos leibet gefunden, Die nicht Concubinen gehalten, und alfo in Surere und Chebruch dabin gefterben , Gort weiß, wie fie gefahren fenn. und nehet dasselbige Laster Diese jebige Stunde im Schmange, und tommt bies baber, bag mein Gottes Bort zuwider, den Canonicis und Vicariis unter dem Schein ber Reufcheit den Cheftand verbietet. Diefes Bat in Gottes Wort feinen Grund, daß der Cheftand aber gugefaffen, ift in Gottes Bort ju finden, bem ba ftebet gefchvieben: qui porwit capere, capiat u. f. w. Die feit biefer Beit angeleint newesenen Domprediger find so vollständig als möglich geliefert, und ift nach den vorhandenen Rachrichten von einigen mehr. pon andern weniger gefagt. Endlich ift noch ein Betzeichniß ber Urfunden über bie bem Stift verliebenen Gereibtfame ans debanat, man kann ben Anhaft bier fesen, und qualeich die Machroeikung, wo fie gebruckt find, finden. Die Berdienste Des vortreflichen Berf. find allgemein anerkannt, ben ber merfren Salfamitteln Saben vorzüglich die Schriften bes Sen. Affichengeath Lucanus wielen Berth. Rec, batte von demiele ben in den Salberftabtidien gemeinnühigen Blattern manches belefen. was newis eine nubliche Borarbeit, befortbres file ben erften Abidhuits abgeben fonnte.

Die Fengmente zur Geschichte der Bomschule sind je mubsam gesammelt, als man von dem Fleise des Vers. exwarten kann. Die Rachtichten sinde in vier Persoden gespeilt, die erste, von der Gründung des Stifts dis zur Resonnation, enthält nur allgemeine Benistkungen, und gar kein Detail won dieser Schule, weil da in der Geschichte eine Lücke ist. Die zwepte geht dis auf ihre Wiederherstellung 1674, wo besonders das abgedruckte Resonnum der phisosophischen Kantack in Helmstäde vom Jahre 1672 merknuckig ist, um die Worschläge derselben in Abstat der Lehrzegenstände, der Lehrz bücher, der Klassen u. dal. kennen zu lernen. Won 1674 die 1759 gehr die heite Periode, und die lehre füngt in dem zulehe erwähre

ernochnten Bahre mit dem verdienstvollen Servensee an, und ist die jeht fortgesührt. Man erhalt hier Nachricht von dem verbessersen Plan dieses thatigen Schulmanns, und Herr R. Fischer hat in seinen Nachrichten von der Halberstädtschen Domschule (Schulschriften ben Gelegenheit der öffentlichen Prüsungen, wovon das erste Stuck 1784 erschien,) schon mandetes dahin gehörige geliefert. Wahl der Anstalt, die solche geschickte Manner, als Servensee war, und als der Nachsolgger dessehen ist, an ihrer Spihe hat.

Ad

Bericht der allgemeinen kirchlichen Versammlung ber Evangel, Luther. Gemeine zu Amsterdam an das unparthenische Publikum über die jesigen Uneinigkeiten in ihrer Gemeine. Aus dem Holtandischen, mit einem Vorbericht und Anmerkungen, von S. H. Mußenbecher, Generalsup, der Kirchen und Schulen des Herzogthums Oldenburg. Lingen, 1792, den Julicher vo B. 8. 10 8.

Da die öffentlichen Zeitungsblützet von den in der Lutderischen Semeine zu Amsterdam entstandenen Uneinigkeiten zum Theil werstummelte, zum Theil ganz saiche Rachrichten gegeben haben, die Sache aber doch verdiente, in sosen sie ben Seist und die Denkart der Parthepen schildert, und zur neuern Seschichte der größten kitchlichen Semeine in Europa gehört, mit Darlegung aller Quellen, Beranlassungen und Documente, auch dem deutschen Publikum ganz vorgelegt zu werden; so that Dr. W. wohl, diesen Bericht aus dem Holländischen zu übersetzen; besonders da vin gewisser Waller, Conrector in Aurich, schon vorher mit einem Auszuge hervorgetreten war, den Rec. zwer nicht gelesen hat, den aber Pr. Wautzendechen nicht sehr vortheilhast charakteristet.

Wie weit Sectengeift und bunmbreifte orthodore Bigotterie ausschweisen, welche niedrige Anisse sie sich zur Arantung guter Wenschen und helter, dentender Appse erlauben, in welchen Unsinn sie verfallen binnen, oder vielmehr sallen muffen, um Cabalen durchzuseben, davon sindet man in dieser Schrift leis ber viele, gut documentitte Beweise. Wate die Sache nicht megen ibrer Folgen zu wichtig, batte nicht bie Rube meberne murbiger Menichen baben auf dem Spiel gestanden, fo batte man Urfach, über bie unfinnigen Befdyulbigumen gu lachen. die einige durch unwürdige Geiftliche aufgeheite bigotte Breite fonfe gegen die Rechtglaubigfeit einiger auch im Auslande be fannter wurdiger Drebiger ber Lutherifchen Gemeine ju Munter bam porbrachten; aber bie Erscheinung bes Ungebeuers, bigote ter Kanatismus genannt, ift am Ende bes athtiebnten Sabre bunderts ju fchrecklich, als daß man barüber lachen fonnte. Dan fernt auch bier wieder, daß ffeife Orthoberie, perbunben mit fleinlichem, perfonlichem und Localintereffe, fich überall und ju allen Zeiten gleich bleibt. Die in ben bamgligen Datrio tenunruben herrichende politifde Sectireren mag wohl auch jur Erbitterung nicht wenig mitgewirft haben.

Da ber leberf. felbft als einer ber bamaligen Entherifchen Drediger ju Umfterdam mit in die Uneinigfeiten binein geste gen murde, obgleich weniger als die übrigen und felbit , wie feicht zu vermuthen ift, nicht wenig baben mag gelitten haben fo muß Ret. Die lobenswerthe Daffigung henundern, womit er bier fowohl im Borbericht als in den Anmerbunger anbie jum Berftandniß des Sangen febr wichtig und erlantenne finde fich über die Beschuldigungen und ftreitigen Duntte ertiare Dag et, obgleich ebemals felbft Parthen, bennoch in feiner ietigen gludlichen Lage ein geltenber Beuge fen, betretfer ichen biefe Dagigung, wenn er auch nicht auffenbent fon wie let Dann von hellem Ropf und rechtschaffener Dentungsett be fanne, with went auch nichtrolles, mie bech geschehen ift, mis mulanebaten guthentischen Documenten belegt were: Dus Charace ife für die Einebengeschichte bes nicht gefrieben. Alabebens derte sin wicht ined. john feich fin die eine Danther beschämenbes Actenitud. ระเทาได้ และเกาะ เกาะเกาะสุดเกาะเกาะเกาะเกาะเกาะ

inge mad biefer Tiebrie fichret gu erflaten fion. angleid nous jog of controlle sed the down and but round Chemies and Mineralogie. केन्द्रां होते हेति होते होते हैं। है हो से से हैं है

Bentrage ju ben Worftellungsarten über vultauifche Gegenstanbe, von Karl Wilhelm, Moje, Doctor und Berjogl. Braunfdie. funeburg. Bergrath ic. Frantfurt, ben Gebhard und Rorber, 1702. & 457 Ceiten. 1 R. 4 H. 162 CV 33 , 60 3 3 5 20

Der Berfasser ber prographischen Briefe Abet biet bei fich befonbers um die mineralogische Literatur verbiene mi mich den. Das Reaffter über die in jenen Briefen und in biefen Beverdagen aufgeführten Schriftsteller enthalt beren 429. Diejenigen, welche bie Bulfanitar ber Balaften behaupren werden widerlegt; und des Verf. Berbachtungen und Rolges rungen vertheidigt. Borerft Entwurf einer Theorie über bie Bultanitat der Rossilien. Rolgende find die Grundfate derfele ben: 1) Tener als Urfache beifcht Wittung; 2) woranf Leues wirfen foll, das muß eriffiren; '3) was das Reuer bewirft. bas wirkt es in den Begenftanden, die ihm ausgesest find; 4) an ben Beranderungen, bie ein Soffil vom Teuer erbalt. find Reueteffette tenintbar; 5) burch die Buructuhrbarteit auf thre Urfachen werben Renereffette erweislich. Die Rolge rungen 3, B. C. 25 bet (urfpringliche) Bafalt ift alfo bernm . nicht vultanifib, weil feine Beichaffenbeit als im Feuer bewirtte in teine Erfahrung gegeben wird, mogen biefenigen Berreit Bulfanisten widerlegen, welche Bafalte für Laven erteunen. Dec. war nie biefer Meinung - wohl aber, bas bie Bafalte eniccelbat den Bulfanen ihr feklars Dasen zu verdanten bie ten : bem tochenben Maffer unmittelbar. Und ba fichet er nichts, bas binreiche, feinen Glauben ju andern.

Unmittelbare Teuereffete können im Safalt is wenig. vortammen, als im Tuff unferer Theeteffel. Birkungen ber Auflösungen in heistem Wasser — Wirkungen schneller Berdampfung, die find es, welche man am Basult suchen muß; und wieflich von solichen Wirkungen hervorgebrachte Beranden rungen sinden sich baben so viele, als hintelben, durch Zurücke führen auf die Ursathe mittelbare Feuereffette zu erweisen.

Versteinerungen in unstrittig unsprünglichem Balakt weites ben allerdings nach dieser Theorie schwer zu extlaren seyn. Zum Stück sind aber noch alle die Basalte, worde man dieben Versteinerungen sand, 3. B. der in der Landstraschaft Thürgan und der in den Thälern von Nonca, S. er und 66, tafele und tuffartig, solglich wohl nichts anders, alle veränderte, auch zum Theil regenerirte Basalte, welche eben so gue Worsteinernngen enthalten können, als ergenerirte Grunkte.

Oon Beroldingen und von Kichtel werden in hiefte Schrift ziemlich aussührlich und durchaus aufländig zurecht gewiesen, so daß sich des erstern vulkanische Asche als Guindsoff 21. 21. D. D. 1. B. a. St. Ville sieft.

ber-Gafalte ficerlich wird erhalten fonnen, noch weriger ber Lettern fechefringer Glimmer und Feldspath als charakteriftisch für Laven.

Wahr ift es, bem unbefangensten Lefer mußte es schlauffallen, mit einer ausnehmenden Zwersichtlichkeit die Bei lehrung zu finden, daß vorgedachte zwer Fossilien unskrittige Remyeichen der Laven seven. Das wenigste, was er erwarken kounte, war eine aussührliche Borlegung der Gründe die fer ganz neuen Meinung, und die sand er nicht.

- 6. 104—117. Erklarung über achte und Pfeudovull kane. Den Unterschied zwischen bepden konne man nicht auf Weschntlichteiten zurücklühren. Indessen jep die Beziehung, worunter man von Pseudovulkanen spreche, zwiesach: die urspringliche oder narurliche, und die oberstächige Lage des Brenustosse. Vermöge der erstern unterscheide man kunfteliche, und bermöge der zwehten achtevulkanische Schlacken bavon.
- S. 112, wo der Berf. die porzüglichsten Brennmaterie isen im Mineralreich anführt, gedenkt er der Feueltheile nicht, welche fich ben den im Innern der Erde so häusig vorgehenden Arnstallisationen entwickeln, auf die man ben den bisherigen Theorien, vielleicht nur zu weuig Rucficht nahm.
- 3. 117 126, wird eine Polgerung des nietten Grunder fabes der verlangeführten Theorie des B. naher erkrtere.

Es könnte Jemand benfallen, wie beb einem unbekannten Kollst dwar nicht genau was, aber dach überhaupt, daß es vom Feuer verändert seit, zu erkennen stehe: z. B. einem Meneralogen wurde die Schläcke von einem Hohr sen vergelegt. Es wird gezeigt, daß derselbe, wenn ihm nicht gesagt wird, diese Waterie sei aus dem Osen, zwar bestimmen thnne, daß der vorgelegte Körper vom Feuer verändezt son könne, nicht aber, daß er es wirklich sex. Sagte man ihm, er komme aus einem Johosen, dann sen ben dem Mineralogen die Erstmutuß wöglich, nun wirderaber auch der Stress der Schläcke nicht mehr als ganz zubetannt angenommen. Der Simsssich dient zum solgepden Bepsiel. Die wahre Erkennmit desselben bildete sich damals als die Ursorm bestelben, der Deparatiporphyr, (vom Berk.) anschäulich gegeben, und als solche angenommen war.

#### 8, 160'-177, Befchichte ber Bobinharter Limfeigrube.

S. 223 — 289. Beschreibung einer von Valenziant sehaltenen Sammlung Laven und anderer walscher Fossillen. Die Italianische Beschreibung ist jedesmal vom Berf, theils ausschrlich berichtigt.

Einige Beleuchtung bet Bormurfe fibee **5.** 335₩347. neue Terminologien. Gier ift wirklich für die bishtrigen Res formen der Art alles gefant, was fich aum Besteh berfetben fo gen last. Bate es indeffen nut im bie verschiebenen Benere nunden bothin theils bekannter, theile unbefommter Koffliett Bu thun, dann murde ber bamit ungufriedene Theil am besteut Ratt aller gegen die Mellerungen überhaupt anzubringenber Befdmerben bie einzeln entbecten Febler anzeigen. Erfolgte feine Bereinigung, fo bestande bus gange Uebel barm, bag itt ben Lehrbuchern, eine Beitlang bende Benennungen nachjufulf ren feben. Weit bedentlicher icheint Ret, Die Ueberetreibung mit den Befchreibungen ber Foffiljen hach den auffern Renie arichent hicht ale ob er ben Berth ber Lehre von ben auffert Rennzeichen nicht zu fchaben wußte! nein, sondern weil fie feiner Mesnung mach nocht nicht diesenige Vollkommenheit er weiche bat, welche ihr gegeben werben follte, ebe tran einet ausgebreffeten Gebiduch babok ju machen unternehme. mag bleses aber nicht die Bache eines Mannes sehn, sündern mebrerer von gleichem Gewichte. Sollte wicht Werpen, der bis jest in dem Fache nur allein als Lebrer ba ftand, biefe Bantibeit felbit gefühlt haben ? Raft icheint es fo, meil er bie Ausbreitung meift feinen Schniern überlaffen bat. 270fe at boet im engern Berftande nicht bagu, und mare nun der zwebte. Berbe mit Wiedemann und Karften tonnten gemeinschaft bich biefen wicheigen Gegenfind bearbeiten. Borevil eine meut mideurheitete Ausuche ber Wetnerfchen Echrift von Den dallern Rennzeichen, bann fatt ber ausführlichen Befchreis Sangen fammtlicher aufferen Kennzeichen jeder Art Fossiken in Softemforte, wie Cenzens mineratogifches Danbbuch, eine Meberficht, vielleicht am besten eine tabellarische, wo biejenigen Stofflieb, webbe man, ber Arbitlichkeit wegen, leicht für einnie Der vettennen kann, neben einander gefest, und bie fie unter Abeibende Kennzeichen angeführt warben.

į,

j

¢

.

ď.

5)

ķ.

٧١

ø.

į,

Diese Arbeit whrde die Verbreitung ber mineralogischen Rerintniffe gwertläßig beforbern.

Dahingegen imstelttte jest noch Ansänger dadund: theils verwirrt werden, oder so viel Anhäuglichkeit an das Aeussere bekommen, das sie das Innere darüber versaumen; natürlich ist die Rede nicht von allen. Auch Männer, welche nicht Schehtte von Profession sind, und deren Lage es nicht erlaubt, sich durch neue-in sich seicht noch nicht vollkommene Borbereisungen durchkantbeiteit, werden dadurch von einer Wissenschaft zurückgeschieucht, welche ihrer Natur nach nichts weniger als nur uns einige Gelehrte eingescheäntt werden sollte. Der Leser wird diese Ausschweisung verzeihen, und die vorerwähnten Herren werden dem hier geäusserten Wunsch wenigstens als gutgemeint ausnehmen.

Noch wird S. 435 — 440 eine Collection von Schwedischen Trapp oder sobenannter Fossilien beschrieben und in eine zwecknäßige Tabelle gebracht.

Endlich beschließen noch einige litterarische Nachtrage biefe Schrift:

Zo.

Herrn Lapsisser, Mitgliebes ber Königl, Afabemie der Bissenst, puris, phisifalisch demische Schriften. Aus dem Franz, gesammlet und übersent mit Anmerkungen. Fortgesetzt von D. J. F. Link, ordant. Prof. der Naturgeschichte, Chemie - und Bosanik in Rostock. Bierter Band. Greisswalde, den Rosto, 1792. 8. 358 S. 1 RC.

Obsleich bie Abhandsongen, wolche dieser Band enthält, iden vor acht bis zehn Indennen in der Urschrift erschienen ind. so betbienen fiedenmich in Vonsschland noch sest eine Uebersebung, will sie wieten Erkertlinsch unbetannt senn vorden. Die meisten beziehen sich auf das den Lavoisser errichtete neue demissen beziehen sich auf das den Kadier errichtete neue demissen lästen. Es bekindet sich dier die Abhandlung über die Vehrundung von Kasier seine die Kasier einfache Subsanziers und die Beweisgrunde das Kasier keine einfache Subsanziers, von der Kortenn verlebedener Körper , die zur Nahrung des Feuers diesen; über Verfalfen sind Verbreimen; über die Entstehung der Koblensauer der die Ausfösungen der Metalle in Sauren, und ihrer Naedersschlagungen der Metalle in Sauren, und ihrer Naedersschlagungen

**Charlingen** bulch andere Metalles über die Vernambschaft des Sametstoffs mit verschiedenen Saksmigen 3 neue Bennerkungen über die Vernehrung des Seivichts, welche Sametst And Phosphur benn Berbrennen erhalten; Benerkungen über das Phlogiston, u. a. m

Sherrachtet der Ueberf, die neue Theorie, pa bogingligen scheint, so zeigt er doch viel Unpartheplichkelt, und gestehet ein, das Lavolster oft zu entscheidend specket, wo erzes nicht kallte, von Eridenz iebe, wo anathine pa doiten sen, Aussalle aufseine Wegner thue, die sie nicht verdienen, und daten oft ill eilserig verfahren Anster einigen tleinen Nosen unter dem Sente, hat der Ueberseher noch besondere Inlähe verschiedenen Abhandsungen uachfolgen lassen, worin er L. in vielen Studen panechtweiset.

Km

# Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und Statifif.

Magazin den merkwürdigen neuen Reifebeschweibentgen, aus fremben Sprachen Aberfete und mit ertäuternden Univerkungen begletetet. Mit poep tanbfarten. Achter Band. Berlin, 1790. in der Bolitchen Buchtaublung, 15, und 12 Bagen, nebli 4 Bogen Borrebein ge. 8, 1982. 60%.

Ameyerjes Krisebeschreibungen find es, bie in dieftin Bande geliesett werden. In Der Most Books Kolft melde micht Bester bei bei bei der Kolft bei Bester bei bei Kolft micht micht Bester bei bei Kiefelo's krisebestellien dem Goddinables. In der Korrede giedt der kreberstellie Kolft der findern Kolften und deren Beschreibungen nach Maddaghetar, vom firer Entbeckung an die aufmiere Zest; eine Arbeit, dergleichen wir an der Spiese aller Resselchtreibungen in minder besamite Kinder zurksen wunderen, die man aber auch nur vorzigsich von der Bestellichen best Heisebestellichen best Forstellichen best Heisebestellichen heise Forstellichen best heise für beiterten vergiffen, ihr weiser Jahre kircutlich. Rochons

Rachons Relle falle, und wenn und wo das Original. das a überseht liefert, berausgekommen ist. Die Beschreibung selbit ift mie vielen allgemeinen Rasonnements burchwebt, und em pfiehlt fich eben nicht burch Deutlichkeit und Ordnung, Die Anfel befteht aus 28 Provingen, hat ben berrlichften Getraibes boden, Die treflichften Rrauter, eine große Mannichfaltigfeit fconer Baume, jablreiche Beerden von Rind : und Schafvieb. und icheint von allen Geiten anlockende Sandelsvortheile zu perforechen, wenn nicht ungefunde guft und ber Mangel an fichern und bequemen Safen fie nech zur Zeit vor Diederlaffungen der Europäer geschuft hatten. In ber Proving Bartar noti teunt man die Runft zu schreiben , man hat auch aftroloz gifche, butorifche, medicinifche Bucher in Madetafifcher Opra de, aber mit grabilichen Charafteren. 3hr Dapier wird noch aus der Rinde des Pavierschilfs verfertigt, bennahe nach der Art unfers Lumpenpapiers. Auffer ber Beichneibung und Enthaltung vom Schweinefleisch haben fich feine Spuren bes Mohammedanismus ber Araber auf ber Infel erhalten. Schichte der frangofischen Dieberlaffung in Dtabagastar 1642 wurde eine Sandelsgesellschaft jum ausschliegenden Sandel mit M. privilegirt. Man legte in ber Proving Bartanofi 24° 39' G. B. ein Etabliffement an; allein, ein Drittel bet Arangolen ftarb wegen ungefunder Luft in einem Monat. Det Ueberreft der Colonie begab fich baker auf die Salbinfel Tho. langar 250 3. B. erbaute bafeloft das Kort Daupbin neben einem vortreflichen Safen und ber Landfpibe Jeaper. bunnite 1655 ab, wurde 1663 wieber erbaut. Ungeftumme Betehrungsfucht eines Miffionars, Dat. Stephan, veraulagte einen Rrieg, und hatte ber Colonie bennabe ben Untergang jugezogen. Ein Officier, la Cofe, ber die Tochter und Erbin eines Landesfürsten gebenrathet batte, rettete fie burch feine Macht und fein Unfeben, ob er gleich felbit Urfache batte, mit beren ichlechten Udminiftration ungufrieden zu fenn. Stoll und Ungerechtigkeit hatten ben Frangofen bergeffalt ben Sag aller Infulaner zugezogen, baß in einem Blutbab bie meiften erichlagen wurden, des Gouverneurs aber Daffionaren nebit ben ubrigen nach Surgte entflohen. In welchem Jahr? das fagt ber Berf, nicht. 1768 nahm Br. de Madning abermals: als Converneur von hem Fort Dauphin Beffe, aber wieden wit: schlechtem Erfolg... Wegn verlah es, wie ber W. wetheils. doring das man blos Splaten, bas land ju erobern, nicht abou Dandmorfer, Actericuteund andere arbeitiame unter ichtete

Mentchen babin Wictre, Die bas Glitch und die Belebrung bes Bolls, ben bem man fich anbauen wollte, jar Abficht batten. Beit und Sabr wird wieder nicht annegeben, wenn biefer abermialige Berfuch aufgeheben worben ift. Aus ben Davierein Des berühmten Commerion, ber fich 1769 hieber begab, mit mit unfaglichem Rieif die Maturprobutte ben DR. sammelte und beschrieb, welche Sammlungen aber verlebren gegangen And, theilt er eine Radricht von einet Ration von Buernen mit, die unter einem eignen Oberhaupt, mitten in Madangs far, gegen 23° S. B. leben foll. Sie beinen Rimos, find 5 Schuh bis 5 Boll groß, find tapfer, und fuhren eiferne Baff fen, Die fie felbst verfertigen. Diese Dadricht wird burch bie Berichte des Hrn. D. Modave felbft und des Cap. de Sure Ville beftatigt. | 2luf bem norbofftidien Effeil, ale bem Bora rathshaus der franzoffichen Colonien auf Isle de France und Dourbon, haben die Franzofen ebenfalls in ben Safen Souls point, Sainte Marte, (ober Dogi Sibrahim) und in ber Ban Ancongill (von ihrem Entbeder bem Bertugielen) Anton Gilli) verficht. Colonien annieuen, folde aber eben. Ralls 1701 Wieber vertaffeni Gerranber fiefen fich auf biefent Theil der Infil aleber, und veranlaften feit 1722 ben Golawenbandel, ben ned int bie Infet entwolfert. Ceitdem vere wiften unaufhörliche Retege ben nörblichen Theil biefer fruchti Baren Jufet. 4 754 Wurde bas frangbiffde Ctabliffement auf ber Infel St. Datie aberfallen, zerftott und alle Franzosen Midbergemache. Luppen von Isle be France übten Rache die. Rim war allet Sandel miferbrochen. La Bigorne Wistere wieder einen Sandelstractat. Der Berf. lernte ibre 180ch 1708 in Madagasthe Tennen, als er dafelbft die feltenfien Pflangen fut ben Ronfall Botanificen Garten in Jele be France," Moritolaiffe genannt, fammeln mußte. Dies ift jum erftenthat, daß er, meichsam im Borbengeben, seines Ausenthalts in Mabagastar und der Zwecks feiner Reise erwähnt. Wie' lange aber biefer Danbelstructut- und die Miebetlassung det Arangosen in Soulpoint bestanden habe, erwähnt er wieder midt, und tumpfe bargegen eine Erzählung von bes Gr. Be. priowsky gwennaliger Rieberfastiffing in M. an, worin dieser fit einem welt nachtheiligeen Lithte erfcheine, als man aus seimen eignen Rachrichten zu vermuthen Urfache batte. auch diefe wird gefchoffen, obne bag man erfahre, ob noch iht Arankolen in Di. feben, ober nicht: fo bag bie gange fogerideinte Reife Chenn das ift fle gar nicht, die Mufter einer mit ..

mit Kanzösischer Flückigteie hingestlickeiten; sunwäll ändigen und verworrenen Erzählung ste: Num-feigen und Bernach Erzählung ste: Num-feigen und Bernach Erzählung ste: Num-feigen und Bernach Gernach einen eine Euwopaern den meisten bestuckt wird. Das Junese der Lantes ist bernache der hohen Behirge wegen unguginntat: Saulpointe ist der gewöhrlichte Behiss, er tiegt 172 40° 20° G. B. und 47° 20° O. L. un Paris. Die Berge enthalten ungehaus Wiele von Bergfrostell und Eisenerz, das die Insulance auf eine eigen Art zu schaften willen. In allen Flüssen unter Elisten von Bergfrostell und Eisenerz, das die Flüssen unter Elisten von Bergfrostell und Eisenerz, das die Flüssen unter Elisten von Bergfrostell und Eisenerz, das die Flüssen von Ut. zuse Arte zu schaften wellen.

Um ber Berbindung willen, in ber Mahngaskar mit beit Stillein Arance und Bourkan ftebt, hangt ber Beri, von berben. eine Radricht en. Leutere bat febr hohe Berge und Stinte Denis min Saustout, 209 54 8. B. und 538 10 O. L. pon-Parie. Man laubet-fier, wegen ber Kurfen Strankungen. Burch herabbangenbe Sprickeiberg. Die Intelbat einen Buf-Ten, 24 bem die Angame gefahrlich find a er hat, ben feinere Shuffaen Ausbrieden. bied lange feine Morubistutiaufrante under eine the Cinile Erviffen Regen flut biereichend eines Ausbruch Me beranlassen. Die erken franzksichem Gelenisten kannen 1664 non dem nunehmben Madminstur bieben: 1748-ließen -Ne die eufog inngen Kafteeftapine aus Mintha und Aben faire -men. 1212 verließen Die Bollander ihre Mirderiasburg alle Idle de Arance, und henden lidenadu ban Enn: Die Eine Wohner von Bourbon ellen baber. Aduber werterfenen Antonna. - out einer ihnen fo naben und bewennen Stifelige bemächtigen. Doch was es eigentlich im Jahr 17:4, bagobie Dinbeiche Compagnie bafelbit eine beträchtliche Nieberlasung anzulegen Refutor . La Boundanuais fibres de les Aprilabentaluctica aus, und ift der Alebeber aller nuch ihr bottebanden Siebarde jund Anftalter auf Diefer Iniel. Dem fohrenben Imtenbatten, Pointe, but die Ansel den Belle des Dancat und Gewürze emellen er much ides Brodsnamis en verbanken in Aus den andes -bangten verbindetien Machrichten mehroren Reifetiben von Codinchina sicher wir Tokundes dus Dielos nom at. 118 1269 M.B. liegende und biedillenet vo Genetien breite Romide teich besteht wies er Provingen. Die Houghstadt ift Dusc. Die Abgaben befiehen in einem Telbet, dem alle Untersbunnig milden 19 und 60 Jahren bezallten mullen. Beuberbar it mie i salo E. ward sille . Chier industra pholos lain tak aid.

Senthaller neue Betzeichniffe ben eributberen Iniberthauen entwerkens fie muffen fich vor ibm nackend austieben, und werben, nach Belchaffenbeit ihrer Korperfraste und Befunda heir, mit Karkern ober schwächern Abaahen belegt. Das Lonk eff eine lange Gebirgetette, beren Goben Tigern und Glebbard een überloffen find, bie aber ben Cimpolinern alle foitbare inta the Holzarten (fines davon, Ralausbaf, dos blov alt Rauch: mort gebraucht wird, ift bepnabe fo theuer als Bolt.) Summighte und Statt liefern. Die ergiehigien Bolbaruben find An den Provinzen Scham fen bem Det Phinne's ino bie frangofifchen Millionare ofthe Ringe bohen), und Manland. Dan verfieht aber ben Bergban nicht, grabt nicht tiefer, ale wine Manuelange, und findet Stucken veines Golbes, auch Imprielt man Goldstaub. Man ernbert labrich eine gwiefalbe Reiferndte, Saut Boumwolle in Menge, Beibe, die role febr. mobifeil ift, und ben iconften Bueter in gang Indien? Ber nach Canton und Savan geht , und den allen Setrailleforer une Mais. Die Chinefen befiehen ben ausschlieflichert Gantel hieber. Das Gold fteigt und fallt im Preise nach Magnabe her Angebt ber Raufer; es wird in fleine Stameen merbiffen. mub mit bes Louis Stemmel verfebeit. Deit Elfenbein anth Ralambathole handoit der Konig allein. Der Befter Clafferstüff Friso 160 D. B., wo fich immer genen 6000 Chinesische - Leufleute aufhaltert. Borfcblage in Einflicemig Eutenffcffer Maaren. 1749 fibrieb Andtoig XV. an den Confg ubn Codingine, that ihm Sandelsworldlage, und mante thin augleich vor ben Englandern und Bollandern; ole Heiden. Die Krangelen felbst aber reiften, obne bott ibre Absteht pur etroischen, miebersoften fer in den gefen ihre fin den de seine front Sa seller a Browner !

a) William Lemprine v. Endt. Brundartet, Ross son Eiberalan über Tanger, Solee, Sante-Erizinsch Tagen Ender, wid nach Morakto. Wehst seiner umständichen Rachricht von dem Kaiskriichen Jareit. Tus dem Euglischen, Wis, erläubernden Anmerkungen von St. A. W. Immerkungen. Der Verf. stand bez der Sankstan zu. Sibraken, als Muley Absulens, Lieblingsschin die konnerstreben Raisers von Marvito, den General Wisava durch den Englischen Generalconfut zu. Tanger im Sept. 1789 staten ließ, ihm einen Arzt zu Wisderheissellung seiner Gestündsseit zu schieden. Der Verf. übernahm unter glanzenden Verführter zu schieden.

und neun feiner Geelente war, Die nach einem Schiffbruch au ber Darottanischen Rufte von wilden Arabern gefangen und in bie Sclaveren vertauft worben waren, biefes Gefchafte, und befchreibt bier feine Reife. Er fcbiffte von Gibraltar nach Cander, welder Ort einft eine auslandifche Deffbung Groß-Brittanniens mar, unter Carl II. aber verlaffen murbe, und ist aum traurigen Bobiplas ber Europaifchen Confuin angewie fen ift, feitbem fie, ben frangofifchen ausgenommen, ber git Salee wohnt, unter bem vorigen Raffer aus Tetuan bieber verbannt murben. Sie leben bier in einer unangenehmen Lage, und größtentbeile in felbfterbauten Landbaufern, mo fie Ach mit Gartneren, Fischeren und Jagb vergnugen. ben flug von Canger find noch Ruinen einer romifchen Bruide Bon da gieng bie Reise über Arzilla nach Larache (bie Romifche Colonie Liva), wo ber Berf, unter ben baufig auftromenden Rranten Augenentzunbung und Ausfat am baufigften fant, und erfteres Uebel von ben von ben überweiften Baufern aberallenben Sonnenftrablen berin Berbot bes Sonnenfdirms für gemeine Mobren berleitet. Bwifchen Seen und Belten mandernber Araber: hindurch fam ber Verf. nach Mamora, fab her einen Gautlet eine vier Rug lange Schlange lebendie merzehren. Bor Gales fand er eine Domifche Bafferleitung, bie noch ibt die Stadt mie vortreflichem Baffer verfieht. Diefe bird Geerauberenen fanft fo furchtbare Ctabt wurde von bem vorigen Kaifer Sibs Mabomed unterjocht, ber burch bie Ertlarung, er fen mit gang Guropa in Frieben, ihre Rauberenen enbiate: und feitbem bat fich auch bie Munbung ihres Rinfes mit Geefand angefüllt, Benfeits biefes Rinffes, Galee gegember, liegt Rabot, ber Gie bes frangofifden Generalenfals, mit & Korts verleben, die ein Englischer Renegat tuis worber erbauet und von Gibraltar aus mit Amonen verfebert botte. Bur Erfrischung unterwegs bienten ibm Baffermelo men, das Stuck für 21 Pfennige, woran fich feche Menschen fattigen konnten. Manfora. Dat Beyod. Uzamore. Masagan, bas ber Raifer fury vorber ben Portugiefen wege genommen hatte. Mafi trieb fouft beträchtlichen Sambel mit Europa, che ber porine Raifer die Europäischen Kauffente swaige in Mogadore zu wohnen. Mogador felbst liegt in einer unfruchtbaren, bafgarmen Gegenb, baffer beficht ber Raffer fo wenig Schiffe, und linice fie in fremde Bafen gur Ansbefferung ; fie ift groß, feft und gut gebaut. Die Factoren? beitest aus in handimastanfern von berfinfebener Rationen, bie

die nach Buroun Lotbuan, Caute, Gummil, Strauffeberit Dupfer, Dachs, Boffe, Clephantengabne, Marten, Teppiches Datteln , Beigen , Moftven , Dliven , Mendeln, Del u. f. m. ausfuhren. Dier icholtet ber Berf, durch ben Unterricht Eure Bailder Kauffente eine allgemeine Befchreibung bes Beiche Marveto ein. En liegt amifchen 49 - 900 Rt. B., beftebi and neun Bravingen. Große Stricke fiegen ungebant, bas abrice wird burch abgebrannte Stoppeln gebingt, und boch niebt bas nicht minder fruchtbare Svanien Geschenke für bis Erlaubnik, fein Rorn und andere Lebensmittel aus Marcels ausführen gu burfen. Der Betf, batte Gelegenbeit, ein Chae malenn zu beobgehen; es lebt nicht von Luft, fonbern von Bliegens es tann feinen Blick auf gren verfciebene Begene Canbe gugleich richten. Aus Unbefanntichaft mit Onmpen und Mangel au Quellen tract man in getheerten Sauten bas Mallen aus den Kiuffen in die Städte. Bon Monador alens Die Reife mach Sansa- Crus, gleichfalls einem Dechafert, ber einft den Portugiefen gehötte, ist eine mufte Stadt. Sisher durchreisten Orte liegen an der Luke des atfantischen Memes : mun wht Die Reife fandmarts nach Carubant, me der Pring frant lag. Det Berf, befant von bem Dringen bad Befte Baus ber Stadt zur Wohnung angerolefen ; und es ware shi erbaustiches Zienner, ohne Keufter, Lifch und Stubt. boffen Definging in einen fommbigen Aubenhof gieng, Glenber Buffand des Oringen. Das vine Auge hatte ihm ber Stuar: das anore der Krampf werdorben i überden war er durch Apsi schmeifungen gang entnerpt. Es koftete bem Berk Duffe, fich: Stauben M verfchaffen , bag Arznenen , die in ben Mageri ges ben, auf das Auge marten fonnten. Doch wurde bas eine Auge fo weit gebracht, baf es wieber Dinge unterscheiben connte. Dies vellchaffte bene Borf, Die Erlandniß, Die Weiber im haven befuchen zu butfen, bavon tom eine bie Sand zum Putrichten und die Zunge jum Besehen burch einen Schnitt einer Garbine berauerectte. Clember Buftand biefer Gefchepfe. bis nicht lefen und ichreiben fonnen, und ohne Spiel, Arbeit? Umgang und Bewegung, in bobe Mauern eingekerkert, blod: verdament find, upter fich und mit ihren Eclaviuneri — von Miches 14 reben. Larubant felbft ift ein großer, aber oberand armeliger Ort: of wird bler Ausfer verarbritet aus einem Senachbanten Bergwert; fle ift bie Grangftabt bes Reichst ger gen Suben. Mad einem funfwochentlichen Aufenthalt, mit-Len im Batte ber gludlich fortgebenben Ent, erhieft ber Berf. Befehl

Deien von Raifer | nach Maroffo an fommen. Er mußte geborchen, und mit bem Weichent einer goldnen Uhr und eines miereitragigen Pferbes babin abreifen. Der Bea gieng über Ben Atlas: Das ift eine Rette hober, mit tiefen Thalern burch-Chmitzener Gebirge, von D. nach 2B., beren Giviel jum Theil Beftanbig mit Ochnee bebeckt ift, der vieles bentragt, bie Barme ber Luft auch in auftogenden Chneit zu magigen. Dach mund-Hichon Erzahlungen follen bier Reifende jur Binteregeit erfrie ten. In einwen Begenden fieht man ungebeure Daffen fent pochter Relfen, Die Die Geele mit Chauber fullen : in ben Thalern hingegen fieht man bas reigenbite Gran aller Arten won Begerabdien : fie find von ben Berbern, von benen bie Barbaren (nicht Barbaren) ben Ramen baben foll, bewohnt. Bu Mareffo naufte ber Berf, einen gangen Monat auf Mubient marten, obne ju erfabren, warum er von Tarnbant abgerufent worden. Der Raifer mar gegen ibn und feine Cur von mobrifdien Aerzten migtraufich gemacht worden, jumal ba er obne Riu Biffen ine Land war gerufen worden. Doch fand ber 23. bier mehr Unterhaltung, eine iconere Gegend und Umgang mit geicheiterten und juruckgehaltenen Englischen und Rrango fiden Geeleuten und mit Spanischen Monchen, Die biet ein fleines Aloffer haben, und unentgelblich Argneven unter Die Armen austheilen. Dier, fo wie im gangen Lande, wimmele ee von Juben, die die februablichsten Deisbandlungen erbulden muffen, obgieid) von ihrem Aleif und Erfindungsgeift bas game Bart abhange: einer biente bem Berf jum Roch und Dolmetiter. Bon Seiten der Mobren oder Berbern maren singoine Benfpiele von Dankbarteit und Trene feltene Musnahmen bom Rationalcharatter. Endlich murde er benn burch Turbitte eines Raiferlichen Buben zur Audiens abgeholt, fo lentelly bat er fich faum aufleiben fonnte, und mufte bernach 5 Studen lang im Borhof wartenen Dor Raifer ertheilte fie in einem affenen Dofe, inteiner Europaifchen Poftchaife ficend, vor meiche ein Maulefel in eine Sabel gemannt mar. Die einen Fragen, wer er fen; wie er ins Land gekommen, u. f. w. geldiaben mit rauber Stimme : boch allmoblig milberte fich der Ein, und der Berf. wurde gnabig entlaffen. Dies war Sidi Mabomed, ein arbtzigfahriger Greid, beffen Charafter ans unerfattlichem Beig, Radfincht und Braufamfeit, boch gumeis bent buch mit entgegengeseisten Quaenden gusammengeseht war. Der itige Raffer, Muley Jazid, ift foin altefter Gobn. Bare ber Gefebente ; bie ber geben muß, ber Andieng fucht.

Unbeautitid ift bie Rucht, bie Cutwalfdien Geenschten Gin febente Abnothigt, ba bet Raifer eigentlich burch gar nichts furchtbar ift. Die Staatsbedienten leben bibetbon Accidengen. Befchenten ber Bittenben und Copreffirment, Die fie mit ihrem Deren theilen, eber mit ihrent Ceben verlaffen muffen ! allemen Salben erblicht man Spuren bes utwebritbenften Delnorimmust Dun langte auch ber genefene Pring in Daroffn an. Des Berf. bat ion, ihm nunmehr ben feinem Bater femobl iben Urlaub zur Ructreife als bie verfprechene Anelieferung feinen Landsleute au bewurfen; er erhieft bie iconiten Berfichevunden : endlich aber reifte der Pritte abinach Mefta, obne feinet Arat wieber vor fich ju laffen, bem er io Diafter jufchicktes Die biefer aber nicht annahm. Um nun feinen Lefer nicht schneller über Marokko binvoeg eilen zu lassen, als ihm kelbst es lu thun vergonne war, so schattet er hier eine febr unterhale lende Rachriche von den Inwohnern von Maroffa, Megeen. Mobren (Minreil) and Arabern, ibrem Charatter, Ergies Hong: Lebensart, Wohnengen. Religiot . Carnvanen nach Metta und Guffied u. f. roc ein, von der wir uns eurhalten. ermas ausuliciderens well wie bew der Wenne besten, was wir bemerten mochten, ju weislanftig werben wurden. Bier Don den nach des Veinzen Abreife bekamundlich der Botf. Befehl; fich in bem Raisetlichen Dallett einzufindenn aber-nicht. um entlaffen his toerbon, fonbern um eine von des Raifers frankeis Beibern , Kella (bies ift in Marchto ber Chretmame ben Sultanianen) Sarah an befirden, und banur mit ben für fie Bereiteten Artnener zu bem Katiet mitnimumi. Der-B. wurde alfo burch einen Verfthnitterion in ben Rafferlichen Barem nes fibrt, eine Erlaubnig, Die aufer abnitten Ballen, Erbichtunden abnerechnet, rith teinem Chriften ertheilt morben ift. Ex . fand die Sulkanfir anffetft verfallen, und fo geschmatht, ban Die Speffen unverbaut von ihr giengen. Gie mat bieber Antorite bes Kallere und Konigin bes Sarans geivelen. und libete bebitech beit Reib bet ubeigen Welber und Concubinen im Sarein erreat, Bie Mittel fanben; Gift unter ihre Speifen In mifchen, wolches fie moar wicht wonete, aber boch ihre Wes finitheit mind Schonfeit jetforte. Der Werf. fagt nicht, more and er biefe is partiebe Dechangemen armuber. Eigentich hates. er nur Arfeld, Riefe Empige m beiteben allein, auf die Rache eicht von ber Befondennemeine delibiden Abrace, fitzickten minn auch inidere Belier Weter nach Wille: "er geriete babunde Topic Betriebengen west jahne mist vintliche Kniferiche

Arianbull ber Welled einer Dame im Savem, sumal for einen Chriften, febensgefahelich ift. Doch Meugierbe und Ditte bun fleate: nur mußte et feine Befirche abturgen: und Ge fchente ber Beiber brachtert ble Berfcmittenen zum Stille Schweigen, Gine barunter, Cella Duig, eine gebobrne Gt nipeferin, bie vom gren Jai fe an burch einen Schiffbruch in des Railers Gefangenschaft und in ben Barem gebracht, und aut Beranderung ber Religion genothigt worden war, fand der Verf. sehr reizend und artig. Wir mutten es aber dett Lefer überlaffen, Die gittereffante Befchreibung von ber Eingeforanttheit, Lebensart Defchaftigungen und Bunfchen Cemer der erften ift Dictletbigtett, die der vorzäglichte Theil der Schonbeit) diefer armen Gelchopfe in wie ber Einthellung Abtheilung und Austierung bes Sareins, bey bem Berf. felbft nachauleten. Es toffete fom noch vitte Geoine Wolfe und Rittiprachen, bis er endlich mit bem Gefchente einer Duniane. amener unbrauchbaren Pferbe, und einer Menge koffbarer Miftrage unn Seiten ber Wetber entlaffen wurde, und ben 1 2: Rebr. 1790 von Marotto aufbrach, ben toten auf ber vorigen Route ju Tanger eintraf, bafelbft noch ein Gefchent an ichlacht-Barem Bieb borfand, und ben 27. Dars ju Gibralfar aus landte. Und bennoch, wer batte es meinen follen, lief er fich Dereben, in bem namtichen Jahr nach ber Barbaren jurnet ju : teffen, boch fo, daß er fich blos über Eanger nach Tetuan beand, melden Ort er in ber erften Reife nicht gefeben batte. Die Abficht war, um im Lande felbit die eigentlichen Umftande won bem Tobe bes tury nach feiner Abreife veritorbenen alten Raffers und von der Thronbefteigung feines Gebns, Muley Jagios, in Erfahrung ju bringen, Die er jur Bervellftandi aung feiner Reifcbeichreibung, um die man ibn in Gibraltat gebeten hatte, nothig ju haben glaubte. Birtlich find auch Die Radrichten, Die er auf biefent Bege von biefer Regies zungeveranderung erfahren bat, febr von benen unterfchieben. bie man bamale in ben offentlichen Beitnigen zu lefen betam. mit beren Berithtung wir uns aber nicht aufhalten fonnen. Der neue Raifer ift ein ertfarter Freund ber Englander, und Teind ber Spanier. Run find in bem Konigreich Marotto blos bie bret inlandifche Stabte, Feg, Detines und Zafilet Abrig, Die ber Berf, nicht berreten bat. Leftere ift ber Ort, mobin alle Raiferlichen Tochter mit ben Dachfortmen ber Raiferlichen Borfabren verbevrather werben, fo baf man biele Ramilie 9000 Derfonen ftart fchatt. Des Schicffale bes

Cap, Jewings und feiner Mitgenoffen thur der D. ber feine Abreife nicht Erwähnung. Eine vom Oriv. Sommann weit füngt nachgezeichnete Karte von Marotto gereicht biefer Reise feschreibung sehr zur Empfehlung. Die Nebersehung ist sei man sie von Orn. 3. Sach und Sprachtenntnissen ermanten kann, b. i. nortrestich.

Wir

M. E. Gaspari Lehrbuch ber Erbbeschreihung zur Erkarterung des neuen methodischen Schulatiasses, Erster Cursus. 338 Seiten, nebst Vortede und Register. 8. 18:86.

Deffeiben neuer methobifcher Schulatias, entwerfen bon Guffefeld: Erster Eurfils. Weimar, im Berlag bes Industriecomptoirs, 1792. 4. 15 Charten. 1982. & 28.

Der Erwartung, welche der Werf. ben der Unkundigung ter-Beat batte, entspricht bie Ausführung auf eine febr portbeilbafte Beile. Der Plan für diefen Curfus ift gewiffertnaßen ermeistert worden, indem Bejug auf biejenigen Lehranftalten genommen worden ift, wo ber geographische Unterricht nur auf einen einzigen Curfus eingeschräntt ift. Das Lehrbuch enthalt daher vorzüglich in der Einleitung mehreres, als es nach bem Plane enthalten Wilte. Bir finden bie Ertlarungen ber Meridiane und Paraffelgi. tel angegeben, weft fie auf ben Plas niglobien gezeichnet find. Sollte ber Grund, baf fie benn - Unterrichte erklart werden müßten, weil der Schuler fie auf den Charten findet, hinreichend fenn, fo murbe darans folgen, daß die Grade der Lange und Breite ben den übrigen Charten aufs neue erlautert werden mußten, weil man fie daselbst ans trifft. Beym geographischen Elementaruntetrichte, 3. B. auf Burgerschulen, wozu dieses Lebrbuch doch eingerichtet ift, wurde es nach ber Meinung des Rec. gertug gewesen senn, ben Schuler mit bem Aeguator befatint ju machen, und in Rige. ficht auf die übrigen Linien und Grade ihm ju fagen, daß fle . Die Lage der Derter bestimmten, und er biefe Erklarung noch. nicht bedürfte. Diefe Ibeen geberen bem B, eigenthumilich ju, mid befinden sich in bessen Abhandl, Aber den methadischen Unter

Universicht in der Geographie. Gie kimmen gang mit ber Meinung bes Rec., ber bierin feine Erweiternen und And behnung gewinscht batte. Ueberhaupe ift es azwiß bas farein riafte, nur gerade das beum ersten linterrichte, oder ber einen ringigen geographilden Curius ausucheben, was babit gebies. Defto mehr kann Rec. das Buch wegen der gevertwäßigen Musmahl der Oreier empfehlen. Besonders war es ihm en freulich, die Bissenschaft weniger als Gebachniswert, sondern vielmehr als Uebung des Merstenden behandelt zu sehen. Die analytische Methode, die in der Ginleitung berricht, dewahrt beven öffentlichen Unterrichte einen ungemeinen Rucen, und remedt Aufinerflamfeit und Rachdenken. Die Eintheitung eines Landes ift wenigstens im Befentlichen da bewbebitten: moles an mehrerer Deutlichkeit nothig mar, A. E. ben Inglien und ben Deutschland. Ben andern Landern winde es für bite fen Eurfus überflüßig gewesen sent, 3. E. wenn man ben Franktrich die 83 Departements angezeigt batte. Die Charten Soit mit dem Lehrbuche ubereinstimmend, und mach einerled in der Borrede angezeigten Maakstabe gezeichnet inochen Die Charte von Deutschland ift nach einem andern Maafflabe ente worfen. Sie sind ziemlich dut gezeichnet und illuminite. Die porgeiglichsten Produkte flid mit Arisben angegeben, die aber pan ben Cromifchen gebrauchten Beichen bis auf bas Beiden von Baumol, das wir übereinfrumend fanden, abweichte.

# Gelehrtengesolchte.

Radarag zu ben Baffen Bufftelfcher Gelefeten, Schriftsteller und Kunfter. Kalle, ben Frante, 4792. 248 Seiren und AlV Geic, Worbericht, 8.

Die sogenannten Bullen, wohn dieset ein Anderrag fon soll, waren nicht wiel mehr als ein geschmackives Geschwatz wogein allenfalls die litterarischen Nachrichten einigen verhält wisnnäsigen, obgleich im Grunde geringen Werth batten. Es haben sich dren ober vier hochst mittelmäßige Schriftsteller geschwatz, die manchersen über Berlin, über Berlins Gelehrten über Berlins Gitten u. f. w. geschrieben haben, um zu zeigen, alle

las fire auch bu flut. Darunter gehört benn auch ber Berf. Biefer Wuffert. Meber Gelebrte, Die mabre Gelebrte find, au serbeilens, ift en six menia, ritturet es fich aber beraus : seine Mribeile Aber unbefannte Stribler, fo wie er, die niemand Senne ober Lemien misa, find nicht der Malbe werth, benn es And Leute, Deren Sibriften vergeffen werben, fo wie fie. Das aleibuftelbe At, wenn biefes fleine Schriftfelletvolt Streitia Mich unter fich bae, woben benn unfer Berf. ben Dictarof macht, und enticheiber, das Bay wirklich ein wenita beffer fest als Bato. Die Gerelbart unfere Berfi fft gar bolgern und ungleith. baben recellisweifig und unerfräglich wortreich. Die Am feiteten Urebeile gu murbigen ober gu widerlegen, ift gat Der Booge niest werth. Inbessen, ba es einmal gebruckt ift, and wenigstens einige litterarifche Plachrichten enthalt, fo wols war wit wentaftens über diese erwas sagen ; woraus erhellen richt entat entmal die Macherichten genau und vollffanbid **316** 0555

355 Die unfleeftellen Gelebrten und Runftler find alphabetifch pisebnot; wie'in Ben i 787 erschienenen Buften. Die barin Mergangelen Carffeteller find hier nicht alle angefeigt, wie DED. in ver Beriede verforicht; aber nachber in ber Diachs madne geftebet ougrer von Werforechen nicht geleifter bat. Die erden biefen namen ellichte unecht, batten boch wenigftene follen genaues und valletifteate bebandelt werbett, bit ber Bert. auss brudlich duf diese Gigenschaften Ansbrüche matht. Go fehlen unter andern ben Britim Die Briefe über Carlerube; memoires de Poelinitz, nabit ber beutichen lieberfestung berfeiben ! ben Reicharde Daniel Sed Spilonig entalogus librorum; ben Celler der schone Sallustius und mehrere. Die in ben Meden gunde eigeeh Stall vielle ler folle fe'n nutsbatte berühte booce ben febre wenn unter ber Belt (von 1787 bis 1791) wichtige Werfe von ihnen erfcbienen find, Ruch biefes ift nicht erfult. Sind erna Tellers Predigten und Reben bey befonbern Bers anlaffungen gehalten, nebit einigen Somilien, 2 Theile, 1787, ober die burch bie befannte Dtofes Sfaatiche Streitfache bete anlagte Odrift beffelben B. Septrag gur neueften jubifden Gefchichte für Chriften und Inben gleich wichtig , 1788, bet' Umgeige nicht werth? Ben Erman ermahnt ber Berf mit bie von ihm mid Reclam berausgegebenen Memoires pour ferrir à l'histoire des refugies, (bie nach bes Lettern Ebbe Dr. C. allein fortfett) ohne weber bet gutgerathenen Biogtaphie Walbemars, von Reclam, überfest von feinet Wittme, 27.21. D. 25. 1. 25. a. Gt. VIlle deft.

d,

geb. Stolch, 1788, noch ber arey historischen Abhandlungen aber Sophie Charlotte von Erman, ober deffen Memoire fur la sondation du collège françois de Berlin zu gedeuten. Schulschriften hat er ja angesührt, z. E. ben Ir. Servberg. L. Warum ist die Bleichsprmigteit des angezeigten Plans nicht beobachtet? — "Das Register aller sowohl in den Busten als im Nachtrage auszeschirten Gelehrten oder Künftler soll vollssähnig seyn." Es sindet sich aber nur das Namenregister der im Nachtrage abgehandelten Personen.

Der Berf. erklart: er habe feinen verbienstvollen Mann fraufen und feine Schwachheiten aufdeden wollen, bagn bente er zu colerant. Er hatte sagen follen, er kann keinen ver-Bieinfrollen Mann franken, benn sein unbebeutenbes Urtheil hat so gar wenig Berth, er mag loben oder tadeln. an seiner Seite unterläßt nicht, verdiente Danner franken an wollen, da er Danner, benen er nicht werth ift bie Schubrie men aufzulofen, grob ju necken fucht. Wir wollen nur bie Artifel, Bieffer, Bufching, Maier, Micolai u. a. auffibren. Tolerant will biefer elende Scribler fepn? Bon einem gangen Bolt, bem judifcben, worunter boch auch einzelne wurdige Glieder find, die manchen Christen beschämen, sagt er S. 97, daß es vom Raube und Berrnge lebe. Solde Meufferungen, ja Prophezenhungen, als man bier antrifft, ftimmen unmbglich mit Lolerang. O. 20. "Laft es boch ein "mal ben euch tagen, Rinber Ifraels! Es tagt ja fchon in "Grouland und am Giepol! - und ihr mandelt noch frets "mitten unter aufgetlarten Rationen in der Racht der Dumme "beit und des Aberglaubens, und fend baber, wie billig, vere nachtet und verworfen!" C. 21. "Bas wird und fann euer "Loos fenn, wenn die burch eure Betrugerenen gereiste und aufs "hochfte gebrachte menschliche Natur losbricht und wie bas "Wetter auf ouch losfabrt? - Alsbann fonnen jene Prophe-"Benhungen eurer Propheten an euch wieder erfullt werben, "bie ben der Berftorung eures Tempels fcon einmal erfullt wurden. 3ch bitte euch, benft an ben Dann, ber bamals auf ben Mauern Berufalems umbergieng, und Bebe über "Die Stadt rief!" - Der Berf. brauchte nicht an Die Beiten Dadrians ju erinnern; in der Mart Brandenburg felbft baben Die Juden ehrhem Berfolgung genug erlirten. Undulbfamer und ichmarmerifcher tann man nicht leicht beclamiren. Maimon veripricht der Berf. G. ao in der Folge ausführlichet

au banbeln. Sich babe nichts von ibm mehr auffinbeir there nen, und er bat biefes fluchtig bingeworfene Berforechen aus ber Acht gelassen. — Won dem eblen Menvelssobn sam er den arbbiten Unfinn, und verläumdet diesen, allen vernanktiven Menschen ehrmurbigen Beisen noch im Grabe. — Buschings große Berdienke fann ihm kein Bernunftiger absvrechen. Mad unferm elenden Verf. foll es doch nicht ausgemacht sem. ob er, ber Patriarch ber Erbbeschreibung und Caftellan von Europa, (wie ihn Randel richtin neunt,) wirkliche Berbienfie um das Baterland babe. Die Wikeleben find ben dem ebr wurdigen Greife', ber noch jest (im Jun. 92.) mach einer vieriabrigen oft fcmeren Rrantheit unablaffig thatig bleibt ta dem Thatigfeit Bedurftiff ift, wie feine neuesten Arbeiten bezeugen, schlecht angewender. — Bey Micolai ft ber B. gang aus ben Schranken bes Wohlftands getreten, und hat fatt ber nepriesenen Tremmuthinfeit unerwiesene Berlaumbungen bingefchrieben. Er nennt Orn. D. ben littermithen Groß. inquifter in Deutschland, litterfren Dapft, und mas bergles chen Mamen mehr find. Er habe eine nach einem franzofe renden Gefchmack gang jesuitifch auscalculirte, leichte Bei moinnfuct, frame vermittelft ber A. b. B. feine gefchraubten Dadtfprache que, neche und diffanire ehrliche leute, die enicht nath feiner Beige tangen wollen." Diefe Beschutbis hungen Berbindet er mit mancher Lafterung gegen einige Des genfenten in ber A. b. B., ble er nebft vielen andern entehrene ben Damen auch als Butrel charafterifirt. 3ch theile fie wortlich mit, bamit man aus benfelben den Geift und bie Sprache biefes Schriftstellers tennen terne. ele Ceinige Recenfenten ) ,find Menfchen, vom Sunger gut Berlaumbung deffuctet, Die auf bem Ruden der Diffetbater ihren Unterhalt einernbten, und bie Coanbe mit bem Ctaubbefen auchtigen, um ibn nicht verbleuen gu truffen." 3ch laffe biefe ebrentube rige Periode getreu abbructen, Damit einfichtevolle Lefer feben, wef Beiftes Rind biefer Berf, ift. 3ch bestebe mich, bet Rurge wegen, auf einige Stellen in ber Bibl. (B. 80. 2. 571? 25. 75. 2, 560;) wo es, wie an mehrern Orten gefagt fft, das vom Anfang an ein jeber Mitarbeiter unabhangig von bem andern gearbeitet bar, tein verabrebeter Plan ift, Die Wieber gerftreut in Benfffland wohnen, und fich die meiften unter einander nicht kennen. - St. Aricolai foll ein litermer Papft feyn? Sat er griba je geheigt, bag er infallibet in ber Republit ber Belebeten fein will? Last er tricht leben feine

Meinung fren fagen? Dr. M. bittet vielmehr bie Mitarbeiter an der B. felbst barum in feinen an fie gerichteten Circularen. und auffert folgenbergeftalt feinen Bunfch : "Jeber tann bie Deinungen, die er für mahr balt, fagen. - Bu verlangen, daß man die Deinungen, die man für Babrbeit ertennt, umftimmen follte, ift nie moine Absicht gewesen." Beiches ift das Inquisitionseribunal beffen Borfiber Gr. D. senn soll? Etwa die Bibliothek? Rach einer folden Exegese ist dieser Machtrag eher ein Rebergericht, wo Männer voragladen. perbammt und frengesprochen werben, ohne Grunde, wie es bem elenden Berf. gut bencht. Der Miderfptuch, der G. 164 ficht, daß Gr. D. alles gefchrieben haben foll, was in ben ersten 103 Banden und ben Anhangen steht, ift in Die Augen fallend, 'Ober: ift enva burch Den. D. ein index tibeorum prohibitorum besørgt, oder veransakt? Ummöglich? Oder gebort bies etwa dabin, baf er mis eigenem Gefibl für Bucht und Ehrbarteit, lott feiner (B. 59. 1. 057.) Ertlarung, wif fentlich feine fcmuniden Biicher in feiner Sandlung vertaufen lagt? Aber mo bleibt benn bie ibm vergeworfene Bewinnfuct? Er, der wünscht, daß niemand, ber der Berf. Rreund ober Reind ift, ein Buch zur Anzeige übernehme, bag werfbie lidje Beleidigungen in ber B. wegfielen, bem fogar ein Dadt bergleichen Stellen im Bergen webe thun; Cwie er es felbit angeigte,) er foll am treden und Chibaniren Befallen finben? Da die B. nicht mehr unter It. Kuhrung Rebe: fo alaubte ich fo viel eber, hier ein Bort fagen zu birfen, wiet einen um bie Dentiche Gelehrsamfeit so verdienten Mann und auch die von ihm angefangene und ruhmlich fortgefichte A. d. B. gegen einen Calumnianten gu vertheibigen. 3ch barf wogen biefer Umflanblichteit um befto weniger ben Borwurf einer Comeichelen befürchten, und ber wurdige Mann benft ebel genne, alles zu verachten, was ein folder B. fagt. Hebrigens wird die Bibliothet, diefer Koloff der Alteratur, wie sie der B. pennt, wohl bestehen, das Saupt im Connenalang und ben ebernen Ruß im Ungewitter erbalten. --

Mit elenden und mittelmäßigen Ochfistellern, die ungen fahr mit dem Berf, in gleicher Alasse stehen, ist der Berf, sein umständlich, und man muß mehr von ihnen istent, als interessant ist. Ueber einen gewissen Irn. Siede ist die Gestel mächtig geschwungen worden. Ist er gleich sein verdiensteller Geschreter, so ist es doch wahrlich nicht ebel, ihm seine kleine Gestalt vorzuwerfen. Bon ihm stehen die Ausdrucketeine Gestalt vorzuwerfen. Bon ihm stehen die Ausdrucketenpol

ļl

ti

i

į

٨

Ì

8

þ

į

ď

į

•

¥

Arbopel an Leib und Seele; fleine Sigur. Darf man den Korperbau als Gebrechen vorwerfen ? . G. fam nicht aus feiner Baterstadt, sondern aus Zichtau ben Garbelegen, mo et als Sauslehrer gestanden hatte, nach Berlin. Daß er fich Den Director einer Afabemie nennt, ift fonberbar. Als Stife ter giebt er in ber abgenothigten Antwort den König felbst an ... Bar fie aber geftifret, fo mußte fie Bond baben, umb wicht eingeben konnen. Dr. D. Schulze ichrieb fich auch Suffrer der Sandlungs : und Burgerschule, und dies nicht gang paffend. Da die Kanfmaunschaft fich aber dieses auten Anstituts mit patriotischem Gifer thatig annimint, und einige Glieber berfelben ein Curatorium ausmachen, fo konnte biefes ches eine Stiftung ausmachen. Die Anzeige ber Belohnung des Türkischen Gefandten für bas. Gebicht bes Brn. Siede Rand bier am rechten Dute, moju aber schon vorber bie Begiebung barauf ben Burmann S. 51? - Die Berliner Domassidrift eriftirt etft feit 1783; baber tanu- fie noch nicht 17. Jahrgange ausmachen. — Die Betren Woldermann und v. Raumer gaben die Ochrift heraus; Ueber Die Borertheile wider die Abrmundschaftscollegien, Berl. 1789. -Den Villaume ift noch hinzugufugen, daß ber Abdencf ber Deufung der Konnbergichen Grunde auserhalb geschab. -Borum Or. B. Professor ber Moral beift; weiß ich nicht. In bem Drogramm bes Drn. Meierotto heifit er Professor ber Philosophie. - Drn. Drof. Selle macht ber Bert. jum Beheimenrath und Leibarst; er hat bende Titel nicht. -Bey bem Anhange; Beranderter Aufenthalt Berl. Gelehrten, ift, gu murten, bag Jordens nicht Director, fundern Con-Director und Inspector des Bunglauer Waisenhauses ift. Director ift Wolfgrodorf. Unter ben in ben Ofter und Michaelismellen von B. Gelebrten ericbienenen Schriften fesden unter andern: Mority ftalienische Sprachlehre für bie Deutschen; Deffelben Cabelle bie italienische Aussprache betreffend, u. & w. Unger ben feit 1787 Berftorbenen befindet Ad Orleichs. Dies ift falfit. Der Verstorbene war der Bruber bes aufgeführten Gefehrten, ber Rammerer und Rviegsmath war. Boring foblen ben ben Tobten einige, als Cube und Philippi? — Doch wir haben uns schon zu weitlauftig ben Diefer ichlechten Schrift aufgebalten, welche wenigstens noch einigen Duken in der Literargeschichte baben Bonnte, werin mur Die Nachrichten von Berfaffern und Budern genau und voll-Standig waren. ... Dp 4

Einige Bemerkungen über ben Nachtrag zu ben Buften Berlinischer Gelehrten, Schriftsteller und Kunftler, Berlin, 1792, 32 G. 8, 2 %.

Der Berk unterfcbreibe fich I. G. B. — Aus ber Vergleis dung mit dem Nachttage, wenn man bas gange Buch burchfiehet. werte man, bag es ein gewiser Gr. Bramer ift, beffen Damen ber Diec, gesteht sonft noch nie gehört zu haben, ob er gleich, wie auch aus einem biefer fleinen Schrift bengefügten Berzeichnift erhellet, viel gefchrieben und überfest hat. Fr. Meufel wird Dies genaue Bergeichnis in feinem gelehrten Deutschland, in welchem billig auch alle obkuri homines aufgeführt werben muffen, brouchen konnen. Diefen Grn. Bramer batte bet Berk, des Macherage S. 48 sehr plump behandelt, da doch der Verf, des Machtraas selbst als Schriftsteller wohl nicht viel bester ift, als Bramer. B. vertheibige sich bier in einer ermubenben weitschweifigen Rlageschrift, worin noch bagu mandes unbeutlich ift. Gleich im Anfange giebt er gu verfteben, ber Berf, ber Buften und bes Racherags fen ein gewiffer Anappelu, der sich einen Doctor der Aechte und der Phisto sophie nemit, und mit und ohne Namen eine Menge mits telmäßiger und folechter Bucher geschrieben bat. richtig ist, wiffen wie nicht. Im Grunde ift auch niemand etwas baran gelegen, als bem litterarischen Sammfer, ber, wie der naturhifterifche, auch Spinnen und Raupen in seine Commiung authehmen muft, Die nur einige Monate leben,

∆d.

Dissertatio historico philosophica de humanae sentiendi er cogitandi facultaris natura, ex mento Platonis, Sectio prior, quam pro gradu doctoris impetrando defendet suctor son. Frida. Danmana instituti philosogico pasdagog. collega ord. bibliothec scad. custos, et societat. Teuton. Helmstad. ab epistolis. Selmstati, bay Rubnin, 1792. 44 Sciten, 4.

Unter

ŗ.

2

¢

ţ

ø

ľ

ķ

日本

Unter ihres Gleichen zeichnet Ach worliegende Streitschrift burch Brundlichteit, Scharffinn und Meubeit einiger Gage febr ju ihrem Bbrtheil aus. Nachdem der Berf. Plato's Bori ftellung von der Matur der Geele, als eines einfachen Wefens, und von den vornehmften Seelenvermagen febr aut auseinandergefeht hat, tommt er julebt auf die ichwere Brage von bem Substantiellen biefer Bermogen, und untersucht gu bereu Beantwortung Plato's Meinung von ber Entftehung ber Weltscele, als aus welcher die unfrigen genommen find. Hier tragt er eine neue Erklarung von dem Jarpov vor, aus bem Die Weltfeele ju großem Theile geformt ift. Dies Jarpou, meint er, tonne füglich fur ben-Raum angenommen werben, und bezeichne, daß der Beltfeele Ausbehnung von Gott bengemischt ift; der Raum aber fen in der That, was die Ausleger unter ber roben formlosen Materie bieber verftanden haben. Allein 1) die erfte Beweisstelle aus Tim. p. 350 tebet nicht von der xwoa, wie der Verf. meint, sondern von der ridnyn yaungoewig. 2) Die zwente Stelle ichgint mehr zu beweifen, Denn Plato fagt, die Mutter alles Entftandenen fen nicht Erbe, Buft, Baffer, Teuer, noch auch bas, woraus biefe geworben find; mithin nichts Materielles. Allem, es ift ju ermagen; bag nach Plato bie Clemente theils aus bem Stoffe, theils eber und vornehmlich aus ber form, ben thatigen Quafitaten, Barme, Ralte, Teuchtigfeit, Trodenheit, geworben fine, und daß alfo ber Ginn gar wohl fenn fann, die Dutter bes Entftanbenen ift von biefen Qualitaten nichts. 3.) Wenn man bie Mutter Des Entstandenen für ben Raum nimmt, wos ber foll benn bie Materie tommen? ober, wie ber Stoff fich vom Raume unterfcheiben? Wie fann ferner, fagt ber Berf., Die Materie unfichtbar genaunt werben, wenn fie nicht ben Stann febeutet ! Das forit fie gar gut, weil ibr alle Qualis Bien mangelo, allo auch Die Sichtbarfeit. Bie fann Diato Sogen, bag fie ben intelligiblen gleicht? weil fie nicht in bie inne fallt, alfo barin mis ihm übereinfommt. Diefe nene Eftelegung tommt uns beminach nicht febr halrbar vor ; viels letot, wenn ber Best, den Limaus noch einmal mit faltem Miche burdfiebe, last er fie mit ber Beit, nach Berichwindung Des Gifmies ber Reubeit, felbft fahren. Belche Bortheile er Daraus jum Bebufe ber Erflarung ber Seelemarur gieben with und ob fie for por ben Unbequemlichfeiten ber bisberigen Muslegungen befrepen wird, muß ber Berfolg lebren. Юm.

n A

Rioflische, griechische und leteinische Ihre lologie, nehst den dahin gehörigen Alterthumern.

Opera posthuma Friderici II. regis Borustorum.

Latine reddita a Theoph. Caelest. Piper, Theol.

Doct. et Prof. in Acad. reg. Gryphisw. etc.

Grypisw. (tinige Beiten verher Gryphisw.)

apud Röse. 1792. Tom. I. 279 S. Tom. II.

324 Seinen & mai. 1886. 12 28.

Den ber Unternahmung, einen neuern Schriftfleller in eine ausgestorbene Sprache zu überfeben, wird die lettere entwebet els Mittel ober als Iwest benechtet. Die Uchersehung eines wichtigen Werfes, in welchem Gegensbinde, abgehanbele werben, welche für alle enkiwirer Rationen ein entichiebenes Sw tereffe haben, tonn in bem Rall, baffes in ofner mur maninen befannten ober geläufinen Coundie gelchnieben ift, ein febr perdientitiches Unternehmen sons. Dieresols die lateinische Sprache als Mittel hienen, und, ihr Webrauch, als übenall perhietet, ift un biefer Rucfficht ju billigen. In jebem opdern Ball, scheint es, if eine biche Uebersetung nur als ein amere haltenbes Spiel zu betrachten, welchen als eine Privatibung awar empfohlen, aber in Rudficht auf bas Publifum weber sehr nüblich poch verdienstlich Scheinen fann, . Denn was felte Ach mahl bev der Lecture einer soldier Inbeit für ein anderer Benuf benfen laffen, gle wether aus ber Befriedigung ber Dleugierde entfteht; indem man beinentt, wie weites gelimgen ift. Gegenstände neuerer Zeit in einet gleen Sprache aucme bruden; ein Benuß, welcher an fich bau gegingem Berth ift, und ben bem gegenwartigen Juffande ber Littevatur mur auf febr wenige Menfchen verbreiter fenn kanne Schieben wird not aberdicket vorautgefest, daß das Linternahmen auf das volle kommenfir gelungen fen, und daß man pun burch die Sochen, nie durch den Ausbruck eringert werde, das man feinen alem Schriftsteller vor fich babe. Wollte jemand figen, eine felde Alebersehung tonne bagu bienen, bas Stubium ber lateinischen Sprache au erleichtern und au beforderns so ist dies eine eitse Soffmung, beren Realistrung, auf bielete Bege, vernäufrige

Selehrte weber erwerten noch winfchen birfen. Benn gur Erlernung ber tatelnischen Oprache Die alten Ochriftsteller entbehrlich gemacht werben follten, fo tonnte man auch die Erfernung biefer Oprache immerbin aufgeben; und es moge nie wieber bahin tommen, bag man bie Renntnig berfelben als ben letten 3med des gelehrten Stubiums anfefe. Benn bie neuern Schriftsteller bie alten erfeken tonnen; wenn fie eben fo bienlich find, den Geschmack zu bilben, und ben Berffand burch Ammenbung ber Regeln ber Interpretationskunft und Rritik aufzuklären: so ist die Erlernung des Latemischen und. Griechischen, eine ganz vergebliche Muhe, und noch vergeblie cher ift es, einen weuern Schriftfteller in eine alte Sprache au überfeben, um ibn aus berfetben wieder in bie neuere vereiren ju laffen. — Der Ueberfeter ber nachgelaffenen Schrife den des Konias von Preußen - ( die vor uns liegenden zwei Bante enthalten ble Histoire de mon tenbs' fiege mor nicht. Die Meinung, bag feine Arbeit zur Erfernung bei Sprache biel ver folle: fondern er hat fio für das Beranugen und ben Rus um gelehrter Lefer bestimmt. Et führt zwen Urfachen an, bie in jur Unternehmung berfelben bewogen haften! Erftich weil er geglaubt babe, man werbe biefe Berte, fateinich net Schrieben, bitrer lefen, weil bie latelnische Sprache wogen beb the inmobnenben Schonheit und Beiltommenheit ju ofteret Bieberhalung einlade; zweptens, weil Ach bas frangefifche Original (exemplier Rogis originale) in feine Ourache to geman übertragen laffe, als in die romifiche, invor quam et die-Bedum franco : guliches tuaterna duaedana cognatio et incredibilis vocum er dictionum finilitudo intercedit. Wie menia biefe benben Grante un fich bebeufen, ift nicht nothig massinander gu feben, und es ift biet wur der Biberfpruch bemurtenswerth, in welchen Dr. De mit fich fetbft gerath, inbette er erft um ber und bebruhenbent Barbaren fpricht; welcher mur derch bent benfigen Geltakas bet lateinischen Sprache wergehout werden fonne, und bann boch annimmt, das bie Benatriff ber lateinischen Sproche ausgebreiteter fen, als ber--temigen, in weither ber Ronig feine Werfe gefchrieben bat. Aus unferer Reieit aber wird Priner erhellen, daß der erfte ben angeficheten Gefinde in biefen befondern Raff nar nicht State Ander, und bas fich gewiß niemand bewogen feben wird, bie Sefchichte bet großen Konigs in Srn. Pipers liebersebung Server als int Originale zu lefens baß hingegen ber zwente, Bie große thebereinstemmung der lateinlichen und französichen Dr 5 ..

Spruche in Borten und Rebensarten - niegends fo fehr in die Augen leuchte, als in diesem vor uns liegenden Bert.

Ber die Histoire de montems gelesen hat, und ihren lebhaften, biswellen muthwilligen, bisweilen sogge gernwibigen Lon kennt, wird vielleicht Khon jum woraus ahnden, daß manches in einer latemischen Uebersetung fteit, manches platt ausfallen muffe, was in ber feichten Oprache bes Originals gefällt, ober boch wenigstens feine widrige Birfung thut. Diese Ahndung wird man bier vollkommen bestätigt finden, Wenn ber König ben ber Vergleichung der bevoen Broalio sagt, on appelait le Maréchall l'imagination et son frère le bons lens, fo wird dies in der Ueberfestung fast zum Ronfens: quare Mareschallus ip/a imaginatio, frater autem eius sobria ratio dictus est. Eben fo verliehrt der platte Scherz Georg des II. über Rriedrich Bilbelm ben I. Il appelait le seu Roi, son frère le corporal; it disait, qu'il étail Roi des grands-chemins et Archilablier de l'Empire Romain, im Lateinischen feinen Ginn fast gang: Regen defunfrum fratrem suum decurionem appellabat, notabat illum ziarum publicarum Regetn et facti romani Imperii Archifabuli sporsorem. Und nie wurde ein Romer gesagt baben: Duze aures Anglicanae - istas belli flammas incenderant; wo felbst der Ausbruck des Originals; Denk oreilles anglaises - allumerent ce feu nicht fonberlich gefallen fann. Unbequemlichkeit, welche aus ber Ratur ber Sachen und Sprachen entspringt, ift durch das Verfahren des Ueberf, vetmehrt worden, welcher fich einer angflichen Treue beflift unb? fast Wert für Bort, Sas für Sas zu abertragen bemubt mar. Daber ift fein Styl eben fo fteif, als ber Styl bes Roniges leicht ift. Sein Periodenbau ift in Anordwung der Sabo und ihrer Berbindung gang uninteinifch, und die Clegang bes Oris. ginals ift hier an einer mora barbaries geworden. Alles wime melt von Galliciemen und Bermanismen, und nicht einmal. in einwinen Bortern ift ber Gebrauch der guten Schriftsteller binlanglich beobachtet morben. Go febr ber Ueberf. überall bas Prenomen postelligum, too es bas Original hat, gang gegen ben Sprachgebraud ber Lateiner, welche es fo oft meglaffen, als es obne Awendentiafeit gefcheben fann. ben then oft ver eingu Bocal. Er braucht applicatio für application, mie & 96 historiam cum applicatione legere. (Exemplar originale basen wir schon oben angesibre.) faqt:

fant: redders (maches) ex, wis &, 18; inblequentium temporum barbaries ex annalibus vastum reddidit Chaos. In momenta descendere für bas franzossche descendre dans le détail des faits (fingula rerum momenta perpendere): amb T. II. p. 20. Singula momenta buius conflictus ad nos pervenerunt. Studiole le rabus applicare heißt ben ihm's Al-avait de l'application, und donum steht mehrmalen state Tacultas, wie S. 40: discernendi dono destitutus, Er galt für einen alltäglichen Menschen, il pallait pour un homsne ordinaire, heißt hier pro homine quotidiano valebat, Menn & 18 gesagt wird: At qualis, quaeso, materia, quae historias conducat: so wird dies gewiß niemand versteben. menn er nicht im Originale nachsblagt, wo es heißt: mais quels materiaux pour l'histoire! G. 38 beift es von bem mreusischen Staate: pervos tum ultra modum fuilse intenras, et tricies centena millia incolarum ne suffecisse quidem quinquaginta millibus militum alendis, wo es burche aus beißen mußte: ne quinquaginta quidem millibus mili. zum alendia luffecisse. Ne pouvoient pas fournir à récruser menje einquante mille hommest & 65, Wenn wis unsie Blide von Holland nach Morden zu wenden. Quodli contemplationes postras a Batavis Aquilonem verfus traducimus. - - Wie wollen bier noch einige Vortrats ausbeben, in denen der König so glücklich ift, und die ben der Ucherlebung die wenigsten Schwierigkeiten machen konnten. Bom Cardinal Sleury beißt es: Fleury (ber Ueberf, brauchs fast immer die französischen Namen abne Beränderung, welthes allein schon binreichend ware, feiner Arbeit einen Anftrich. von Barbaren zu geben. Wer fann es einshalten, wenn er : nem Prinz Engen lieft enndem auliei kuprili denominatione Dame Claude notaverant. Eugenius igitur - matri inae Madame de Soisses et Francogalline valedicebat?) Fleury, quo tanto magis (quo magis) elucescerent ex adverla sibi opposita, magnitudinem suam in amplicitate potius fecit constare. - Hic purpuratorum princeps traclationes praeserebat bello (Unterbandlungen heißen hier immer tractationes), quis multum valebat machinis, exercitus vero regere prorfus ignorabat, speciem pacifici adfoctabat, quo magis arbiter quam vindex regum evade. ret (pont dévenir l'arbitre plutôt que le vainqueur des Rois). Andax in confiliis, timidus in illorum executione: Eugalis publicorum redituum esconomus et mirabili ordinis

dore affigune. In ber Chilberung Georg II, beift es unter andern: inerant illi dotes ingenit, fed nort mittus adlectiomes usque ad excellum vivaces, meldies nicht ettoe. man glauben tounte, Leidenschaften bebeutet, die tie Lein Enos dauerten, fondern es And Asidenschiften. de bis jur Ausschweifung fart und lebhaft findi passions vivos à l'excès. Zum Schluf segen wie ville bieber; aus welcher man ben Berinderbau bes Bebet feine Kenneniß der Partikeln und seine Manier, die E erbnen und zu verkinden, beurtheilen mag. E ift ber ? bes VIII. Rapitels: In arte politica cerre capitalis eria betur, confidere hosti reconciliato; neque id Verum multo adhuc gravius committitur delique imperii potestas multo inferior luctari fastinuces il 16 quum cum monarchia viribus precvalente, evals fidus abunde instructs, quibus illa (peres leflices min plane desticuitur. Quam quidem Golervalies tio praemittendam elle duzinus, quo in alla (d'avance) occurreremus indicise iffit, quie force fere modum; Eccur vero confociation ducetir le ilra poterat, (Fallait il fe mettre à la tere d'une ligne scrafer etc.) id unice spectanti, ut novam domum auth cam exkinderet, fimul autem permittere (et laiffer auf ut eadem domus rurlus opibus invaleiceret, ad Frainist los pariter atque Bararos e Germania profligandos fun Verum quale, quaelo, Regi fuit infliturin? x. --

Luftathii de Ilmeniae et Ilmenes amoribus liberius, graece et latine, curavit Lader Mari Teucherus. Lipliae, apud Breitkopf, et Sen 1792, 527 Geiten, 8. 1786, 12 20.

Der Tendrer, welcher uns alle Meffen zwer bis ber Abplude: wiechischer Schriftsteller mit und ohne Noten liefert, ibergiebe bier dem philologischen Publifum auch einen Abbruck von des Suffarbius (nach einigen Handschriften richtiger Kumachius) bekonntem Liebesroman nach der Ausgabe des Gilbens Gaulmin, Paris 1618, 8. Dem Griechischen sie bet Gaulmins elegante und freye lateinische Ueberseung zur

Seites Saufmins Moten aber find nicht mitgetheile wenon thir den Grund nicht abseben, da boch baburch Gautmins Audgabe ben Philologen entbehelich gemacht wirde. Des Abbrud empfiehit fich burch Metrigkeit; gute Lettern und gutes Aber ber Berfafter biefer Liebesgeschichte ift teinese roeges mit dem Euftathius, dem bekantiten Commentator Somers und des Erdbeschreibers Diounfins au verwechseln, wie Dr. Cender in ter Borrebe einigen Litteratoren gufolge gu Thun fcheint, ba gelehrtere Philologen langft mabefcheinlichet Lemacht habrn, bag jener ein Aegyptier aus rinem ungewissen Zeitalter mar. Dr. Cencher verspricht, wenn biese Ausgabe Den Benfall der Kenner finden follte, nuch noch die übrigen Eratifchen Schriftsteller ber Briechen, ben Achilles Cating, Menophon Ephesius, Geliodur, Longus u. a. zn liefern. Allere Cinas fehlt es uns noch an einer Collection blefer Romandichtete welche gleichwohl sehr in wunschen ift. Denn ungeachtet fie fich wen, Theit nicht burch biejenigen Gigenschaften empfehlen. welche ben Roman gu einem Werte ber schönen Kunft erheben; Coun, blos die spätern derselben sind noch vorhanden); und gendnet fie ben weitem nicht die Keinheiten und ben Wit einie der Reuern in Darstellung ber angenehmen Scenen und Get .. beimniffe der Enprischen Sottin bestehen, fondern oft ing Schnutige berabfinten (wir nehmen jedoch einige, g. B. den Delimor aus, beifen Sabel daber auth Racine jum Cubjette feines erften tragifchen Berfuchs muchen foitnite); ungenchtes Ed in ihnen Spuren vom Geschmatt ber Gobbitten, Kunfter legen im Ausbruck, gehaufter Schmuck und Bilber, gefichte Antithefen u. f. w. finden (wir nehmen etwa ben Tenophon Exbeline aus), fie fich nuch einander blindlings nusgeschrieben haben i je inited boch eine vollständige Auegafe derfelben eben Derbald, wie mainen, in Bucfficht auf Geschichte ber Sprache sindike Beffermafe, und megen der mannich achen Kenntniffe Des Alterthums, Die que ibnen, 3. 3. aus Belfober, gu fchipfen And, ein wichtiges Geschent für Die Bledentur fenn ... Plut mitte eine folde Collection von einem Manne unternommen merben bes bie erforberlichen Sprach : und Gachtennrift mit bingubringt. Dobr Anforderungen find hier auch gur nicht e bes Lougus von Woll und Pilloffon, bes Chariton von Orreile und Des Achilles Tathis von Boden befigen : 113 diesta 236. and a solution of the particles in the

Arzney.

### Aranengelabrheit.

D. F. B. Dang, aufferorbentl. Professor ber Arm. ju Giesen, Grundrist ber Zergliederlingskunde des ungebohrnen Klndes in den verschiedenich Zeiten der Schwangerschaft. Mit Anmerkungen begliebtet vom Herrn Hoftash Schmering in Maing. Erstes Blindchen. Frankfurt und Esppig, bep Aruger, 1792, 242 S. in 8. 16 M.

Die Beranberungen, welche man nach einem fruchtbaren Bemidiale ben ber Mitter bemeret, wenn utib wie mich die menideliche Reude enit allen ibrait Beileir leebe Biebertte. wie diese Arucht junebme, fich ibre Theile mehr und mehr ausbilden, und wie fie fich in ben berichiebenen Beiten ber Schwangerschaft von einem foon jur West gebohrnen Rinde unterscheibe; alles dieses - so viel dem menschlichen Auge bavon Die febt bemertbar toar - bat ber Berf, mit großer Gelebre famteit aus den alten und neuern Schriftfellern febr fleibig aufainmengezogen', das Wahre von bem Falfchen gefichtet, und bier mit Ordnung und bestimmter Deutlichteit vorgetra Die Quellen, aus welchen ber Berf. Die angeführten Bemerkungen fcopfie, find allentfolben febr genau angezeigt; und bie wettigen bom ben, Sommering betgefügten Anmerfungen enthalten theils Beftatigungen, theils Ginfchranfungen ber Musingen des Berfaffers. - Det großen Genauigfeit und ber alittlichen Musmahl ohngeachtet, mit welchen biefes Buch bearbeitet ift, haben ein Daar Eleine Unrichtigfeiten fich bennoch mit eingefchlichen, auf welche wir ben Berf. aufmert fam gu machen une fouldig glauben. G. ist fagt er namlicht "Ein flebenmonatliches Rind fann, auffer wenigen Stunden, car nicht amferhalb ber Webarmutter feben, und bie aus bem achten Donnte bleiben felten leben, fonbern fterben am itten ober isten Eage" (??) - Mitch wunfchten wir, bag bet Berf. 9. 39. 40. Die Ausbildung der auffern Brufthoble mit noch mehrerer Genaufgreit und Corgfalt mochte angegeben Baben, indem wit - toas Rec. an ein Paar Stucken feinet fleinett Sammlung von Embroonen bemertt bat, - biet nicht angegeben finden, bag bie Bruftbbble in den erften Do naten noch offen ftebe. Der Berf. tanft biefe tfeinen Fleden

Sep einer wiederholeen Durchficht seiner Arbeit seicht verrolieben, und mird uns, hoffen wie, die Gewährung unserer gerechten Bitte nicht versagen, daß er dieses dem Anatomen, Phosiquisgen, Geburroheifer und gerichtlichen: Aufter so wichtige Werk mit gleichem Fleise und gleicher Bollständigkeit fortsehen, und uns nachstens, seinem Versprechen gemäß, mit der Musselselingeweide: Graß; und Nervenlehre des neugebohrnen Kins bes erfreuen möge.

- D. J. C. Starks, S. Weimar. Hofraths, leibargetes, Professors und Ausschers des klinischen Instinutes ju Jena, Archiv für die Geburtshüsse, Fraumsgimmer- und neugehohrner Kinder Krankheiten.
  Dierten Bandes erstes und zweites Stuck. Mit zwei Kupfern. Jena, bep Cunds Erben, 1792.
  400 Seiten. 8. 1 Me.
- ) Formefebre Bemerkungen über ben auf bem Muttermunde uffigenden Mutterfuchen, von D. Melitsch; - ein prate ichnütlicher Auffat, in welchem ber Berf. Die withtige Beandlungsart biefer gefahrbrobenden Beburtsfalle febr fcon useinanderfett, und viele artige Reflectionen über die bet efen Rallen oft vortommenbe Mebenumftanbe eingeftreut bat. I Auchentische Geschlichtserzählung einer mittelft eines Brob. effere vorgenommenen Embryulcke, von D. Binge zu Cale itde. - Da bie Bebuttme eine feit 16 Stunden in Rine enothen fich befindende Chefrau nicht euthinden fonnte, und in Geburrefeffet ju haben mar': fo legte ber Chemann Cein dulmeifter) felber Sand ans Bett, ichnitt ben vorgefallenen rm mit feinem Dieffer ab, worauf er auch einen Bug des indes in der Mutterscheibe entbeckte, welchen er berauszon. g ibn gleichfalls abzulbfen; wie er aber mertte, daß auf ein machliches Angieben an benfelben bet gange Rindestorvet gre, ließ er es behm Ungiehen bewenden, und mar fo afucte , feine Frau von biefem Rinbe ju entbinden und dem Tode entreissen, welchem ste scon nabe war. — 3) Ueber bie. fabr, welche ein zu weites Beden ben ber Geburt erregen in, von Demfelben. - 4) Geburtsfall, in welchem die afte der Matur durch Selbffwendung eine widernatürliche bart' endigten, pon Bernftein, Gerzent, Weimar, Rammer-

biener und Rundarst. — Ein Arm det Linken mas narge: fallen, Die Debumme vermochte, theils durch oft verfuchtes Rurnetibleben, theils burch beftiges Angleben biefes Theile, Die Gebuct nicht ju beenbigen, fie rief alfo bem Berf. gu, um den beraushangenden Theil abzulofen, ba er biefes nicht thun wollte. verließ er bie Kreißende (!); die Bebamme fette daber ibr Manbore fort, und lieg bie Trau tuchtig mit arbeitert. moranf die Auße (vermuthlich waren sie schon gleich mit ders Arm in den Muttermund eingetreten.) fich in der Mutterfcheibe peigten, und bie Geburt auf biefem Bege leiche geenbigt wurde. --- 5) Ueber die Belebung der fichwachen und ficheinbar wedterbohrnen Kinder, von D. Loffler, Kaiferl. Rus. Chauvernementsarzt. — 6) Beobachtung einer burch Onanie eneftanbenen Mervenerantheit. -7) Befchreibung einer reambenformigen Mola (es waren traubenformig sufammenge machiene Sobaliten); bevot Beobachtungen von B. Wegelin in St. Gallen, welche fich weber burch ihre Geltenbeit, noch burch ben Scharffinn, ben ber Werf, ben ber Beurtheilung und Befdreibung berfelben bewiefen bat, vortheilhaft ausneichnen. Den erften gull bat Dr. B. febr unbentfeb über-Chrieben : mamiid ... Deobachtuna einer Alervenfrantbeit, nebk Beilung von Eneftebung der Gelbfibeffecung, ber einem Dade den von 23 Jahren" (!) - 8) Krankengefthichte und Bertionebericht twever in ber Charite su Berlin 1700 bebli achteter Salle, von einem anonymen Betfaffer. Der erfte Rall betrifft eine conceptio extratiterina, welche hach bem plieblich erfolgten Lobe erft erkunnt witrbes ber grovete eine verrollemia prezi, welche aleichfalls nicht mit deboriaer Gorgfalt bebandelt, sondern verfannt wurde, und zwen Monate nach ihrer Entftebung thotlich ablief. - Bucherangelgen, Auszuge aus Briefen und fleine Bladrithten machen den Befchiuß bieles Ctuds.

Das zweite Sud enthale! i) die Fortseting einer Zeidenlehre für Geburtebelfer, von Den. Sagen in Berlin. —
2) Kraukengeschichte und Gectionsbeticht einer vermeinten Kungensuche, von D. Sirt in Zitran. — 3) Geschichte einer Kungehrung der Gedärmutter, von D. Wetburding in Rostod.
4) Geschichte einer Enthienung, während welcher die Gebärmutter zerriß, und die Gebährende plöglich verschieb, nehlt ein Paar andern Geburtsgeschichten vom Hostelch Rester in Gigmaringen. — 5) Tabellarische Verzeichnisse der GetranGetrauten, Zwillingen und ber verftorbenen Bochnerhunde mon 1788 und der Gestorbenen don 1781. bis. 1788. die ben Airchenbuchern bes Calvordikben Obviffatbistrifts ausgezogen. ban D. Sinse in Calvorde. - 6) Beobachtung athemet mit Convulfionen begleiteter Geburtsfalle, von D. Werharding in Rostock; — eine bieser Entbundenen farbent bell Rosaen ber Convultionen, die andre aber wurde, to wie bende Rinter. bennt Leben erhalten. — 7) Beschreibung einen fienen Sinfruments zur Unterbindung der Dobbendieder Gradinatter. pon D. Loffer in Dolosto. - Das Beldriebene und auf ber bengelegten Rupfertafet abgebilbete Bertiene ift einfacit und fcheint feinen Endzweck que erfillen zu tonnen. - 23 300 nerkungen über Die Losung und Michtibfung ber Rachneburg Diese Bemertungen find wahrlich wicht son Demfelben ..sinreichend; die Meinung des Beef. ne beweifen; das natthich z rathfamer fen, die Lofung der Machaeburt in schweren Ablen ier Natur zu überlassen, ale dieselbe mit einiger Gewalt kunft ld: toezuschalen. - 9) Zwen Tille eines Wochenfieberes wir bemfelben Berfaffer. - Die Kiebergegren Caftrifdmann purden burch wiederholte Brechmittel leicht debeilt. - 198 Behartsgeschichte, ben welcher bie Wabelsblur andmal um en Sals des Rindes geschlungen war, with gleich nach den enthindung des, Kopfe durchftinitten und gelest wurde; von függbeppfelben. A. Bepep Geburtsfalle, in welchen die Bem elichnig nehen bem eineverenden Kopf vorgefallen war, von demielben., 773 : Mittelft eines einer tleinen Sand aroßen atuate Camamung reelmes der Berf. mie dem Mabelfrange Lidie. Webaumutter beraufschob, wurde dieser zurnetgehalten ub die Beburernuf dem nardelichen Wege gludlich beendigt. aginis (er deut 1981, 1000 englanden, generangen und falle erkehrt behandelte Geburtsfalle, welche die Unmigenheit der ebammen in Velosto bezeichnen, von D. Loffer. - hierauf lgen Recenfignen . Ainszige out Artefeit bund fleine Mache chten, welche auch wefes Caus bes mit Webfall ausgewente enen Argins beschieben, wert au bit. a grand ge ma greit is gratieffen bei D. b. e.

ecepte und Appetien, mit theverisch praktischer Untwerkungen, von D. E. R. Mitelal Wier ter Bank. Forvie derbysferte und vielbernieste er. A. D. D. I. B. a. Sc. Ville Left.

the contract the manufactor had been appropriately for the con-

Ausgabe. Jena, im Verlag ber Ereferischen Buchhanblung, 1792. 567 S. 8. 1982.

Der Berth und die Einrichtung diefer Compilation ift befannt, biefer Band enthalt die Fortfegung des vierten Abschnitts von ben Erantchen und Mirturen, Stulepen, Emulficnen und Tropfen. S. 349. Den fünften Abschnitt von Babern. talten, warmen und laulichen, Dampf. Schierlings. Eisen . Fuß- und andern Badern, Seite \$50—408 und den sechsten Abschn. von Einsprigungen, Gurgelwassern und Alpftiren, S. 409 - 567. Rav Merzte fleiner Stadte und Fleden, mo der Argt feines Lebens Nothdurftigkeiten nicht erwerben, wo ihm also niemand jumnthen tann, fich viele Bucher anzutaufen, mochte eine folche Schrift allerdings nublich fenn, aber daß bie por uns liegende durch überfluffige und fast gesuchte Beitlauftigfeit so vertheuert wird, erschwert ihr auch biesen mahren Rus ben; inbeffen beweißt bie zwepte Auflage boch den guten 216. gang berfelben, und ben mag fie als eine Arucke ber Ignorand und Faulbeit and baben.

la.

### Naturlehre und Naturgeschichte.

John Latham's allgemeine Uebersicht der Wogel, mit 20 gemahlten Aupfern, aus dem Englischen überfest. Erster Band. Mürnberg, ben Weigel und Schneider. 1792. gr. 8. 346 Seiten. 1 Me.

Latham's Werke sind bisher in der Oknithologie als sehrwichtig und lehrreich angesehen, und es ist der Naturgeschichte daran gelegen, daß, sie und wohlfeiler, und boch von gleicher Sute, in die Hande geliefert werden.

Das Original bestehet aus fünf Banden, wovon biese dem erste Theil des ersten Bandes ift. Bo wir nicht irren, bat der fr. Bergrath Bechstein auch hereits eine Ueberse bung bieses Wetts angetundiget.

Der Ueberseber bat fich nicht genennt; ob wir aber gleich bad Original 300 Bergleichung nicht ben ber Sand haben; fo fceint

scheint er boch benden Sprachen genachffen, und mit der Raturgeschichte der Bogel selbst nicht unbekannt zu senn, welches lettere eine umentbehrliche Eigenschaft eines guten Ueberseizers einer Raturschrift ift.

Mach seiner Versicherung in der Vourede hat et aus gue en Grunden in dem Terte des Originals nichts abzudndern ür gut besunden, wohn auch kein Leberseher berechtiget ist. Dies nicht allein; sondern er hat wirklich seiner Lebersehung ine gebsere Volksommenheit gegeben, als sie das Original had en konnte.

1) Sat er die Zufäse aus dem Sapplementsbande an

brem Orte eingeschaltet;

2) Die Linnetschen Ramen burchaus nach der neueten, ober sten Gmelinschen Ausgabe des Linnesschen Raturspsteins angeführt, und da, wo sie Lutham noch nicht saben konnte, beweekligt.

Nur ben ben, im Supplement erft bekannt gewordnet Bigeln konute es entweder gur nicht, oder doch felten gescheben, veil es dem Herrn Bofrath Gmelin selbst noch nicht gu Be-

dt gefommen war.

Die deutsche Nomenclatur ist bald nach dem Englischen ihft modificiet, bald aus 213allers L. Naturspftem, bald aus Debene's Uederschung der Bulfonschen Naturgeschichte der Ibgel entlehnt. Ben ben deutschen Bhgeln sind immer zwei is drey der bekannresten und gebrauchlichsten Benennungen ngegeben:

Wit hilligen es fehr, daß der Ueb, durchgehends Genus irch Garrang, und Species durch Art gegeben hat, weil i gar zu leicht ift, beb bem Warte Geschlecht in Missers

indulfe ju fallen.

Format, Papier und Druck find trefflich, auch die illusitriren Kupfertafeln, welche meift lauter Ausländer enthalen, find gum Theil febr schon und fein gearbeitet; wir town aber nicht beurtbeilen, ob fie nicht vas Original, wie

ft zu vermitten, an Beinheit übertreffe.

Nun etwas vom Originale, so viel der Raum verstattet, is Voerage des Werts bestehen haupplächlich in der größen Vollsämbigkeit; setnet in der getreuen, größentheils nach i Natur copirten Beschreibung sedes einzelnen Avgels; sere in den hin und wieder einzelstreuten schähderen Bemersten, welche die Nahurgeschichte und Lebensart derselben bes ffeit; endlich, daß der B. der Längit dekannten Wegeln toch tendes Treite sagt.

นกล

Und wenn der B. auch zuweilen feine elgene Meynungen voetragt, woju jeder Schrifteller im naturhiftorifchen Fache ein Recht hat, is hat er solche boch immer mit triftiget Grunden unterstützt.

In diesem Bande find folgende 13 Sattungen mit ihren

Arten enthalten :

1) Der Geyer mit.23 Urten.

2) Salten mit 148 Arten.

3) Gulen mit 43 Arten.

4) Würger mit ss Arten.
5) Papogoys mit 147 Arten.

6) Pfefferfraß mit 16 Arten.

7) Großfopf, eine Urt.

, 8) Sornvogel mit 16 Arten.

9) Ochfenhacter, eine Art.

10) Madenfreffer mit 3 Arten.

11) Barrodgel, eine Art.

12) Braben mit 45 Arten.

13) Racten mit 21 Arten.

Die Hanpteintheilung des V. ist die nogurlichste: Landwind Wasservöget. Uebrigens solgt er den Linneischen Ordwinnen, nur in wenigen Källen ausgenommen. Eigenrlich bisseht das Ganze aus drey Theilen. Der erste enrhält die Linnesschen Ordnungen. Accipitres und Picas; der zweyte Passers und Gallinas, der dritte Grallas und Auseres. Auch versichert der B., daß hier die Anzahl der im Systema Naturae beschriebenen Wögel sast um den vieren Theil vermehrt sen. Insonderheit hat er Gelegenheit gestabt, die vielen seltenen, neuen, neusealändischen Stude des Kitter Bank's in Angenschein zu nehmen, wovon Tab, XI. der Cakatoo ein Behspiet ist.

Ben ber ersten Ordnung: Auboggel und Salten waren wir besonders aufmertsam, weil bekannterinaften unter den Linneischen Falten noch eine große Verwirrung herrsche.

Den den Genern, als der ersten Sattung, sagt der Bf. mit Grunde, daß Linne durch den Schnadel seine habe karakterisiren wollen. Es sen dies aber nicht hinrrickend, wast ben einigen aus der Falkengattung derselbe an der Wurzel ebenfalls gerade; und selbst ben den mehresken die Spisse nech gekrummter und schkrier sen, als ben den Gepern. Treffen der fen die Endle Ropffelle, und ben einigen das Rable am gangen Kopfe und Halfe, nebst der Lebensart dieser Bogel; ber dem allen aber: auch dies mach flicht so deutlich, als au wünschen ware.

Bon den Salken heißt es: biese Sattung sen ben bem ersten Anblick untruglich zu erkennen. Ihr Samptkarakter sen ber Schnabel und die Rlauen, welche bende ftark gekrummt und gescharft sind. Ihre Lieblingsneigung, ihre Beute

felbst zu todten, und frifch zu verzehren.

Ben den Bulen fügt er ausser den gewöhnlichen Merkunden noch dieses hinzu, daß der außere Rand einer oder niehrerer der aussern Schwungsedern, ben allen ihm zu Sesicht zekommenen Individuen, lägesörmig eingeschnitten sen; auch bemerkt er, daß die Eulen den stockstutzer Racht gar nicht, um Tage aber auch sehr gut sehen können, und das Schen auser Tags erstrecke sich nur auf eine Stunde Abends und Rorgens.

Es ist fasich, daß die Raubvogel nicht faufen sollten: Buffon hat ichon ein gegenseitiges Behipfel angesuhrt, und er V. an seinem Maageyer bemertt, daß er den Schnabel no Basser gesteckt, das Naul gefüllt, und den Kopf zum Serinterschlucken in die Sohe gehalten habe.

Nec. hat sich gefreuet, daß der Verf, den der Schleperiale, Strix flammen, den Umstand nicht übersehen hat, daß er Rand der mittlern längern Klaue segensörmig sen, welges Herr D. Kühn als eine große eigene Entdeckung von dem japrimalgus rühmte, da solches doch schon längst vom Linge in der Kn. S. von Zalle, Klein, und andern bezierkt war.

Die Würger, Lanio, will er lieber zu ben Spechtargen Bogeln rechnen, weil das bloße Fleischfreßen kein ausbließender Charafter der Raubvögel sen. Denn er habe eine eliser einer Droßel nachjagen, sangen und fie verzehren geben.

Won der Saatkrabe, Corvus frugilegus, versichert der ... daß sie auser den Infekten auch von allen Arten von drnern lebe, wogegen wir noch viele Zweisel haben. Ein,

leiches von der Mebelkräbe.

Die Beschreibung des zweiselhasten Corvus Eremita L. t uns kein Genüge gethau, und scheint eine Verwechselung t der schweizerischen Steinkrabe zu senn, wie auch der Uezeschen benierte hat. Ben innuden dourkiven Bogeln ift die Roturgeschickte febr dutstig, und es scheinen baben dem A eigene Ersahrungen du mangeln. Das meiste baben ist aus andern zusammens getrogen.

Dieser kleinen Mängel ungeachtet bleibt das Lathamsche Werk jedem Ornithologen unentbehelich, und jeder berseiben

wird die bolbigfte Forefebung wunfchen.

Rh:

Das Barometer und die muthmaßliche Urfache ber Phanomene bestelben. Von Professor Joseph Samilton. Ersurt, 1792, ben Gorting, in 4. 32 S. 3 R.

In biesen Abhandbung zeigt der Berf, dunch eine kung Seiechnung, daß der abwechselnde Stand des Karometers nicht dunch die Amraction der Soune und des Mondes bewirkt wers de, und nicht periodisch wie Ebbe und Kluth sein sowdern durch Beränderungen veranlager werde, welche auskleigende Dünste, Wärme und Kilte in der Amsosphäre bervordrächten. Neues lerne man aus der Abhandlung nicht, da der Segemkand gar unvolftändig behandlung nicht, da der Segemkand gar unvolftändig behandelt worden.

Ps.

White's Behtrage zur Naturgeschichte von England, aus bem Englischen übersest und mit Anmerkungen begleitet von D. A. A. Meper. Bey Notte mann, 1792. M. 8. 11 Bogen. 12 ge.

Imer enthält Wohte's natural history of Selburno, welche schon 1789 au London heranstam, hier und da eine gute nickt ganz bekannte Bemerkung, aber ben weitem der größere Theil bes Innhalts sind alltägliche Dinge, die mat in unsern dem schristen Schrieben schriften schon längst und oft zu lesen bekommen hat; wie billigen daher sehr, daß der Ueberseher statt einer wörtlichen Uebersehung einen Auszug geliefert hat, und wir sind vielmehr des Glaubens, daß er ihn, ohne seinen Landsleuen eine wichtige neue Wahrheit vorzuenthalten, noch mehr hätte ins Kurze ziehen können. Das Ganze ist in zehen Wriesen abgest.

Befaßt. 3m erften Briefe von bem Boben um Gelborne und Ben Foffilien, die er im fich hat, ben großern Thieren, bie er ernabet, (Die Sobien, welche fich bas Raninchen grabt, wur, ben wir doch nicht Minen nennen.) Der zwente Brief von den Schwalben und andern Bogeln und den Fischen biefer Begend, auch ber Wafferrage und Rlebermaus; der Bogel, ber die Fliegen fangt, ohne die Erbe ju berühren, ift sicherlich bie . Linneische Chrifola. Der britte Brief von einigen aubern Wögeln, und Maufearten; die von dem B. erwähnte Maufeart weicht boch von Pallas Mus aroalis burch bas weit geringere Bewicht ab, das nach bem Berf. nicht ben britten Theil eines Lothe erreicht. Der fimfte Brief noch von einigen andern Bogeln; julett ein Bergeichniß ber Commerzugwogel. Der fechfte Brief von Amphibien und noch einigen Bogelin. Im fiebenten Briefe die Berglieberung einer Rehfuh, vom Sigel, noch etwas von Bogeln. Der fiebente Brief noch etwas von Bogeln und eine Ueberficht ber Singvogel in ber Ordnung, wie fle fich zeigen. Im achten Briefe furze Bemerkungen über einzelne Rogel; von einer Lanbichildtrote. Der neunte Brief ftellt Benfpiele non Baterliebe in ber thierischen Ochos pfung auf; von weissen Gulen. Der zehnte Brief von ben englischen Schwalben. Auch der eilfte Brief setz diese Betrachtungen fort. 3 Bulett ein Bergeichnifi von 24 Damen von Pflangen, die ben Gelborne machfen. Der zwölfte Brief übet Die Art, wie fich die Bogel, vornehmlich im Fluge halten, und über ihre Stimme ; über bie Brillen. Der brengehnte Brid noch über einige Bogel, über Schildlaufe, Golbfarpfen. Der vierzehnte von dinefischen Sunden.

# Protestantische Gottesgelahrheit.

Der Katholizismus und ber Protestantismus in ihren gegenseitigen Verhältnissen betrachtet. Ban Juhannes Kern, Prediger am Münster und Prof. am Gymnaf. in Ulm. Sine ira et studio. Ulm, 1792. in der Wohlerschen Buchhandlung. 202 S. in 8. 10 R.

Menn beutliche Entwickelung, lichtvolle Darftellung und Unpartheplichteit lobenswurdige Cigenschaften eines Buches find: fo tonnen wir diefes mit Recht allen folden Lefern empfehlen. welche fich in ben Stand gefeht wunschen, ben feit etlichen Jahren auß neue nicht ohne mertwurdige Veranlaffungen in Anregung gebrachten Streitpunkt richtig zu beurtheilen. Bit fagen nicht zu viel, wenn wir dem B. bas Zeugniß geben. bas Dieser aufferst wichtige Gegenstand wohl selten, vielleicht niemals; mit so vieler Rube untersucht und mit so vieler Unparthentichteit entschieben worden ift. Jeber, bem baran gelegen ift, in Diefer Sache tlar ju feben, er fen von welcher Parthey er wolle, nehme biefes Buch in Augenblicken ftiller Neberlegung und parthenlofer Menschenliche in die Hand, und ficher wird das zusammenhängende Roisonnement und das um bestochene Urtheil des Berf. ju einer richtigen dem Verstande einteuchtenden und bem Sergen wohlthnenden Ueberzeugung leicen. Biochten doch von jeher in allen Kontroversschriften die Grande so einseuchtend, und der Vortrag durch Menschenlie-De so gemildert gewesen senn! Doch nicht nur Unbefangenheit und Richtigteit bes Urtheile haben den B. qualiffirt, ein folches Buch zu fcreiben, sondern auch die genatte Bekanntschaft mie ben Schriften ber andern Parthen, welche man bald dewahr wird, wenn er aleich nicht viel cikirk

Der B. bat in gebrungener Rutze feinen Begenffand febr grunblich und fruchtbar behandett. "Man miuß hier aber nicht bie theologischen Spfteme ber benben Kirchengesellschaften suthen, wogu, wie ber Berf. mit Grund fagt, ein großes Bert erforbert wurde, bas ber Absidit des Berf, nicht entfpräche, denn es wurde den 3weck nicht leiften, daß es so allgemein gelefen werben und fo ausgebreiteten Rugen fchaffen konnte. Aber ber Beift, ber unterfcheidende Charafter benber Rirchen, ist gang genau angegeben, beutlich ausgesührt und überzeugend bewiefen. Nämlich vom Batbolicismus, daß er zwar Die beilige Schrift als das Principium der Religion. aber schlechterdings nur nach der Auslegung der unfeblbaren Birche, festfette, alle eigene Prufung als verdammlich verbiere, blinden Glauben und unbedingten Geborkun gegen die Aussprüche der Kirche, welche allein in ihren Aeprafentanten, der boben Beifflickeit, nach der Tradition die Schrift richtig nualegen könne, anbefehle, und diese Behauptungen ю

fo weit ausdebne, daß die geringste Abweichung das pon gang unfehlbar mit dem Verluft der ewigen Se ligfen verfnupft fey, aus welchem Grunde Die Rirche pon Gott die Gewalt und Pflicht batte, die Monschen um ihres Seelenbeils willen gur Unnahme diefes Glaubens zu zwingen. Nachdem der Verf, die eigentliden unterscheidenden und wesentlichen Grundlage bes Ratho-Acismus angeführt, fo giebt er bie nabere Bestimmung bet Birchlichen Infallibilitat an, und zählt die Beweise auf, welde aus ber Schrift bafur geführt werben, unterfucht fernet bas Subjett und Objett und die Wirkungsart ber Jufallibilitat. Er will aber bem Leser in seinem Urtheile nicht vorareffene fondern er bemubet fich, ibm bie Data an einer grundfichen Prufung des Katholicismus beutlich vorzulegen, das Sauptmoment, worauf daben Ruckficht genommen werden miß, und ben richtigen Gefichtspunkt zur Beurtheilung der Beweise anzugeben, damit er fich nun felber im Stande be-

Enbe, ben Musspruch ga thun.

Eben fo verfahrt er auch ben ber Bestimmung bes Bei Bes und Charafters des Protestantismus. In bunbiger Rur-Le zeigt er vorläufig, daß sich die eine Hauptvarthen der prote-Kantischen Ritche, welche den Grundsas bat, daß die durch Luthern angefangene Reformation in allen welentlichen Glauf benspunkten als ganzlich vollendet auguseben, und jede Abweidung vom firchlichen Onftem ungulagig fer, im Streit mit Den Ratholiten über das Principium des Protofantismus groffen Schwierigkeiten aussete, hauptfachlich bem Ginwurf, baß Der protestantische Glaubenebespotismus harter und unertrage licher sen, als der katholische. Beil lener tein foldes Printivium ber Untruglichkeit hatte, wie biefer, und bag ibre vormedebene Glanbensfrepheit blos in Worten beffebe, und im Grunde doch auf Anhanglichteit an menschliche Autorität be-Die neuere, eigentlich alteste, Parther in der protes Moneischen Lirche bat folde Einwurfe nicht zu beforgen, weil Te allen Lehr . und Glanbenedespotismus verabscheut, und bie burch Luthern angefangene Reformation als die erfte Stufe zu einer fortdamenden Reformation ansieht. Da vies anch bie Meunitigen und Grundfate der erften Reformatoren maren, To ist flar, daß der Geift des Protestantismus darinn besteht, daß sich seine wahren. Anbänger der errungenen frey beit dazu bedienen, daß sie in allen Religions. ingelegenheiten ungestore ihrem eigenen Gewissen fol Qq5 den,

aber besto mehr von einandet abweichen in Andsicht auf die Mittel und deren Anwendung. Welche Untersuchung nachgetesen zu werden verdient. S. 152 ff.

Dann folgt noch ein fruchtbares Ravitel über die neuern Reformationsanstalten in der katholischen Kirche, woraus ers heller, daß alle Reformationspersuche vom Jastus Febronius an bis auf ben heutigen Lag boch noch immer die Untrugliche feit ber beiligen Rirche sam Grunde legen, folglich ben Glaus benebelvotismus aar nahr erichuttern, vielmehr befestigen: fondern tiur die Ritchendisciplin und das: Temporale betreft fen. Boben auch merkwürdig ist, daß von der Kirche selbst wolf gar teine Reformationsversuche gemacht worden, sondern nur von weltlichen Megenton, welche in-ber Kinche fortbauern. de Widersprüche erfahren babon, wedurch fick also die Kirche ibre Untrialichteit und ihr Entscheidungsrecht worbehalten bar Diefe Sorgfalt ber Rirche-hat fich insbesondere ben ben Res formationspersuchen burde Sofenh IL auf mancherten Art bewiesen. Selbst aus den meneften Bewegungen der beutschen Erzbifchofe gebet nur fo viel herwor, "daß im glucklichffen "Kall . der fich, aber ben iden gegenwartigen Umftanben gar "nicht einmal vermuthen loffe, dadurch allenfalle bas Berbafe unis der deutschen Ritcher gegen den Pabit, aber nicht bas Berbaltnift des Katholicistimus gegen den Protestantismus -geanbert murbe." Dit Recht zieht ber Berf. aus biefer bentlichen und grundlichen Untersuchung ben Schluff: Mun mird es jedem Unparthenischen leicht fenn, zu beurtheilen, of "bie Ocheibewand, die amifchen den Ratholifen und Drotestanten feit den Beiten ber Reformation bestanden bat, durch die menern Borgange in der farholifchen Rirche weggeriffen worben feb, ob die Ratholifen fich ben Protestanten mirflich in firgend einem wefentlichen Duntt genabert baben, und ob eine "Bereinigung bender Rirchen wohl fo nahe und unter den por-"liegenden Umftanden fur Protestanten eine minfchensmur-"bige Cache fenn tounte ?" G. 189. "Wenn," fagt ber Bf. C. 186. "Die Mufflarungeversuche in der fatholischen Rirche min der Kolge mehr glucken follten ale bisber, fo wird badurch "boch in dem fatholifchen Spftem felbst nichts geandert, fon-"dern nur die Auffenseite bes gangen Gebaubes wird von fo amanchem Unrath, ber fich durch die Lange ber Beit da einges Streffen batte, gereinmers bat Infeben der Rirche felbft wird

"Dadurch befestiger, und viele Vorwürfe, die man ihr fonft nicht "mit Unrecht gemacht hat, fallen von felbst weg."

In dem Rav. über die Bemühungen ber comisch : fathol. Rirche, Die Protestanten wiedet in ihren Schook guruffanfich. ren, wird übergemend bargethan, bak fie fich um feinen Schrift nabert, fondern alles von den Protestanten erwartet und forbert, fie follen ihre Brrthumer abichworen, und fich ben uns truglichen Unfeben bet unfehlbnren Rirche mit zweifellosen Benfall und unbedingter Unterwürfigfeit ergeben. "Dies. fagt ber B. , "ift ber einzige Besichtspunkt; woraus jebe Bes mubung ber fathol. Rirche jur Biebervereinigung betrachtet werden muß, und diefer Gefichtenunkt muß wohl jeden biebern Protestanten abgeneigt machen, an blefen Unioneversuthen Antheil zu nehmen. Dicht einmal die Lehre von der "Oberherrlichkeit bes Dabits wird nachkelaffen, ober nur ge--milbert. G. 192. Wenn es nun aber bas Anseben bat, daß bie im Sahr 1781 angefündigte Vereinigungeversiche einer aus Ratholifen und Protestanten bestehenden Gesellschaft ins Stecken gerathen find, fo ift boch in vermuthen, daß die Dro. paganda ibren Zweck immerfort betreibe, und der Berf. ift ber Mennung, daß die unter ben Protestanten felt einigen Jahren fo febr um fich greifende Meigung zum Bunderbaren und zu geheimen Runften und Biffenfdaften bem Protestuntismus noch nachtheiliger sepn dürfte, als alle Unionspersuche.

Lasset und hossen, das die Borsehung, die in unsern Zeisten schon so manchen im Finstern ausgeherkten Rath der Boss heit zunichte gemacht hat, auch die tücklichen oder aberwichigen Bemühungen der Geheimnistramer vereiteln, und der Wahrs heit immer mehr Rachdruck und Eingang verschaffen werde. Wenigstrud hat nan bieher schon wahrgenommen, daß durch diesen Ramps den Lichts mit der Kinsternis, der Rechtschaffensheit mit der Bosheit, manche heilfame Wirkungen bervorgesbracht worden sind, wozu auch die angezeigte Schrift gehört, die unstreitig diese Wirkungen noch mehr verbreiten wird, wozu zu sie alle Eigenschaften bet.

Aub.

Unleitungen für Unftubirte, Die heiligen Schriften bes alten und neuen Teffamente mit Mugen gu le-

men Jeft. Daber empfiehlt ber B noch bringend bie firch. lichen Exorcismen, Benedictionen, geweihte Sachen und deraleichen. Auch foll der Teufel besonders ben neuen Shleuten. ben Schwangern und Gebahrenden gar beftig zureben, weße wegen ber Bf. diesen Personen die angehangte Litanen von bem allerheiligsten Damen Jefu als ein kraftiges Mittel gegen biese höllischen Beisuchungen empfiehlt. "Go lange gewisse Dersonen, fagt ber Berf., ebelos find, fo flost ihnen ber Teufel eine wechselseitige fast unfinnige und unerlaubte Liebe. und Auneigung ein: nachdem sie aber eine kurze Zeit vereblicht find. fehrt er die Sachen um, und floßt ihnen eine wechselleitige Abneigung ein, ober macht wenigstens, baf ein Theil fic meinert, Die Vflicht des Chstandes in erfullen. - Die Schwangern pflegt er auf verschiedene Art, mit Kurcht, gablingen Schrecken ju überfallen, fie jum Born, jum Benus ungefune ber und ichadlicher Speisen u. f. w. ju reigen, um baburch ber Leiberfrucht zu schaben, oder durch ganzlichen Ubzug der Nahrung felbe gar in Mutterleibe ju tobten. Den Gebahrenden pfleat er übertriebene und gang unnatürliche Schmerzen, Schwachheiten und andere Bufake zu verurfachen, um mittelbar jumege zu bringen, bag bie Rinder tobt auf bie Belt sommen, und det beiligen Taufe verluftig werden. es ibm, fo bat ber Ceelenfeind feine mabrhaft teuflische Freis de daben. Diese haben dann die grofte Ursache, sich und ibre Linder fleisfig tu fegnen, und bent Bersucher im Damen Jefa recht ernftlich zu wiberfteben." -

Auch felbst der felige Luther muß dem B. helfen, die Ehre, Macht und Anfeben bes Tenfels zu retten . und er führt beswegen einige bieber geborige Stellen aus feinen Werken an, bemerft aber bod am Enbe in einer Roce folgenbet: "Barre Luther in allen Studen so ernsthaft, so grundlich, so Schriftmagig, als wie iber biefen Begenftant gefdrieben, fo murbe er ein verbienfroller Mann gewesen fenn; allein er felbft mar es, ber fic bom bofen Engel nur gar zu oft überminden lieft: Er war es, ber burch Anstiftung des Satans Bas gange Rirchenregiment wider Gottesvergronung gang und gar verkehret, feine Rirchengenteinde um bas rechtmäßige fichtbare Oberhaupt, um bas mabre Priefterthuin, um die Schluffelgewale, um bas wabre Abendmahl, um bas unendliche beilige Opfer bes neuen Bundes, um bas to wirflame und troffreiche Sacrament der Sterbenden, ober lebte Delung, um die unveltimmelte und unverfalfchte Bibel, um die finfebl:

fehlbare Glanbensregel, um die Einig- und Feftigfeit im Glauben, die Beiligen Gottes um ihre Ehre und Berehrung, Die noch zu reinigenden Seelen um ihre Benbuffe und einzigen Eroft, gebracht bat: Er war's, der durch feine Grundfage die ganze Bibel den Unfallen der Frengeister Preis gegeben, und der Krengeisteren nicht nur ein Kenster, sondern das Thor ans pelweit eroffnet hat. Er war's, (welches unglaublich, aber doch gewisse Babrheit ist; weil er, wie ichs abermal in seinen gigenen Schriften im oten Jengischen Bande von Seite 82 sis 85 felbst las) seinem eignem Gestandnisse nach, sich mit bem ibsen Geist in einen langen Disput wider das heilige Moxopfer eingelassen, sich endlich dem Versucher gesangen gegeben, und wirtlich das beilige Megopfer abgebracht hat. Er wars endich, der in der That vom Geiste der Hoffart, Hartnackigkeit; om Lugen und Lastergeist wider die katholische Lehre und Rirche, nom Geifte bes Biberfpruche, und endlich vom Geifte per Ungudit in einem recht hoben Grabe beseffen mar. vies für Lästerungen ansieht, lese die 9 ersten Alops Merzie den polemischen Reden, und er wird von der Bahrheit bleer Behauptungen wider seinen Billen aberzeugt fenn : benn ie Beweise entnahm ber Prediger nicht aus fremden Schrifen und Zeugnissen; sondern aus den eigenen Werken und Borren des Luthers felbst, die nicht von Katholiken, sondern on feinen vertrautesten Unbangern und Freunden gedruckt porden And." — Wenn es uns moglich ware, an Tenfelseinsirfungen zu glauben, so wurden wir hier noch bem Bf. aus riftlicher Liebe wünschen, daß ihn Gott bewahren wolle, icht mehr die Feder auf Unftiften des Teufels zur Berberrlie jung und Ausbreitung des Reichs des Aberglaubens und der inferniß zu ergreifen.

jomilien über die Leidensgeschichte Jesu auf alle Lage der heiligen Charwoche, sammt sechs Homisien auf die Sonntage' in der Fasten. Aus dem Französischen des Herrn Abts von Monmorck. Mit einem brauchbaren Register für Prediger über alle Bande. Begnehmiget von dem hochwürdigsten Ordinariat. Augsburg, 1792. in der Wolfisschen Buchhandt. 8. 39 Bog. und 7 B. Register. Dieser Band enthält Betrachtungen über die Leidensgeschichte Jesu auf alle Tage in der Charmoche, eine Moralrede über das Leiden Jesu auf den Charfreytag, und sechs Hamilien auf die Sonntage in der Kasten. Wir sinden keinen Strund, unser Urtheil, das wir über die vorigen Bande der Monmos relischen Homilien gefällt haben, (s. A. d. Bibl. B. 102. St. 2. S. 369 fg.) hier abznändern. Am wenigsten aber können wir es billigen, daß man deutschen katholischen Predigern diese stangesischen Homilien als Muster zur Nachahmung empsiehlt.

G.

## Haushaltungswissenschaft.

Befchreibung zweper englischer Samaschinen, ober Beptrag zu Arthur Youngs Annalen bes Ackerbaues, herausgegeben von Johann Riem, Chursächs. Commissionsrathe 2c. Mit einem Kupfer. teipzig, ben Crusius, 1792. 18 S. 8. 4 M.

Es werden bierin die den Herrn Winters und Cookes in England erfundenen Samaschinen beschrieben. Die vom Drn. Winters ist die vorzüglichste, und soll so fest und start seyn, daß auch die größte Gewalt ihr nichts schaden kann. Ruten ber Dafchine besteht dazin, bag man weit weniger Saamen gebraucht, als wenn man mit der Sand faet, und die Ernoten doch gleichwohl viel größer werden. mit dieser Malchine das Korn so viel Boll weit aus einander fåen, als man will, und man hat gefunden, daß, wenn nach Beschaffenheit des Sagmens und des Bodens die rechte Beite getroffen wird, die Erndten viel eintraulicher werden, als wenn mit ber Sand gesäet wird. herr von Geiff ju Großenbeeren ben Berlin hat diese Maschine im Großen aus England kommen laffen, und die Roften, die über 200 Ritolt, liefen, selbst getragen, nachdem er vorher im Berliner Intelligens blatt 1:91 die Dekonomen vergeblich jur Theilnahme aufgefordert hatte. Es find hie und da in Deutschland schon Mobelle von dieser Maschine vorhanden. Uebrigens ist sie vach dem Urtheit des Ben. E. R. Riem nicht sowohl für einen Bauer, als hauptsachlich für größere Guter anwendbar.

dieser Schrift ist eine andere mit Unmerkungen von ebendem felben Verfaffer nahe verwandt:

Arnbtisch - Riemsches Ackerspftem zu einem einträglischern Ackerbau für Orte, die breite Beete haben, ober solche einführen wollen. Praktisch versucht und entworfen vom Commissionsrathe Arnot, und mit Anmerkungen versehen vom Commissionsrathe Riem. Leipzig und Oresben, in den hilscherschen Buchhandlungen, 1792. 75 S. 8.

Ein Spftem fann diefe Schrift wohl nicht mit Recht genannt werben, wenn man unter diesem Worte eine Zusammenstellung aller einzelner Theile einer Biffenschaft in einer folchen Ordnung versteht, wo immer eins das andere naber erläutert und beweift. Denn es fehlen in Diefer Schrift febr viele Stude. Die zur Ackerwissenschaft gehören, und schwerlich murde fich auch alles, was baju gehort, in einer guten Ordnung mit ber gehörigen Deutlichkeit auf 75 Seiten zusammen bringen laffen. Doch wir wollen über ben Titel des Buchs nicht weiter ftreis ten. Das Buch an fich felbst ift ein fehr brauchbarer Bentrag jur Berbesserung und Bervollkommnung des Ackerbaues, der uns febr mobl gefallen bat. Der Br. Berf, befchreibt barin feine Methobe, den Acter recht aufzuldetern, um ihn vom Untraut rein und jum Tragen guter und reicher Fruchte recht geschieft zu machen. Er bedient fich dazu verschiedener, theils neu erfundener, theils verbefferter Dafdinen, als: eines brepfcharigen Batenpfluges, eines vierscharigen Sagtpfluges, eines Musfuhrhatens, um die nothigen Bafferfurchen ju gieben, und einer Art von Rechen oder Sarte jur Abzeichnung bemm Caen, wornach fich ber Gaer tichten fann. Die Dabelle von biefen Maschinen find bev dem Brn. C. R. Riem in Dresden für 3 Thaler, und der vierfcharige Saatpflug im Großen ben dem orn. Berfaffer biefer Schrift felbft fur 9 Riblr. ju haben. Obnitreitig muß ein jeder Acter, er mag übrigens beschaffen fenn wie er will, weit mehrere und beffere Gruchte tragen, ber nach ber im Buche beschriebenen Methode und mit den Maichinen des Hrn. Berfaffers bearbeitet wird, als wenn man Daben bem gewöhnlichen Schlendrian folgt. Und Rec. municht pon Bergen, daß recht viele vermogende Landwirthe fich biefe Nr 2

Maschinen anschaffen und nach der vortreslichen Methode des Hrn. Vers. ihre Aecker bearbeiten mögen, damit fie immer allgemeiner werde. Was der Hr. Vers. S. 30 vom Quadratspstügen sagt, versteht Rec. nicht recht, da er in der Mittelmark lebt, wo dies nicht üblich ist. Wir pflügen zwar hier sehr breite Ackerstücke beym Wenden queerüber, affein dies geht bey schmalen Stücken von 30 bis 40 Fuß in der Breite, wegen des vielen Umkehrens, nicht wohl an. Und dies scheint auch der Fr. Berf. unter dem Quadratpflügen nicht zu verstehen. Er will, man soll nach dieser Figur die Aecker pflügen.



Wenn ich mir nun diese Figur a b c d e in einem Rectangulo denke, da alle unsere Ackerstücke Rectangula sind, so würden ja die Abschnitte k, d, a. b g c. c d h e. und e a i unbeardeitet liegen bleiben, oder doch wenigstens, wenn diese Schüke nachher einzeln nachgeholt werden sollten, sehr viel Umkehrens und sehr viel Zeit ersordern. Rec. wünscht, das der Hr. Berkstähe, hierüber einmal in einer solgenden Schrist deutlicher erskläre, damit sein Buch, welchem wir viele Leser wünschen, auch in hiesigen Gegenden brauchbar werde.

IJ٥.

## Theater.

Oberon, ober König ber Elfen, ein romantisches Singspiel in funf Auszigen nach Wieland, von Friederike Sophie Septer. herrn Schröder, Director bes hamburger Theaters, zugeeignet. Zwepte

Zwente Auflage. Schleswig, ben Bole, 1792.

Diese neue Austage ( Die erste ist uns nicht zu Gesichte gekoms men) ift, wie ein kurzer Vorbericht fagt, blos ein genquet Abdruck ber lettern von 1789, die, wie es ebendaselbst heißt. n des aufferordentlichen Benfalls, den diefes Stud fich i. an allen Orten und vorzüglich in Hamburg (wo Br. Schro. der es mit einigen Aenderungen, auf die Bühne gehracht) erbaken, fich in biefer Bett gang vergriffen habe. Benn es mit biesem aufferordentlichen Benfalle seine Richtigkeit hat, wovon uns jedoch auf einem andern Wege nichts bekannt worden ift: so entsprang er mobl größtentheils ans der Machsicht, die man einem Frauenzimmer schuldig zu sepn glaubte, oder aus der Dankbarkeit für das Bergnugen, das man einst von der als Schauspielerin wirklich großen Frau genoffen batte. Denkmal, das ein vortreflicher Dichter, ein großer Renner des Theaters und Freund der Berstorbenen, Dr. Gotter, ihr in feinen Werken gesetzt hat, (fiebe die meisterhafte Evistel im ersten Bande seiner Gedichte S. 110.) wird ihren Namen und ihren Ruhm auf eine Nachwelt bringen, ben der von dies fem mittelmäßigen Produkt ihrer Feder nicht mehr die Rede senn kann. Wir geben nur eine kleine Probe von den Bersen: 6. 19.

Buon

Ich will! ich muß!
So ist des Schickals Schluß!
Und giengs durch Löwenheere,
Durch Blut und Flammenmeere!
Ich will! ich muß!
Wein Wort und mein Entschluß
Steht wie ein Fels im Meer!
Den Weg zu Ruhm und Ehr Will ich in Donnerwettern
Mit festem Muth erklettern,
Ich will! ich muß!

Ei

(Der) Graf Königsmark; ein Trauerspiel in fünf Aufzügen. Wien, ben Stabel, 1792. 15 200gen. 8. 18 2.

Der erfte Stoff zu biefem Trauerspiele tit aus der Geschichte Geera 1. von Bannover genommen, welcher noch als Churfurft feine Gemahlin. Des Bergogs von Celle Tochter. verftieft. weil er ihr einen verbotnen Umgang mit dem Grafen Ronias mart, den er ermorden ließ, Schuld gab, Bas von den fleinern Umftanden biefer Beschichte bekannt geworden ift, bat ber Berf., ein Rrenherr v. Reisenftein, genübt, mur daß er, wie im Don Carlos, Maitreffe und Hofbamen gleichfalls in ben Grafen verliebt fepn laßt, obaleich Des Bergogs Eifersucht und der Buhlerin Berlangen, die Gemablin verstoßen zu seben. Motiv genug gewesen maren. Aber er verschönert auch den Charafter ber Ravotitin, und fuat, der poetischen Gerechtigfeit wegen, ben Gelbitmord berfelben, gur Rataftrophe bingu. Ben biefer freven Art mit bem Stoffe umzugeben, und ba er alle Namen verandert bat, batte er füglich auch bem Selben bes Stude felbst einen andern Ramen geben konnen. Im Banzen verrath Br. v. R. wenig Genie und Runffertiakeit in biefem Rache. Es ift alles ziemlich grob ausgemalt; im Borgimmer, ben Sofe, wo die Bande Ohren zu haben pflegen. läßt er seine Leute die gefährlichsten Gebeimnisse abbandeln; Die Bergogin wird ben ihrer Gefangennehmung, wie ein Dieb. aebunden; der Bergog ift ein aufferst erbarmlicher, langweille der Sterblicher; die Scene zwischen ber Berzogin und Ronigs mart im vierten Aufzuge dauert eine Ewigfeit; Die banfigen. Rlickscenen zwischen den Banptperfonen und ihren Bertrauten jeugen vom Dangel an Runft, und die Sprache ift großtentheils weitschweifig' und wassericht. Boran steht eine Zueige nungeschrift an eine Grafin. Bir überlaffen es bem Orn. v. R., gegen ditfe Dame die Art fit verantworten, wie er bier von feinen Berhaltniffen gegen biefelbe rebet; bitten aber ibn und andre junge Schriftfteller, doch funftig bae Publitum mit der öffentlichen Mittheilung folder Briefe zu verschonen, die niemand interessiren konnen.

€g

ALMONIA.

## Intelligenzblatt

Det

Reuen allgemeinen beutschen

# Bibliothek.

No. 1.

#### Beforberungen

1792

Der disherige Herzogl. Würtemberg Delsnische Emischen Kial imd Superintendent, wie auch Dof und Stadtprediger, Herr Gottlieb Ringeleaube, ist zum Königl. Preußischen Beneralsuperintendenten des Herzogthums Pommern und zum Consistrath mit Sis und Stimme im Consistorium zu Steetin ernannt worden.

Herr D. Gustav Sugo, bisheriger aufferordentlichen Prafesor der Rechte auf der Universität zu Sottingen, is ebendaselbst als ordentlicher Professor angestellt worden.

An Mosart's Stelle in Wien ik der durch seine Come positionen rühmlich bekannte Gerr Korzeluch zum Gostapestkneister mit einem Gehalt von 1500 Gulden ernannt worden.

Der bisherige Privatlehrer zu Gottingen, Gr. Di. Frier Drich Bottlied Canaler, hat den Ruf als Professor der Gefthichte und Geographie an die Konigl. Ritterakademie zu Markhau erhalten.

Der in der gelehrten Republik rühmlich bekannte Here. C. J. Pfeffel von Ariegelstein, äfterer Beider des Dichters Pfeffel zu Colmar, hat die französischen Dienste, in welcheit er zuleht die Stelle eines Iurisconsulte du Roi zu departement des affaires Etrangeres bekleidet hatte, verlassen, und tst in Herzoglich Zwepbrucksiche Dienste als geheimer Staatse rath geweren.

**(X)** 

Tobedi

1 9 9 2

Am ag. Juming, ftarb zu Cremfier ben dem Erzbifchof den Annie der Reichtigen Affarindikkei Joseph von Lange berg, mehrerer Akademien Mitglied und Autor verschiedener französischer Schriften, in seinem Ceten Lebensfahr.

Am 19. Julius flats in Markurg herr D. Johann Brans Coing, etitet ordentlicher Profestor der Theologie auf

bortiger Universitat, im 67ten Johre feines Lebens.

Am 2. August starb ju Jena Berr D. Johann Ludwig Schmidt, herzogl. Sachsen : Meiningischer Hofrath, ber Pandekten vedentlicher befreultater betrer, der Juristensacultat, ber Schöppenstuhts und bes Herzogl. Sachstiden gemeinschafte lichen Sosgerichts Benster, im 67ten Jahre seines Alters.

Am 21. Aug, fart herr Chriftian Wilhelm Broote, Fürfil. Raffau-Ufingifcher Confiftorialrath und Superinten-

dent, alt 63 Jahre.

Am 22. Aug. starb in Ersurt Herr D. Isoor Beppler, ves Evensten Augustinererbenetapitels ber Rheinischlichmabifiben Proving Prasident, Senior, Generalbefinitor und Studiorum ragons, der Moraltheologie ordentlicher Professor auf ber Universität zu Ersurt und Senior derselben, wie auch
ausgeschlicher gekrönter Poet, im 77ten Jahre seines Altere.

Am 26. Aug. ftarb in Riel Herr Gottlieb Seinrich Mannegieffer, Abnigl. Danischer Etaesrath, Senior der Torigen Universität, Doctor und erster Professor der Arzney-wissenichaft, wie auch Abjunct der Kalserlichen Akademie der Baturforscher, in einem Alter von 80 Jahren und a Monat. Er war von Gotha gebürtig.

#### Periodifche Schriften.

Die bieber in unserm Verlag herausgekommene Monatsschrift für Frauenzimmer: Amaliens Erholungsstunden, heiße im kunftigen Jahr 1793: Flora, und wird nicht mehr von Radame Chemann, sondern von denjenigen Mitarbeitern sortgesett, welche im laufenden 1790ten Jahre jener Monatsschrift so vielen Bepfall erworden. Ausser diesen können wir sür

für seit Hin, Claubins, Hen. Gofrath & Freiter, Gent Issand und Geren Pseffel neunen. Bon noch mehreven verdienten Männern erwatten wir erst noch Nachricht.

Der Hauptzweck, so wie die ganze übrige Einrichtung bies ser Monatsschrift, bleibt der bisherige: Besorberung der Mozaralität der Frauenzimmer, Erweiterung ihrer Kenntnisse und Erholung ihres Geistes durch angenehme Unterhaltung; und wir machen uns hiedurch megen aller, auch der geringsten Berstoße gegen Sittlichkeit und Lugend, die je in derselben anzutressen wären, verantwortlich.

Ueberdies burgen die genannten Ramen, so wie die foche bekannten Beyträge der ungenannten Mitarbeiter, dafür: das seine für die Bildung und das Wohl ihrer Cochter der forgte Mutter diese Schrift in die Hande berselben mit der geopten Zuversicht übergeben dürse, und daß nichts die Ruhe und Sitten Untergrabendes darinnen enthalten sepe,

Mehreres enthalt das October: heft von Amailens Erholungsstunden 1792. Bestellungen nehmen alle löbl. Buchhardlungen und Postamter an. Diese wenden sich an die K. R. D. Postamter in Stuttgardt und Carlsstadt; jene an uns. Wer die Gefälligkeit für uns haben will, Substribenten zu sammlen, erhält den gewöhnlichen Rabatt. Die Namen der Substribenten werden norgebruckt. Der Preis des Jahre sangs ist a Richt. 16 Gr. Tübingen; den 16. October 1792.

#### J. G. Cottaifche Buchbandlung.

Anzeige für Eltern, Erzieher und Jugendfreund Man beschuldigt uns Schnepsenthaler ber Verachtung ber Alten, und thut une Unrecht. Nein, wir ehren fie, und nehmen gern von ihnen alles Bute an. Go haben wir unter andern ben uns eine Sitte eingeführt, burch welche fich bie alten Griechen beruhmt machten, namlich die ber gymnaftie fiben Uebungen. Wir find wirklich ber altgriechischen Deiv nung, daß, da wir nun einmal ben Rorper haben, wir ihm fruh die möglichfte Rraft, Bebendigkeit und Biegfamfeit per-Chaffen muffen, um erwas burch ibn wirten zu tonnen, und thn nicht bienstunfahig zu sehen, wenn wir seiner Dienste bes Unfere Abglinge werben baber zu mannichfaltigen, für unfer jegiges Leben abgemveckten Uebungen angeführt, Bir haben bas Bergnftgen, bavon bie beften Birfungen ju (X) 2. feben:

feben: unter make als 30 unferer Offenelabne if nicht ein einziger Pranker: die werben Kart, bebende und geschickt, nich aus Gefahren zu retten. Rrembe, bie febr battig ihre Hebury gen faben, ichentten biefen Bevfall, und die anfanaliche anaffe liche Beforgnif, bag einmal ein Ungfud gefcheben tonne, ift burch achtiabrige Erfahrung wohl hiulanglich geboben; benn In ben 8 Jahren, in welchen hier Leibesübungen getrieben wurden, ift nicht ein einziger Unglicksfall bew benfelben gefcheben. Wie viel hundert Rinder moden in diefer Beit obne gymnaftifche Uebungen Arm und Bein gebrochen baben! Durch Diese lange Erfahrung von der Gute unserer Leibesübungen abergeugt, minfinten wir die weifere Berbreitung berfelben. Samit ber jegigen Jugend die Gefundheit, Kraft und Beben-Digteit wieber verfchafft merben mochte, bie wit fo febr an ben Miten bewundern. Es war und baber lieb, baf unfer Gebulle. Berr GotsMuths, ber vom Anfange diese Uebengen birigirte, Ach entfchloffen batte, biefelben au befdreiben, und eine Mumeifung ju geben, wie fie auch in Odulen und bem Privotergiebung ausgeüht werden fannen. Er bat icon feit enigen Jahren Regeln und Erfahrungen gesammelt, alte und neue, theils felbft erfundene, llebungen gepruft, und fie mit Angabe der Sandarisse und Vorsichestegeln beschrieben. Seine Arbeit wird unter bem Titel:

Gymnastit für die Jugend, enthaltend eine praktische Anweisung zu Leibesübungen. — Kin Beztrag zu einer bechfinsthigen Perbesserung der körperlichen Erziehung,

in der nächsten Oftermesse, auf schönes Schweizerpapier, ungefähr zwey Alphabet kart, mit Didorschen Lettern gedruckt, wie zehn von Arn. Lips gezeichneten, unter seiner Aussicht gestochenen Aupsern geziert, und einigen erläuternden Zeichnungen versehn, in unserm Bertage erscheinen. Alle, die sich von der Rugbarkeit dieses Werts überzeugen können, ersuchen wit, uns zur Herausgabe desselben durch zwey Chaler in Golda praenamerando zu unterstüßen.

Wer auf 9 Exemplare pränumerirt, erhält has 10m frez. Der Labenpreis wird 2 Ihaler 12 Groschen seyn. Die Beschreter dieses für unser Vaterland gewiß wichtigen Werken, erhalten die ersten Aupserabbrücke, und ihre Namen werden vorgebruckt. Schnepfenthal, im Nov. 1792.

Die Leziehungsanstalt.

Antiln =

#### Ankandigung neuer Bilcher

Ben C. K. Bohn in Samburg ift erschienen: Vem bandlungen und Schriften der Samburgischen Aesellsthafe zur Beforderung der Annste und nünstichen Bez werbe. Erfter Band: Geschichte der Gesellschaft, Linrichtung derselben, und Verhandlungen vom Jahre 1790; 1792, 420 Seiten, gr. 8. mit 2 Kupferstichen. Schry, 1 Thir, 16 Gr. Orch. 1 Thir. 8 Gt.

Dieler erfte Band enthält: 1) Nachrichten über ben Arvect und die Einrichtung der Gesellschaft, und über ihre Ge-Schichte bis jum Jahre 1790. (Bon ben Berren Dr. Reti marus und Senator Buntber.) 2) Radrichten von ben Verhandlungen ber Gesellschaft vom Jahre 1790. den Berren Senator Baniber und D. Meyer) handlungen über die zweckmäßigsten Arten von Zwangsarbeiten für faule und widerspenftige Arme. (Bon ben Berren Bunther, Poght, Connies und Steveling. 4) Anteitung zur Verfertigung eines Nothkeuerrubers. (Bom Grn. See-Capitain Maller.) 5) Ueber die Construction des Winds und Strommeffers. (Bom Drn. Director Woltmann.) 6) Ueber Manufakturen von halbseidenen Zeugen. (Bom Hrn. Brodbagen.) 7) Ueber das Abschweseln der Steine toblen. (Bon Demfelben.) . 8) Ueber die Bertilgung der Maifaferlarven. (Bon ben herren Gunsber und Reimas xus.) 9) Ueber Bersuche, Leber in Torsmeor zu garben. (Bom Brn. Brodbagen.) 10) Berhandlungen über bie Quellen ber Vergemung in ben niedern Stanben, und über Die Mittel, benfelben zu wehren. (Bon ben Berren Guns ther, Dogbe und Sieveling, nebft einem Auszug einer Preifichrift vom Drn. Pafter Suchmann. 11) Ankitung zur Berechnung ber allmähligen Abnahme eines auf Annuitae sen belegten Capitals. Ben ben Berren Guntber und pon Drateln.) 12) Kurze Nachrichten von gegenwartigen Borschlagen und Erinnerungen, und von den offenstehenden Wreifaufgaben ber Wesellchaft.

Ber zwepte Sand bieser Gammlung wird nachste Often messe erscheinen, und hamtsächlich Preißschriften und Borsschläge zur Steuerung des Sittenverderbens der Bedienten, und der Werbesselferung dieses Standes überhaupt, euthaten.

### Eine Ertidrung von Menham Gotthelf

Ich werbe, wie man mir puverläßig erzählt, in ber Mainzer Zeitung als Verfasser eines Epigramms genannt, bat Ach auf neuere, Frankreich betreffende Umstände bezieht.

Schen vor einigen Bochen habe ich hier gehört, best mir so was zugeschrieben murde; wo ich Gelegenheit hatte, versie dert, es sey unwahr, und die Befriedigung gewossen, das Leute, bie mit meinen Bersen einigermaßen bekannt find, urtheilten; Ich könne bies nicht gemucht haben.

Eine Erklärung abntichen Inhalts habe ich vor mehr. Bochen frn. Jofr. Zimmermann nach Braumschweig gesandt, fle wird hoffentlich mit dem nachsten Stude seiner Amalen

erschienen senn, ober noch erscheinen.

Die Gefinnungen dieser Berfe find nichts weniger als die

meinigen.

Das Sute der Franzosen habe ich mie verkannt, zumal was ich besonders in meiner Lage kehnen lernte: ihre Verdienste um die Wissenschaften, welche ohne Anordnung und Ausmunterung ihrer Könige und deren Minister nie so groß geworden waren.

Daß ich soust gern über die Franzosen gelacht habe, zeit gen Stellen in meinen Schriften, die mit Benfügung meines Mamens gedruckt sind. Emporung, Phbekouth durch Factionen zu Gräuelthaten gereigt, haben sie mir doch wohl nicht

verehrungswerther gemacht.

Beivetiern und Batavern habe ich ihr republikanisches Siuck gegonnt, aber gelacht, wenn sie, als die einzigen Freyen! ftolg thaten, und mich in den benden Propingen Deutschlands, in denen ich mehr Leben zugebracht habe, eben

fo fren empfunden, als fie.

Unter Fürsten würde es fich allemal so gut leben, als in andern Staaten, wenn alle bedächten, was doch immer weiche bedacht haben, und woch bedeuten, daß ihre Macht, ihr Ruhm, ihr Bohl, auf dem Bohlstande und der Liebe ihrer Unterthanen beruht, wenn sie niche aus der Acht ließen, was sogar einer von Kaiser August Hospoeten gesagt hat:

> Regum tremendorum in proprios greges. Reges in iplos imperium est lovis.

Die Politifer, welche ben Borzug eines Staates größe tentheils in seine Sorm seben, sollten sich aus der Logis erinnern, daß ein Syllogismus in forma richtig feyn kann, und in ma-

teris gemaltia pecciren.

Es giebt Gelehrte, die viel von Frenheit declamiren, und Aber das, was fie unter ihrer Gewalt haben, Tyrannen sind. Auch von Staaten, die für ihre eigne Frenheit verglältig waschen, kennt man ziemlich bespotische Behandlungen ihrer Unzerthanen.

Bey vielen, die Fürften nicht gehorden, lagt fic an

Hallers Bers benken:

Das macht uns noch nicht frey, bag wir nur Meister andern.

#### Demotraten haben immer Demagogen.

Bus füur Denschlichkeit ift: Leibende zu beduuern, gefest, daß sie fich ihr Leiben zugezogen hatten, war ja in bem
freyen Paris nicht verstattet.

Co viel von meinen politischen Befinnungen bier brucken

zu lassen, ist wohl Nothwehte.

Etwas zu schreiben, daben ich mich verstecken mußte, habe ich stets für poltronmäßig gehalten. Manches habe ich Bekannten geschrieben mitgetheilt, zu bessen Drutte sich erst lange darnath Gelegenheit zeigte. Dergleichen sindet sich im Anhange zur dritten Austage meiner vermischten Schriften: Ebendaselbst babe ich auch Ursachen angegeben, warum ich nicht Alles die ser Art sammlete. Daß ich bereute, etwas gemacht zu haben, weber mich surchtete, es anzuerkennen, ist nicht unter ihnen. Leicht schlich unter das, was nur geschrieben vorhanden war, was Fremdes ein. Kenner meiner Art zu benten und zu schreiben, haben das bald ausgeschlossen, ein besserer Epigrammaatist als ich, hat auch wohl mir das Seinige nicht untergeschopen. Aber so was Elendes ist meines Wissens mir nie ausgeburdet worden.

Meine poetische Ehre überließ ich sicher bem Geschmacke ineiner Landsleute, und hielt dieserwegen nicht ber Müße werth, durch öffentliche Rügung dem Dinge Aufmerksamteit

su verschaffen.

Mur, in sofern mir die Gestinnungen barin sollten zugeschrieben werden, muste ich ermähntermaßen mich von dem
Wechselbalge lossingen.

Den Schreiber, der, wie mir gemeldet wird, in der Mainger Zeitung mich porh damit behelliget, und mir gat dadurch ein Compliment zu machen wähnt, hätte der gemeint Menschenverstand bey der geringsten Urberkeguing an zwo Frwyen erinnert: Ob ich Berfasser sein und ob ich dasir wolle hefannt seyn? Die erstere nutzte er sich in seiner jehigen Lage nar darnach beantworten: Ob die Zeilen dem chulich sind, was einen sonst von unte gelesten wird? Wie er sich daben verhielt, kellt ein Sprüchwort, in einem etwas niedrigen, aber Beinem Geschmade völlig unständigen Ausbrucke dar: Er nahm Mäusedr— sür Pfesser.

Die andre Frage betreffend, mußte er boch, daß manche Schriftsteller, wisige und utwickige, unbefannt zu bleiben wunschen. So war es Schonung, die ein Billigdenkender wohl jemanden, der ihm gleichgultig ift, widerfinden läße, einen Namen nicht zu nennen, der, mehr als wahrscheinlich,

bier nicht wollte genannt febn.

Fand er das Zeug treffic, so that es ja mobl Birfing, wer anch der Verfasser sehn machte. Nach Frenheit Strebende

follen ja nicht fich von Autoritäten lenten kaffen.

Birklich aber konnte er mit seinem Allegate ber Sache, für die er schrieb, mehr Schaben als Nugen gebracht haben. In den Gegenden, wo sein Aussah verbreiter ward, sind doch gewiß Leute von Geschmack, beb denen das Ding eher Biber-

willen erregt, als Benfall.

Ich rede begreislich van dem Schreiber. Der, in des sen Dienkten er schried, dekummerte sich inaurlich nicht dars mm, wie das Wesentliche, was zu schreiben war, eingetleidet, und mit was sur Justen es ausgeschmuckt worde. Ist ihm das sem sollende Sinngedicht verdollenessist worden, so trans ich ihm, seiner Ration wegen, zu, daß ihm die Form nicht sehr gefallen hat, wenn er auch mit der Materie zufrieden war. Ob so was den Deutschen With heiße, und Wish sie nes derühmten Gelehrten, das konnte ihm sehr gleichgultig senn, wenn ihm nur Wirkung davon versprochen ward. Phichten, wenigstens auf eine Zeitlang zu etreichen, werden zu allerlen Mittel gebraucht, auch Fischweiber und Ohnehosen.

Sottingen, ben 3. Mov. 1792.

## Intelfigenzblatt

### Neuen allgemeinen deutschen

## Bibliothek.

Ño: 2.

#### Beforberungen.

\$ 792

Die selt Lestens Abgang von Letpzig ersedigt gewesene vedentliche Professift der Dekonomie, Polizer und Cameral-wissenschaften auf der dartigen Universität ist dem Herrn M. Friedrich Gottlod Leonbardt ertheilt worden. Herr D. Johann Leonbard Fischer, Prosector ben dem dortigen anatomischen Theater, hat eine ausservollsche Prosessiur der Medicin erhalten, und ben Lew Prosessius Professius Ungust Gottleb Beil ist zum vierten ordentlichen Prosessio der Theologie und Propsi an der Schöskirche auf der Universität zu Bittenberg ernannt worden.

Die Societät der Wissenschaften zu Gertingen fint den Sinig. Großbritt. und Egitf. Draunkhweig Lineburgischen geheimen Cangley und Legationsservar am Preinflichen Soft zu Berlin, Herrn Inachim Schwardtopf, zu hrem Corsespondenten ernennen.

Hert Sermann Erich Winkler, Archibiatonus an bie Katharinenkirche ju Damburg, hat von Burgermeister und Rach ber Stadt Lineburg den Ruf jur bortigen bennahe jehn Indre erledigt gewesenen Superintenbentur, ivoimit das Jimpertorat der lateinischen St. Johannisschule verbunden ist, erhalten und angenomitien.

Bet burch feine patriorifgen Beiträge jut Kenntuff und Aufnahme ses Schwebischen Pommerns beruhnte Gerr Kund. merrath Johnnn David von Reichenbach ift jum Schliffhauptmenn mit Sit und Szimme in der Schwedischpommerischen Regierung zu Straffund ernannt worden:

An die Stelle des nach Erlangen abgegangenen Herre D. und Professors Malblanc hat Herr D. Martin Wiff belm Gotz, Abvocat in Muruberg, den Ruf zu der erledigten juristisschen ordentlichen Professur auf der Universität zu Alb dorf erhalten und angensummen.

Die bieberigen auserweitlichen Professoren zu Jena, Herr D. Barich und hem Rath Keinbold, sind zu arbentischen Professoren ber Philosophie ernaunt worden.

Anf der Universität zu Insbruck ist der unt die Ratum geschichte rühmlich verdiente Gubernialsekreur, herr Johann Tepomuck Edler von Laicharting, zum Professo der Blaturgeschichte ernannt worden. Seine reiche Naturaliem sammlung haben ihm die Tyrolischen Landstände abgenommen und der Universität gewidmet, wo sie unter soiner Aussicht zum öffentlichen Gebrauch ausbehalten wird. Er bekommt dafür lebenstänglich alle Jahre 300 Sulden.

### www.

Im 1. September ftarb ju Berespelsdorf ben Gerenhut Herr August Gortlieb Spangenberg, aktefter Bischof ber evangelischen Bunderfirche, der anch als Schriftsbeller besamt ist, in seinem 89ten Lebensjahre.

Am 8. September ftard in Carlsrufe Gerr Johann Leonbard Wats, Martyraft. Dadiftper Ober Hofprediger und Kirchenduf, alt 75 Bahre.

Am 9. Sept. fath in Altenburg Herr D. Samuel Benjamin Reichel, Director bes bortigen Gymnafiums und Hofbibliothefar, im 77 ten Jahre feines Lebens.

Am 11. Gept. ftarb in Burich herr Johann Konrad Pfenninger, Diaconus der hortigen St. Petersgemeine, im 45ten Jahre feines Afters. America (Bope fines in Mittelf heer Gebeg Cheiffapbe Schwader, auchentlicher Professor der Philosophie und Inchesent alle bis Indra.

Am ro. Copt. ftarb in Stuttgert herr Johann Jatob. Rett .: Soffnebiger ; Conffierintrath , Pralat ju herrenati

und Landfchaftsaffeffor, in feinem 68ten Jahre,

Am so. Sept. ftank, in Mien der Krephere Johanns. Begreiff von Soule, D. der Rechte, geheimen Neicherefestendur, ehemaliger wedentischer Professon der Rechte auf der Universität zu Mainz, wie, auch Churmainzitcher geheimen und Nevissonwath, in einem Alter von de Jahren.

Am 1. October ftarb in Andorf Derr D. Johann Bern-Bard Soffer, sebenelicher Professor ber Rechte, im 64ten Jahre feines Lehens,

In bemiethen Tage ftarb in Giefen Sepr Ausmig Benjamin Owovier, Dactor und erbeitlicher Professor ber Thesalogie, wir auch Dessen-Barmfabtischer Confistorializath, inseinem suten Lebensjahre.

Am & October ffart zu Augeburg der famble Erlesuit

Im 10. October fines ju Leipzig Gere D. Angulf Briesdrich Schoet, ber Pankeften orbentlicher Deofolfen und: Uffoso der Juniftenfaculate und bes Abenhofeerichte, im apun Jahre feines thatigen Cebend.

## Befchreibung bet Geebergifden Gternwarte ben

rategorori antici

agreed that he was a first commended that has not an

Call 52. 22.55

Der Grund zu diesem vourrestichen Observaterio wurde, schau im Gabre 1787 auf bem heaften Ruchen eines Dügels gelegt, den juan den Seeberg neuwer, in der Nachdarschaft des Doifes Siebenteben, rechter hand ber Heerstroße nach Ersurt. Der Obgel ift a 21 Parifer Juh über das unten lies gende Eelb boch. Die Stepmarte ift ein Nachteil nach den nies

dauptfichtlich aus: Frierum prescipuarum catalogus novus

wier- Meftergenheit: wert Raffeffisch und Relativelieler afrabet Beges in i sie Loifen nach Guitoft. Ein Bitumer bat ein adromatifches Fernrohr in ber Mittegeflache von natt Auf war Mammodelle. Diffen ift in berngenzem Weithageffache von Onben bie Morben nichts binbertich. Ein runder aus bet Mitte des Gebäudes fich erhebender Thurm bet ein Dach, bes fich nach Ersuebern breisen lagt : 210en Manerauabranten von acht Ruft, einen nach Suben, ben andern nach Morbent einen Sector für Beiten vom Scheitel, von gwolf Ruf; alles an feften Mauern und Maffen von Porphyt. Die Denbuls uhren auch an Pfeilern; ihre Bewichte bangen unter bem Rugboden in einem Reller, acht Auf tief binunter, Damit fie nie vor die Pendellinfen tommen. Die Kenfter find weit und boch. Gin beweglicher Quadrant von zwen Auß, ein Smed conifches Mequatorialinftrument von bren guß, ein Berfche lifches Telefcop von fieben Rug, und ein Dollondifches achromatifches von gehn guß, laffen fich innerhalb bes Gebaudes bequem und nach allen himmelsgegenden branchen, auch bey ftiller Bitterung unter fregem Simmel, auffen vor ber Sternwarte, und felbft auf ihrem fupfernen Dache. Den Sorizont begrangt gegen Often ein Bald, gegen Beften fiebt man Stadt und Schloß, auf ben Rrahnberg projicirt, gegen Suben Thuringifche Walber und Gebirge, nordwarts zeigt fich ben heiterer Luft ber Brocken. In bas Sauptgebaube find in rechten Binteln gwen Flugel gebauet, bie einen geraus migen Sof einschließen, und ju einer febr bequemen Bohnung, fur den Uftronomen eingerichtet find. Das Bange bat bie Lage und das Unfeben eines berrlichen Luftichloffes, und wird burch einen Garten am Abbange bes Berges neue Reige erbalten, voor neer weit werden Gerna genedung.

Bor Bollenbung diese Sebandes wurden alle Beobachtungen auf dem Friedenstein angestellt. Das dasige achromatische Fernrohr in der Mittagessache, von Rampden, bat 24 Zoll, und dreht sich um eine Are von 27½ Zoll. Etrodinit sechzigsacher Bergrößerung sieht man Sterne der zwepten. Größe zwen Stunden vor oder mach Mittage. Den der fate ten Bergrößerung erscheint die Bewegung so schnell, daß sich nach am Requator die Lubininationen bis auf ein Biertheit einer Secunde angeben lassen. Das Bertzeug hat vormals dem örn. Grafen Brühl gehört, und ist bis 1789 gebraucht worden. Seitdem ist ein Dollondisches Mittagesferurohr

mu-Anf. Buf aufgeleitet wenden, "). Die Petroliefe, der minn fich ber den Culmingeionete babiem hat, filifeln welfone mein von UTsidge under Anterom gegebeitet. In die Endekt des englischen Hafens, wa er hi das Stebyrad einfälle, find aufs vollfprimenste, politen Usbat angebrache; die Japfen bes Gerigrades und des Hafens brehen fin in Carfunkling in branchan fie kein Del, und anch die gewingen Ungleichfeiten, die vom Dole herrühren, worden begringen Ungleichfeiten, die vom Dole herrühren, worden begringen die Bondaffangsist gufammengeleht, das Wärme und Kälte sich ausheben. So gubt die Uhr Godif gleichformig nach Gernseit.

Ben Friedrich Franke, Buchhandler in Beitlin, find zur Michaelmesse 1792 folgende neue, Bucher erschienen

Considérations sur le Dictionnaire de la lengue allemande, conçu autresois par Leibnitz, et maintement exécuté par une société d'Arademiciens, seus les auspices, de Mr. le Comte de Herrzberg, par Mr. Borrelly, gri in g. 14 Or. les Délassemens litéraires ou heures de Lecture de Frédésie P. par C. Dantal. g. 7 Or.

"ben, bestäcket von E. Dantal. 3. 7 Gr.

Journal Gir Gemeingelft. Hersusgegeben von G. W.

Barreldy and J. G. Hagemeitter, 1792, 1 — otes St.

Koch, E. J. literarisches Magnin für Buchhindler und Schriftsteller, Ersten Sens. gens. 9 Ge. Leviathan, ober über Beligion in Mücksicht des Judenthums,

von S. Afcher, 8. 14 Grand.
Musenalmanach (neuer Berlin.) für bas J. 1793. Derausgeg.
von F. B. Schmidt und E. E. Bindemann. 12. 12 Gr.

Novellen (neue) des Ritters von St. Florian. Aus dem Frangofilchen überfest von Karl Muchler, 8, 20 gr.

Santa Beechia (Graf von). Ein Gemalbe der Schwarmereven bes 18ten Jahrh, in 5 Aufz. von Max Roller, 8. 12 Gr. (B) 3 Seidel,

7 6. Beiliner Ephemeriben 1793, 6. 142.

Saidel. Fr. L. Gellagië and Clariere. (Nos den beliebreiten: Dichem unfer Zeit.) In Mufik geleze, gr. 4. 126fr. 4 Ot. Theolesies Levillen und Enigeratume. Aus dem Griech, \* metrisch übersezt von E. C. Bindemann. Mit Vigneta ten von Kohl in Wien. Auf fein Schen, S. 1 Thir. 14 Se. - baffelbe, webifeile Ausgebe airf Dedn. ohne Bign. 8. 22 Gr. Weber, A. G. allgemeine Helkologie, oder nalologischi therapentische Darstellung der Geschwäre, 8. 36 St.

#### In dren bis vier Wochen wird fertig.

Becon's von Verulsm; neues Organoli. Aus dem Latein. überlezt von G. W. Bartoldy. Mit Anmerkungen von A. S. Maimor: Ether Band, 27, 8,

#### An voriger Oftermeffe waren neu:

Koch, E. J. Hodegetik für das Univerlitätsskudium in al-- Ten Faccingsen, at. 8. 10 Ge. Daskibe auf feit Schreibpap. 14 Or.

Orto, F. W. Abrifs einer Naturgeschichte des Meeres. Ein Beytrag zur phylischen Erdbeschreibung. Erstes Bandchen, mit einer Titelvignette von Kohl, 8. 14 Or. Gendichreiben an ben Verfasser ber bringenben, Bitte suid-

Bauftellung femmtlicher Einwohner Berline, ber Thenrung ber Lebensmittel vorzubeugen. Milen Standen ben Dreife Schen und Micht - Dreußischen Unterthanen gewidenet, &. .7 Or

Ueber den Menschen und seine Verhätnisse. Mit einem Li Eireiltepfeis-Bis Ochseifen, 16 Och Aine in I. I. i. i. i. i. duf Englifch Schreibn. 2008r.

Visth G.C. As Vermitthe Auffatue for Liebhaber mathematischer Wissenschaften. Mit Kupf, und Fig. & Dringly 10 Or.

Dalfelde auf Schroldp. 26 Gr.

Beugingetheorie Ceinzig mogliche), ober bie Erzengung bes Mentinen. Ein Lefebuch für Gelente, Cheluftige ... linge ic. 8.

Dalethe auf Schreibp. side.

#### ter im Etminfffien shuchet.

Ode an die Freude, von Fried. Schiller, mit Musik von W. Bach, 4. 3 Gr.

Defer, J. F. verschiedene nühliche Tabellen über Munge, Maaß und Gewicht, für jeden Stand und Gewerbe, gr. 2. Berfin, 1792, Geheft 9 Gr. nerto.

Defer, 3. R. gang vollständige Haushaltungstabelle, jum nitgelichen Gebrauch beym Ein- und Berkauf, für jeden Stand und Geweibe, gr. 8. Berlin, 2789. Gehest 9 Ge. netto:

- Sandbuch über die kurze Arithmeelk oder Rechenkunft, stes und stes Heft, 8. Berlin, 1789. Geheft. 18 Gr. nerto.

Sonaten, brey feichte, fürs Clavier ober Pianoforte, von J. C. F. Bach, Fol. 1789. 18 Gr. netto.

Hiervon find nur febr wenig Eremplare noch vor-

Weftphalens Freude ihren vielgeliebten Konig Friedrich Wisheim ben fich zu sehen. Eine Cantate, in Musik geseht und in Minden vor Er. Majestat dem Konige aufgeführt. Ju einen Clavierauszug gebracht von W. Buch, Fol. 1791. 16 Gr. petto.

le Migliori Rime de migliori Poeti Italiani. Recitate nella Converfazione italiana da Giuseppe Lionini, Quaternetto Primo, in 12. Berolino, 1792. Seheft 10 St. metto.

Auch find simmtliche von Splitzegarb berausgegebene Schrift ten, welche ehebem Seffe, nachher Marzourff in Commisfion hatte, von jest an bep mir ju baben.

#### Antunbigung.

Der Here Generalsuperintendent Ewald zu Betmold wird in Verbindung mit andern bekannten Schriftstellern vom Ansang des Jahren 1793- auch Enverbenannter Buch Handlung eine Monatsschrift herausgeben, Die den Litel führt:

fiber: Uranias für Sopf und chung. Ihr erfter und nachter Jweid ist, etwas zur Sefriedigung jener großen Bedefnisser Menschweit, Burst nach Wahrbeit, nach Frezie beit, nach Liebe und nach Aube beggutragen, und hiehen eins dieser Bedursnisse ich eest, eine Menschen, in welchen eins dieser Bedursnisse ich eest, eine Miggeben, das sie sinderessiert fann. Forin und Ton mirb is abweichselnd als möglich, und alles dus den Geist unfere geisterechner senn, ohne darum die wahre Würde, die jene geste Begenstände erfordern, dus den Augen zu verliehen. Auf siese von anderm Indalt werden jedoch nicht ganz ausgeschlessen, wenn sonst ihr Gegenstand und ihr innerer Sehalt dem Geist der Schrifte eutsterechen.

Daß fich biefe Donatsschrift awischen to viele anden Aineinbranat, die man jest in Deutschland Endet, bat foll m darf bier nicht entschuldigt werden. Ihr Inhalt mag den freplich febr naturlichen, Einwurf widerlegen , ober et mi ampiderlegt bleiben. Blut fo viel wirb verfichert, baf viels der besten Adpfe Deutschlands und der Schweh die LYTicarbeiter find, Lind bag burthaus, tein Muffak eine Cuk erhalten wird, ber nicht filt beit beflimmten Imat ift, wer an fich einen entichiebenen Werth bat: Eben bartin fann auch wiche gang fest bestimmt werben, ob jeben Monat ein bild beraustommen wird; behn mait will fich bitechans nicht in bie Nothwendigfeit feben, Lückenbuger aufnehmen gu miffen In ber Regel aber wird mit dem Anfang jeben Mahats in Brike von feche Bogen mit Dibotichen Lettenn won ber Gift, wie ju ber Anfundigung felbst, in der berubinten Magen Schen Officin allhier gedruckt, und in einen geschnichwillt farbigen Umfchlag geheftet, in allen guten Buchbanblungen Babett febn ; an folchen Orten, wo feine Buchhandlungen fin, wenber man fich an bus junachft gelegene Doftame. Der Dreif für ben Jahrgang, ober für 72 Bogen, ift a Lhaler te Wolde. Ein Blatt Denfil, Die juweilen , jedoch feir von ten graften Meiftern, portoinmen wird, foll für einen balben Do gerechtiet werden. Derlin, Den 5. Movelibe, 1792.

Frankelche Duchhandlung.

**MATHER** 

# Intelligenzblatt

Reuen allgemeinen deutschen

## Bibliothek.

No. 3.

#### Beforberungen.

179.2

Det Prediger ben det Frangofischen tefbrinirten Riche in Aitona, Gerr Gabain, ist guin Professor det frangofischen Sprache am dortigen Symnasto ernannt worden.

Der Senior der Universität Greifswalde und Director des medicinischen Collegis daselbst, Berr Professor Aebfeld, Mum Königl. Schwedischen Archinter ernannt worden.

Derr Professor Schräge ju Obttingen ist ale Sopetine tendent nach Stolzenan versehet. Statt kiner hat nunmehr Derr Professor und Universitätisdrediger Marevoll das Pres digetseinharium, nebst den Borlesungen über die Homiletitz, mit den praktischen Uebingen im Krankenhause, erhaltend Dem Herr Pl. und Pastor Lobeling ist die Pastoraltheoles sie, der derstünden mit den Uebungen im Krankenhause, übertigen gen worden. Die Catechetik endlich soll der bisherige Predisert zu Obernses, herr Bräffe, welcher als Pastor an der Picolaistirche berusen und durch stein ettechetisches Magazin tühnlich bekannt ist, lesen.

Der durch inehtere historische Schrifteli und burch bie 185d neuersich hetausgegebene Seschichte bes hochspreistlichen Beichehofraths und durch die Darstellung der Versassung dies ses höchsten Reichehrerichte recht der allgemeinen Behandlunges art der Reichehoscäthlichen Seschäfte rühmlich bekannte Ders zogl. Sachsen Weiningische und Hochsätzli. Schwätzburge Rudolstädtische Legationsrath, herr Sercbenbahn, ift zum wirklichen Kaiserlichen Reichebofrathsagenten A. C. ernannt worden, und hat in dieser Eigenschaft am soften October aufgeschwaren.

#### Ehrenbezeugungen und Belohnungen.

Leipzig. Dr. D. und Prof. Kubn ist von der Alder mie de. Bissenschaften zu Dison zu ihrem Academicien aflocie Erranger erwahlt worden.

Dresden. Der König von Pohlen hat den verbienten Aupferstecher, Grn. Kaft, mit einer schweren goldnen Des baille, mit dem Königlichen Bruftbilde auf der einen und der Inschrift: Morentibus! auf der andern Seite, aus eigner Bewegung, jum Beweise seiner Achtung beschenkt.

Leipzig. Se. Maj. ber Kaiser hat dem Buchhandler, Hrn. Baumgartner allhier, für die in seinem Berlag erschienene Mustkalische Todesseyer, den Manen Leopolds gewidmet, eine große goldne und eine dergleichen silberne Medaille durch hrn. v. Sonnenfels justellen lassen.

Gotha. Sr. Bergrath Bechfein zu Schnepfenthal ift von der Churfurstl. Sadi. benomischen Societat zu Leipzig zum Ehrenmitgliebe ernannt worden.

#### Zobesfälle.

1 7 9 2.

Am 21. October starb in Mains Sr. D. Johann Sibig; Chursurst. Hofgerichtsrath, otdentlicher Professor ber Natua geschichte und Bepsiber der Cameralsaeultat: Er gab ein Handbuch der Mineralogie und, in Gesellichaft des Irn. Professors Nau, mehrere Schriften heraus.

Den 6. Nov. ftarb ju Bobber im Bergogthume Schless wig der Königl. Danische Kriegerath, Dr. Job. Friedrich Camerer, im 72ften Jahre. Er war im Jahr 1720 gu Dettingen im Rief gebohren, und lebte in den letten Jahren feines Lebens, ber einer maßigen Benflon, in einer Durke, bie er noch immer zum Bobl feines Baterlandes zu nuten facte. Et befag eine große Meigung ju fcbrifutellerifden Arbeiten, und hat mancherlen mit und ohne feinem Namen geschrieben. Satte das Glack feine Reigung begunftigt, und ihn in eine Luae erfest, worin er mit den Willenschaften batte fortaeben Connen : fo murben feine Renntniffe, fein unermubeter Bleif und sein Scharssun in historischen Untersuchungen gewiß einen artehrten und icharffinnigen Geschichteforscher gebildet habett. Dies beweisen seine Schriften, welche benm Menfel verzeiche net fteben, und manche Anflate, welche Dr. Prof. Beinze in feine hiftorifchen Sammlungen, Br. Prof. Miemann in tie Schleswinboliteinischen Provinzialberichte, und Die Derandgeber mehrerer beutscher Journale in ihre Sammlungen ausgehame men haben. Befonders verdienen feine Untersuchungen über die Bernfteinkufte ber Alten und über ben Bernfteinfall an der Bestkufte ber Danischen Lander bemerft zu werden.

Am 10, Novbr. starb zu Munchen Gr. D. Zeinrich Braun, der Congregation des Juder zu Abam Consultor, des Waltheserordens geistlicher Comenthor zu Abam, Churpfalzbayrischer Zeistlicher Rath und Canonicus zu U. L. Frau in Munchen, einer der fruchtbarsten Schriftsteller Bayerns, ins Essten Jahre seines Alters.

Am 11. Mov. starb in Leipzig Sr. D. Samuel Friebrich Mathanael Morus, orbentlicher Professor der Theologie imd Collegiat des großen Fürstencollegiums, im sosten Jahre seines ruhmvollen Lebens.

Am 26. Nov. starb zu Anspach ber befannte, burch mancherlen gute und bose Gerüchte gegangene Schriftsteller, Hr. v. Weckhilm, ehemaliger Königl. Framossicher Legationsrath, alt 49 Jahre.

### Bergeichnis einer Sammlung ber merkmurbigern Bebirgsarten bes Mieberrheins.

Seit der Herausgabe der Riederrheinischen Reise geschaben ben dem Verfasser derselben mehrmals Nachfragen um Sammungen der dort erwähnten Sebirgsartan. Obwohl nun, zusolge dem, was in jener Reise Th. 2. S. 400 zu leien kst, er selbst mit dergleichen Unternehmungen sich nicht befassen wochte, so war duch manches Gesuch nicht füglich ganz abzuweisen, die Wissenschaft schien durch die Erfüllung derselben von einer Seite mehr gewinnen zu fonnen, und ein gewisse Wittelweg blieb möglich, auf welchem beyden Theilen einigts Beinigs geschehen konnte. Dieserhalb wurde der aus jener Reise als ein zwerläßiger Mann bekannte Schiffer Johann Seinrich Wilbelm Pers in Oberwinter am Niederrhein dahln vermocht, eine Unzahl solcher Sammlungen den Liebser berm anzubieten.

Man kann jede berselben ju dem Preise von drop Copventionatbalern, mit gedrucktep Zahlen bezeichnet, gehörig eingepackt, und mit gegenwärtigem Verzeichnisse versehen, sowohl ben Perz kilbst, als in der Gebbard, und Körberschen Zuchbandlung zu Frankfurt am Mayn bekommen, Wenn die portofrege baare Bezahlung, der Entlegenheit des Orts oder anderer Umpkände wegen, nicht wohl thunlich ist, hoerden kott ihrer in Frankfurt gültige Anweisungen am eine auswärtige solide Buch oder soustige Lauweisungen anger pommen.

Der Erfolg wird zeigen, ob man den der Auswohl der Stellen, von denen die Nuster genonimen wurden, und in Vermeidung der Schwierigkeiten bey solchen Veranstalungen, wo Gleichstrmigkeit in den Proben besonders Rucksicht verdient, glücklich gerug gewesen sop. — Exemplare von dem Uebergange des Aunsderger Porphyrs in Basalt (Weste phalische Reise S. 181.) waren in hinreichender Menge und Gite bisher nicht zu erhalten. Da es aber, nach Ing. I.C.W. Voigts erklärendem Verzeichnisse seiner neuen Kadiners von Gebirgsarten. (Weimar, 1722, 8. S. 45.) seicht ist, sinnliche Stücke auf dem Seldberge ben Coburg zu sinden: so erhält mancher Gebirgssorscher von dert wehl des Gewünscher.

Der allgemeine Ausbruck Lavit wurde Als auf noenige Ausnahmen desniegen gewählt, weil er zur Zeit noch gangiger und beliebter ist, als Benennungen, die sich auf die Art des durch Feuer versinderten Gesteins und den Grad der erlittmen Hieben Beziehen. Sonst liefern allerdings Beyspiele von gendesteien Basalten die Rummern 28. 30. 33. 35. 36. von Arthlisteindassan (als durch die Warme bereits aufgetrieden, und ohne eigentliche Berschlackung powes aber löcherig geworden: Basaltaven des zwepten Grades die Rrn. 32. 37. von mehr ober weniger versichlackten Basalten die Arn. 27. 29. 31. 34. 38. 39. und von einer Verglasung Ar. 40.

Die den Nummern biefes Berzeichnisse beygesetten Zasfen weisen auf die Beschreibung der gesammelten Fosilien in den orographischen Briefen zurud. Die Romischen Zisfern deuten die (drep) Theile berselben an; die andern bie Seitenzahlen,

#### L Unvultanister Josilien,

|                 | • -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88t. 1.         | Porphyr der Bollenburg. I. 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 2.            | pom Drachenfels. L 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - 3.            | - verwitterter (fogenannter Backofenftein). aus hem Ofenkulerberge. I. 124.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4,              | - aus dem Mondorfer Steinbruch. I. 137.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ÷ 5.            | - bes Lauftopfe ober Königsthals. II. 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>— 6.</b>     | - bes Burgbergs. II. 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <del>- 7.</del> | - aufgelbster (fogenannter Bactefenftein) vom Boberberg ben Bell. IL saz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| = 8.            | - que bem Birfenheimer Steinbench.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <del></del> 9.  | Basals (- Porphyr) der Löwenburg. I. 147,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10,             | Bafalt (- Porphyr), der Gerswiefe. I. 153,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| .11 بي          | - bes hungerbries. III. 174,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | . — — Daher perwittert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - 14.           | a contract to the contract of |
| . `             | (E) 1 On. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Ī

| j4              | And the second s |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Str. 15. :      | Bafelt aus bem Untelfteiner Bruch mit Olivin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16.             | in großen Parthien). 11. 257 Daher mit Quart. II. 262.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ·34             | -, - mit Sianipath. Ll. 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 148.            | mit Feldmath. Il. 264.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| : 19            | - mit basaltischer Sornblende. II. 270,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 am 20,        | mit Schwefelties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| : ME 1, 22,     | Basatriffe Mandelsteine baber. II. 250.<br>Sasatpunde ber Thomashabe. II. 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ±3.             | Onnivacte von Reuterberg, II. 161.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ·' 24'          | Sand aus dem Lacher See. II. 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25.             | Sam and tell tables Sec. 11. 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •               | II. Pultanisiete Sofilien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mr. 46. 27.     | Lava der Aflachefaule. 1. 243.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | - vom Dummerich. II. 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - 30, 31,       | — des Krautgesbergs. 11. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - 32,           | aus den Niedermennicher Steinbra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | den. II. 89.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - 55.           | - in losen Stucken aus einem Fuhrwege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,,,             | am Lacher See, nahe beym Kamper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | fonferberge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | vom Sochsummer. IL 130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -34.<br>-35.36. | vom Bartenburgertopf. 11. 157.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <del> 37.</del> | - bes herchenbergs, II. 174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 58.             | - des Baufenbergs, II. 176.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . بنه چچ        | - pom Robberberg. II. 308.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - 40.           | Slasurer Sanbstein aus den Laven daber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>(</b> )      | II, 312.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ÷ 41.           | Berefteter Porphyt aus bem Lacherofen sber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 | Miflasberge am Lacher See. II. 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - 42.           | Berfchlactter Porphyx aus bein Lacherofen ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | Miklasberg am Lacher Gee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • • •           | (Eine, gewiffen veluvischen angemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 | abnliche, dunkelgraue Bimfteinart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | Man sebe, Bepträge zu den Porftels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •               | fungsarten über vulfanische Gegen- ftande S. 278.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -<br>1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77.43.          | Miche oder Sand baher. II. 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b></b> 44.     | Lavabreccie mit talfigem Ritt vom Mearftein:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| S 38 462        | If. 176.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | <b>911</b> 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

.

Mr. 45. Traf mit Bimflein.

. S.

....

- mit Kohlen: aus den Bruchen bey Burg-Brobl. II, 144i

#### Bucher, fo ju vertaufen.

Tordinvolinische Kirchennachrichten, herausgeges ben von J. E. Belchusen, 2 tes und lehtes heft. Stade 1792. Rostet 4 bis 8 Ggr. (willtührlich). Auch sind noch einige Exemplare des 1 ten hefts für 1 bis 2 Ggr. zu haben. Die Ginnahme soll, nach Abzug der Drucktosten, unter die drey demsten Landschulmoister, in den herzogth. Bremen und. Berden vertheilt werden. Austräge übernimmt die Sohnische Huchhandlung bis Oftern 1793.

#### Bermischte Nachrichten.

Aus dem Sannoverischen. Eine im obsten Schae ber Sannoverischen Anzeigen gedruckte Verordnung gegen Die Ausbreitung und Derbreitung anftoffiger Teitun. gen, periodischer Schriften und fliegender Blatter, vom 24ften Movember, wird benjenigen auffallen, welche bie bisher in unfern Staaten ruhmlichft beschübte Dent . und Preffrenheit tennen. Es beift im Eingange berfelben : "Bit find von der gangen Denfungsart und von der bewährten Inbanglichkeit Unferer getreuen Unterthanen genug verfichert, daß sie deraleichen Grundsibe und Beginnen nicht anders als um fo mehr berachten und migbilligen tonnen, je mehr auch schon die Erfahrung gezeigt bat, wie fehr damit unumganglich nicht allein bas Bobl bes Lanbes überhaupt, fondern ebenfalls ber gange burgerliche Boblitand pornemlich, und die Private gludfeligfeit, Rube und Gludfeligteit eines jeben einzelnen augleich untergraben und über ben Saufen geworfen wird." Diefer Ueberzeugung unerachtet with dennoch verorbnet: "baß Die Buchbandlungen, Buchdrucker, Poftamter, Zeitungeetpebitionen u. f. f. teine Bochenblatter, periodifche Schriften, Journale, Brochuren, fliegende Blatter, Die in Der Absiche atfárie.

geschrieben werden, um die Meinungen und Sesinnungen von Nachblegeungen der Anterthanen, Verunglimpfungen der Obeigkeiten, imd Umkehrungen aller dürgerlichen Ordnung zu umpfehlen und auszubreiten, verschreiben oder verkaufen, und Kem Unterthan fich mie Verschreiben, Ausbreitung und Disulgirung solcher Schriften besassen, Ausbreitung und Disulgirung solcher Schriften besassen, welche durch diese Verschnung verboten die Schriften, welche durch diese Verschnung verboten verden, in derselben nicht characteristret, und durch diese Undestimmtheit sind also alle Buchhandler und alle Unterthanen in der unangenehmen Lage, nicht zu wissen, was ihnen zu verkunfen und zu divulgiren krlaubt ist, ober nicht.

Eine noch frengere Maskregel ju Gotbengung aller politischen Unordnungen ift die, daß man, wie schon die öffentlichen Zeichungen gemehet haben, die Briefe, besonders dieseningen, die aus den südlichen Provinzen Deutschlands kommen, hat eröffnen lassen. Die Professoren in Göttingen haben deshalb dringende Borstellungen nach Sannover geschiet, und diese haben der gerechten, mehr durch die Umstände vorsichtig gemachten, als der Wahrheit und der düngerlichen Frenheit, ungänstigen, Rogierung bewirft, daß das Brieferbrichen, wenigstens in Göttingen, sogleich wieder ausgehort hat.

"Ans dem Danischen. Schwerlich stebet ist in irgend winam Europäischen Staate die Denk- und Schreibesterpheit mit den Grundschen des allgemeinen Staatsrechts in so genauer harmonie, als in den Danischen Staatsrechts in so genauer harmonie, als in den Danischen Staaten. hier pricht, schreibt und denkt Jeder, wie er Lust hat, und Niemand legt ihm Fessen, gehoren zu den freyesten Olariern, die man sich nur benken kann; aber man läst sie schreiben, ohne sich darum zu berümmern. Die Gothäische gelehrte Zeitung wandte daber menlich mit. Necht auf sie den Ausspruch des Cacitus an: Rasa kelicieus temporum arque terrae, ubi sentire quae vollez et quae sentias dimere licer.

השת היונת

### Intelligenzblate

bei

Neven allgemeinen deutschen

## Bibliothek.

No. L

#### Beforberungen.

1794

Coburg. Der Derzog von Sachs. Wefiningen hat ben Derzo Doriftieut: Aefler von Sprengsetfen zu Sonnenberg, ber kanut als Geolog und Statistiter, jum wirflichen Obriften ernennt.

Leipig. Herr Mi. Mack, ber fich burch einige theslogische Schriften bekannt gemacht hat, und zeither Privatiesver bes dem hiefigen Banquier Baffener war, ift ven bengelben auf fein Ritterguth Gulbengoße als Pastor berufen worben.

Dreaden. herr Johann Ephraine Wirfchel, gete Grangereffenter, ift Secretar berm geheimen Finangereffen voorben.

Schweldnitz. Der bieberige Prorector ber Befigen enangelijch lateinischen Schule, Derr Bottfeled Bifcoff, bit Feldprediger ben bem Regimente Jung Pficht worden."

Liegnin. herr Alofe, bieberiger aufferorbentlicher Lehrer am Friedricherorberfihrn Grunaftum in Berlin, ift gum Professo ber lateinischen Sprache an hiefiger Mittetatabemie ernannt worben.

**B)** 

20her

geschrieben werden, um die Weinungen und Gesinnungen von Lastelegeungen der Unterthanen, Verunglimpfungen der Odeigkeiten, umd Umkehrungen aller bürgerlichen Ordnung zu ampfehlen und auszubreiten, verschreiben oder verkaufen, und Kein Unterthan fich mit Verschreibung, Ausbreitung und Wiswelchung solcher Schriften besalfen soll. Nährer, als es hiet angegeben ist, werden die Schriften, welche durch diese Verbrung verboten verben, in derselben nicht characteristret, und durch diese Unbestimmtheit sind also alle Vuchhändler und alle Unterthanen in der unangenehmen Lage, nicht zu wissen, was ihnen zu verkunfen und zu divulgiren krlaubt ist, oder undes.

Eine noch strengere Maasregel ju Vorbengung aller poi stissen Unordmungen ist die, daß man, wie schon die össenlichen Beilungen gemehrt haben, die Villes, besonders diesendigen, die aus den stüdlichen Provinzen Deutschlands kommen, hat eröffnen lassen. Die Professoren in Göttingen haben deshalb dringende Vorkellungen nach Hannover geschickt, und diese haben bei, der gerechten, mehr durch die Amstände vorsichig gemachten, als der Wahrheit und der bürgersichen Frenheit ungünstigen, Regierung bewirkt, daß das Brieferbricken, wenigstens in Göttingen, sogleich wieder ausgehört hat.

"Aas dem Danischen. Schwerlich stebet ist in irgend winsm Europäischen Staate die Denf. und Schreibestrepheit mit den Grundschen des allgemeinen Staatsrechts in so genamer Harmonie, als in den Danischen Staatsrechts in so genamer Harmonie, als in den Danischen Staatsrechts in so genamer Harmonie, als in den Danischen Staatsn. Dier spricht, schreibt und denkt Jeder, wie er Lust hüt, und Niemand legt ihm Fesseus, gehören zu den frevesten Olättern, die man sich inr denken kann, aber man läßt sie schreiben, ohne sich darum zu bekümmern. Die Gothäische gelehrte Zeitung wandte daber menlich mit Necht auf sie den Ausspruch des Taxitus an: Rasa splicitus temporum arque verrae, ubi sentire quad volle, er quie serias dipere licet.

ואשרים ידועת

### Intelligenzblatt

ber

Neven allgemeinen deutschen

## Bibliothek.

No. 4

#### Beforberungen

1794

Coburg. Der Derzog von Sachl. Meiningen hat ben Derin Doriftieut. Aefiler von Sprengseifen zu Sonnenberg, ist kanut als Geolog und Stariftiter, jum wirklichen Obriften erngunt.

Aeipifg. Derr Di. Mae'r, ber fich burch elnige theor logische Schriften befannt gemacht but, und zeither Privatele ver ben benfigen Banquier Auflner war, ift von bengelben auf fein Ritterguth Sulbengoße als Pastot berufen worden.

Dresden. Berr Johann Ephraim Wiefchel, with Ber Archivegiftentor, if Secretar benm geheinen Finangardie worden.

Schweldnitz. Der bieheitige Prorettar ber Beffgen epangelich latelnischen Schule, Berr Gottfeled Bischoff, ift Feldprediger ben dem Regimeine Jung Pfuhl worden."

Liegnin. herr Blofe, bieberiger unferorbentlichte Lebrer am Friedrichenerberichen Donnaftum in Berlin, is jum Professo ber lateinischen Sprache an hiefiger Mittetatabemie ernannt worben.

D)

Zober.

#### Sobesfälle

1792

Leitziku. Ben in Ron, verlage die biellas Univerfitit einen ihrer würdigsten und verdienstvollen Lehrer, den berühmten D. Samuel Friedrich Machanael Morus, Donibenn und moenten Professer bere Theologie. Als Philologen kannte und schapte ifin das garie helchrie Europa. Auch als Therlos verdient er gewiß unter den bellen, und aufgetlarten Kipfen unsets, in diesem Theile de Cabbilamfeit, an vorzüglichen Mannern fo reichen Baterlandes und Zeitalters zu fiehen; wenn aleich seine Lage, so wie kein Charafter, ihn zu einer großer Vorficht und Behurlamfeit in Schriften und mundle chem Vortrag über Theologie und Religion nothigten. fpricht von einem Dentmal, das ibm, durch Unterzeichnung, vom Sen. Profesor Wefer errichtet werden foll. Gine burch biefen schmerzhaften Berluft enjeugte Borlefung bat ein anderer geschätter Lebrer bieser Univerntat unter bem Titel brucken lassen a Recitatio de D. Sam. Frid. Nath. More, Summe. Theologo a. d. XI. Nov. defuncto, inter kholas historicodogmaticas habita a Christiano Daniele Beckio. In Bibliop. Dyck. 1792. XXXVI. p. g. Br. Orof. Bed wright worshiplich von den akademischen Geschaften und Benuchungen des Selinen ber worzwalichen Manier in feinen Borlesangen und feinem bortreffichen Charafter. Den Beschluß macht ein turjes Leben von Morns, das er felbft, der Bewohnheit gemäß, feiner Doctorbispination einverleibt bat, mit Zufaben und Anmerkingen, und ein vollständiges und genaues Berzeichnis feiner Schriften.

Jena. In der Nacht vom 1. bis 2. December flarb bier an einem Stecksuß Fr. D. Johann Christoph Bodera lein, Hetzigh Peimarischer geheimer Kircheurath und ordentsticher Professor der Theologie, im 47sten Jahre seines Alters. Sein Tod ift ein großer Begluft für unsere Akademie.

Weimar, Im 7. Der fath nach einer kursen Kranksbeit ber bekannte Fürstl. Beimarische Kapellmeister Krnks Wilhelm Wolf im 18sten Jahre seines Alters.

#### Diffentliche Unftaken

Ceipzig. Auf Beranisstung ber Sociabil. Beande bes Markgrafthums Dieberlaufit ift von mehrern fachtembigen Mannern ein neues fehr vorzingliches Gefangbuch gufatunen: getragen worben. Es ift 574 Seiten Bert, mitbieftbalt 717 Lieber, worunter fich mehrere gaby weue vom Sexus Rertor Di. Suttinger befinden. Als Berf. ber neuen Gebeto went man frn. Paftor Seyder, Die Einführung beffelben au erleichtern, fell bas Eremplar fur 8 Gr., mit groberm Dend fur 12 Or. verkauft werben, und unter die Aermern jebes Dris foll es unenthelblich vertheilt merben. Benig Chre wurde es unferm Beitalter machen, wenn die Berficherung die nes offentlichen Blatts gegründet mare, bag es unter der Diederlaufigifchen Geiftlichteit Leute gobe, Die fich ber Einfiebrund Dieles neuen Gelangbuches, das alle in diefer Gegend bieber gebrauchlichen in jeder Rucksicht fo weit übertrifft, aus allen Rraften entgegensehten.

Brieg. Ben bem blessen Symnasium ist unter der Leitung des thatigen Ministers, Grafen von Soyen, mit einer allgemeinen Resorm der Aufang gemacht morben. Er hat die doppelte Bestimmung erhalten, kun Alixerrichtzjunger Leute für den Burger- und sün den geschrein Stand zu dienen. Die Lectionen sind demnach, mit Borbehalt fünstiger nöttiger Berbessensen, abgeändert, die drey altessen Lehrer, mit Bepbehaltung ihres vollen Gehalts, dipenstrt, die Privatstunden und Begrähnssbegleitungen abgeschafte, und die Euratelgeschäfte dem Herrn Ariegs und Demainenach Andrean und Kerry Prorector Schummel übertragen wonden.

#### Bucherverbote' in Bien.

An die berüchtigte Generalmezze, Freybeit. Aufforderung zu einem Kreuzzuge gegen die französische Mationalversammlung. Ans einer Danischen Handschrift übersetzt.

Betrachtungen fiber Christenthum nach Rouffeauischen Erundfagen.

Blatter,

Blattor, Cicaende, für Areunde der Babrbeit und Auftlarung. Briefe über Gunbe, Berfohnung und Geligwerbung, welche die reinfien Bestiffe noch Bernunft und Offenberung eine Safter.

Christus and Die Beentenft, ober Drufung ber Babebeit und Gletlichkeit bet Lebte Defu Efriftig bes driftlichen

4. Lebe betreiffe und bet friedellichen Bucheb.

Made, das nahe, der Welle, aus den merfwürdieffen Begei benbeiten berfelben von übrer Erfchaffung at, entwickelt und . Baraethan.

Brieuging bie, bet Deller, Ein Leiebuch für Cheluftige, Chefeute, Junglitme und Jungfrenen.

Saufte Leben, Thaten unt Gollenfahrt, in fünf Buchern. Or. Detentburg : 741

Beledrich, Pfalgraf ven Cachfen, genanfit ber Rachartobene. ober das Kolbengerichte. Gine Geschichte aus bom teten Clobrhunbert.

Gedanten über die franzölliche Conflitution und die Late. worin fich Frankreich in Abficht auf den bevorstebenden Rrieg befindet.

Gegenrevolution, in 4 Gefingen, von 3. 3. K. D.

Gespräch gwischen bem Schulmeister zu Calenberg und bem Pfarrer bafetoft über bas Colnifche Berbot bes vom Drof. Schneider berausgegebenen svaenannten fatechetischen linterrichts.

Caus : mib Derffalender des alten Bater Gerbards, eines Rrantifchen Landmarrie, fue bas vierte Sabe ber Presheit. Sonnings, A. vorurtheilsfrene Gebanten ilber Abeleaeift und

Anistotration.

Katechismud, stiffenäßiger, für die jezigen Zeiten, aus den Predigten und andern Werken des Bru. A. Merg. 1792.

Ronig, der klägliche, eine Geschichte aus den alten Zeiten, jeboch mit falfchen Ramen. In Knittelverfe gebracht.

Laudardes, T. C. Leben und Schickfale, won ibm felbft beschrieben, und jur Warming für Eltern und ftubirende Jünglinge herausgegeben. Iter und zier Theil.

Lathers, D. D. Lehren, Rathe und Barnungen für untere Beiten. Gesammelt und berausgegeben von Thiek.

Mirabeau, bes altern, Disceurs iber bie Rationalerziehung. 1791. Mebrikst von Rochow.

Matur . und Sittengemalde, fleine. ster Theil.

Otto

Bero ber Schit Deing von Deffen, ein baterlanbifches

Schaufpiel. Sannover.

Rede über bie Borfehung Gottes und ihre gludlichen Bege, befonders ben der Revolution Frankreichs.

Schallera Mychologie für Frauenfinner, ift poetifd profile finen Briefen an Emilie : aus dem Frang, bes v. Mouflier,

Schredonsscenen aus beir Mitterzeiten.

Thickenbicks ber Franken, enthaltend die Geschicher ber Brunzosschen Revolution von Rabaut de St. Ctienne. Dasselbe französisch.

Bopberon, der miticalrifde, an feine imigen und unerfahrenen Rameraben, ober Rlugheitellehren für angehenbe-

THICKLY.

Aleber ben Menken und seine Berbaltnisse, in Anslicht Areber bilbende Künste, Kunste und Buchhindes, in Anslicht auf Menkemvohl. Glaubeasbetenntuist eines Kunste hand Duchhandsers.

Wethelins Paragraphen, ter und eter Theff.

Weltburger, ber, gesammelt von Freunden der Publickte. Wendelbeim, die Familie. Eine Geschichte aus unsein Lagen. Bon dem Berk ber Liebe.

Wort, ein, der Mäßigung, an Europa.

Wurmbrands politisches Glaubenebefenntnis, in Sinficit auf die Frangofische Revolution und beren Folgen.

Les Ruines, ou meditations sur les revolutions des empi-

res, par Mr. Volney.

Vie privée libertine et scandaleuse de seu Honoré Gaba. Riquetti. à Paris, 1791.

Venys en Rut, on Vie d'une celebre libertine. A Luxue

roille, 1791.

L'araignée, ou la boite au Diamant.

de l'Esprit des Religions, par Bonneville.

la Republique belgique, 1791. 3 Tomes.

le Bergamaique, on l'homme bon. à la Haye.

Hilloire lecrete et anecdotique de l'inforrection du van der Noot; Drame en 5 Actes.

Le grand Oculist du champs de la Thuerie ou la cataméte enlevée aux aveugles Paristens.

Siecle de Louis XVI,, par Regnault.

Apologie de la revolution françoise et de ses admirateurs anglois en reponse aux attaques de Mr. Burke, par Makintosh.

#### Bermischte Dachrichten.

Berlin, In furgem wird herr Bergrath Karfien eine gelehrte Reise nach Italien antveten, die für die minera

logifchen Wiffenschaften febr viel hoffen lagt.

Berlin. Die hiesige Königl. Akademie der Wissenschaften besteht gegenwartig aus acht Ehrenmitgliedern, neun proentsichen Mitgliedern in der physitalischen, vier in der mathematischen, neun in der philosophischen, und 12 Mitgliedern in der philosogischen Klasse. Der auswärtigen Mitglieder sind 75, wezu in der Sitzung der Akademie vom 25. Det, vorigen Jahrs noch vier Ehren- und abwesende Mitglieder ausgenommen worden.

Breslau. Herr Kammetsecretair Burde arbeitet an einer neuen Uebersegung der poetischen Werte Friedrichs des Großen.

Frankfurt an der Boer. herr M. Wetgel arbeitet an einem Commentar über Ciceros Brutus und deffen Briefe

ad Diversos.

Berlin. Der Prediger Schuls ist, wie befannt, durch eine Cabinetsordre seines Amtes entseht worden; allein, das Rechtsmittel einer weitern Vertheidigung hat ihm nicht versagt werden können. Herr Amelang wird ihn auch in dieser Instanz vertheidigen, und da das geistliche Departement den Gang des sich unterrichten wollenden Richters dadurch unterbrach, daß es die dem Oberconsistorio von dem Rammergerichte vorgelegten Fragen zu beantworten nicht gestattete; so wird hierüber das Gutachten auswärtiger Theologen eingeholt were den. Auf diesem Wege wird die Sache noch interessanter für das protestantische Publikum.

Potedam. Die hiefige neu gestiftete Konigs. Martiebe den omische Gesellschaft hat den berühmten Domherrn v. Rochow auf Reckan zu ihrem beständigen Director. Gie

balt jabrlich zwen öffentliche Berfammlungen.

Leipzig. Herr Musikbirektor Schicht, ein talentvoller Componist, hat so eben ein neues großes religibses Drama, die Gesetzgebung, in Dustif gesetz. Es ift bestimmt, diesen Winter im hiesigen großen Concertsaal aufgeführt zu werden. Er ist Willens, diese seine Arbeit dem Publiso in einem Clavierauszuge vorzulegen, wenn sich eine nur einigermaßen hin-Ungliche Anzahl Subscribenten findet.

### Intelligenzblatt

Der

### Reuen allgemeinen deutschen

# Bibliothek.

No. 5

#### Lobesfälle.

1993

Um 13ten Januar starb zu Bromen in seinem noch nicht ganz vollenderen iszsten Lebensjahre Herr Arnold Dubite, den Arzneygelabrheit Doctor; ein eifriger Schüler und vertrauter Freund bes großen Sallets. Er war ein Mann von feltenen Taleiten, von bewanderungewurdigen rafter, einer über viele Racher bes menschlichen Biffens ausgebreiteten grundlichen Gelehrstweitet und ein erflärter Gegner aller Charletanerie. Mehrere große, und eble Manner außer Minet Baterfatt fchaften ihn, & B. Pallas, Doward, Deffen Kubrer er auch in Bremen war, als Opward die Bremifoen Gefangniforter befichtigte. Geine Bildung verbentte er feinem Aufenthalte in Bottingen, Berlin und feinen Reifen und Studien in Solland und England. Sein immer reger und tief eindringender Geist hatte sich während der viel-Jahrigen und ausgebreiteten Pravis, Die der Berftorbene batte, so vieles Eigene abstrabire, das fein medizinisches System in vielen Studen von bem gewöhnlichen abwich. rubig und feften Exites feiner einmal für mabr erkannten und erprobten Grundfaben; Schamer, fich aber auch nicht, ger befenn nen, wo fein Biffen mangelhaft war oder gang aufhorte.

Bremen leidet burch feinen Tob einen nicht unbeträchtlib den empfindlichen Berluft. Richt blos als Arat. fonbern auch als Gelehrter, als aufgeklarter patriotischer Burger, als Rreund und nublich unterhaltender Gefellichafter nabm er bie Achtung und Liebe ber helisten Ropfe und edelfteer Menichen Teiner Batefstadt, um welche er ausaezeichnete Berdienste batte, mit ins Grab. Er wirfte viel Gutes im Stillen und ohne Geraufd, woben fin feine unübertreffliche Gabe, bas Bernünftigere udb Bester burd populare Grunde annehmi lich zu machen und in Umlauf zu bringen, vorzüglich zu Statten fam. In ber Diatetif, in ber Behandlung ber Schwangern und Rindbetterinnen ; in be bhofifchen und forverlichen Erziehung ber Jugend, und in vielen andern auf bas Bobl ber burgerlichen Gesellschaft mittel . und unmittelbar wirten. ben Dingen, war er Reformator und - glucklicher Reformer tor in Bremen. Diefes, nicht jedem und zu jeder Zeit eine leuchtende Berdienft; bes Burftorbenen town vielleicht in ber Rolae in Bremen vergeffen werben ; aber ein Berbienft, das auch kunftig jebem in die Augen fallt - und zwar ein nicht geringes, wird und muß ibm bleiben. Er war namlich berienige, der in Bromen die Blitzableiter einfabrte. und mit foldem Glud einführte, das deren jest eine beträchtiche Menge, und gwar die meiften, wo niche alle, unter feiner Anleitung, errichtet.ift.

Richt blos über Gegenstande ber Maturlebre und Arm nenkunde borte man ibn gern, sondern auch über andere gemeinfagliche und gemeinintereffaute, bas burgerliche und gemeine Leben, und die vaterienbifche Berfaffung betreffende Rragen, felbst über verwickelte Sandetslachen ehrten bie verftanbigften Danner Bremens feinen Ausspruch und fein Uttheil; benn er besag eine treffliche, auf gereifte und gelauterte Erfahrung gegrundete Philosophie des Lebens, perbunden mit einer genauen Renntniß ber mancherlen, bem Anschein nach kleinlichen Usancen, die aberg besonders in Reichs und Handelsflädten, oft von großem Gewicht find. — Einen folchen Wirkungetreis und folde Berblenfte mußte fich ein Mann an verschaffen, deffen Rame nie in Leipziger Denkfatalogen geglangt bat. Ein offenbater Bemeis, daß man ein talent boller und ein fehr thatiger und nublicher Gelehrter-fenn tonne, ohne das Davier zu vertheuern. Denn außer einer zu Lenden herausgegebenen Differtation bat man fein fdriftstellerisches Produkt seiner Gelehrsamkeit. Aber schon jene kleine Schrift zeigte

zeigte einen Mann von tief eindringevorm Gerschuftiggeifte und scharfer Begbachtungsgabe. En legte in jener Schrift: Experimenta varia, ealorem animalem speckantia, (Lugduni Bataxorum 1754) in Gelehrten zur Untersuchung vor. Durch stine Unversuchungen, die er an einer beträchtlichen Auzahl Hunden anstellte, erweiterte er die Erfahrungen, die schon vor ihm Farenbeit und Boerhave, abgleich, nicht mit der Bestimmtheit und Genanigkeit, wie er, gesammlet katten.

きずなず 馬車

į

Į,

3

ij

d

ŗ!

ø

ý

::

٤

Geine, nicht gang ju billigende, Abneigung geden Schriftftelleren murbe er, batte ibn ber Tob nicht baran gebindert , doch nachstens übermunden haben. Schon felt vielen Jahren trug er fich mit Zweifeln gegen eine gewiffe allgemein angenommene Theorie ju Erflarung' einer gewiffen medininifchen Frane. Diefe, einen großen Theil feines Lebens bindurch . non allen Seiten betrachteten., mit Erfahrungen und Buchern aller Urt ungabligemal verglichenen, und boch nach feiner Mennung ihm wenigstens maufloblichen Zweifet wollte er: endlich auf Bureben eines feiner Rreunde, dem er in litterarischen Sachen sein ganzes Zutrauen geschenkt hatte. bem Bublifum vorlegen und um Belehrung bitten. ibm barum zu thun, feine Zweifel nicht blos ben Merzten von Profession, fondern jedem, durch einige Lefture gebildeten Laien verftandlich zu machen. Er theilte alfo jenem Freunde Ichon im Gommer des vorigen Jahres aus zu weit getriebetem Migtrauen gegen fich felbft , feinen in beutscher und lateis nifcher Sprache verfaßten Auffas jur Revifion und unbedinge ten Berbefferung mit. Der Lob bat ibm die Rreude geraubts vom Dublifum Belehrung ober Benfall zu erhalten. Deffen, nach der Ginficht feines Freundes, Der von ihm behand belte Gegenstand überans, wichtig für Menschenwohl ift, fo twird fein Fremd, ber auch jest bas Publifum mit biefem madern Manne befannt macht, den Willen Des Bollent eten, mit Bewilligung feiner Sinterlaffenen, vielleicht ichon in nachfter D. M. erfillen, und jenen Auffat juin Druck beforbern. Dan toitd wenigftens immer daraus feben tonnen, Daf ber Ber-Aprhetie "und wie er über Begenfonnbe feines Raches nachzubenten und fie ju priffen, gewohnt war, bag er fich also von ben Saufen blinber Unbanger eines Syftems gar febr ju feie nom Wortheil unterschied.

Reue Erfahrungen und Entredungen ben ben Dienen und litterarische Angeige.

Gin Krangole, Berr Saber, ber von feinen ignaern Sighren an blind ift, aber boch die Biffenfchaften liebte, bat in gebniabrigen Untersuchungen mehr von der Begattung der Bienenfoniain (d. i. der Bienenmutter, oder des vollkommenen Bienenweibchens) mid andern wichtigen Bemerkungen entbeift, als ich feit meinen 42 jabrigen Bemubungen taum Enben tonnen, und alle wir febende, Deutschen gufammen genommen nicht faben. Bie dies alles moglich fen, wird ber Lefer faunen, wenn er das Sante liefet: neurus, wenn ich bier nur anführe, bak er fich einen treuen Domeftimien, nas mentlich Franzois Burnens, jum Worlesen und Besbe achten angenommen batte. Er aab in einem frauwfilden Berte, ein Alphabet fart, biefes und vieles außerft Mert. wurdige von feinen Erfahrungen beraus, und addreffirte foldes an unsern großen Natursorscher Bonnet. Ersahrungen, gegen welche die eines Swammerdamm's, von Reaumur's, von Lattichau's, und bie meinigen als nichts zu rechnen find; indem 1) ber herr D. Swammers damm in Solland, feiner unermubeten und vortrefflichen Berfuchen und Beobachtungen ungeachtet, und um bier nur Eurzlich, ben der bisher bald geläugneten, bald für ficher ausgegebenen Begattung ber Konigin (volltommenen Bienenmutter) ftehen zu bleiben, dieselbe, gar nicht gesehen (m. f. beffen Bibel ber Natur, Leipzig in ber Glebitschischen Sandlung, 7752, in Fol.) sondern nur geglaubt hat, die Ener ber Bienen wurden von den Ausdunftungen der Dannchen Befenchtet : 2) da weiter ber herr von Reaumur auf feinem Landguthe ohnfern Paris, zwar viele Anftalten, Die Begartung ju beobachten, machte, folche aber nicht felbft, fondern nur fein Bebienter fab. (m. f. feine phyl. oton. Gefchichte der Bienen) wodurch auch feine unvollkommene Beichreibung entstanden Ht; 3) weil der Berr von Lurrichau su Pottschappel ben Dresden dieselbe mar so gewiß entdecket bat, daß er die Konigin, in der Begattung mit der Drobne (dem Mannchen) jufammen gefünt, erftach, (m. f. feine Unv merkungen über die Bienenzucht in Sachsen, besonbers die Borrede in feinem facecberifchen Unterricht fur Bienenfreunde,) und fie fofort im Beingeifte gusammenbangend geraume Zeit aufbewähret bat, auch einige Jahre barauf, als



als ich in feine Begend zu wohnen tam, mir Aber gezeigt baben wurde, wenn er nicht, burd einen Brand im Saufe, um bies fcone Praparat, nebit andern ichatbaren Sachen, gekommen ware; \*) 4) ba endlich auch ich bas Gluck gehabt, bie Bienenkonigin nach 100 und mehrern Bersuchen, welche ich in Schachteln mit Glasscheiben bedect, burch vieltagige Ginfortrung einzelner Koniginnen mit einzelnen Mannden. in Bepfepn mancher Zeugen, unternahm, ein einziges Mal lururios au finden, und darinn doch ibre Begattung na b zu feben , daß bas Mannchen , welches von ihr immer erit dereist wurde, augenblicklich tobt unter ibr liegen blieb, als bas Beiben, nach ber febr geschwind geschehen gewesenen Begattung von fim abstieg, (m. f. Bemerkungen der Churpfalz, okonom. Gefellschaft v. J. 1769, ifte Auflage S. 102, und 2te Auflage G. 101, ) baber ich auch fagte: jede Begattung toffer eines Manncbens Leben', und darum febnt fich tein Mannchen nach derfelben. Satte ich das mals den iconen Gedanken des Brn. Saber's gehabt, diese Bienenkoniain zu anatomiren ; bann murbe ich ficher auch gefes ben baben, was er ben benen die im Fluge fich begatteten, entdecte: so aber saben wir ben diefer Untersuchung alle nicht, mas Suber mit feinem Borlefer barüber entbedet bat, namlich: das mannliche Glied in der Roniginn gurud bleibend. Er hat zwar die Begattung über ber That nicht endecket, und nimmt fie auch nicht an, wie wir fie im Stocke moglich batten, fondern er will fie in der Luft geschehen laffen, wie fcon der Bienerische Lehrer Janscha fie in feiner vollständigen Bienenlehre angab, und wie alle feine Schuler, Bramer, Polet, Maller und andere mehr ibm foldes nach. gefchrieben haben; welches aber Colde mit Ginfchrantung, und Janifch, ber nach Janicha bas beste praftische Bienenbuch fchrieb , weislich übergieng. Jene fagten : die Drohnen follen in einer Geldwindiafeit in der Luft an die Kouieinn ficfen, und bies vermuthlich bie Begattung fenn; benn man fande alebann ben ber Ruckfunft etwas weißes, wie ein Raben. **(€)** ₃

<sup>\*)</sup> Auch im erfien Gandchen der vortrefflichen Schrift: Verssich einer Universaldienengeschichte, 8. 1790. S. 71. fins det man dieser Beobachtung von Begatrung der Königin erwähnt, und den Acriust dieses Praparats beflagt. Wahrs lich es ist Schade dasur: es mitede für ein Naturalientas binet 1000 und mehr Thaler sieher werth gewesen seyn. R.

Raben, ihr am Sintertheile anhangend, wenn bie Befrude tung bollzogen fen. Bu erfahren, was bas ware, fo berauss bangt, Dies bat noch feinem von une allen ju feben genluckt; wiel leicht ifts auch teinem naber nachzuspuren eingefallen: ja id felbit laugnete bisber biefe Art Begattung, weil ich fie nicht in ber Luft alfo feben tonnen. Dur unferm Blinden mar der berre liche Gebante vorbehalten, die Bienenmutter gleich nach ber That feciren ju wollen; er fieng nicht pur eine, fonbern mebewire Bienemnatter mit feinem getreuen Borlefer Burnens auf , und nich ebe fle Diejenigen, welche aufgetriebene Beburte alieber nebft weißen Raden zeigten, tobten fonnten, fo liefen folde fcon das, mas gurud geblieben mar, fallen . und fiebe. es ift ber vollig tenntliche Theil bes mannlichen Gliedes gemefen : welches er dann bier in folden Zeichnungen vorlegt, bie feinen Zweifel mehr übrig laffen; die wenigftens und , mer langwierige Imeiffer, Bonneten und mich, vollig von der Babrheit ber Sache überzeugen.

Da Kr. Süber auch meine Erfahrungen, daß und wenn bie gemeinen Bienen untrüglich Eyer legen, woraus nichts als Drohnen werden, (m. s. Bemerkungen der Chuspfälz. ökonom. Gesellschaft v. J. 1770. 1 B.) in seinem Werke, und zwar mittelst seines daselbst ubgebildeten so gestiannten Blätter, oder Bücherstocks — eine Benennung, weil er sich wie vin Buch aufblättern, und zugleich auch zu vielem Gebrauch in der Oekonomie der Bienen, so wie sied vorzüglich zu physikalischen Beobachtungen einzeln ») anwen-

9) Hier muß ich anmerken, daß man solche Stöcke zum Bes obachten blos einzeln und eben so, wie sie Herr Züber von 12 Zoll Höbe, i.o. Zoll Breite und is Linken Eles vorzes zeichnet bat, annenden, und sie nus benden Sciten mit Glassicheiben werseben, daben aber den Bienen von der vbern Hältsteiben werseben, daben aber den Benach vollen: mit Hilbsteiben werseben, daben aber den Beinen vollen: mit hachte seiten der Art zeigen mitste, wie sie bauen wienen Machte seiten in den Anzure sie seiten de kache Seite der Tastis bevoachten könne. Schon Bonnet datte in keiner Consemplation de la Nature sie sehr sied soch seiten mir vorgeschblagen, und ich blisste solche zum Beobs schten der Eheklage gemeiner Bienen. Se hat aber nach Reauming a. T. 3. Herr Pastor Spizzier in seiner Korbbies nenzucht 1728. chyniche platte Stöcke vorgeschlagens und es ist gewis, das ich in meinen Jundamentalgesenen zur Bienen pflege ater Auflage, in der zien Lupscrafel A. B., C und D solche Stöcke, nur mit dem Unterschiede, anzeseben das be,

anwenden läst — nicht nur erprobet, soidern sie stells auch so bestätiger und theils auch verbesser hat, als ich es nicht vermechte — weil ich nicht so, wie er, mit den hierzu ersoriderichen Vermögensumständen von der Vorsehung gemiglich versehen worden, um Tage und Wochen, ja Jahre, einer einzigen, manchmal äußerst muhsamen, und außer dem Belukstigenden wenig eintragenden Untersuchung widmen zu könnest — so war mir dieses um so mehr schähder, als zwar auch andere diese Wahrnehmung gemacht, jedoch solche nicht von allen Iweiseln so frey, wie Dr. Süber, geseht hatten. Denn auch der diesenmuttern der Arbeitsbierien (unvollsondenen Vienemmuttern) hat er wirklich die everlegenden gesunden, sie seint und die Eper eben so gut, wie ben der vosttomdenen Wienenmutter, mikrosovisch dataeleat.

So wie er nun in diesem alten sehr pracis zu Werke ges gangen ist, eben so hat er noch mit vielem andern, für die Taturgeschichte und Wekonomie der Bienen außerst Interessanten unser Jahrhundert bereichert; daher werde ich diese merkwürdige Schrist mit meinen immer nach Möglich keit seit 42 Jahren gesammelten Ersahrungen — als so tange mir das Bienengeschäft ein Lieblingsstudium war, — verbinden, und deutsch heraus geben; sie wird alsdann sammt ben Rupsern, die ich mit den meinigen vermehren werde, erscheinen, und zwar die 13 Süberschen und Bonnerschen Briese, jeder mit meiner Antwort begleitet, in det Ostermesse, jeder mit meiner Antwort begleitet, in der Ostermesse 1793 und im Verlag der Waltberischen Kosbuchhandlung zu Bresden.

> Der Commissionerath Riem,

beständiger Secretar der benom. Societat.

Ibas Blumentorbigen, Berfitch einer Zeitfcheffe fur Damen, erftes Stud, für ben fünftigen Monat Januar, ift für

be, baf meine 5 3oll tief, bes herrn Saber's feine aber 3 bis § 3oll tief find; baf meine 3 bis 4 Stode gusammen gefest einen Stod ausmachen, wenn here Saber von feis nen 12 baju forbert.

the bas fcom Dublifum jum Rauf erschienen, und im Doc rinolden Berlage ju Berlin, und in Leipzig ben bem Bude bandler 3. B. Bengang, ale auch in allen Buchandlungen

m befommen.

Diefe Zeitschrift tommt unter ber Aufficht eines ber geife zeichften und angenehmften Framengimmer unfers Beitalters beraus: und man darf fich alfo nicht wundern, wenut fie dem Bunfc ber weiblichen Welt entsprechen werde; benn ba ben Damen von ihren nothwendigen huusgeschaften nur wenig Stunden jur Lefture ubrig bleiben, fo fann billig ju deren Ausfüllung bas Unterhaltende, mit dem Rublichen verbunden. miche forgfaltig genug, gemablt merten. Und jes merben bie denigen, die vortreffiche Beptrage nach ben frengen Korberungen ber 3ba einsenden tonnen, um diese Befalligkeit, aus Gunft fur famtliche Damen, und fur ein Sonorgrium von 3 Wriedricheb'or fur jeden Bogen ergebenft erfucht. ften Lag eines jeben Monats erftheint ein gleiches Stud, auf fconem und geglattetem Papiere gedruckt, in weißes Gewand brodurt, und mit einem feinen Rupfer gefcomuct, für ben Miliaen Dreis von 8 Groschen. Go will es Iba!

Die Berausgeber.

### Ben Friedr. Severin find zur Leipziger Michaelismeffe folgende neue Berlagsbucher berausgetommen:

Adermann, M. 28. was man im Cheftande erwarten. und nicht erwarten barf. Eine Sochzeitpredigt. 8. - Abolph ber Rubne, Raugraf von Daffel; dramatifirt vom Berfaffer des beutschen Alcibiades mit Rupfern von Sirn, Lips, 3 Theis le, 8. - Alcibiades, der deutsche, ater und gter Theil, verbefferte und vermehrte Auflage, 8. - Bagatellen, romantische, 4ter Band. 8. - Butggespenft, bas, eine Befdrichte me ber Vorzeit von g. R. L. M - n. 8. - Catender , immermahrender , der gefunden Bernunft , oder Sands buch jur Ertlarung bes Ralenders auf alle Sabre, 8. -Abriters, Thomas, Erzählungen von feinen Reifen in alle vier Beltheile, eine gemeinnubige und unterhaltende Bolfse bibliothet. 4ter und ster Band, gr. 12.

\* with

# Intelfigenzblatt

ber

# Neuen allgemeinen deutschen

# Bibliothek.

No. 6.

1793.

## Chrenbezeugungen.

Die theologische Facultat ju Tubingen bat bem herrn Pres fesor Seaudlin ju Gottingen mit ihrem Doctorbiplom ein Beschenk gemacht.

# Belohnungen.

Bu Kiel haben ber Herr Justikrath Christians und herr Professor Beinze, wegen ihrer Aemter ben ber Universitätssbibliothet, Zulagen erhalten. Zugleich ist der außerordentlische Professor der Philosphie, Herr Aordes, jum zwepten Eustos ben bieser Bibliothet, mit einem jährlichen Sehalts von 100 Athle. ernannt worden.

#### Beforberungen.

Der bieberige Inspector ju Schulpforte, herr Dagifer Gebe ift Superintendent ju Ofchat geworben.

Der bisherige Diaconus ju Lorgau, herr Magifter Geinvich, befannt burch feine Geschrichte Der christlichen Glave

Glaubenswahrbeiten, ift nach Eulenburg als Superine tendent verfest worben.

Hr. Mag. Sorrer, zeitheriger Archibiaconus zu Beisent fee, in Thuringen, ift daselbst Bicesuperintendent geworden.

In die Stelle bes verftorbenen Prof. Saximann in Frankfurt an der Oder kommt der durch mehrere gesehrte Arbeiten vortheilhaft bekaunte Dr. und Prof. Aurx Sprengel aus Halle.

#### Zobesfall

Am 29sten Oct, vor. Jahrs starb zu Jever ber hoch schrst. Anhalt Berbstische Hofrach und Leibargt, auch Stadt und Landphysicus dieser Herrschaft, Hr. Paul Zeinrich Gerbard Möhring im 83sten Jahre seines Lebens. Schon 2733 erat er seine hiesige medicinische Lausbahn an, erhielt bath eine ausgebreitete Praxis, und nahm derselben mit der größten Thitigkeit und Sorgfalt, selbst dis zum lehten Lage seines schmerzhaften Krankenlagers, wahr. Der gesehrten Welt ist et durch verschiedene medicinische und naturhistorische Schriften und Abhandlungen bekannt worden. Er war Mitglied der Petersburger Akademie und verschiedener anderer gelehrten Gesellschaften.

# Preisaufgaben.

Göttingen. Am 24ken Dov. 1792, hieft die hiefige Societat der Wissenschaften ihre Versammlung jur Feyer des ein und vierzigsten Gebächnistages ihrer Stiftung. Ueber die historische Preisfrage: Res Trajani ad Danubium gestagete, waren zwen Abhandlungen eingelausen, bepde des Drugtes werth. Den Preis erhielt die Abhandlung mit dem Motor: Quamquam o! und der zweyten mit dem Motto? Magis in studie homines timor gaam sidueia decer, wurde ein ehrenvolles Accesse zuertannt. Die östonomische Ciasse sambungenen Schriften über bie ausgegebenen Preise

Preisfeagen teine des Preises würdig. Auf den Rovember 1794 if die Preisanfgabe der physischen Classe:

Durch eigene sorafältig angestellte und getreulich eradblte Erfabrungen ben Unterschied awischen ber fogenanne ten Blason . und Lebergalle in Absicht auf ihre Bestandthelle und die Art ihrer Mischung zu erforschen aund au ermeisen; ob die Galle in Saugethieren eben fo bee icaffen fep, ale in Vogeln, Anmhibien und Sijchen? in fleifchfreffenden eben fo als in grasfreffenden, und fole den, die ihre Mahrung aus berden Maturreichen mablen, in wiederfauenden eben fo als in nicht wiederfauen-Ist fie es nicht, morin liegt ber Unterschied in ben? Absicht auf ibre Bestandtheile? und was lassen sich für Kolgerungen für die Bestimmung der Galle im thieris fchen Korper und fur ihre Beilfraft, mas fur Borfichte regeln ben der Anwendung ber mit Galle anderer Thiere angestellten Berfuche auf ben menschlichen Kopper baraus ableiten 3 -

Die mathematische Classe giebt auf ben November 1794 solgende Preisfrage auf:

Da die Lehre von der Tüssammensening des Wase sers, des großen Bepfalls ungeachtet, womit man sie an den meisten Orten aufgenommen had, dennoch allen, denne es mehr um grundliche Kenntniß der Natur, als blos um eine gewisse in die Augen fallende Zusammenkels lung mancher Phanomene, oder um gefällige Leichtigs keit beom Bortrage berselben zu thun ist, noch großen Zweiseln unterworfen zu seyn scheint: so wunscht die Konigl. Societät "neue, einleuchtente sund durchaus auf "genaue Messungen gegründete Bersuche angestellt zu ses "ben, modurch diese Lehre entweden wiederlegt, oder vols "lig bestätigt werden kome."

Bon der bistorischen Classe wird auf den Roveinb. 1798 febr gureft ausgegeben:

Es soll aus Stadearchiven und Privatsammiungen, so wie auch aus gedruckten und handschriftlichen Nachrichten, aussindig gemacht und gezeigt werden: "welche und wie "große Portheile König Georgs Indeutsche Staateu aus "ihrer Verbindung mit der Sanse zezogen haben."

Der Augerfte Cermin gur Einsendung der Poelefcheiften ift der lette Tag des Septembers jedes Jahres, und der Oreis funfsig Ducaten.

Die okonomische Aufgabe auf den Julius 1793 ift;

Die bequemften und wohlfeiften Mittel, tranten Armen in den Städten die nothige Salfe ju verfchefen. -

#### Auf den November 1793:

Ift ein wahrer Schaben für ben Staat zu beforgen, wenn die willtübrliche Vertheilung oder Verfiels nerung der Bauerbofe (jedoch bey gleichformiger Bentheilung der darauf haftenden Abgaben und Pflichten) bhne Einschräntung erlaubt wird?

#### Auf den Julins 1794:

Rann auch ben ber nieberfachfichen Landwirthicaft das Getraide, ju Ersparung der Scheunen, in gelommen, gelegt werben? und wie konnen bie daben werden menden Schwierigteiten am besten gehoben werben?

Der Preis auf die beste Beantwortung dieser deonomischen Aufgaben ift proolf Ducaten, und die Schriften für den Julius muffen ju Ausgange des Mays, die Schriften für hen November aber zu Ausgange des Septembers spänestens eingeschickt seyn.

#### Deffentliche Anftalten.

Gocha. User die zwedmäßigere Befehung der Lehrstellen an den untern Raffen des hiefigen Symnastums, oder der eigentlichen Stadtschule hat unfer Dr. Generalsuperintend. D. Löffler einen Borichlag gethan, der höhern Orts gebilligt, und mit dessen Aussührung bereits der Ansang gemacht worden ist. Es sollen namlich, nach und nach, statt der disherigen Schulcollegen, in jeder Rasse zwein Candidaten des Predigtamts, die zher, wenn sie die Reihe trifft, einen Pfartdienst bekommen, angestellt werden. Diese Einrichtung, mit welcher in der sebenten und lehten Klasse bereits

der Anfang demacht worden ift, verbient allenthathen, me es Die Umftande erlauben, nachgeabent ju merben. Die Bartheile Derfelben find groß und einleuchtend. Erftich tonnen auf Diefe Belle in Butunft feine Emeriti mehr entfteben, bonen Dube Ricuten gefeht werden muffen. Lehrer, Die ibr gentes Beben bindurch bas bochft mublelige Beldhafte treiben, einen Saus fen fleiner Rinder ju unterrichten und in Ordnung und Rube au erhalten, muffen fast unvermeiblich mit der Zeit bart, murwild und pedantifc merben, und bie fo nothige beitere Stime muna und Munterfeit verlieren. Ein Uebel; bem burd bie le Ginrichtung ganglich vorgebeugt ift. Auch wird baburch. Dag nicht Ein Lehrer ben gangen Tag allein unterrichtet, fone bern awen abwechleln, das Bute bewirft, das die Rinder und Die Lebrer felbit mehr ben Aufmertfamteit und Thatigteit erbatten merben. Bon jungen Lehrern ift ferner, im Durche fcbnitt wenigstens, eber ju ermatten , baß fie eine ben Rine bern angemellene Lebhaftigfeit und Gabe bes Bortrags und ber Unterhaltung befiben, auch geneigter und fabiger find. weue und beffere Dethoden des Unterrichts angunehmen. End lich ift für die Candidaten felbft ein folder Unterricht, bis zu three Beferberung ins Prehigtamt, niche nur eine nubliche Befchaftigung, fondern auch eine angemeffene Borbereirung ju Demielben in Abficht des vopularen Vortrags und der Entrois delung ber Begriffe im tatodetilden Unterrichte, als mie burch fie in ben Stand gefest werben, befte beffere Muffeber ber ibnen anvertrauten Landidulen abjugeben.

Dresden. Der unermüdet thatige Confisorialprafibent v. Durgsborf macht nun ernstliche Anstalten zu Schullemistarien, die unter allen procestantischen Ländern von einigem Umfange, Chursachien allein die jeht noch entbehrre. Es find zu diesem Ende auch an die Oberamtsregierungen der Laufe fich Reservice ergangen, Vorschäfte deshalb einzusenden,

Ben Friedr. Severin find gur leipziger Michaelismeffe folgende neue Berlagsbucher berausgetommen;

Forsteck, Andolf von eine Sage aus der Bormelt, von Dt. 8. — Gesprache, einige, über Golphen, Gnomen, Salamander und Ondinen, erster Theil, 8. — Corrers,

M. S. A. Nachtrag sum Amanach sür Prediger, die lefen, forschen und denken, ates Bandchen, 8. Auch unter dem Litel! — Geistesunterhaltungen sur Prediger, Kandidaten und Fretinde des Wahren und Suten, ates Bandchen. — Rirchsest, das, eine vaterländische Seene der Worzeit, aus den Naumburgischen Jahrbuchern gezogen und dramatisirt von Ernst Grosmann; 8. — Plepipus, oder der emporstredende Burgerliche, im Auszuge srey bearbeitet vom Verschende Burgerliche Alcibiades, a Thelle. 8. — Wahrsteit und Dichtung, ein unterhaltendes Wochenblace sin den Burger und kandmann, auf 1792. Ites u. 4tes Quartal. 8.

\* \*

# Meue Berlagsbucher ber Buchhanbler Hemmerbe. und Schwerschte ju Halle, von 1792.

D. Sume über bie menfchliche Natur, aus bem Engl. mebft frit. Berfuchen jur Beurtheit, biefes Berts, von Prof. 2. S. Jafob, ater und ster Band, gr. 8. 1 thfr. 12 gr. -8. S. Leonhard Erdbeichreibung ber Preugifden Monardie. ater Band, &. 1 thir. 12 gr. (Bet ste Band ericeint gleich nach Wenhnachten.) — E. C. Dabelow Bersuch einer ausführt. foftemat. Eridnt. ber Lehre vom Concurs ber Glaubiger, ifter it. Eter Band, gr. 8. 1 thir. 18 gr. (Det ste und lette jur D. Dt. 1793.) - Cbendeffelben Grundlake des allaem. Eberechts der beutschen Ebristen ar. 8. 12 3. C. Soffbauer Analytif der Urtheile und Solufe fe, mit erläuternden Anmerf. 8. 12 gr. - 9. C. Krow le Beschichte der wichtigften Begebent, des heutigen Europa, em Sandbuch ic. ster Band oder der nenen Zeiten erften gr. 8. 1 thir. (Der 4te, welcher que verschieb. Urfachen He ruck geblieben ift, tommt gur D. M. 1793.) -Sprengel Geschichte ber wichtigften geograph. Entbeckungen, neue betrachtlich verm. Ausgabe. 8. sthir. Liebe moralifche Reben, ste verb. Auflage, 2 Theile gr. & athir. -

Folgende Bucher haben wir fauflich an une gebracht, und beren Bertaufprein merklich erniedrigt:

3. S. Semlers Lebensbeschreibung von ihm felbst abgefoffe, & Theile, ge, E. 1722, athle, 22 ge, jeder Sheit eim zeln sein 18.gu. — Chendess Beantwartung der Fragen eines Ungenannten insbesond, vom Zweck Jesu und seiner June ger, gr. 8. 1780. 18 gr.

### Wermischte Rachrichten.

Mus Bremen. herr Groffmann bat bekanntlich bie Abficht, bem verfterbenen Leffing ein Denemal zu errichten. Den Erfolg feiner Bemubungen; bas bazu nothige Seth ane fammen zu bringen, bat er in einer eigenen Schrift bem Dublifum vorgelegt, unter dem Titel: Leffings Denkmal Line vaterlandische Geschichte, dem Deutschen Publikum zur Urkunde vorgelegt, 1791, die auch A. D. B. CX. B. U. St. S. 593. angezeigt ift. Als Rachtrag zu Bener Schrift melbe ich Ihnen ben Beptrag, ben nach Berrn Grofmanne eigener Angabe Bremen bagu benfteuerte. Am Isten Dec. 1792, gab et ju biefem Behnf in Bremen eine Borftellung, (Minna von Barnbelm) und es giengen Baar ein : 91 Mtblr. 23 Grote. Außerbem aber empfieng et noch in Bremen 2 Friedriched'or und eine halbe Diftole won amen Berehrern Leffings (einem Doctor und einem Daftor ) Der regierende Bergog von Oldenburg ließ ibm burch ben Deren Reichshofrath von Brinte im Bremen gebn Louisd'se austablen.

Obige 91 Athle. kontraftiren zwar etwas mit ben 18 Rible., Die in Caffel durch eine Borftellung beffelbigen Studs erhoben wurden, indeffen ift ber Ertrag boch nicht fo groß. als man billigerweise von einer Stadt erwarten tonnte. in welcher (nach einem Schreiben aus Bremen im Journal des Qurus und ber Mobe. Movember, 1792,) fo viel Enthus Rasmus fur bas Schauspiel, und namentlich fur Brn. Grofe mann berrichen foll. Dies fallt moch mehr auf, wenn man Bedenkt, daß von bemen, die jene 91 Riblr, als Entreegelb Bezahlten, gewiß zwey Drittel nicht um Leffings willen ibr Beld bingaben, fondern um - den Abend auf eine angenebe me Beise hinzubringen, also um ihrer selbst willen. vere Urlachen tonnen aber auch gum Grunde flegen. warum Der Beptrag zu Leffings Densmal nicht febr beträchtlich aus-3ch benke etwa folgende: Bremen ift, so wie meift alle - Sandelsftadte, nicht ber ichidlichte Drt, um Intereffe für

kreend Etwas, das ins litterarische Sach schlägt, ju erwecken. Man hat da mehr ju kalkuliren und ju spekuliren, als an Denkmaler für Gelehrte ju denken. Es kam dazu, daß die Ankundigung, die herr Großmann einige Zeit vorber davon auf seinen Anschlagszeddein gab, von einem großen Theil Oremens (steplich auf eine sehr unverständige Weise), interpretitt, oder vielmehr gemisdeutet wurde. Ferner, daß er einen für viele (besonders sur unsere Oremischen Damen) nicht sehr bequemen Lag baju ausseite — es war ein Sonnadend. Und endlich, daß er die Borstellung nicht in der erziten Zeit seines Ausenthalts zu Oremen gab. Ohne Zweisch hätte er mehr eingenominen, wenn er sie in der Zeit gegeben hätte, in welcher der Ortief im Journal des Lupus und der Moden geschrieben ist.

Der Grofmann scheint, ohngrachtet ber kalten Aufnahme, die seine Ankundigung und Bemuhung, dem umsterbischen Leffing zu Ehren ein Benkmal zu errichten, in gang Beutschland gefunden hat, doch seine Absicht durchsehen zu wollen. Was anch der Erfolg senn mag, so ift, dunkt und, das Beste und Sitherste daben, das Lestings Andenten wohl in Ehren bleiben wirt, wenn er auch kein Depkmal von Machiner erhalten, und sein Name auf keiner Bork genaunt werd wert erhalten, und sein Name auf keiner Bork genaunt werd

sen follte.

Berlin. Dr. Brof. Ramler wird ben Catull, auf abnithe Beife, wie er ben Martial behandelt, im Auszuge berausgeben. Den Ueberfetjungen zur Seite wird ber latele nifche Tert und das Ganze mit Didoticher Schrift gedruckt.

Weimar, Dr. Gele R. Bods arbeitet in einer Berbeutschung der berühmten kolden die Monungene. Ein schweites und außerst muhlames Unternehment, bem aber von bie fer Melstenand die gläcklichste Bollendung zu verspreuchen fit.

Bendas. Br. BR. Wieland arbeitet an einer neuen und febr verbefferten Ausgabe feiner fammtlichen Bereite. Manche feiner Schriften werden fehr beträchtliche Bereinderungen erfahren, und der Tene Amadis 3. B. ift, wie einen verfichert, größtentheils schon in ein regelmäßigeres Spie benmans, eine Art von achtzelligen Stanzen, umgeschmolzen.

うちておうち

# Intelligenzblatt

ber

Neuen allgemeinen deutschen

# Bibliothef.

No. 7.

## Beforberungen, Ehrenbegeugungen.

Bezlin. Der Guchhändler und geheime Commerziensath, Herr Joachim Pauli, ist von dem Churfarsten zu Sachen während des Reichsvicariats in den Reichsadelstand erhodan und ihm das Prädicat Solar von ertheilt worden.

Leipzig. In die Stelle bes fel, Morns ift fr. D. Tohann Borefried Maller, Prof. ber Rechte, jum Collegies ten bes großen Fürftenenleglums erwählt worben.

Berlin. Berr Gottfried Schadow, tonigl. erfter Bilbhauer, wie auch Rectof und Prof. ben der hiefigen Runfts atademie, ift., während frines Aufenthalts in Rappenhagen, gum Mitgliede der bortigen tonigl. Bau- Majer: und Bilb-baueratademie ernannt worden.

Schondas. Gr. Coningham, Königl. Maler und Cha senntitglied der hiefigen Afademie der Künfte, ift von Sp. Maj, für den Ihr übersandten Aupferstich: Friedrich U. auf seiner Mädtehe non den Mandvres den Potedam nach Sanda sonet, mit der größern goldnen Medaille: Mexentibus, haehrt worden. Auch hat der König den Miniaturmaler, hen. Autherburg, aus Jondon, ju seinem hofmaler ernannt.

**&**3 ·

**Ebenbel** 

Ebendal. Die konigl. Akademie der Kunfte hat berr von feinen Reisen zurnat gekommenen Webailleur, hen Ibrampfon, zu ihrem angerotbeintlichen Mügliede aufgenommen.

#### Tobes fåkte.

Bereits and roten Achr. 1792: fürt in Berlin Sers Johann Seineich Christian Franke, ein wortrefflicher Pere traitmater, un saften Jahre seines Alters.

Im Sahre 1792, ben 14ten April farb zu Amfterbam im 72ften Jahre, Dr. Abraham Arend von der Meerfch, Lebrer am remonftrantischen Somnaftun. - Er war ein eifrie ger Freund ber religiblen Auftigrung und Coletans. Sin der deutschen Litternene ift er babured merknurbla, bas er die Uebersehung verschiedener vormiglicher beutscher Schriften ins Hollandliche beforde. "Er but aber nie feiten Mamen baben genannt, weff er fich vor bet Berfeiching und Berungfim. pfimg ber hollanbifden Orthoboren fliechtete. Er beforgte wind bie hollanbliche i terberserung bes Labens und der Meynungen M. Gebaldus Mothanter . und feste diefer Alebersehung eine Borrede vor, worinn er febr brollig: "den Laroffen Schaden der Gotrfetigteit ausführte, indem es eine "Lift des Teufols fen , dag die Bowrovoren fo oft gottfelige Gefliniungen hegen, und babnich ihren fieteroboren Befinnungen. Lilim Ruben bes bolen Keindes .. inehr Lingang verlchaffen." Ruch find-bey bet Ueberschung Annwehmgen von ihrv.

Am isten Dan v. J. flath in Leipzig Gr. Johann Friedrich Ludwig Beiter, Sifthorien eine Landschaftsmas ler von der kubstent. Rabenie der Afinsta zu Dregden, in seinem 4-ften Jahre. Er war der alleste und noch einzig kbrige Sohn bes berühnten Director Befor in Leipzig.

Um titen Juli v. 3. ftarb in Werlin Gr. Johann Frand Joseph Genelli, touigl. preuß. Softunftlicker, und Mirglieb ber Kunftatabenten in Kapanhagen, Wien und Berlin, in seinem össten Jahre. Am sten Octobr. v. J. Kath zu Breiteriau ber baffge Pfarrer, fr. D. C. E. Adder, im 77sten Jahre seines Alters an der Auszehrung. Man hat von ihm einige kleine philologische Schriften und ein kleines Handlerkon der bibl. Geographie des N. T. Coburg 1792. 8.

Im December v. I, starb zu Marburg Dr. Johann Zeinrich Wepter, ordentlicher Professor der morgenlandisschen Sprachen und außerordentlicher Professor der Theologie, in einem After von 38 Jahren: Er besaß wirtlich gründliche Kennunisse: milcin; sein mehr als 16 Jahren hatter sürchterliche epikeptische Jufalle, die ihn für die Universität sult gang unbrauchbar machten.

Am saten Dec. v. J. ftarb in Aufvach Br. D. Calle mir Christoph Schmidel, tonigl. Preußischer geheimer Befrath und Leibarge, Drafident bes mebicinifchen Kollegiums mi Anipach, Mitalieb ber faifert. Afabemie ber Maturforfcher, ber botanfichen Gefellichaft in Riorens und einigen andern gelehrten Befellschaften , im 77ften Jahre feines Lebens. . Er spar einer ber erften Orofessoven ben 1,7 43 errichteten Univer-Atht ju Erlangen , beren Mienorfteber et in ber Bolge murbe, And blieb 20 Jahre lang ben ibr im medicinischen Lebramte. Alebam aber berief ibn ber lebte Dankfgraf von Branbenbutg Milperly als feinen Leibargt pu fich. Bon feinen mane - michachen und gennotiden Gennenifen zeugen feine Sibriften, Die in Mevere Machrichten von Inlandichen und Barrenthiichen Schriftstellern und in Meulels gelehrtem Teutschlande verzelchnet sind. In den fimf lebein Jahren feines sonft so ebatigen Lebens batte ton eine Met von Imathie gu Gefchafe ten untauglich gemacht.

Am assen Der wir fanet mistich im Mornteng herr. Philipp Ludwig Wirtwer, Docter ber Arguenvillenschaft, Olypsitus ber Staturforfcher, in seinem austen Lebensjahre. Im I. 1784 war er ordentlicher Prosessor der Arguentunde auf der Universtädt zu Altdarf, gieng aber das Jahr dasauf, wes gen körperlicher Unsalle, die ihn auch von der Zeir hinper raften, nach Naugberg, seiner Manresagt, gurud.

Am egfen Docember v. J. fart zu Ibfiech im Ruffanisschen fr. Georg Philipp Krans, Inspeter ber Kirchen und Schulen in ber herrschaft Ibstein, bemabe v. Jahre alt. Er war schon im Jahr 1777 wegen schwächlicher Geafundbeit, mit Beybehaltung seiner Befolung, von alleit Amtearbeiten bispensirt, worden, 214 Schriftsteller, befonderts als Akerthumssesschen, ift er nicht unberühmt.

#### . Infanbigung.

Wenn eint Arbeit mit Benfall belohnt wied, amb diefer Benfall die Hoffnung erwedt, das man durch feine Bemlabungen Ruben stiffen tonnet so muß man daburch aufgemunsere werden, in festigen kreize fortugehren. So nehme and ich die gute Aufnahme ineiner Predigren für christliche Landleure au, und halte mich daburch verpflichtet, diese Arbeit sorzusegen. In dieser Ruckficht habe ich mich end schoffen,

kurze Predigien und Predigientwürfe über die evangelischen Certe, und bey besondern Veranlaffungen für Landleine und Landprediger

benden zu lassen, und den ganzen Jahrgang in zwey Sälfsen, die erste Sälfte des ertien Jahrgangs zur Judilatrumd die vorzetzt zur Melage der Alexanderen Suchbandlung in Berlin zu liesen. Gollee diese Arbeit Gerjall kinden, jo denke ich, wenn ich am Leben und gesund biebe, mehrere sotiede Jahrgange über die evangelsichen und epistolischen Terte mit angehangten Gelergenheitspredigten und Entwurfen zu dergl. Neden heraus zu geden. Rieinschnebed, den isten December. 1752.

A. Dapp.

# Periodifibe. Schriften.

a state of the state of

Deutsche Monatsschrift, Beelfn, bey Viewegdem altern, 1793. Januan, (G. 1 - 96.) enthalt: 1)-Mober die Gaterder deutschen Stagesprefasting! wim Dung hofrach und Drof. Habetlin zu Delmstadt. 2) Moder dort Marschall; eine Anetdost aus dem flebenjästigen Kriege, vom Den, v. Walther und Eronegt. 3) Ueber den Einsigh des Sindiums der schonen Kinste auf Manusakturen und Geswebe; von Drn. Hofrach Movis. 4) Ueber die Nationalv gleichgultigkeit der Deutschen zegen össentliche Venkunfer; vom Drn. Grafen Nanzau. 5) Wessen Geel' ist stater? Ein Dialog über den Selbsmard wom Hon. Geeretär Berstrand. 6) Borschlag zur Etleichterung des Selbstunterrichts in Sprachen; von Opp. Hofr. Jung. 71 Der Dichter im Tempel der Natur, von Hon. Hofr. Moris. 8) Proben aus Schubarrs Arstharif der Lottunft. 41 Stronge Wuse; von Hon. Eringigale. Schwarz.

Sifforisch politisches Magasin Samburg, 1792. Januar, [& .- 128.) enthält: 1) Bericht über bie Ludwig KVI. Schulb gegebeuen Berbrechen. 2) Berber Ludwigs KVI, von bem Nationalconpent. 3) Bertheidigungsrebe Ludwigs von Deseze. 4) Schreiben bes Nitters b'Ocariz an ben französischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten.

Journal der Britindungen, Choorlen und Moloerfppliche in der Artur und Armeywissenschaft, exsten:
Grück. Gothn, ver Perthes, erthält: 1) Sirtanners,
neues Spstem. 4) Monteta's Mittel wider die Wasserichen,
3) Ueber Catarrhe und Mheumatismen. Weitards Theorie.
4) Ik im gefinden Zustande teine Lust im Darmtanale?
4) Ueber Hahnemanns Merkursalsteber, und den mercurings
wirdelie, 6) Das Derz ist abne Merven. Galvani's Here.
fuch über die Netventrass.

## Pranumeration sanzeige.

In der Misstalschen Buchhandlung in Berlin ist fertig' geworden: Jacobssons rechnologisches Wörterbuch, oder alphaberische Erklärung aller nünzlichen mechanischen Künsse, Manusakruren, Jahriken und sandwerke, songesten von G. E. Kosenthal, sünster Theil, (G) 3 oder after Band des Supplemeires, erihaltend die Buchtaben Abis G. gr. 4. Die herren Politumoranten belieben thre Exemplarien abhelen zu lässen. Kur diejenigen, welche noch nicht pränknerere haben, steht die Byanumeration mit einem Ducaten oder bestem Wetth bis zur Lelpziger Ofiermesse dieses Jahres offen. Der sechste Band erscheint in der Wichaelmesse d. 3.

## Rachricht bon einer neuen tandfarte.

المالية المالية

Die Wergel. Schneiderliche Aunstdandlung in Pfürnberg, welche eifrigst bemüher ist, dem Publikum gute und hrauchbare Karten zu liefern, bat wiederum eine neut Karte von Assen veranstaltet, worden bieber immer Mangel war, da man sich mit den gewöhnlichen schlechten behelfen mußte.

Es ist daßer diesen neue Asten bie erste gute Karre, die wir von diesem Welttheile bestien, und nicht allein nach den besten und neuesten Reisebeschreibungen, sondern auch nach den neuesten englischen Karten die 1792 enworfen. Diese schöne Blatt halt eben den Maokstad, wir Australien, namlich 24 Zoll breit, und ungefallen. Zu Ende des Jenners 1793. wird sie in allen Kunst und Beichhandungen zu haben senn; Liebhaber aber, die sich an obige Sandlungen zu haben senn; Liebhaber aber, die sich an obige Sandlung eines wenden wollen, erhalten nicht nut die ersten Abbrikte im billigsten Preisse, sondern bekonnnen auch die dazu gehörigen geographischen, stillschau Nachrichen und die dazu gehörigen geographischen festissischen Nachrichen und den vierten Beil wohlseiter.

#### Bearingstig umg.

Aus Strakfund, Den Resensent des bekannten Berks: Les son sero gelign, spisch. De Bibl, has bessen Berfaster nicht richtig angegeben. Diesenist den poerne Sobne des sorftorbenen tonigk Kannmerherrn und Riters, Frenherrn Carl Ludwig Schulz von Achansden, eines im Schnedischen Donnmern und in Ringen angesoffenen aberons wurder

adi Cavallers, ber feinen fahe Cofinen die voerrefflichfte Em giebung gegeben , und fie in Biffenfchaften und Corachen miebre als gemobulich , hat unterrichten kaffen. Unfer Autor ift ein jungeme Bruber des Obrifflientenants. der im feter ten Kinnifden Rriege an bet Beite bes Bergons von Suber. mannland den ehrenvollen Zod farb. Er Teibit batte fich auch in feinen jungern Jahren ben tonigt. Reteatbienften ges widmet, ward von Stufe In Stufe Dauptmain, Kammer berr und Ritter bes Comerhtordens. Allein er fant bas militarische Geraufd mit seiner vordringenden Liebe ju ben Millenfchaften eddt vereinberiich. Er perlief bie Erfrasbiem fte; und ward einige Zeit nachher Envove', erft ben ben Gemeralftgoten, und bann benn Rieber fachifiden Reife. Eine lamere und anhaltende Kraufbeit nothigte ibn , girth biefen Doften aufzugeben ; de imm bann, tach bergeftellten Befunde. heir, die Gefandtfthaft ben dem Reichstage ju Regensburg wes gen Dommern anvertraut ward. Bie rubmiich er feine Muffe angewandt, beweisen, außer obigem Berke, auch bie Landes Caj: Iulii Gaelaris, Die aber mobi nicht in ben Buch - bandel gefommen finder.

# Bermifchte Radelchten.

An dem konigl. Somnatum in Anfoach schried der Lehrer der 2ten Klasse, Dr. M. Christoph Wolfgang Brung ner des Programm jum Herbietig jum Lernen anzustrengen? Bon der Einfadungsschrift jur Gedurtsseher des Konigs Disquistio de auctore spistolne posterions Petri, ist der Lehrer der ersten (an andern Orten heißt sie die lehte) Alasse, Hr. M. Johann Chomas Marrint, der Versasser. Die beb, dieser keperlichkeit gewöhnlichen zwen Reden wurden von dem den, Prof. und Reder Jahrer sin lateinischer, und von dem Inspector Morum, Drn. Aost, in teutscher Sprache gehalten. Bom ersten wurden nach geentligter Arde allerier Johnnien an Saufrandern, thankamarischen Justenmannen, Lupserstäden, Vonschauften und Wanstallen ausgertheites

Sie tonigli Gofellschafe ber Wiffenschaften ju Gbringen hatte in der hiftvelichen Minfordung Dreif von so Dufaren

